





# Allgemeine Länderkunde.

Kleine Ausgabe.

Zweiter Band.

# Allgemeine Länderkunde,

Kleine Ausgabe.

Von

Professor Dr. Wilhelm Sievers.

### 3weiter Band.

Mit 11 Textkarfen, 16 Profilen im Text, 21 Kartenbeilagen, 1 Tabelle und 15 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.



**Leipzig** und **Wien.**Bibliographisches Institut.
1907.

Mue Rechte vom Berleger vorbehulten.

## Juhalts = Berzeichnis.

## IV. Afrika.

| Allgemeine Überficht. Seite                   | Scite                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a) Lage, Grengen, Umriffe, Groffe 1           | d) Die Rüftenlandschaften 61            |
| b) Die Inseln 2                               | e) Überficht über die politischen und   |
| c) Bau und Oberflächenformen 9                | wirtschaftlichen Berhaltniffe bes       |
| d) Klima, Bflangendede und Tierwelt 12        | Sudân 66                                |
| e) Bevollerung, Staaten und wirtichaftliche   | D. Das Rongogebiet und bie Rufte        |
| Berhältniffe 17                               | von Riederguinea 68                     |
| a) Die Bevölferung 17                         | E. Subafrita 78                         |
| β) Die Staaten 19                             | a) Deutsch Subwestafrita 78             |
| y) Die wirtschaftlichen Berhaltniffe 23       | b) Das fübafritanifche Beden 81         |
| Die geographifden Gingellandichaften 28       | c) Das Rapland 86                       |
| A. Die Atlaslander 28                         | d) Die Sochländer bes Inneren 93        |
| B. Die Buftentafel 35                         | e) Das Ruftenland von ber Santa Lucia-  |
| C. Der Sudan und Oberguinea 46                | Bai bis zum Sambefi 98                  |
| I. Allgemeines 46                             | Uberficht über bie politischen Berhalt- |
| II. Die Einzellandschaften 51                 | niffe Gudafritas 100                    |
| a) Der bitliche (agyptische) Sudan,           | F. Ditafrita 101                        |
| das Rilland 51                                | a) Das vitafritanifche Geenhochland 101 |
| b) Der mittlere Gudan 55                      | b) Abeffinien 113                       |
| c) Der westliche Gudan 57                     | e) Das Galla-Somalland 118              |
| v. J                                          | Afien.                                  |
| Allgemeine Aberficht. Seite                   | - Ceite                                 |
| a) Lage, Große, Glieberung, Bau, Relief . 122 | a) Rleinafien 154                       |
| b) Klima, Pflanzendede und Tierwelt 129       | b) Armenien 161                         |
| c) Bevollerung, Staaten und wirtichaftliche   | c) Kaulasien 166                        |
| Berhältniffe                                  | d) Fran 171                             |
| Die geographifchen Gingellandichaften 139     | B. Bestafien 176                        |
| A. Borberasien 139                            | a) Das turanifche Tiefland 176          |
| I. Das ungefattete Bomberafien 140            | b) Die Rirgifensteppe 181               |
| a) Urabien                                    | c) Die westfibirifche Tiefebene 184     |
| b) Sinai, Palajtina und Sprien 145            | C. Nordasien                            |
| II. Der gefaltete vorderafiatifche Webirge-   | D. Ditafien                             |
| offstal 154                                   | a) 91ff.comeines 195                    |

| b) Die Mandschurei, Amursand und Korea c) Die ostasiatischen Inselbögen d) China E. Zentrasasien I. Allgemeines II. Das nördliche Zentrasasien a) Die Gobi oder Mongolei und ihre Kandgebirge b) Das Tarsmbeden und seine Kandgebirge                                                                                                                                                                                                             | ©eite   197   203   211   222   226   230                                           | III.<br>F. Süt<br>I.<br>II.<br>III. | c) Der Tiënschan und seine Fort- setzungen | 232<br>235<br>237<br>244<br>245<br>265<br>265<br>270  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| VI. Austrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en v                                                                                | ıπδ                                 | Øzeanien.                                  |                                                       |
| A. Das Festland Australien und Tas- manien  I. Magemeine Übersicht  II. Die Einzellandschaften  a) Der tropische Norden des Erdteils  b) Die Büstentasel Bestaustraliens  c) Das Gebiet der abstußtosen Seen und Creeks. Inners und Südsaustralien  d) Das Tiefland des Murray-Darling  e) Das ostaustralische Faltengebirge  f) Tasmanien  B. Die Neuseelandgruppe  a) Die kleineren Inseln um Neuseeland  b) Die Inseln Neuseeland  C. Ozeanien | Seite   283   283   299   299   300   304   308   312   320   321   322   323   330 | II.                                 | Melanesien                                 | Ecite 830 830 832 835 837 839 843 863 869 877 888 888 |
| VII. Die F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ώδρ                                                                                 | ofa                                 | rländer                                    | Selte<br>389                                          |
| Literaturverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                     |                                            | 397<br>125                                            |

# Verzeichnis der Abbildungen im II. Band.

| Farbige Tafelu.                                                            | Tafel XVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ite<br>16 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Timbultu, zu Heinrich Barths Zeit 60                                       | The second secon |           |
| Der Große Ararat und der Kleine Ararat 162                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Sochtal und Dochgebirge in Dit Bamir 235                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Die Bai von Sydney, Neusüdwales 317                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Lie Sut boit Ogonty, attainment                                            | 4. Beiroleumspringquelle bei Batú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 6-45                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84        |
| Schwarze Cafeln.                                                           | 1. Beftafiatifche Buftemit Sagaulbuichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|                                                                            | (Haloxylon ammodeudrou).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Tafel XIII                                                                 | 2. Sjamartano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 1. Lanbichaft im Tunefischen Atlad.                                        | 8. Nordsibirische Flechtentundra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 2. Kabylischer Aderbauer, Algerien.<br>3. Schlamuschollen in der Libhschen | 4. Brüde der Sibirischen Eisenbahn über den Ob bei Kriwoschtschol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Wüste                                                                      | Tafel XIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14        |
| 4. Die Milinsel Philae.                                                    | 1. Der Fudjihama, Japan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Tafel XIV 50                                                               | 2. Löglanbichaft im Nordosten von Kung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 1. Palmternmarkt in Lome, Togo.                                            | ischang in Kansu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 2. Die Kongobahn bei Matadi.                                               | 3. Sand und Lehmwufte der füblichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 3. Der Landungsplat in Mossamedes,                                         | Gobi, nordwestlich von Ssutschott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Ungola.                                                                    | 4. Landschaft in Westtibet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| 4. Euphorbiensteppe im Groß-Rama-                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 254       |
| lande, Deutsch-Südwestafrika                                               | 1. Die Everest- Gruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Tafel XV 86                                                                | 2. Randy auf Ceplon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 1. Eine Karroolanbschaft.                                                  | 3. Begelation ber trodnen Ebenen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 2. Rapftadt und der Tafelberg.                                             | der Insel Koh Chang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| 3. Bufchfteppe mit Termitenhugeln in                                       | 4. Der Bullan Lofon in der Minahassa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Transvaal.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 4. Der Schirefluß in Gubafrila.                                            | (Celebes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288       |
| Tafel XVI 100                                                              | a Lujet Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100       |
| 1. Der Ribo, ber Bestgipfel bes Rill.                                      | 1. Eutalypiuswald in Ofiqueensland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| mandjaro.                                                                  | 2. Innerauftralische Spinifeg - Bufte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| 2. Das Ufer bes Victoria Njansa.                                           | 8. Aners Rod, Inneraustralien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| 3. Schirmalaziensteppe in ber Lanbschaft                                   | 4. Artefifcher Brunnen in Queengland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Teita, Ostafrila.                                                          | 211 11 21211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324       |
| 4. Der hafen von Daressalant, Deutsch-                                     | 1. Der Gee Putati und die Coolfette auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Ditafrila.                                                                 | Reufeeland, Gubinfel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |

| 8લ                                             | te 1                                             | Seite |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| 2. Der Tarawera und bie Baimangu-              | Die Bevölferungebichtigleit ber Erbe.            |       |
| Beiferfelder auf Reufeeland, Rordinfel.        | Rarte der Weltwirtschaft und des Welthandels.    |       |
| 3. Berbertshöhe auf der Wazellehalbinfel,      |                                                  |       |
| Bismardarchipel.                               | Tabelle ber hauptfächlichften Erzeugniffe Affens | 127   |
| 4. Die Bismardlette in Deutsch - Reu-          | Zubene ber gampifunginghen Cigragonife uttenb    | 101   |
| guinea.                                        |                                                  |       |
| Tafel XXIII                                    | Certharten und Profile.                          |       |
| 1. Die Infel Mille im Marshallarchipel.        |                                                  |       |
| 2. Upia auf Samóa.                             | Die Ranarischen Juseln mit Madeira               |       |
| 3. Die Insel Mangarema der Tuamotu-            | Profil fiber Afrita unter 22° O. L               | 11    |
| gruppe.                                        | Rarte der Berteilung der Jahreszeiten im füd-    |       |
| 4. Ein Reisfeld bei Sonolulu.                  | aquatorialen tropijchen Afrila                   | 14    |
|                                                | Profil über den Allas                            |       |
| The contract of the con-                       | Lageplan von Allgier                             |       |
| Hartenbeilagen.                                | Profit über Afrita unter 10° A. B                |       |
| Afrita. Fluß- und Gebirgöspfteme               | 8 Die Kamerunbai                                 |       |
| Afrita. Bolitische Übersicht 1                 | Profit über Ufrita unter 2º G. A                 |       |
| Alfien. Fluß= und Gebirgefpfteme 12            | Profil über die füdafrikanischen Gebirge         |       |
| Tettonische Karte von Afien 12                 | Zageplan von Kapstadt und der Tafelbai           | 88    |
| Entwidelung des Kolonialbesithes in Uffen . 13 | Der Kilimandjaro und seine Umgebung              | 104   |
| Mfien. Bolitifche Uberficht 17                 | Brofil über Abeffinien und Arabien               | 114   |
| Phyfikalische Karte von Australien, Melanesien | Querprosil über die drei großen Halbinschn       |       |
| und Reuseeland 28                              | Mrabien, Border- und hinterindien unter          |       |
| Politische Übersichtstarte von Auftralien und  | 23° R. B.                                        | 124   |
| Djeanien                                       | Querprofil über Affen unter 90 ° D. L            | 127   |
| Deutsche Rolonien in der Gubsee                | Brofit über Meinasien zwischen Ginob und         |       |
| Sübpolarländer                                 | 9 Albana                                         |       |
|                                                | Zmerproju uber Mantafien und Armenten .          |       |
| Um Schlusse des Bertes:                        |                                                  |       |
| Geologische Karte der Erde.                    | Profit über Mandschurei, Amurtand und Japan      | 195   |
| Die wichtigsten Mineralfundstätten auf der     | Die Tarimmundungsjeen                            |       |
| Erbe.                                          | Der Tienichau                                    |       |
| Temperaturlarte.                               | Strafe von Malatta und Singapur                  |       |
| Die hauptsächlichsten früheren und heutigen    | Profil über das Festland Auftralien und Neu-     |       |
| Gleischergebiele der Erde.                     | jecland                                          | 283   |
| Karte der Niederschläge auf der Erde.          | Profil über die Gudinfel von Reufeeland          | 324   |
| Luftdrud- und Windverteilung.                  | Profil über Gudmelanefien und Polynefien .       | 334   |
| Die Berteilung der Begetationsformationen      | Die Gazellehalbinfel, Reupommern                 | 341   |
| über die Erdoberfläche.                        | Profil über das Festland Auftralien, Reuguinea   |       |
| Tiergeographijche Regionen.                    | und Mifronesien                                  | 345   |
| Böllerfarte der Erde.                          | Die hamaii - oder Sandwichinfeln                 | 384   |

## IV. Afrifa.

Nach Professor Dr. F. Hahn.

## Allgemeine Übersicht.

a) Lage, Grengen, Umriffe, Große.

Afrika liegt ziemlich gleichmäßig zu beiden Seiten des Aquators, da es im Rap Blanco bis 37° 20′ N. B. und im Kap Agulhas (Nadelkap) bis 34° 51′ S. B. reicht. Der west-lichste Punkt, Rap Berbe, hat 17° 30′ B. L., der öftlichste Punkt, Rap Guardasui, 51° 15′ Ö. L., so daß Afrika 72 Breitengrade und 68³/4 Längengrade bedeckt. Daher sind die äußersten Punkte im Norden und Süden ungesähr ebenso weit voneinander entsernt wie diesenigen im Osten und Westen, jene 8000, diese an 7500 km. Tropdem ist die Gestalt nicht gleichsörmig, denn die Breite des Erdteils verringert sich von 5° N. Br. an südwärts vor allem auf der Westseite immer mehr, so daß die Westsüste gegen Südsüdosten, die Ostsüste gegen Südssüdwesten abfällt. Immerhin ist Afrika trot des Eingreisens des weiten Golfs von Guinea in seine Westseite so wenig gegliedert, daß es von allen Erdteilen den geschlossensten Sinsbruck macht.

Die Grenzen sind einsach, da Afrika überall vom Meere umgeben wird, im Westen vom Atlantischen, im Osten vom Indischen Ozean und vom Roten Meere, im Norden vom Mittelmeer; allerdings sind Mittelmeer und Rotes Meer nur schmale Becken, jenseits derer bald die Festländer von Europa und Asien erreicht werden, und im Westen und in der Mitte der Nordküste trennen nur enge Straßen Afrika von Europa, da die Straße von Gibraltar nur 14, die von Tunis 140 km Breite hat. An einer Stelle, auf der Landenge von Sues, hing Afrika mit Asien sogar ganz zusammen, dis im Jahre 1869 der schon im Altertum begonnene, dann wieder aufgegebene Durchstich, der sogenannte Sueskanal, Afrika zur Insel machte; er muß jetzt als Grenze Afrikas gegen Asien angenommen werden, wenn auch der Bau des Landes zu beiden Seiten des Kanals derselbe ist. Auch das Rote Meer ist durchschnittlich nur 200—250 km breit und verengert sich an seinem Ausgange zu der nur 37 km breiten Straße von Bab el Mandeb, die daher mit der Straße von Gibraltar zu vergleichen ist.

Die Küstenglieberung ist gering, selbst Europa und Asien gegenüber. An der Nordstüste können außer einigen Buchten in Marokko, Algerien und Tunis, wie dem Golf von Tunis, der alten Bucht von Karthago, nur die Kleine Syrte (Golf von Gabes) und die Große Syrte angeführt werden; sie lassen Tunis und Barka oder Cyrenaica als Halbinseln hervortreten, denen sich als schwach ausgebildete dritte Halbinsel das Nildelta zugesellt. Im Osten springt nur die Somalhalbinsel als Sporn gegen Sokotra vor, während an der

1

übrigen Ostfüste größere Sinbuchtungen und Borsprünge vollständig sehlen. Noch eins förmiger verläuft die Westfüste, von Süden an zumächst eine verkehrsseindliche, hasenarme, sast geradlinige sandige Flachküste. Erst der Golf von Guinea mit seinen vier Inseln und die ihn begrenzenden Deltas des Ogowe und Niger verursachen eine schwache Gliederung; dann aber folgt die mit ihrer heftigen Salema (Brandung) fast unnahbare Küste von Oberzguinea, während sich jenseit des Kap Berde, in der Saharaküste und der wenig zugänglichen atlantischen Küste Marokos, die hasenarme, sandige, von kühlem Wasser bespülte Flachküste Südwestafrikas wiederholt.

Die Größe des Erdteils beträgt, unter Einrechnung aller benachbarten Inseln, nämlich Sokotra, der Sansibargruppe, der Senchellen, Amiranten, Comoren und Maskarenen, serner Madagaskars, der Guinea-Inseln, der Kapverden, Kanaren sowie der Sinzelinseln Tristão da Cunha, St. Helena, Ascension und Madeira 29,818,964 qkm. Auf die Inseln kommen 619,082, so daß für den Erdteil als solchen 29,199,882 qkm übrigbleiben. Demnach ist das Berhältnis der Inseln zum Festland Afrikas wie 1:48.

#### b) Die Infeln.

Die Wadeiragruppe liegt 500 km von der marokkanischen Küste entsernt unter 33° N. B. und 17° W. L., besteht aus der Hauptinsel Madeira und der durch den Ausenthalt des Columbus 1478/79 bekannten Insel Porto Santo. Beide Inseln sind aus jungem Eruptivzgestein und gelbem, tertiärem Sandstein zusammengesetzt, unterscheiden sich aber sonst wesentlich. Porto Santo ist 500 m hoch und ganz kahl, Madeira 1846 m hoch und auch nur noch auf den Bergen bewaldet, denn der aus Kastanien und kanarischem Lorbeer bestehende Wald sehlt unterhalb 700 m kast ganz. In den tieseren Teilen der Insel werden Wein, Zuckerrohr, Weizen, Gerste, Noggen, Mais, Vataten gebaut, da das Klima sehr mild ist. Diese Sigenschaft des Klimas hat denn auch Madeira zu einer Gesundheitsstation sür Lungenzleidende gemacht, doch ist der Sommer heiß, trocken und staubig, während der Winter den größten Teil des 683 mm betragenden Niederschlags bringt. Funchal hat solgende Mitteltemperaturen: Jahr 18,6°; Januar 15,4°; Juli 22,6°; Unterschied 7,2°.

Bemerkenswert ist die geringe Schwankung, die dem burchaus ozeanischen Klima entspricht. Die seit frühester Zeit portugiesische Insel beherbergte 1900 auf ihren 815 qkm mit Porto Santo 151,000 Bewohner, hat also die sehr hohe Volksdichte von 185. Der Hauptort ist Funchal (20,000), die Veschäftigung der Bewohner Handel und Fremdenindustrie.

Die Kanarischen Inseln liegen zwischen 27 und 30° N. B. und zwischen 13 und 19° W. L. Sie bestehen aus den sieben größeren Inseln Lanzarote (684), Fuerteventura (1722), Gran Canaria (1667), Tenerise (2026), Gomera (374), Hierro oder Ferro (275) und Palma (715 qkm) sowie einer Neihe von kleineren und bedecken zusammen 7624 qkm. Sin wahrscheinlich vorhandenes älteres Grundgebirge ist heute auf allen Inseln völlig von jungeruptiven Gesteinen verdeckt, und die vulkanische Tätigkeit ruht auf Palma erst seit 1678, auf Tenerise seit 1798 und auf Lanzarote gar erst seit 1825. Der bekannteste Bulkan ist der 3730 m hohe Pic von Tenerise oder Pico de Tende, eine Trachytpyramide über dem berühmten Zirkustal. Von Palma dagegen stammen die Vezeichnungen Caldera und Barranco für vulkanische Kesseltäler und Erosionsschluchten. Das ozeanische Klima der Kanarischen Inseln ist mild, besonders warm ist der Herbst. Jedoch ist die Niederschlagsmenge gering, namentlich auf den östlichen Inseln; sie beträgt aber auch in Tenerise nur 300—350 mm,

bie meist im Winter fallen, so baß ber Sommer völlig regenlos ist. Schneefälle kommen bis 1500 m vor, die ersten Schneeslede liegen bei 1875 m Höhe. Bis zur Höhe von 700 m herrschen gerophile Pflanzen mit veraltetem und mittelmeerischem Typus vor; am bekannstesten ist der Drachenbaum (Dracaena draco). Angebaut werden hier Weizen, früher auch Wein und Nopalkakteen zur Kochenillezucht. Zwischen 700 und 1600 m liegen Lorbeerhaine und gedeihen Weizen (bis 1350), Roggen (bis 1900 m), Gerste und Kartosseln; über 1600 m herrscht die kanarische Pinie, zwischen 2000 und 3000 m der Ginster. Die Tierwelt ist

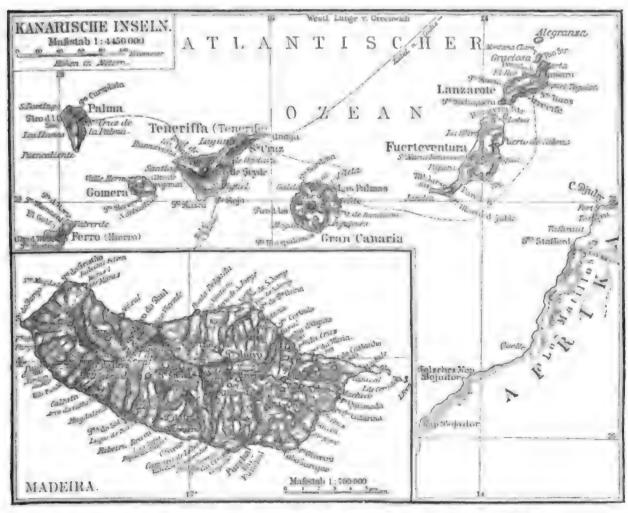

Die Ranarifden Jufeln mit Dabeira. Rad ben englifden Seefarten und anberem Material.

eigenartig und läßt auf eine frühe Verbindung mit Nordafrika schließen. Säugetiere fehlen ganz. Die anscheinend berberische Urbevölkerung, die Guanchen, ist ausgerottet ober ausgesogen, die einwandernden Europäer waren seit der Besiedelung der Insel 1402 vornehmlich Spanier und Franzosen. Auch heute gehört die Inselgruppe noch zu Spanien; sie hat bei 359,000 Sinwohnern eine Volksdichte von 47. Der Hauptort ist Santa Cruz auf Tenerise mit 15,000 Sinwohnern, aber von Dampfern häusiger angelausen wird Las Palmas auf Gran Canaria. Die Bewohner der Kanarischen Inseln leben vom Getreibebau, von Viehzucht auf Ziegen, von Fischerei, Schissahrt, Handel und Fremdenindustrie.

Die Kapverden, 570 km vom afrikanischen Festland entsernt, zwischen 14 und 17° N. B. und zwischen 24 und 27° W. L. gelegen, bedecken 3820 qkm und bestehen aus zwei Gruppen. Im Nordwesten liegen São Antão (2220 m), São Vicente (707 m), Santa Lucia

(363 m), São Nicolão und Sal in einem gegen Nordosten offenen Bogen, mahrend im Sübosten Boavista, Maio, São Thiago (2260 m), Fogo (2980 m) und Brava einen gegen Nordwesten geöffneten Bogen bilden. In dem ganzen Archipel treten Gneis, Glimmerschiefer und Tonschiefer sowie alte Eruptivgesteine, Spenit, Diorit, Diabas, als Grundgebirge auf. Darüber lagern Kalksteine und tertiäre Sedimente; aber auch jungeruptive Gesteine sind so zahlreich vertreten, daß der Archipel den Eindruck eines vulkanischen macht. Kratern und Lavaströmen begegnet man überall, und die vulkanische Tätigkeit ruht auf Fogo erft feit Da das Klima fehr troden ist und die Regenzeit im Herbst kaum 300 mm (Praia 262) Niederschlag im Jahre ergibt, jo sind die Inseln kahl und öde, und der Wald beschränkt sich auf Afazien und Tamariskenbestände sowie auf haine ber Kokospalme und ber Dattelpalme. Die bei ihrer Entbedung unbewohnten Infeln haben jest 147,000 Einwohner und eine Dichte von 38,5. Die Bewohner bauen Mais, Sirfe, Reis, Zuderrohr, Tabak, Ricinus und Wein und führen die Jatropha curcas sowie Orangen und Salz aus. Der Hauptort ist Porto Praia auf São Thiago mit 12,000 Einwohnern, die wichtigste Stadt aber ist São Vicente mit bem hafen Porto Grande, ben viele nach Brafilien und Argentina bestimmte Dampfer anlaufen. Daher besteht die Einfuhr (61/3 Millionen Mark) vorwiegend aus Rohlen, die Ausfuhr erreicht kaum 1 Million. Die Inseln gehören seit der Entdedung ununterbrochen den Portugiesen.

Die Guinea-Inseln liegen auf einer vulfanischen, gegen den Kamerunberg gerichteten Spalte und sind benn auch burchaus vulkanisch. Die innerste, Fernando Boo (1998 akm), erreicht im Clarence Beaf 2850, in der Cordillera de Fernando Boo 2660 m Sohe, die folgende, Principe (151 qkm), 930, die britte, São Thomé (929 qkm), 2140 und bas kleine Annobom (17 qkm) 990 m. Alle diese Inseln tragen auf den Höhen Krater und find mit dichtem Walbe bebedt, ba fie viel Niederschlag erhalten: Sao Thomé 1066, Fernando Poo 2557 mm. Auf Fernando Poo wohnen seit etwa 1500 die Bube, ein Bantu= stamm; die übrigen Inseln waren bei der Entdeckung unbewohnt. Heute leben auf Fernando Boo 20,000 Menschen, die Weißen eingeschlossen, auf Principe 4300, auf Sao Thomé 38,000, darunter 1200 Beiße und 1000 Chinesen, auf Annobom 3000 Schwarze, so daß alle Inseln zusammen 3095 gkm und 65,770 Ginwohner haben. Davon gehören Spanien Fernando Bóo (1998 gkm, 20,700 Ew.) und Annobom (17 gkm, 1200 Ew.), zujammen 2015 gkm und 22,000 Bewohner, Portugal São Thomé (825 gkm, 38,000 Gw.) und Principe (114 gkm, 4300 Gw.), zusammen 939 gkm und 42,000 Einwohner. Der Hauptort auf Fernando Boo ist Santa Isabel oder Port Clarence, auf Sao Thomé Cidade de São Thomé. Angebaut werden auf Fernando Poo Raffee, Chinarinde, Baumwolle, Tabak und Zuckerrohr, auf São Thomé Rafao, Raffee, Chinarinde, Banille und Zimt, auf Principe vornehm: lich Rakao, auf Annobom Tabak. Die portugiesischen Inseln hatten 1903 eine Ausfuhr von 18½, eine Einfuhr von fast 9 Millionen Mark.

Afrension ist ein 88 9km großer, 859 m hoher vulkanischer Inselberg unter 8° S. B. und 14° W. L., mit warmem, trodenem Klima, geringer Vegetation, außer im Inneren, und 410 Vewohnern. St. Helena, unter 18° S. B. und 7° W. L., hat 122 9km Fläche, 824 m Höhe, ist ebenfalls vulkanisch und fällt besonders durch seine antiquierte Flora und Fauna auf, die freilich auch schon fremder Einwanderung weicht. Das Klima ist mild, in den unteren Teilen trocken, aber auch die steilen Verge sind vielsach kahl; die Einwohnerzahl geht neuerdings zurück, betrug 1905 aber noch 3780, die Volksdichte 31. Hauptort ist

Jamestown. Die als letter Aufenthaltsort Napoleons I. berühmte Infel bient ihren Besitzern, ben Engländern, als Sanatorium, die Bewohner treiben viel Fischfang.

Tristav da Cunha gehört trotz seines portugiesischen Namens ebenfalls den Briten, ist vulkanisch, 2329 m hoch und 116 qkm groß. Unter 37° S. B. und 12° W. L. gelegen, hat die Insel bereits seuchtes, stürmisches Klima und erzeugt nur Mais und Kartosseln; auf dem Grasland werden Rinder und Schase gehalten. Bewohner waren 1903 nur 76 vorhanden.

Die Maskarenen. Unter Mastarenen versteht man die brei Infeln Reunion (frangöfisch), Mauritius und Diego Robriguez (britisch) im Judischen Dzean zwischen 191/2 und 211/2° S. B. und zwischen 55 und 64° D. L., 700 km öftlich von Mabagastar. Sie find vulkanisch, wenn auch über älterem Grundgebirge, bas aber nur auf Mauritius und Robriquez festgestellt ift; als britter Bestandteil kommt auf Rodriguez Rorallenkalk hinzu. Robriquez ist nur 395 m hoch, Mauritius bagegen erhebt sich im Süben zu 826, im Norden 311 816 m, während bas Innere ein 300 - 500 m hohes Plateau ift; Réunion trägt gar einen 3150 m hohen Berg, ben Piton bes Neiges, und einen 2625 m hohen, noch tätigen Bulfan, den Biton de la Fournaise. Klimatisch haben die Maskarenen ihren früher vorzüglichen Ruf neuerbings eingebüßt, da die Indier schwere Fieber und die Best eingeschleppt haben. Das Klima ist gemäßigt tropisch, mit Extremen von 31,6° und 11,9° in Port Louis auf Mauritius und mit Jahresmitteln von etwa 25°. Der Niederschlag fällt besonders im Januar und Februar, im Sübsommer, und erreicht auf Robriguez 1100, auf Mauritius 800-1900, auf Reunion 1300-2000, vereinzelt aber 3500-4000 mm. Berüchtigt find die verheerenden Wirbelstürme in den Monaten Dezember bis April. Die Begetation ift burch die Kultur, besonders durch den Andau von Zuckerrohr verändert worden, unter den Tieren sind die jetzt ausgestorbenen Riesenschildkröten und die Riesentauben (Dronte oder Dodo) am bekanntesten.

|                  |     |     |     |     |     |      |     |            |   |   |           |    |    |    | ORilometer . | Einwohner | Voltedichte |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------------|---|---|-----------|----|----|----|--------------|-----------|-------------|
| Réunion (1897)   |     |     |     |     | ,   | 4    |     |            | 0 | P | - 741 245 |    |    |    | 1980         | 173 000   | -87         |
| Mauritius (1905) |     |     |     |     | 4   |      | 4   |            |   |   |           |    |    |    | 1826         | 382000    | 209         |
| Robrigues (1904) |     |     |     |     |     |      |     |            |   |   |           |    |    |    | 111          | 3160      | 28          |
| Cargados Carajos | der | St. | . B | ran | dar | 1 (1 | 904 | <b>(</b> ) |   |   |           | ٠  |    |    | 33           | 87        | 3           |
|                  |     |     |     |     |     |      |     |            |   |   | Յալ       | am | me | n: | 3950         | 558000    | 141         |

Die Bewohner von Reunion oder Bourbon sind größtenteils Mischlinge, im übrigen Reger, Weiße, Indier, Chinesen und Madagassen. Sie bauen Zucker, Kassee, Reis und Banille und führten 1904 für 11,0 Millionen Mark aus und für 15,5 Millionen ein. Der Hauptort ist St. Denis an der Nordfüste, das durch 127 km Gisenbahn mit den übrigen Ansiedelungen verbunden ist. Auf Mauritius wiegen die Indier (265,000) vor, die seit Aushebung der Stlaverei (1834) in großen Mengen eingeführt worden sind; daneben leben etwa 120,000 Weiße, Neger, Araber, Chinesen, Madagassen auf der Insel, darunter an 3000 Europäer, meist Franzosen. Bisher war sast ganz Mauritius ein riesiges Zuckerseld, aber neuerdings wird auch Lanille in größerer Menge angebaut. 1904 betrug die Aussuhr 58,8 (Zucker 56,7), die Sinsuhr 49,6 Millionen Mark, das Gisenbahnneh umfaßte 1904: 209, das Telegraphenneh 471 km. Die Hauptsabt Port Louis hat 60,000, Mahébourg 20,000 Sinwohner. Nodriguez führte 1904 für 283,000 Mark Fische, Wieh und Tabak aus.

Madagaskar. Madagaskar umfaßt mit den kleinen Kusteninseln, wie Ste Marie an der Oftseite, Nossi: Be an der Westseite, 592,100 gkm, ist also größer als das Deutsche

Reich und (nad) Neuguinea, Borneo und Baffinland) die viertgrößte Insel ber Erde. 1650 km lang und bis zu 550 km breit, erstreckt es sich von 25° 30' bis 12° S. B. über 131/2 Breiten= grade in nordnordöstlicher Richtung. Seine Umriffe sind einförmig, zumal an der fast schnurgeraden Oftfuste, in die nur die Antongilbai eingreift, im ganzen aber auch im Westen; nur im Nordwesten ift die Rufte burch einspringende Buchten gegliedert. hier treten vulkanische Bilbungen auf, die zu den Comoren in Beziehung stehen, und auch dem Nordosten der Insel, wo im Amberbergland Lavaströme und Krater, andere Eruptionsstellen und vulkanische Seen von großer landschaftlicher Schönheit vorkommen, gibt ber Aulkanismus sein Gepräge; auch vom Ankaratrabergland im Inneren und fogar vom Süben find eruptive Gesteine bekannt. Im übrigen besteht Madagaskar aus einem großen Grundgebirge von Granit und Gneis im ganzen Often, einem mesozoischen Gebiet im Westen und Suben und einem tertiären Mantel an der West = und Südfüste, zum Teil auch an der Ostkuste. Im ganzen Often ist es anscheinend burch einen Längsbruch begrenzt, so baß es in Form einer einseitigen Tafel sich langfam terrassenförmig von Osten nach Westen senkt; Tafelberge aus Granit und Sandstein sind zahlreich. Die größte Söhe (2607 m) wird im Ankaratragebirge, nahe ber Mitte ber Infel, aber in größerer Nähe ber Oftfuste, erreicht; indessen fehlt eine hauptfette überall, ber Bau der Insel ist vielmehr von afrikanischem Typus. Die mittlere Höhe beträgt 600 m. Anfolge der Abdachung nach Westen liegt die Wasserscheibe der Ostfüste nahe, die deshalb nur raschsließende Rustenflusse empfängt, während nach der Westseite lange und wasserreiche Ströme ablaufen, wie der Mangoly im Süben, der Jpoka im Norden. Unter den Seen ist der Alaotra im Norden der bekannteste.

Das Klima ist heiß, feucht und wenig gesund, wenigstens an den Küsten, während das Hochland frischer ist. Der meiste Regen fällt an der Ostfüste, als Steigungsregen beim Ostpassat, dem Tamatave 3152 und Ambahy 3125 mm Niederschläge verdanken; die Weststüste ist entschieden trockener (1300—1700 mm), nur der Nordwesten ist wieder regenreicher, wo in Nossi-Bé 2572, Ste Marie 2650 mm fallen. Auf dem Hochlande erhält Fianarantsoa im Süden 1038, Antananarivo in der Mitte 1342 mm. Die Negenzeit dauert von November bis April, ist aber an der Westküste weit weniger ausgeprägt und kürzer als an der Oststüste, wo Regen in allen Monaten fällt.

|                        |  | Jahr  | Juli  | Februar 1    | Interfchied | Niederichlag |
|------------------------|--|-------|-------|--------------|-------------|--------------|
| Tamatave (Oftlüste)    |  | 24,10 | 20,60 | 27,0° (April | 7,00        | 3152 mm      |
| Nossi-Be (Bestlüste) . |  | 26,00 | 24,20 | 27,40        | 3,20        | 2572 -       |
| Antananarivo (1220 m)  |  | 18,00 | 14,50 | 20,30        | 5,80        | 1342 -       |

Die Begetation ist tropisch sippig, aber im Berhältnis zur geographischen Breite, ganz wie in Ufrika, zu arm an Wald. Dichten Wald trägt nur die Ostküste, während das Innere, der Süden und Westen von Savannen bedeckt sind, in denen Galeriewald die Flüsse begleitet und nur einzelne Gehölze auftreten. Unter den Bäumen der Savanne herrschen Lorder- und Myrtensormen vor, am bekanntesten aber ist der sogenannte Baum des Reisenden, Urania speciosa oder Ravenala madagascariensis, eine riesige Banane mit fächersörmig gestellten Blättern. Im Süden geht die Savanne mehr und mehr in die Wüste über, und Rakteen sowie Euphordiazeen treten an Stelle der genannten Bäume; auch Assendame sind häusig. Die wichtigsten Ruppslanzen Madagaskars sind die Kautschukliane, die Bast liesernde Raphiapalme und der Ebenholzbaum. Die Flora bildet einen Übergang von Afrika nach Indien und ist insosen besonders eigentümlich, als sie auch Pandanus und Kasuarinen,

-m 0

also südasiatisch-australische Elemente, enthält, was auf früheren Landzusammenhang nach dieser Richtung schließen läßt. Dafür spricht auch die Fauna, die südasiatische Insektenfresser und Lemuriden enthält, wie den Une-Une (Chiromys madagascariensis), während die afrikanischen Säugetiere sämtlich sehlen, auch der Elefant und die echten Assen. Die Bögel sind nicht minder eigenartig und insular; zu ihnen gehörte der jetzt ausgestorbene Laufvogel Aepiornis maximus. Bon Umphibien und Neptilien sind Chamäleonarten und Arokodile am häusigsten.

Die gleichfalls eigenartige Bevölkerung besteht aus zwei Glementen, ben Mabagaffen ober Hova und den Sakalaven, von denen beibe wieder in Unterabteilungen zerfallen. Die Sakalaven bewohnen vorwiegend bie Westseite, die Sova die Oftseite. Früher glaubte man jene als eingewanderte afrikanische Neger betrachten zu müssen, die später durch Mischungen mit den Hova Beränderungen erfahren hätten, und nahm an, daß die Hova, ein malanischer Stamm, bei ihrer Einwanderung nach Madagastar die Ureinwohner, die Sakalaven, auf ben Westen ber Infel zuruckgebrängt hatten. Seute fieht fest, daß die Bova und Sakalaven weber physisch noch in ihren Sprachen so sehr voneinander abweichen, daß man sie nicht als Abteilungen ein und besselben Bolkes ansehen könnte. Wichtig und sehr merkwürdig ist jedenfalls, daß die Madagassen malanischen Urfprungs find. Sie find von den Malanischen Infeln auf einem uns nicht näher bekannten Wege eingewandert und haben noch malapische Einrichtungen, Sitten, Gebräuche und Sprache bewahrt. Eingeführt haben sie Reis, Taro, Sanf, die Seidenzucht und die Gifenbearbeitung, bafür verloren fie aber die Seetüchtigkeit, vielleicht weil bas Klima sie zwang, die gefünderen Höhen im Inneren des Landes aufzusuchern. Die Hautsarbe ist gelblichbraun, das Haar gelockt, die Tracht einfach, die Wohnungen im Often und Süben sind dauerhaft und von der Bauart der Neger ganz verschieden, meist in Form von Holzhäusern mit Pfosten, die bas Dach tragen. Die Beschäftigungen sind ber Unbau von Reis, Taró und Zuckerrohr, auch Tabak, sowie auf dem Graslande Viehucht. Man rechnete 1904 auf Madagastar 2,645,000 Einwohner, barunter 15,500 Europäer Die Eingeborenen zerfallen in etwa 800,000 Hova und ebensoviel und 1000 Affiaten. Sakalaven, mahrend ber Reft auf kleinere Stämme fich verteilt. Die Bolksbichte ift baber nur 4.5. Die Sakalaven sowohl wie die Hova lebten unter Königen, boch gab es stets mehrere Könige ber Sakalaven, aber nur einen Herrscher ber Hova. Letterer konnte auch eine Frau sein; in diesem Kalle, ber wiederholt eintrat, war dann der erste Minister ihr Gemahl. Die Verfassung mar die eines bespotischen Feubalstaates.

Die Europäer kamen mit den Madagassen ansangs wenig in Berührung, und eine französische Ansiedelung von 1642 bestand nur 30 Jahre. Erst im 19. Jahrhundert machte sich der französische Einsluß wieder geltend, stieß aber auf den Widerstand der Engländer. Diese politischen Gegensätze gingen mit religiösen Hand in Hand, so daß die Geschichte Madazgastars im 19. Jahrhundert aus Kämpfen für und wider das Christentum und aus solchen zwischen Protestanten und Katholiken, endlich aus denen zwischen Hova und Sakalaven bestand. Im ganzen überwog der Einsluß der protestantischen Missionare, dis Frankreich 1883 die Häsen Majunga und Tamatave, 1885 die Bai von Diego Suarez besehte und 1894—98 die lange mühevolle Eroberung der Insel durchsührte; obwohl die Franzosen bereits 1896 die Annexion der Insel aussprachen, sind doch manche Gegenden, namentlich im Süden, auch heute noch nicht im undestrittenen französischen Besitz. Immerhin hat Frankreich durch Anlage von Straßen, von 103 km Eisenbahnen an der Ostküste und 1904: 5825 km Telegraphenslinien den Handel und Berkehr gefördert. Ausgesührt wurde 1905 für 18 Millionen Mark,

besonbers Bieh, Gold, Naphiabast, Wachs, Säute, Kautschuk, Gemüse, Vanille, Ebenholz; bie Einfuhr betrug bagegen 25, ber Gesamthandel bemnach 43 Millionen Mark.

Die Siedelungen sind im Juneren mit Borliebe auf den Tafelbergen angelegt, wie auch die einzige größere, jetzt schon vielsach modernisierte Stadt des Landes, die alte Hova-hauptstadt Antananarivo, mit unregelmäßiger Bauart ohne festgeschlossene Straßen und 50,000 Einwohnern. Haupthäfen sind Tamatave im Osten mit 15,000 Einwohnern, Port Dauphin und Tulcar im Süden, Majunga im Westen, Nossi-Bé und Diego Suarez im Norden, meist kleine, wenig volkreiche Küstenplätze.

Die Comoren liegen zwischen Madagaskar und dem Festlande unter 13—11° S. B. und zwischen 43 und 46° D. L. Sie bedecken zusammen 1972 qkm, bestehen aus den vier Hauptinseln Groß-Comoro (1002 qkm), Mohilla, Anjouan oder Johanna, Mayotte und einigen kleineren und sind durchaus vulkanisch. Auf Groß-Comoro erreicht der Bulkan Kartala über 2400 m; Johanna ist 1580 m hoch, und auch die übrigen Inseln enthalten zahlreiche Krater. Das Klima ist heiß; der allerdings nicht sehr reichliche Negen (1100 mm auf Mayotte) verteilt sich aber fast auf das ganze Jahr. Daher sind die Gehänge der Berge dis 1800 m mit dichtem Walde bestanden, in dem namentlich Farnbäume auffallen. Die Einwohner, deren Jahl auf 46,000—85,000 geschätt wird, sind Schirasier vom Persischen Meer, zweitens Mischlinge aus Negern und Sakalaven und drittens die eigentlichen aus Arabern, Negern, Suaheli, Madagassen gemischten Comorenser, doch haben die Franzosen erst seit 1886 ihre Schutherrschaft über den ganzen Archipel ausgedehnt. Angebaut werden Kotospalmen, Maniok, Bananen, Zuckerrohr, Gewürznelken. Die Ausfuhr betrug 1904: 2,480,000, die Einsuhr 620,000 Mark.

Die Glorioso-Inseln (6 akm) werden zum französischen Besitz gerechnet, alle übrigen Inseln nördlich von Madagaskar zu Großbritannien, wie Agalega, die Farquhargruppe, die Cosmoledo-Injeln und Aldabra. Sie umfassen 219 gkm mit 730 Bewohnern und find Korallenriffe mit undurchdringlichem Buschwald. Die größte Infel, Albabra, zeichnet sich besonders durch ihre Riesenschildfröten, sowohl Land: wie Seeschildfröten, aus. Die Amiranten find eine 83 gkm große Inselgruppe unter 8-6° S. B. und zwischen 52 und 54° D. L. mit nur 200 Bewohnern, die etwas Kopra ausführen. Sie gehören zu England wie auch die Senchellen, ein 229 gkm großer Archipel mit der Hauptinsel Mabe. Die Sendellen bestehen aus einem granitischen Kern in der Mitte und mächtigen Korallenriffen an den Nändern und erreichen 988 m Höhe; in dem Gebirge von Mahé sind Bäche und Wasserfälle häufig. Das Alima ist sehr warm, die Regenmenge (2450 mm) hoch, unter ben Pflanzen ragt die Seckokospalme (Lodoicea seychellarum) durch ihre Seltenheit und Merkwürdigkeit hervor, und auch die Fanna ist eigenartig. Auf der Gruppe lebten 1905: 20,767 Menschen, so daß die Bolfsdichte 91 beträgt, davon auf Mahe allein 15,000, meist Franzosen von den Maskarenen, Neger, Indier, Chinefen. Angebaut werden Kokospalmen, Banille, Rafao. Die Ausfuhr aus der alle genannten britischen Inseln zusammenfassenden Kolonie Seydellen bestand 1905 aus Banille, Kofosnußöl, Ropra, Rofosnuffen, Rakao, Salzfischen und Schildkrötenschalen und hatte einen Wert von 1,188,000, die Einfuhr einen solchen von 1,153,000 Marf.

Die Sansibargruppe vor der Küste von Deutsch: Ditafrika besteht aus den drei Inseln Sansibar (1522 qkm), Masia (434 qkm) und Pemba (964 qkm), enthält also zusammen 2920 qkm. Sie ist sein 1. Juli 1890 unter das Deutsche Reich und

150 10





Großbritannien in der Weise geteilt, daß Masia zu Teutschland, die beiden anderen Inseln zu England gehören. Alle drei sind Koralleninseln mit verkarsteter Oberstäche, die daher nur geringe Höhen, Sansibar 135, Pemba 91, Masia 50 m, erreichen. Das Klima ist sehr warm und seucht, die Extreme sind gering. Sansibar weist folgende Mittel auf: Jahr 26,3°; mittlere Extreme 32,6 und 20,4°; Niederschlag 1623 mm. Die Vegetation ist ärmlich, da Sümpse, Teiche, Buschwald vorherrschen; nur auf Sansibar ist das Kulturland bereits weit ausgedehnt. Angebaut werden Gewürznelsen, wosür Sansibar jeht nahezu das Monopol hat, ferner Kokospalmen zur Kopragewinnung, Psesser, Fruchtbäume, Hies; zur Ausssuhr gelangen Gewürznelsen sür 6,44, Gewebe sür 5,24, Kopra sür 2,5, Elsenbein sür 0,96, Häute sür 0,62, Kautschuk sür 0,45, Kopal sür 0,26, im ganzen 1005 sür 23,3 Millionen Mark, während die Einsuhr 23,076 betrug.

Die Bevölkerung ber drei Inseln beträgt etwa 260,000, wovon 250,000 auf Sansibar kommen, und hier wieder 60,000 auf die Stadt Sansibar selbst. Der größte Teil der Bewohner sind Mischlinge aus Regern und Arabern, die Wahadimu, und Neger, die als Skaven aus dem Inneren des Erdreils nach Sansibar gebracht worden sind, ferner 4000 Araber aus Maskat, 5000 Comorenser und 7000 Indier, Parsen, Goanesen, während an Europäern nur 200 auf der Hauptinsel leben. Die Stadt Sansibar hat mit ihren weißen Steinhäusern und Lehmhütten, zu denen sich viele öffentliche Gebäude und der Palast des Sultans gesiellen, arabisches Gepräge. Ursprünglich in Händen der Araber, ging Sansibar nur auf verhältnismäßig kurze Zeit in portugiesischen Besit über, da es bereits gegen Ende des 17. Jahrhunderts den Besitzungen des Imam von Maskat in Arabien angegliedert wurde; erst seit 1822 wurde Sansibar ein selbständiges Sultanat. Auch heute noch wird es von einem Sultan regiert, aber seit 1890, dann schärfer seit 1896, unter britischem Protektorat.

Sokofra. Das Horn der Somalhalbinsel sett sich in einem untermeerischen Sockel nach Nordosten sort, auf dem die Inseln Abb el Kuri, Samha und Sokotra emporragen. Alle drei sind auf einem Grundgedirge von Gneis, Granit und kristallinen Schiefern aufzebaut; darüber lagern auf Sokotra verkarstete tertiäre Kalksteine, denen Basaltz und Trachytzkuppen (dis 1420 m) aufgeseht sind. Samha ist nur 744 m hoch. Das Klima ist im ganzen trocken, außer zur Zeit des Monsumwechsels, im Winterhalbjahr kühl, im Sommerhalbjahr recht warm. Die Flora ist insular und eigentümlich, die Begetation im Westen sehr spärlich, fast wüstenhaft, im Osten frischer, aber wirklicher Wald sehlt ganz, während Gesträuche und Buschwald dis 1000 m aufsteigen; in größeren Höhen breiten sich Grasssächen mit einzelnen Bäumen aus. Die 3579 km große Hauptinsel soll etwa 12,000 Einwohner, meist mohammedanische Araber, Suaheli und Indier, haben, ist demnach nur schwach bevölkert (Volksdichte 3); sie liesert Wieh und Aloe, das umliegende Meer Fische zur Ausfuhr. Sokotra stand stets unter arabischer Herschaft und gehört erst seit seit 1886 zu Großbritannien und zwar zum Kaiserreich Indien.

### c) Ban und Oberflächenformen.

Ufrika ist geologisch und tektonisch einheitlicher gebaut als irgend ein anderer Erdteil, ba es zum bei weitem größten Teil aus einem kristallinen Grundgebirge und barüber geslagerten mächtigen Sedimenten ber paläozoischen und mesozoischen Zeit besteht. Das Grundsgebirge wird aus Granit und anderen alten Eruptivgesteinen sowie aus Gneis und kristalzlinen Schiefern gebildet und ist schon in sehr früher Zeit gefaltet worden. Die darüber liegens ben Sedimente aber sind nicht mit gefaltet, so daß seit dem Beginn der paläozoischen Zeit

teine Faltung mehr eingetreten zu sein scheint. Überdies enbet die Neihe der Sebimente bereits vielfach mit dem Karbon, z. B. in Südafrika, wo seit der Steinkohlenzeit keine Meereszbedeckung mehr erfolgt ist. So ist Südafrika eine überaus alte Scholle, deren nächste Bezziehungen in Südasien, Indien und Ceplon zu suchen sind. Nach den neueren Untersuchungen scheint es jedoch, als ob die Nandgebirge Südafrikas einem besonderen Faltenspstem ausgehörten, so daß sie tektonisch von dem übrigen Südafrika geschieden werden müßten.

Während in Sudafrifa die Festlandsperiode andauerte, erfolgte in Nordafrika eine neue Meerestransgression in der Kreidezeit, und auch im Tertiär und Quartar wurden noch weite Gebiete unter Wasser gesett, im Norden im allgemeinen in Form von Deeren, im Süben und Often in Gestalt von Süßwasserbeden. Dazu kamen bedeutende Dislokationen, bie bereits in der mesozoischen Zeit begonnen und z. B. Madagaskar vom Festlande abgelöst hatten. Sie schufen die geradlinig als Bruchränder verlaufenden Kusten und die großen Gräben im Tafellande, befonders in Oftafrifa. Diese Gräben enthalten zum Teil noch heute Wasser, sind aber in einzelne Abschnitte aufgelöst, die wir als die langgestreckten ostafrikanischen Seen Njassa, Tanganjika, Rubolffee u. f. w. kennen. Zugleich brangen aus ben burch bie Einbrüche gebildeten Spalten große Massen eruptiven Materials hervor und schufen entweder ausgebehnte Lavadecken, wie in Abeffinien, oder hohe Einzelberge, wie die Bulkane Kili: mandjaro und Renia in Oftafrika und den Bik von Ramerun in Westafrika. Oftafrika, Madagastar, ber innerste Winkel bes Golfs von Guinea und die Gebirge ber Sahara sind die wichtigsten Gebiete mit eruptiver Tätigkeit in Afrika. Als ein weiterer nicht unwichtiger Bestandteil bes afrikanischen Erdteils sind die Sande der Quartärzeit anzusehen, die sich in Form von Dünen und Flugfandhügeln in den subtropischen Teilen des Nordens sowohl wie bes Sübens angehäuft und ben Wüsten bas Gepräge gegeben haben. Während aber sonst die Tertiärzeit überall große Faltengebirge erzeugte, wurde Afrika, abgesehen von dem äußersten Süben, nur im außersten Norden in den Gürtel der intensiven Faltung einbezogen. hier entftand bas Atlasgebirge als ein Teil des Alpenjystems in weiterem Sinne und als Verbindungsglied zwischen ben Faltengebirgen des Apennin und ber Sierra Nevada (vgl. Bb. I, S. 268).

Im übrigen ist Afrika, der Erdteil der Schichttafel, ein großes Tafelland und Schollenland, dessen Oberstächenformen der Abtragung ihre Entstehung verdanken. Weite Hochzebenen wiegen vor, überragt von langen Zügen von Tafelbergen, den von der Erosion übrigsgelassenen Resten eines früheren Denudationsniveaus. An die Küste tritt das Schollenland mit aufgebogenen Kändern heran und bricht in terrassenartigen Steilabstürzen gegen das Meer ab; wo diese durch die Erosion zerschnitten sind, haben sie Gebirgscharakter. Nach dem Inneren zu, z. B. zum Kongobecken, ersolgt der Abfall stufenförmig. Die große Mächtigkeit der Sedimente aber gibt der Oberstäche ber Riesentafel auch eine bedeutende Seehöhe, namentlich im Osten und Süden, weniger im Norden und Westen.

Die mittlere Höhe beträgt ungefähr 650 m. Die Gipfel sind nur mäßig hoch, besonders diejenigen der Faltengebirge (Atlas 4500, südafrikanische Gebirge 3650 m), während die vulkanischen Erhebungen, wie die abessinische Lavadecke (4600) und die Bulkanberge, größere Höhen ausweisen. Bon diesen haben die Kirunga-Bulkane 4500, der Pik von Kamerun 4070, der Meru 4730, der Kenia 5600 und der Kilimandjaro 6010 m Höhe. Im Inneren sind gewisse Schwellen und Becken zu unterscheiden. Auf die hohen Gebirge des Südrandes folgt, wie das nordsüdlich verlausende Prosil auf Seite 11 zeigt, unter 21° S. B. die südsafrikanische Mulde, deren tiesster Punkt, die Soa-Salzpfanne, im Makarikari-Salzsumpf auf

151 - (/)

800 m hinabgeht. Dann steigt bas Land in ber Bafferscheibe zwischen Sambest und Kongo auf 1200-1800 m und senkt nich barauf zu dem tiefen Kongobecken mit einer mittleren Söhe von ungefähr 400 m. Die Sohen werden nun noch niedriger, benn zwischen bem Rongo und bem Schari erreicht bas Land kaum 500-900 m, und im Tichabseegebiet liegt die tiefste Stelle nur 160, ber See felbst 260 m hoch. Für die Sahara wird eine mittlere Sohe von 500 m angegeben, wenn auch ihre Gebirge bis 2700 m emporragen. Endlich folgen vor dem Plateau von Barka und vor dem tunesischen Atlas Depressionen bis zu -70 m. Die Abbachung bes Erbteils von Often nach Westen ist sowohl im nördlichen Abschnitt, wo Abessinien mit 3000-4600 m dem Tiefland ber westlichen Sahara mit 150 m Sohe gegenübersteht, als auch im Süben erkennbar, ber von 1000-2000 m in Deutsch= Dstafrika über ben Tanganjikasee (840) zum Kongobecken (400, bei Stanlen Bool nur 280 m) abfällt; wie aber bas Brofil auf Seite 69 zeigt, lagert fich bier im Westen ber mindestens 1200 m hohe Steilrand ber gesamten afrikaniichen Scholle vor. Afrika weist somit eine Abbachung nach Westen und Norden auf.

Dieser Abdachung folgen die größten Flüsse Afrikas, ber Ril und ber Kongo, in ausgesprochenem Maße, in bem ber eine von bem Seengebiet in Oftafrika nach Norben gum Mittelmeer, ber andere von ebendaher nach Nordwesten in der Richtung auf das Tschadsechecken abläuft; er erreicht aber dieses nicht, sondern zieht dem westlichen Rand bes Tafellandes füdwärts entlang bis zu einer Stelle, wo er ihn zu burchbrechen vermochte. Aber auch der Ril muß die Wüstentafel burchschneiben und enthält baher wie ber Rongo Strom= schnellen und Ratarafte, beren Überwindung für die Schifffahrt unmöglich ist. Beide Flüsse tragen auch ber Boben= gestalt insofern Rechnung, als sie in ihren Mittelläufen zwei ber großen Mulben, bas Kongobeden und ben ägnpti= ichen Suban, in trägem Laufe burchfließen, vielfach burch Infelbildung und Nebengewäffer geteilt. In fleinerem Dage haben biefe Eigenschaften auch die brei anderen größeren afrifanischen Fluffe: ber Niger, ber Dranje und ber Sambesi; namentlich letterer ist burch die großartigen Viktoriafälle sowie baburch bemerkenswert, daß er ber einzige größere Tributar bes Indischen Djeans ift. Endlich sind noch ber Senegal und der Limpopo als ansehnliche Flusse zu nennen. Die Einzugsgebiete der fünf Hauptflusse und ihre Längen find folgende:

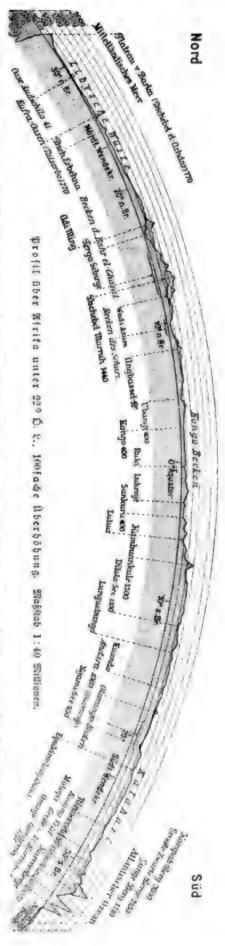

|         |   |   |   |   |   | FI | üj | ſe |   |  |   |     |    |      |    | Nilometer | Okilometer |
|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--|---|-----|----|------|----|-----------|------------|
| Nil     |   |   |   | , | 4 |    |    |    | • |  |   |     |    |      |    | 5400      | 2803000    |
| dongo . |   | ٠ | ۰ |   |   |    |    |    |   |  |   |     |    |      |    | 4640      | 3690000    |
| Riger . |   |   |   |   |   |    | 4  |    |   |  |   |     |    |      |    | 3940      | 2092000    |
| Sambefi |   |   |   |   |   |    | ٠  |    |   |  | ٠ |     | ٠  | ٠    | ٠  | 2450      | 1330000    |
| Oranje. | ٠ | ٠ |   |   |   | ٠  |    |    |   |  |   |     |    |      |    | 1860      | 960000     |
|         |   |   |   |   |   |    |    |    |   |  |   | Rus | am | inte | n: |           | 10875000   |

Diese Gesamtsläche ist sehr gering, aber auch, wenn man die Sinzugsgebiete der drei umsgebenden Hauptmeere zusammennimmt, so erhält man immer erst reichlich 20 Millionen akm.

Rusammen: 20295000 qkm

Von hier bis zur wirklichen Gesamtsläche Afrikas fehlen aber immer noch fast 9 Millionen akm, und in der Tat nimmt A. Bludau, der obige Zahlen berechnete, nicht weniger als 8,940,000 akm, also 30 Prozent, für das abslußlose Gebiet an, das nicht nur die ganze Sahara, sondern auch das Innere Südafrikas und Landschaften im Gebiet der östlichen Grabenbrüche umfaßt.

Seen sind in Afrika reichlich und in bedeutender Größe vorhanden, namentlich auf dem oftafrikanischen Tafellande, vermutlich als Reste einer größeren Wasserbedeckung und meist in Gräben, zum Teil aber auch in Mulden zwischen den Wasserscheiden, sowohl in der füdsafrikanischen Mulde (Ngamisee) als auch im Kongobecken (Leopold II. See) und in der des Tschadsees. Über ihre Größe und Höhe unterrichtet folgende Tabelle, doch sind die Flächenzahlen bei manchen, namentlich kleineren Seen wegen des schwankenden Wasserstandes unsicher.

| Seen                | Fläche<br>qkm | Seehöhe<br>m | Größte Tiefe<br>m |
|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| Victoria Njansa     | . 68500       | 1180         | 100(?)            |
| Tanganjila          | . 35100       | 790          | 300               |
| Njajja              | . 26500       | 464          | 785               |
| Rudolffee           | . 10250       | 380          | 1-8               |
| Albertsee           | 4500          | 680          | nicht tief        |
| Albert Edward - See | 4000          | 940          | 5 und barüben     |
| Mwerusee            | 4000          | 970          | feicht            |
| Bangweolosee        | 3500          | 1120         | feicht            |
| Leopold II. Gee     | . 3500        | 340          | feicht.           |
| Tanasce             | 3000          | 1755         | 70 und barüber    |
| Riwusee             | . 3000        | 1455         | _                 |
| Rutwasec            | 3000          | 800          | periodisch        |
| Schirmasce          | . 2000        | 550          | _                 |
| Stefaniesce         | . 1500        | 540          | bis 8 m           |
| Mgamisee            | . 1500        | 950          | flad              |
| Tschadsee           | . 25-50000    | 260          | flach             |

### d) Klima, Pflauzendede und Tierwelt.

Das Alima. Wegen seiner Lage zwischen 37° N. B. und 35° S. B. ist Ufrika ber Tropenerdteil genannt worden. In der Tat fallen über drei Biertel seiner Fläche in die Tropenzone, wenn man diese durch die Jsotherme von 25° begrenzt, und der Nest gehört

ben Subtropen an. Trot bieser geographischen Lage ist aber ber Einbruck bes Tropischen nicht überall in Ufrika gleich beutlich, weil die Feuchtigkeit im ganzen nur gering ist.

Die Temperatur ist im allgemeinen recht hoch, ba 30° Jahresmittel auf einem großen Gebiet noch überschritten werben, nämlich in ber füblichen Sahara und im Suban, und ba auch die nördlichsten und südlichsten Ränder des Erdteils unter eine Mitteltemperatur von 16° nicht hinabgehen. Bemerkenswert ist aber, daß die größte Wärme nicht in der Nähe des Naugtors, sondern zwischen 5° und 25° N. B. herrscht, und daß der Süden im Verhältnis viel fühler ift. Auffallend ift ferner ber Wegensat zwischen ber Oftfufte und ber West: füste in gleichen Breiten, besonders im Süden, wo Mocambique ein Kahresmittel von 25°. Mossamedes ein folches von 190 hat und Durban mit 200 Port Nolloth mit 150 gegenüber: steht. Dieser Gegensat wird burch die Meerestemperatur hervorgerufen, insofern an ber Ditfuste eine warme, an der Westfüste eine fühle Strömung entlang läuft. Gin abnlicher Unterschied, wenn auch in geringerem Dage, ift im Norden des Erdteils erkennbar, insofern bas Jahresmittel von Maffana am warmen Roten Meere mit 300 bas von St. Louis am Senegal mit 25° wieder um 5° übersteigt; hier wird die Temperatur der Westfüste durch den fühlen Kanarenstrom herabgesett. Im Inneren findet ein größerer Gegensat zwischen der Tages: und Nachttemperatur sowie zwischen Sommer und Winter statt. Während im Sommer in der Sahara Maxima von weit über 50°, ja 60° vorkommen und in dem größten Teile Ufrikas folde von 45° gewöhnlich find, fällt die Temperatur auf den Hochländern des Inneren jowohl im Morden wie im Süden auf -10 bis -12°. Im Commer liegt die Schara innerhalb ber Jotherme von 36°, und ähnlich verhält es sich in Südafrika im Südsommer; im Winter aber fällt die Mitteltemperatur des fühlsten Monats in beiden Gebieten auf 15°.

Der Luftbruck ist insofern gleichmäßig verteilt, als ein großes Gebiet niedrigen Luftdrucks mit weniger als 760 mm ein nördliches und ein südliches mit höherem Druck von: einander scheidet; die Grenze zeigt die klimatische Karte am Schluß bes Werkes. Sehr auf: fällig ist dabei, daß der niedrige Luftdruck nördlich des Aquators bis 30°, füdlich bavon nur bis 8° reicht. Die Erklärung bafür liegt in ber größeren Erwärmung des landreicheren Nordens; auch der Einfluß der fühlen Meeresströmung macht sich, wenigstens in Nordwestafrika, deutlich geltend, insofern die Jobaren an der Rufte von Senegambien gegen Sudwesten absteigen. Im Nordsommer erstreckt sich ber niedrige Luftdruck auch fast über den gangen Nordwesten Ufrikas, im Subsommer aber über gang Subafrika und über ben Morden, etwa bis 200 N. B. Im gangen Guben ift ber Gudostpassat ber vorwiegende Wind bes Gubwinters, ja des Jahres; nur an ber Subfufte herrichen veränderliche Winde und Sturme. Für die Oftfüste ift etwa von Sansibar nordwärts der Monfunwechsel bezeichnend, insofern im Sommer der Südwestmonsun den im Winterhalbjahr wehenden Nordostpassat ersett. Über den Norden des Erdteils weht der Nordostpassat den größten Teil des Jahres hindurch. Befondere Beachtung verdienen die Mauritius-Orfane zur Zeit des Monfunwechsels auf der Gudhalbkugel und die lokalen Winde, der Harmattan in Oberguinea, der Chamfin in Agypten, ber Scirocco und der Leveche im Mittelmeergebiet und der Leste an der marokkanischen Kuste.

Der Niederschlag. Vergleicht man auf einer Karte der Niederschlagsmengen Ufrika mit den übrigen Tropenerdteilen, so fällt sogleich auf, daß es viel weniger Niederschlag empfängt als die entsprechenden Gebiete in Südamerika und Südasien, daß es aber von der Nordgrenze des Sudan an ausgesprochen trocken ist, also in Vreiten, die in Wittelamerika und Südasien noch reichliche Niederschläge empfangen, und daß auch im Süden ein deutlich

umgrenztes Trockengebiet liegt. In den Trockengebieten fallen im Jahresmittel unter 250 mm in ganz Nordafrika mit Ausnahme der Atlasländer, in Deutsch-Südwestafrika und der Kalahari sowie in großen Gebieten der Kapkolonie, 250—500 im Somalland, in Transvaal, Modesia und den an die Trockenräume anschließenden Gegenden, auch im Atlasland. Dann nimmt die Regenmenge rasch zu dis 1000 mm und darüber, so daß ganz Kongoland, der südliche Sudan und das obere Nilland zwischen 1000 und 2000 mm empfangen, während in Ost-afrika vom Kenia dis Natal 1000 mm nicht mehr ganz erreicht werden. Über 2000 mm fallen

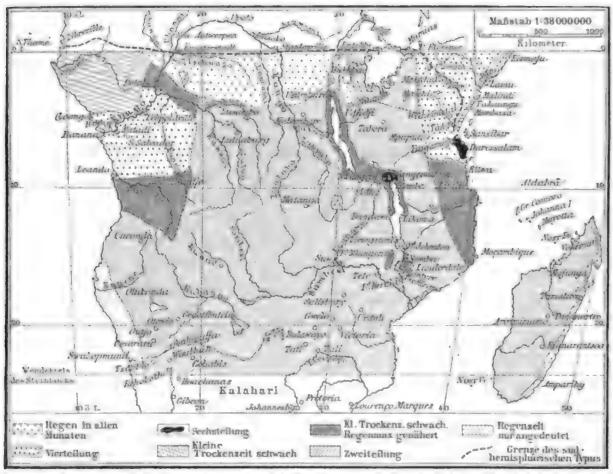

Rarte ber Berteilung ber Jahreszeiten im fubaquatorialen tropifden Afrita. Rach Georg Ballbaufer.

nur an der Oftkuste von Madagaskar und im regenreichen Winkel des Golfes von Guinea, in Kamerun und an den Nigermündungen (f. die Niederschlagskarte am Schluß des Werkes).

Die Verteilung der Niederschläge über das Jahr ist etwa folgende: Der gesamte Norden bis zur Grenze des Sudan hat Winterregen und ausgesprochene Sommerdürre. Dann folgt der Sudan als ein Gebiet mit einsacher Negenzeit gegen Ende des Sommers. In ähnlicher Weise haben der äußerste Süden und Südwesten Afrikas Winterregen, der Südosten und das Innere aber Sommerregen. Nach dem Aquator zu sollte man eine doppelte Negenzeit auf beiden Hemisphären erwarten, aber wie die obenstehende Karte zeigt, ist sie in Wirklichseit wenig ausgeprägt, und die Verhältnisse sind sehr verworren. Schnee fällt sowohl in den Atlassländern wie in Südassista gelegentlich noch im Meeresniveau, in mäßiger Höhe auch in der ganzen Sähara. Schneestürme kommen in den Gebirgsgegenden des Atlassandes, aber kaum jemals in Agypten vor. Größere Schneemengen bedecken die Verge des Atlassystems, bestonders in Marokko, serner die hohen Vulkane der Tropen, aber nur der Kilimandiaro,

----

ber Kenia und ber Nuwenzori tragen dauernd Schnee und Gletscher, während ber Pik von Kamerun und die abessinischen Berge nicht mehr in die Negion des ewigen, sondern nur bes gelegentlich fallenden Schnees hineinragen.

Die Pflanzendecke. Dem Klima entsprechend ist die Pslanzendecke Afrikas im ganzen weniger üppig als die anderer Erdteile. Im tropischen Afrika ist der Wald auf das Gediet mit mehr als 1000 mm Niederschlag beschränkt und daher in tropischer Fülle als seuchter Negenwald nur an der Küste von Ober- und Niederguinea, im Kongoland und an der Ostskiste zwischen dem Djub und Lourenço Marquez zu sinden. Namentlich als Kongowald erstreckt er sich über das Kongobecken die nahe an die Nilseen, aber es besteht keine Verbindung zwischen ihm und dem ostafrikanischen Küstenwald. Wo aber die Negenmenge unter 1000 mm jällt, wird der Wald entweder auf die Flußuser beschränkt und heißt dann Terrassenwald oder Galeriewald, weil er den Charakter von fäulenhallenartigen Gängen hat, oder er wird niedrig und schwindet zum Vuschwald zusammen, der im wesentlichen aus Afazien und Nimosen, aber auch aus Sykomoren (Ficus sycomorus), Tamarinden (Tamarindus indica) und anderen Bäumen besteht.

Löst sich dieser Buschwald auf und beginnt das Grasland zu überwiegen, so entwickelt sich die Savanne in der Form der Baumsavanne, wenn sie mit einzelnen Bäumen, oder als Buschsavanne, wenn sie mit Büschen bestanden ist; sinden sich einzelne Waldreste auf der Savanne, so nennt man diese Begetationsformation Waldsavanne. Unter den Bäumen der Savanne sind der Baodad oder Affenbrotdaum (Adansonia digitata), Mimosen, Afazien, die Sysomore und Tamarinde besonders häusig. Während der Regenzeit ist die Savanne frisch und sippig, aber die Trockenzeit macht aus ihr eine braune dis gelbe, sahle Landschaft, und am Ende der Trockenzeit wird sie von den Singeborenen abgebrannt, wonach das neue Gras frischer sprießt. Wo die Regenarmut besonders groß ist, geht sie allmählich in eine Wüssensteppe über, wie die Massaisteppe in Ostafrika. Die Verbreitung des Graslandes zeigt die Karte "Die Verteilung der Vegetationsformationen über die Erde". Sine besondere Stellung nehmen die Gedirgswälder der Tropen ein, die in Ostafrika nur an den höchsten Bergen, in Abessinien aber in geschlossener Masse auftreten und hier viele kapländische Formen enthalten. Über sie hinaus, dis zum Schnee, gehen noch die Sochgebirgspstanzen.

Im subtropischen Nordafrika sind das östliche Nilland und Teile des Sudan tropische Savannen mit der Palme Hyphaene thebaica; in Barka, Tripolis und dem Juneren der Atlasländer breiten sich auf den Hochebenen Steppen aus, in denen das Halfagras (Macrochloa tenacissima) herrscht. Umgeben werden diese Steppen von Wäldern und Buschgebieten mediterzanen Gepräges mit Cedrus- und Pistacia-Arten, Sichen und Oliven. Daneben erstreckt sich die Begetationsregion der Dasen mit der Dattelpalme (Phoenix dactylisera) weit gegen das Mittelmeer hin und erreicht es in Tripolis, den Nil abwärts ziehend aber im Nildelta. Im übrigen geht die Savanne rasch in die Wüste über, die sich als Sahara, Sandland, von dem Atlantischen Ozean dis zum Noten Meer erstreckt und die charakteristischen Sigenschaften der Wüsten in besonders hohem Maße ausweist. Sie ist teils Sandwüste mit Flugsandbildungen und Dünenreihen, teils Kieswüste (Serir) oder Felswüste (Hammáda).

Im subtropischen Südafrika entsprechen ihr kleinere Gebiete zwischen 15 und 25° S. B., besonders die Küste von Deutsch: Südwestafrika und das Gebiet südwestlich vom Rusbango-Tioge, während die gewöhnlich als Büste bezeichnete Kalahari besser als Steppe aufzusassen ist. Die Steppe erstreckt sich über einen großen Teil von Südafrika dis nahe an die

Küste und umfaßt jedenfalls den größten Teil der früheren Burenstaaten und der Kapkolonic. An der Südwestküste der letzteren gehen die Steppenpslanzen in jene eigentümlich veraltete, aus Gebüschen und Sträuchern bestehende Flora über, deren nächste Berwandte in Australien leben. Bon der Mosselbai ostwärts aber beginnt der allerdings nur auf die Küste beschränkte Wald der gemäßigten Zone, der erst bei Lourenço Marquez in den Tropenwald der Ostseite übergeht und sich durch die Nadelbäume der Gattung Podocarpus einerseits und Palmen der Gattung Phoenix anderseits als ein Übergangsgebiet darstellt.

Unter den einheimischen Auspflanzen sind als Getreidepslanzen die Hirfcarten die wichtigsten, nämlich Durra oder Sorghum (Sorghum vulgare oder Holcus sorghum), das jogenannte Kasserson oder die Mohrenhirse; serner der Duchn (Penicillaria spicata) und die Eleusine in zwei Arten. Bon den Palmen hat die Dattelpalme für ganz Nordafrika den größten Wert, da sie für Mensch und Tier die Hauptnahrung liesert, während die Ölpalme ebensalls von hervorragender wirtschaftlicher Bedeutung für Westafrika ist. Untergeordnetere Wichtigkeit haben die im Osten sehr weit verbreitete Dumpalme (Phoenix thedaica) und die Delebpalme (Borassus kadellisormis), der man auch in Südassen begegnet. Weitere wichtige Nuppslanzen sind die Kolanuß (Sterculia acuminata), die Kautschukliane Landolphia und der Kasse, der vielleicht aus den Landschaften südlich von Abessünien stammt, aber auch in Liberia früh heimisch geworden zu sein schein siehe und in anderen tropischen Gegenden Afrikas, Kamerun, Ostafrika u. s. w., angebaut wird.

Eingeführte Autpflanzen sind die für Westafrika wichtige Erdnuß (Arachis hypogaea), der Maniok, der Mais, der Tabak und der Kakao, die fämtlich aus Amerika stammen, während Gerste und Weizen aus Vorderasien oder Europa, die Banane aus Indien gekommen sein dürsten. Je nach der Riederschlagsmenge schließen sich alle diese Erzeugnisse zu Kulturregionen zusammen, die mit den Begetationsregionen und den klimatischen Provinzen gut übereinstimmen. Im Atlasland und in Barka herrschen Oliven, Feigen, Mandeln und der Weinstock, in der Schara, dem Riltal und dem nördlichen Sudan die Tattelpalme und unter ihr Weizen, Sirse, Reis und Knollensrüchte; im Savannenland werden besonders anzgebaut Sirse, Mais, Reis, Juka, Zuckerrohr, Baumwolle, Tabak, Indigo, Hanf und Melonen, in seuchteren Teilen auch Bananen und Erdnüsse, im seuchtheißen Waldland die Ölpalme, die Banane, der Kakao, Gewürznelken und tropische Fruchtbäume. Im subtropischen Südzafrika besast sich der Andau besonders mit Getreide, Wein, Obst, in Abessinien mit Weizen, Gerste, Mais, Bohnen, Obst. Zu einer wirklich großen Ausfuhr hat es aber disher keine der erwähnten Nutpsklanzen gebracht, mit Ausnahme der Vaumwolle, die in Ägypten die wichtigste Rolle in der Aussuhr spielt.

Die Cierwelf. Die Berbreitung ber Tiere über Afrika ist insofern von der Pflanzenzbecke abhängig, als eine Waldfauna im Gebiet des feuchten Tropenwaldes einer Savannenkauna auf dem Graslande gegenübersteht, und im Norden eine Wüstenkauna, im Süden auch eine besondere Fauna ausgebildet worden ist, während Madagaskar mit den Nachbarinseln ein eigenartiges Gebiet für sich bildet. Diese Einteilung stimmt auch leidlich mit den von A. R. Wallace ausgesonderten Tierregionen überein. Es entspricht das Wüstengebiet ungefähr der paläarktischen Region Wallaces, soweit sie Afrika umfaßt, die Waldregion der westafrikanischen Subregion, die Savannenregion der ostafrikanischen Subregion, die savannenregion der ostafrikanischen Subregion, die savansenregion der ostafrikanischen Subregion, die ganz Afrika bis zum Nordrande des Sudan enthielt.

Die Wüstenfauna hat bemnach vorwiegend europäisches Gepräge, wie auch biejenige ber Atlasländer, aber sie ist spärlicher als diese. Löwe, Panther, Gepard, Kamel, Schakal, Fuchs und Hyäne, Antilopen und Springmäuse sind hier die wichtigsten Säugetiere, der Strauß und das Sandslughuhn die bekanntesten Bögel, Eidechsen und Schlangen die wichtigsten Reptilien, die Heuschrecken die am meisten gefürchteten Insekten. Als Nuttier besherrscht das Kamel den ganzen Norden, soweit er trocken ist, also bis in den Sudan hinein.

Den größten Gegensatz zu der Wüstenfauna bildet die Waldfauna Westafrifas. Sie enthält vor allem die beiden Menschenaffen, den Gorilla auf einem kleinen Gebiet in den äquatorialen Küstenwäldern und den Schimpansen bis gegen die Seen Oftafrikas hin, dann den Elefanten, der nur in Westafrika noch die Küste erreicht, und endlich das Flußpferd (Hippopotamus amphibius), das aber auch in den Flüssen des Savannengebietes vorkommt.

Ist das Waldland im ganzen arm an Tieren, so war die Fauna des Graslandes wenigstens die zur Besiedelung des Inneren durch die Europäer außergewöhnlich reich, besonders in Süd- und Ostafrika. Hier tummelten sich jene ungeheuren Scharen von Antilopen, Gazellen und Büsseln, zu denen sich im Sudan und in Ostafrika die Girasse und das Nashorn gesellten, ganz abgesehen von Affen, Flußpserden, Elefanten, Nagetieren und Scharen von Bögeln. Sine rücksichtslose Jagd hat diesen Neichtum völlig zerstört. Im äußersten Süden Afrikas treten zu allen den modernen Tiersormen einige veraltete, die sich, wie die eigentümliche Flora des Südewestens, hier erhalten haben; dazu gehören der Goldmull, der Kaphase, die Schrotmaus, das Erdsersel, der Hyänenhund, der langohrige Fuchs, eine Maulwurfratte, Zibetkatzen. Besonders charafteristische Tiere des Savannenlandes sind ferner die Termiten, deren Bauten die einsförmige Graslandschaft ostmals geradezu beleben, und die den Verkehr auf weite Strecken hin unterbindende Tsetsessige (Glossina morsitans), da ihr Vorhandensein das dauernde Gedeihen der für die Ochsenwagen notwendigen Ninder ausschließt, und der gelbe Pavian, Babuin (Papio babuin). Über die Fauna Madagaskars siehe Seite 7.

Die wichtigsten Austiere find das Kamel, das Pferd, der Esel, das Schwein, das Nind, das Schaf und der Elefant, doch sind nur die beiden letten dieser Reihe einheimisch, die übrigen sämtlich eingeführt; sie alle, mit Ausnahme des Elefanten, sind Savannen- und Wüstentiere, pflegen dagegen im Wald nicht oder nur in geringer Zahl vorzukommen. Die größte Bebeutung für Südafrika hat die Schafzucht erlangt, da sie das wichtigste Erzeugnis des Südens, die Wolle, liefert.

### e) Bevolferung, Staaten und wirtschaftliche Berhaltniffe.

#### a) Die Bevölkerung.

Afrika ist der Erdteil der schwarzen Rasse oder der Neger, wie Europa der Erdteil der weißen und Asien der der gelben Rasse ist, und wenn auch nicht der ganze Erdteil von der schwarzen Rasse eingenommen wird, so ist doch anderseits ein Sinsluß der Negerbevölkerung auf die anderen Rassen, besonders in Nord- und Nordostafrika, unverkenndar. Überdies nehmen die Neger doch ungefähr zwei Drittel von Afrika ein und überlassen nur die Sähara, die Atlasländer und das Land östlich vom Nil den hellen Nordostafrikanern, den äußersten Südwesten, Kalahari und Deutsch-Südwestafrika, den Hottentotten und Buschmännern, die Kapkolonie den Hottentotten und Europäern. Endlich kommen noch die sogenannten Iwergvölker in den Waldländern des tropischen Afrika in kleinen Gruppen hinzu.

Die Bwergvölker sind auffallend klein, nur bis 1,4 m hoch, sehr mager, haben eine merkwürdig helle Hautfarbe, faltenreiche Haut und vorspringende Backenknochen. Sie leben in Dörfern, verborgen im Walde, treiben vornehmlich Jagd, wobei sie vergistete Pseile benutzen, und Viehzucht auf Hühner, aber keinen Ackerbau und lassen auch einen politischen Zusammenschluß ganz vermissen. Obwohl sie unzweiselhaft Merkmale der Neger ausweisen, werden sie doch vielsach für eine Urrasse gehalten, die bei der Einwanderung der Neger in ihre jetzigen Site in die Wälder verdrängt wurde. Nach der Meinung anderer sind sie aber Kümmerssormen der Neger und kulturell im Rückschritt begriffen. Man rechnet zu ihnen die Watwa am oberen Sankuru, die Akka am Uelle, die Obongo am Ngunie, die Wambutti am Aruwimi und die Mucassequere am oberen Kuando.

Auch die Abstammung und herfunft der Buschmänner und Hotsentoffen ist ein noch ungelöstes Rätsel. Die Buschmänner haben stets in den trocensten Gebieten Südsafrikas ein schweisendes Leben geführt. Sie sind kaum 1,4 m hoch, schlank, mit runzeliger Haut von hellrötlicher Farbe und mit versitztem haar. Die Neigung zur Fettbildung am Gejäß und ein hängebauch verstärken den Eindruck der häßlichseit. Sie ähneln im Außeren den Hottentotten, in ihrer unsteten Lebensweise und ihrem Mangel an jeglicher Kultur den Iwergvölkern und sind wie diese ohne feste Wohnungen, ohne Ackerdan und Viehzucht und ohne politische Verbände, völlig auf die Jagd angewiesen.

Entschieden höher stehen die Hottentotten oder Koistoin. Sie sind die ältesten Beswohner Südafrikas, wohnten früher südwärts bis an die Küste der Kapkolonie, sind aber heute in deren Inneres und in die deutschen Besitzungen zurückgedrängt. Sie zerfallen jett in drei Stämme, die Nama in Deutsch-Südwestafrika, die Griqua und die Korana im britischen Gebiet. Als ein Bolk, das von der Stuse der Jagd zu der der Viehzucht und des teilweisen Ackerdaues aufgerückt ist, haben sie feste Bohnungen, wenn auch nur in Gestalt von leichten Hütten, und verstehen von Gewerben die Töpkerei, die Schmiedes und die Flechtkunst. Ihr Körper ist zierlich gebaut, der Kopk fast dreieckig, das Hausgezeichnet durch scharse Sinne, persönliche Tapkerkeit und Verzichlagenheit, haben sie dis in die neueste Zeit hinein den Europäern schwere Verlegenheiten zu bereiten verstanden. Ihre Sprache ist berüchtigt durch sünf Schnalzlaute, die ihre Creserung überaus erschweren.

Die Peger sind nicht nur die wichtigste Nasse Afrikas, sondern auch eine der drei Hauptrassen der Erde überhaupt, und wenn auch an Zahl der weißen und der mongolischen Rasse nachstehend, so doch blühend und kräftig und über alle Erdeile, mit Ausnahme von Europa, verdreitet, obwohl in Asien und Australien nur gering an Zahl. Sie sind aber keineswegs einheitlich, sondern zerfallen in zwei große Gruppen, die Bantuneger und die Eudänneger. Erstere nehmen ganz Süd- und Mittelafrika dis an die Wassersche zwischen Kongo und Schari ein, letztere bewohnen den Sudan vom Kap Verde dis zum Rudolfsee. Die Hautsarbe der Neger ist nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, schwarz, sondern eher dunkelbraun, mit rötlicher und gelblicher Beimischung, doch gelten im allgemeinen die Sudanneger sür dunkter als die Bantu, obwohl gerade sie an der Orenze gegen die hellen Nordosse afrikaner leben. Ihre Größe schwankt zwischen 1.6 und 1.8, ja 1,9 m und wechselt in den einzelnen Stämmen; ihre Körperformen sind harmonisch, ihre Körperkrast sehr groß. Das Haar ist seit und hart, wollig und kraus, wodurch die Negerrasse in weiteren Oegensap zu der europäischen und den den Großen Ozean umgebenden Rassen tritt, der Bart meist spärlich;





bie Sinne sind scharf, die geistigen Fähigkeiten nicht gering. Die Beschäftigung der Neger besteht in Ackerbau und Viehzucht, während die Jagd nur noch als Nebenbeschäftigung auszesübt wird. Die Viehzucht hat namentlich unter den südöstlichen Stämmen bedeutende Entwickelung ersahren, während der Ackerbau noch auf der primitiven Stufe des Hackbaues steht. Im ganzen Kongobecken und bis in den Sudan hinein herrscht er sast allein, während rund herum, im Sudan, Ostafrika und Südasrika, Hirtenvölker vorwiegen oder doch die Ackerbauer helleren Hirtenvölkern zu gehorchen haben.

Die hellen Pordafrikaner können zusammengefaßt und den Negern gegenüber= gestellt werden. Sie sind unzweifelhaft jämtlich Mischvölker mit mehr oder weniger Neger: blut, aber schon seit frühester Zeit in Afrika ansässig. Offenbar sind sie in vorhistorischer Zeit aus Europa und Asien herübergekommen und feitdem der Einwanderung vieler Bölker ausgesett gewesen; wenn sie tropbem heute noch gang ähnliche Züge tragen und Sitten haben wie im Altertum, so spricht bas fehr für ihre Widerstandsfähigkeit als Bolk. Das gilt namentlich von den hellen Berbern in den Atlasländern und oftwärts bis in die Oasen der Libnschen Büste, aber auch von den Agyptern, die heute noch den Abbildungen in den alten Tempeln sehr ähnlich sehen. Während man die Berber mit Europa, die Agypter mit Usien zusammenbringt, faßt man boch beibe mit anderen, wie ben Nubiern, oft als Hamiten zusammen; es ist das aber im Grunde nur eine Berlegenheitsbezeichnung, unter der alle ihrer Herkunft und Zugehörigkeit nach nicht unterzubringenden Völker einbegriffen werden. Zu den hellen Nordafrikanern gehören ferner die Stämme der Sahara, die Tuareg im Westen und die Tibbu im Often, ferner die herrschenden Bölker der Kulbe im Sudan, der Wahuma an den Nilseen, also die über die ackerbauenden Neger herrschenden Hirtenvölker. Ahnliche Stämme bilden auch die Grundlage ber Bevölkerung Abeffiniens und greifen von bier füdwärts als Galla, Somal und Maffai über das afrikanische Osthorn nach Deutsch-Ostafrika hinein, anderseits östlich vom Ril nordwärts bis gegen Kosseir am Noten Meere.

Während alle diese Stämme schon an sich als Mischvölker zwischen Negern und ber hellen Nasse von Borderasien und Europa angesehen werden müssen, hat sich in Gestalt der reinen Semiten eine zweite Schicht über sie gebreitet und zu weiteren Mischungen Beranlassung gegeben. Wahrscheinlich sind Semiten schon seit frühester Zeit östers nach Afrika eingewandert; aus historischer Zeit wenigstens kennt man vier solcher Züge. Um 1600 v. Chr. rückten die Hyssos, semitische Heinstamme, in das ägyptische Neich ein, bald darauf angeblich die Juden, dann gelangten von Arabien aus weitere semitische Elemente nach Abessinien und beeinslußten das dortige Bolkstum, und endlich erfolgte im 7. und 8. Jahrhundert n. Chr. die Eroberung ganz Nordafrikas durch die Araber, die jenen Ländern ihr Gepräge gegeben haben, teils durch ihre Sprache, namentlich aber durch ihre Religion. Ihre Zahl ist aber nicht groß genug gewesen, um die körperliche Eigenart der disherigen Bevölkerung ernstlich zu beeinslussen, sondern es ist dei den Mischungen der ursprünglichere Typus meist wieder durchgeschlagen.

Die letten Einwanderungen in Nordafrika erfolgten im 16. Jahrhundert durch die Türken und im 19. durch die Europäer, aber beide haben bisher nur äußerlich einen Einsstuß auf die Einwohner Nordafrikas üben können.

#### B) Die Staaten.

Heute ift Ufrifa unter die europäischen Kolonialmächte jo gut wie aufgeteilt, und von einheimischen Staaten widerstehen ihnen nur noch Maroffo und Abessinien. Man muß

baher, um sich über die ursprüngliche Staatenbildung zu unterrichten, eine Karte von Afrika aus der Mitte des 19. Jahrhunderts oder doch wenigstens von der Zeit vor 1880 zur Hand nehmen. Man findet da noch die Regerstaaten, die heute sämtlich unter die Kolonialvölker verteilt sind, was allerdings nicht ohne schwere Mühe und große Opfer geschehen ist. Denn wenn auch die Negerstaaten meist nicht fest gefügt, sondern durch persönliche Tüchtigkeit und persönliches politisches Verständnis ausgerichtet waren und demgemäß meist mit dem Tode des Führers zusammenbrachen, so verteidigten doch einige Kölker ihre Länder mit außerordentlich großer Energie; andere entgingen längere Zeit dem Schicksal, einverleibt zu werden, deshalb, weil klimatische und Verkehrsverhältnisse die Europäer am raschen Vordringen hinderten.

Wirkliche Regerstaaten gab es überhaupt nur in Sübafrika, Oftafrika und im süböst= lichen Teil des Kongobedens, also auf dem Graslande, während das Waldland des Kongobeckens niemals zu einer politischen Einheit gekommen ist; das ist wohl im Charakter des Waldes begründet, aber auch das Grasland und das gesamte Gepräge bes afrikanischen Erd= teils ist scharfen Grenzen nicht günstig, die denn auch die Negerreiche in der Regel vermissen ließen. Die bekanntesten waren das Lunda-Reich, die Reiche Mfiris und Kasongos im fühlichen Kongostaat, von denen das erste seit dem 16. Jahrhundert bis etwa 1890 bestand, mährend die anderen in der zweiten Sälfte des 19. Jahrhunderts plöglich auftauchten und ebenso plöblich wieder verschwanden; ferner bas Barotse: Mabunda: Reich und die Kaffern: staaten ber Matabele, Sulu, das Reich der Betschuanen, der Makololo und Bamangwato, alle in Südafrika südlich des Sambesi unter den aus der Zeit der großen Entdeckungen und aus der neuesten Zeit bekannten Häuptlingen Mosilikatse, Sebituane, Lewanika, Lobengula, Ketschwans, Dinijulu. Schwierig war besonders die Unterwerfung der Kassern, wozu mehrere schwere Kolonialfriege nötig waren. In Westafrika können nur die beiben Staaten Aschanti und Dahomen, die sich auch am längsten gegen die Engländer und Franzosen gehalten haben, herangezogen werden.

Schicht eingewanderter Nordostafrikaner. Hierher gehören die Staaten am Bictoria Njansa-, am Riwu- und am Albert Edward-See: Uganda, Unjoro, Karagwe und Ruanda. Sie standen unter der Herrschaft der Wahuma, das heißt Nordmänner, und erfreuten sich einiger Kultur. In Uganda sah man gesittete Kleidung, gute Bewassnung, eine militärische Organisation, eine ausgebildete Flotte, förmliche Ministerien.

Diesen Staaten stehen nahe die Fulbestaaten des Sudan, die jedoch bereits einen völlig mohammedanischen Charakter haben. Seit dem 16. Jahrhundert langsam vordringend, haben die Fulbe im 19. die Küste von Guinea erreicht, aber damit auch zugleich das Ende ihrer Herrschaft. Unter den von ihnen aufgerichteten Staaten waren am bekanntesten Futa Djalon, Futa Toro, die Reiche von Segu, Kaarta, Gando, Joruba, Abeokuta, Sokoto und Abamaua, alle im westlichen Sudan.

Vom Tschabsee an ostwärts solgen die mohammedanischen Reiche des Suban: Bornu, Kanem, Logone, Bagirmi, Wadai, Dar Fur. In ihnen nehmen die Fulbe feine herrschende Stellung mehr ein, sondern andere Mischvölker, wie die Kanuri in Bornu, die mehr und mehr arabisierten sudanesischen Stämme in den übrigen Staaten und schließlich fast reine Araber, wie in Wadai und Dar Fur. Den Kern der Bevölkerung bilden aber auch hier noch immer die Neger. Diese Staaten haben bereits höhere Kultur als die bisher genannten, hatten aber gerade in den letzten Jahrzehnten unter Wirren zu leiden und können noch als nahezu

unabhängig gelten. Die öftlichen unter ihnen waren von 1883 bis 1898 bem Reich bes Mahbi einverleibt, ber seit 1882 ben gesamten östlichen Suban unterworfen hatte.

Von den älteren arabischen Kulturstaaten sind Algerien und Tunis 1830 und 1882 an Frankreich, Sansidar 1890 an England übergegangen, und nur Marokko bildet noch heute einen Jankapfel für die europäischen Mächte. Von den christlichen Staaten endlich ist Madagaskar um 1895 Frankreich zugefallen, aber Abessinien hat sich des italienischen Angrisses von 1896 siegreich zu erwehren verstanden und steht heute in seiner Selbständigkeit mächtiger da als seit langer Zeit. Dagegen haben die Burenstaaten Transvaal und Oranje-Freistaat in dem hartnäckigen Kriege von 1899—1902 ihr Sonderdasein verloren und sind britische Kolonien geworden. Sie waren aber selbst ursprünglich koloniale Gründungen der Buren aus den Jahren 1848 und 1836.

Manche Gegenden Ufrikas eignen sich ebensowenig wie das Waldland zur Staatenbilbung; so hat es in der Sahara niemals Staaten gegeben, und auch die heutigen Stämme der Wüste leben in nur ganz losen politischen Verbänden.

Die europäischen Kolonien nehmen jest 84,6 Prozent der Fläche Ufrikas ein, im Jahre 1880 nur 10,5 Prozent. Für die koloniale Aufteilung Afrikas ist das Jahr 1884 ber Wendepunkt gewesen. Früher hatten nur die Portugiesen in West- und Oftafrika, die Spanier in Bestafrika, die Engländer in Südafrika und in Guinea, die Franzosen in Nordafrika und Westafrika Kolonialbesit, die Türken beherrschten den Nordosten, Tripolis und Agypten, im Süben bestanden die beiden Burenfreistaaten, im Westen das 1824 gegründete Liberia. Seit dem Jahre 1884 trat das Deutsche Reich in die Kolonialbewegung ein und erwarb Togo, Ramerun, Südwestafrika und Deutsch: Dstafrika, Belgier gründeten 1885 den Kongostaat, und Italien sette sich an ber Ditkuste bes Erdteils, in Eritrea, fest. Diese Borgange veranlaßten auch England und Frankreich zur Ausdehnung ihres Kolonialbesites. Nachdem Frankreich ichon 1881 das Protektorat über Tunis, England 1882 die Verwaltung Agyptens übernommen hatte, erfolgte die riesenhafte Ausbehnung Frankreichs über gang Westafrika und die Sahara, über bas nördliche Kongogebiet und Madagastar, die Englands über den größten Teil von Eübafrika und über das ganze Nilland sowie Britisch=Oftafrika und Sansibar. Einbuße erlitt dabei Portugal, die Burenstaaten verschwanden 1902 ganz, und der türkische Einfluß wurde auf Tripolis und Barka beschränkt.

Die heutige politische Berteilung Ufrikas ist baher folgende:

|                                | ,   |      |    |     |     |   |   | OKilometer | Einwohner   | Vollsdicht |
|--------------------------------|-----|------|----|-----|-----|---|---|------------|-------------|------------|
| a) Europäische Befigungen      |     |      |    |     |     |   |   | 25230600   | 125 000 000 | 5          |
| a) Portugiesische Besitungen   |     | ٠    |    |     | ٠   |   | ٠ | 2070 000   | 6460000     | 3          |
| Kapverdische Inseln (1900)     |     |      |    |     |     |   |   | 3820       | 147 000     | 38         |
| Guinea                         | ٠   | ٠    |    |     |     |   |   | 33900      | 170 000     | 5          |
| Guinea-Inseln São Thomé und    | Br  | inci | pe | (19 | 900 | ) |   | 939        | 42400       | 45         |
| Angola                         |     | ٠    |    |     |     |   |   | 1270200    | 3800000     | 3          |
| Moçambique                     |     |      |    |     |     |   |   | 761 100    | 2300000     | 3          |
| B) Spanifche Befigungen        |     | ٠    |    |     | ٠   | ٠ |   | 220 000    | 650 000     | 3          |
| Presidios                      |     |      |    |     |     |   |   | 85         | 25 000      | _          |
| Rio de Oro                     |     | ٠    |    |     | ٠   |   |   | 185 000    | 130 000     | 0,7        |
| Ranarische Inseln              |     |      | 0  |     |     |   |   | 7273       | 359000      | 49         |
| Cuinea - Infeln Fernando Boo u | ınd | Un   | no | bon | n   | ٠ | • | 2015       | 22000       | 111        |
| Rio Muni                       |     |      |    |     |     | ٠ |   | 25700      | 139 000     | 5          |

|                                             | DRilometer         | Einwohner  | Voltsbicht |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| y) Türkifde Befigungen                      | 2044300            | 10821000   | 5          |
| Tripolis und Barta                          | 1050000            | 1000000    | 1          |
| Aghpten (unter britischer Berwaltung, 1897) | 994300             | 9821000    | 10         |
| 8) Britische Besitzungen                    | 5420585            | 43600000   | 8          |
| Oambia (1901)                               | 9600               | 90400      | 9          |
| Sierra Leone (1901)                         | 69700              | 1027000    | 15         |
| Goldfüste (1901)                            | 308870             | 1486000    | 5          |
| Lagos (1904)                                | 69 000             | 1300000    | 19         |
| Rigeria (1904)                              | 1020000            | 25 000 000 | 25         |
| Alscenfion (1901)                           | 88                 | 410        |            |
| St. Helena (1904)                           | 122                | 3458       |            |
| Tristão da Cunha (1903)                     | 116                | 76         |            |
| Raptolonie (1904)                           | 717388             | 2410000    | 3          |
| Ratal (1904)                                | 93676              | 1197000    | 13         |
| Bajutoland (1904)                           | 26658              | 349 000    | 13         |
| Orange River Rotonie (1904)                 | 125 200            | 387 000    | 3          |
| Transvaal-Rolonie (1904)                    | 304913             | 1354000    | 4          |
| Beischuana-Protektorat (1904)               | 648400             | 121 000    | 0,2        |
| Rhodesia (1904)                             | 1058000            | 1350000    | 1          |
| Britisch = Zentralasrila (1905)             | 106134             | 925 000    | 9          |
| Mauritius (1904)                            | 1826               | 379 000    | 3          |
|                                             | 144                | 3 250      |            |
| Modriguez u. s. w. (1904)                   | 531                | 20000      | 1          |
| Sendellen, Amiranten u. f. w. (1904)        | 2640               | 250 000    | 95         |
| Sanfibar (1904/05)                          |                    | 2-4000000  | 8          |
| Britisch Oftafrila (1904/05)                | 467 500            | 1808 000   |            |
| llganda (1901)                              | 231 500            | 300 000    | 8          |
| Somalfüste (1904/05)                        | 155 000<br>3 5 7 9 | 12000      | 3          |
|                                             | i                  |            |            |
| e) Frangofische Besitungen                  | 10210700           | 31600000   | 3          |
| Allgerien (1901)                            | 199470             | 4442000    | 22         |
| Güdterritorien (1901)                       | 690 000            | 360 000    | 0,5        |
| Tunis mit Südgebiet (1901)                  | 167 400            | 1820000    | 11         |
| Sáhara                                      | 5 037 400          | 790 000    | 0,1        |
| Genegal                                     | 23 500             | 101000     | 4          |
| Genegambien und Riger                       | 958600             | 8200000    | 9          |
| Französisch - Guinea                        | 275 100            | 1459000    | 5          |
| Elfenbeinküste                              | 310700             | 1955000    | 6          |
| Dahomeh                                     | 169 500            | 1000000    | 6          |
| Französijd-Kongo                            | 1762000            | 8500000    | 5          |
| Réunion (1897)                              | 1980               | 173 000    | 87         |
| Madagastar (1904)                           | 592100             | 2645000    | 4          |
| Mayotte und Comoren                         | 1972               | 40 - 85000 | 20-43      |
| Somallufte                                  | 21 000             | 50 000     | 2          |
| 2) Italienische Besitungen                  | 510 000            | 180 000    | 1,3        |
| Critrea                                     | 130 000            | 280 000    | 2          |
| Somaltufte                                  | 380 000            | 400 000    | 1          |
| 7) Deutsche Besigungen (1906)               | 2352200            | 12200000   | 5          |
| Togo                                        | 87200              | 1500000    | 17         |
| Kamerun                                     | 495 000            | 3500000    | 7          |
| Deutsch: Sübwestafrila                      | 823500             | 200 000    | 0,2        |

|                         |   |   |   |   |     |    |     |    |     |    | DRilometer     | Einwohner     | Bollsbicht |
|-------------------------|---|---|---|---|-----|----|-----|----|-----|----|----------------|---------------|------------|
| Deutsch Ditafrita .     |   | • |   |   |     |    |     | ,  |     |    | 946 400        | 7000000       | 7          |
| d) Kongostaat (1905)    |   |   |   |   |     |    | ٠   |    |     |    | 2382800        | 19000000      | 8          |
| b) Republit Liberia     |   |   |   |   |     |    |     |    |     |    | 95400          | 1500000       | 16         |
| c) lluabhängige Gebiete |   |   |   |   |     |    |     | ٠  |     | ٠  |                |               |            |
| Marollo                 |   |   | 4 |   |     |    |     |    |     |    | 439 240        | 5-8 Millionen | 11-18      |
| Abessinien              | ٠ |   | • | ٠ |     |    |     | el | ٠   |    | 800 000        | 8000000       | 10         |
|                         |   |   |   | 3 | uja | um | ten | (n | ınd | ): | 26 5 6 5 0 0 0 | 140 000 000   | 5,3        |

## y) Die wirtschaftlichen Berhältniffe.

Bodenerzeugnisse. Afrika ist von allen Erbteilen im Berhältnis zu seiner Größe und seiner Zugehörigkeit zu ben frühest bekannten Erbteilen wohl am wenigsten entwickelt. Seine Bodenschätze haben niemals besonders großartigen Handel und Berkehr hervorgerusen, sondern von jeher und auch heute noch halten sich beide in mäßigen Grenzen. Nur wenige Gebiete haben eine große Ausfuhr, und nur die der gemäßigten Zonen, also die Atlasländer und Agypten einerseits, Südafrika anderseits, ziehen großen Gewinn aus Stapelprodukten.

Der Ackerbau ist auch in Afrika ber wichtigste Wirtschaftszweig, obwohl ber Bergbau für die Ausfuhr weit voransteht; die Gesamtaussuhr von Ackerbauerzeugnissen übersteigt kaum 460 Millionen Mark, wovon allein auf Baumwolle 328, also 70 Prozent, kommen, und auch diese ausschließlich aus Agypten, bas aber auch Baumwollsamen (35,6) und Zucker (8,3), Ölkuchen (4,5) und Zwiebeln (8,0), zusammen also für 384,4 Millionen Mark Ackerbauerzeugnisse ausschlichen wir baran 28,6 Millionen Mark als Aussuhrwert sür Getreibe aus Algerien, 4,0 für Tabak ebendaher, so ergeben sich sür Ackerbauprodukte bes nörblichen Afrika allein rund 420 Millionen Mark, und es bleibt sür das übrige Afrika nur ein geringer Rest übrig. In der Tat ist der Ackerbau in Südafrika nur gering, und es kommen auch sür das äquatoriale Afrika nur noch in Betracht: Erdnüsse aus Guinea (20), Kakao aus Guinea und Kamerun (6), Kassee aus Abessinien (3), Kolanüsse aus Guinea (3), Gewürzenelken aus Sansibar (6,45) und kleinere Artikel, im ganzen für rund 40 Millionen Mark.

Der Garten=, Obst= und Weinbau steht zwar in der Ausfuhrliste nicht an zweiter, sondern mit über 102 Millionen Mark erst an vierter Stelle, soll aber hier angeschlossen werden. Er ist wiederum fast ganz auf Nordafrika beschränkt, das für 9,0 Millionen Mark Früchte, besonders Datteln und Mandeln, liesert, für 5,8 Hülsenfrüchte aus Maroko, für 8 Millionen Mark Zwiedeln aus Agypten; weiter kommt für 10,9 Millionen Mark Olivenöl aus Algerien und Tunis hinzu, vor allem aber für 80,2 Millionen Mark Wein aus Algerien (78,7) und Tunis (1,5); Südafrika liesert zu dieser Kategorie nur ein wenig Kapwein.

Die Produkte des Waldes haben ein ganz anderes Ursprungsgebiet, nämlich das westafrikanische Waldgebiet. Man kann sie ebenfalls auf rund 155-160 Millionen Wark veranschlagen, wovon rund 70 Millionen auf Kautschuk kommen, allein 35 aus dem Kongosstaat, serner etwa ebenfalls 50 Millionen auf Palmöl und Palmkerne von der gesamten Guineaküste, 5-6 Millionen auf Holz und 3-4 Millionen auf Kopra aus Sansibar und Dstafrika. Auf die Subtropen kommen etwa für 24 Millionen Mark Waldprodukte, nämlich Kork (10,20) und Halfagras (7,08) aus Algerien, Kopalgummi (6,77) aus Agypten (4,5), Eritrea, Ostafrika und dem Kongostaat.

Ufrita.

Die Biehzucht nimmt mit rund 160 Millionen Mark die britte Stelle unter ben Wirtschaftszweigen ein und verteilt sich wiederum auf Nord- und Südafrika ziemlich gleichmäßig. Aus Nordafrika kommt besonders lebendes Vieh für 29,2 Millionen Mark, darunter 25,6 aus Algerien, ferner Häute für 10,3 Millionen, darunter 6,4 von Algerien, Wolle für etwa 9 Millionen, meist aus Algerien; Sier für etwa 4,3 von Marokko, Wachs für 1,1 ebendaher, zusammen für 55 Millionen. In Südafrika überwiegt die Wolle mit 38 Millionen; dazu kommen Vieh mit 18,5, Straußensedern mit 22, Angorahaare mit 11,4, ferner Häute mit 11, zusammen 101 Millionen. Der Rest fällt auf tropische Länder. Der Vergbau nimmt mit 800 Millionen Mark Ausfuhrwert weitaus die erste Stelle unter den Wirtschaftszweigen ein, vor allem in Südafrika, das allein an Gold für 415, an Diamanten für 356 Millionen, überdies noch Kupser für 12, zusammen sür 783 Millionen aussührt. In den Rest teilen sich ein wenig Gold aus Abessinien, Phosphate (6), Sisen (5) und Zink (6) von Nordafrika, so daß dieses für etwa 17 Millionen Bergwerkserzeugnisse aussührt.

Bemerkenswert sind ferner von tierischen Produkten Elsenbein, das jedoch nur noch im Werte von etwa 9 Millionen Mark aus Afrika kommt, während es früher eines der wichtigken Erzeugnisse des Erdteils war; dann Guano aus Deutsch-Südwestafrika mit <sup>2</sup>/3 Million, Wachs aus Marokko (1,13) und Fischereiprodukte. Die wichtigken Elsenbeinländer sind jett der Kongostaat (4), Kamerun und Sansibar (je 1), Deutsch-Ostafrika und Abessinien (je <sup>3</sup>/4) und die portugiesischen Kolonien (1 Million Mark). Fische liesert Algerien zur Ausfuhr, jährzlich für etwa 3, Seegras für 2,4 Millionen Mark, und Perlen sowie Perlmutter kommen von Massaua (Eritrea) im Werte von etwa 1 Million Mark. Industrieprodukte werden in größeren Wengen nicht ausgesührt.

Der Handel hat sich zwar bedeutend gehoben, ist aber für einen so großen Erdteil vershältnismäßig gering. Man kann auf die Einfuhr und Ausfuhr je etwa 2300, zusammen 4568 Millionen Mark rechnen.

Für die einzelnen Rolonialgebiete beträgt ber Sandel in Millionen Mark:

|                               |   |   |   |   |   |    | Einfuhr | Angfuhr-          | Gesanuthandel |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|----|---------|-------------------|---------------|
| Portugiesische Befigungen     | ٠ |   |   |   |   |    | 68,67   | 45,13             | 108,80        |
| Angola (1903)                 |   |   |   |   |   |    | 19,80   | 18,30             | 38,10         |
| Moçambique (1904)             |   |   |   |   |   |    | 26,64   | 6,10              | 32,74 (200?   |
| São Thomé und Principe (1903) |   |   |   |   |   |    | 8,93    | 18,50             | 27,43         |
| Guinea (1902)                 |   |   | 0 |   | • |    | 1,97    | 1,23              | 3,20          |
| Kapverden (1903)              |   |   |   |   |   |    | 6,33    | 1,00              | 7,33          |
| Spanische Besitungen          |   | ۰ |   |   |   |    |         |                   |               |
| Kanarische Inseln             |   |   |   |   |   | 1  | (G) and | and Olera after 1 | To form       |
| Fernando Boo und Annobom .    |   |   | ٠ |   |   | .] | Gen     | aue Ungaben f     | egtert        |
| Italienische Besitzungen      |   |   |   |   |   |    | 8,59    | 4,00              | 12,59         |
| Eritrea (1904)                |   |   |   |   |   |    | 6,22    | 2,25              | 8,47          |
| ~                             |   |   |   |   | ٠ |    | 2,37    | 1,75              | 4,12          |
| Deutsche Besitungen           | 4 |   |   |   |   |    | 43,50   | 25,67             | 69,17         |
| Togo (1905)                   |   |   |   |   |   |    | 7,76    | 3,96              | 11,72         |
| Kamerun (1905)                |   |   |   |   |   |    | 13,47   | 9,32              | 22,79         |
| Südwestafrita (1903)          |   | ٠ |   | ٠ | + |    | 7,93    | 3,44              | 11,37         |
| Ditafrita (1904).             |   |   |   |   |   |    | 14,34   | 8,95              | 23,29         |
| m. M. 81 2 4 (20 11)          |   |   |   |   |   |    | 446,81  | 269,04            | 715,85        |
| Algerien                      |   |   |   |   |   |    | 293,90  | 163,76            | 457,06        |

|                                    | Einfuhr | Ausfuhr | Gesamthand |
|------------------------------------|---------|---------|------------|
| Tunis (1905)                       | 72,80   | 46,61   | 119,44     |
| Senegal                            | 20,64   | 15,94   | 36,38      |
| Guinea                             | 3,78    | 2,10    | 5,88       |
| Elfenbeinfüjte                     | 5,83    | 2,88    | 8,21       |
| Dahomen                            | 1,42    | 3,00    | 4,49       |
| Siongo                             | 3,84    | 3,15    | 6,99       |
| Réunion                            | 15,50   | 11,00   | 26,50      |
| Madagastar                         | 21,12   | 15,50   | 36,62      |
| Mayotte und Comoren                | 2,48    | 0,62    | 3,10       |
| Somaltüste (1903)                  | 6,0     | 4,45    | 10,45      |
| Britische Besigungen (1904)        | 1232,90 | 1416,45 | 2649,35    |
| Gambia                             | 6,10    | 5,60    | 11,70      |
| Sierra Leone                       | 14,14   | 9,70    | 23,84      |
| Goldfüste                          | 40,04   | 26,80   | 66,54      |
| Lagos                              | 18,40   | 24,22   | 42,62      |
| Sübnigeria                         | 35,80   | 34,40   | 70,20      |
| Rordnigeria                        | 2,89    | 3,05    | 5,94       |
| Rapfolonie (1905)                  | 400,00  | 670,62  | 1070,62    |
| Orange River-Kolonic (1904/05)     | 65,02   | 45,28   | 110,30     |
| Transvaal-Kolonie (1905)           | 316,40  | 456,00  | 772,40     |
| Basutoland (1904/05)               | 8,00    | 8,30    | 6,30       |
| Matal                              | 213,48  | 45,48   | 258,96     |
| Mhodefia (1904/05)                 | 19,04   | 22,76   | 41,80      |
| Britisch - Zentralasrila (1904/05) | 4,42    | 0,96    | 5,38       |
| Mauritius                          | 45,00   | 31,60   | 76,60      |
| Rodriguez                          | 0,32    | 0,28    | 0,60       |
| Seydhellen                         | 1,16    | 1,02    | 2,18       |
| Sansibar (1905)                    | 23,30   | 23,50   | 46,80      |
| Britisch Ditasvika (1904/05)       | 14,83   | 4,70    | 19,33      |
| llganba (1904/05)                  | 3,00    | 1,34    | 4,34       |
| Somalland                          | 6,56    | 5,84    | 12,40      |
| Türlifche Befigung Aghpten (1905)  | 434,00  | 422,28  | 856,20     |
| tongoftaat (1905)                  | 20,72   | 54,83   | 75,55      |
| Narotto                            | 53,40   | 34,50   | 87,90      |
| Abessinien                         | 4,25    | 5,24    | 9,49       |
| Zusammen:                          | 2307,84 | 2277,12 | 4584,96    |

Der Verkehr. Afrika war vor der Austeilung unter die europäischen Mächte neben Australien derjenige Erdeil, der den geringsten Berkehr mit Europa hatte. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aber hat sich ein reger Schiffsverkehr entwickelt, den die Karte der Weltwirtschaft zeigt. Abgesehen von den britischen Linien nach der Kapkolonie, die den Atlantischen Dzean befahren, folgte der Eröffnung des Sueskanals, 1869, die Erweiterung der Dampsichissankteilungen hat sich ein wirkliches Netz von Schiffahrtslinien gebildet. Naturgemäß bevorzugen die einzelnen Nationen ihre Kolonien, die französischen besonders die Nordküste, Tunis und Algerien, sowie die Westküste etwa dis zum Kongo, die britischen Agypten und die ganze Ostküste, aber sie lausen auch die Häsen fremder Kolonien an. Die deutsche Woermanns Linie befährt die gesamte westafrikanische Küste, namentlich Obers und Niederguinea, dann aber

auch Deutsch-Sübwestafrika und die Häfen der Rapkolonie, und die Deutsche Ostafrika-Linie läuft alle wichtigeren Häfen der Ostküste von Mombasa dis Rapkadt an, entsendet auch Zweige linien nach Bombay und Goa. Dazu sind 1907 die Hamburg-Bremer Ufrika-Linie und die Hamburg-Amerika-Linie, beide für Westafrika, gekommen. Die Franzosen haben natürlich Madagaskar, die Comoren und Réunion, die Engländer Mauritius, die Senchellen und St. Helena in den Kreis ihrer Fahrten einbezogen, die Italiener laufen die Häfen des Noten Weeres und der Nordküste an, die Belgier die Kongomundung.

Die Binnenschiffahrt ist noch wenig entwickelt, weil die afrikanischen Flüsse sich wenig dafür eignen. Am ältesten ist die Schiffahrt auf dem Nil vom Delta bis zu den Katarakten, aber auch der obere Nil trägt zwischen Chartum und dem Albertsee Dampser. Am günstigsten für die Schiffahrt ist das Kongobecken mit nicht weniger als 10,000 (?) km Schiffahrtswegen auf dem Kongo, dem Ubangi, dem Sankuru; auf dem Kongo selbst wird die Schiffahrt durch die Stromschnellen im Unterlauf sowie durch die Stanleyfälle am Bezginn des Oberlaufs unterbrochen. Für die Dampsschiffahrt brauchbar sind auch der Benuk und der Unterlauf des Niger, während dessen Oberlauf sehr wechselnden Wasserstand ausweist. Besahrbar sind serner der Sambesi dis Tete und sein Nebensluß Schire, in Westafrika der Gambia und der Senegal dis Medine sowie auch der Unterlauf des Schari (zum Tschadsee). Bon Seen tragen der Victoria Njansa, der Tanganzikaz, der Njassaz und der Albertsee Dampser, der Tschadsee dagegen bisher noch nicht.

Eisenbahnen sind in den letten Jahrzehnten in allen Rolonien gebaut worden, aber in vielen beschränken sie sich nur auf fleine Stichbahnen, so in ben italienischen, ben portugiefischen und ben beutschen Kolonien, wo nur in Deutsch-Südwestafrika ein allerdings schmalfpuriges Net in ber Entwickelung begriffen ift. Größere Bedeutung haben nur wenige Gisenbahnen, namentlich die Kongobahn, ba sie den schiffbaren Mittellauf bes Stromes mit feinem Unterlauf verknüpft, die Umgehungsbahn ber Stanlenfälle und die senegambische Bahn, die Medine am Senegal mit Bammafo am Niger verbindet. Größere Gifenbahnnete haben sich bisher nur an brei Stellen entwickelt, nämlich in Algerien, in Agypten und in Südafrifa, und sie entsenden bereits Arme in die vor kurzem noch völlig den Eingeborenen überlassenen Wildnisse des Inneren. So haben die Franzosen ihre Schienen über Ain Sefra an der Grenze ber Sahara hinaus vorgeschoben und beabsichtigen von hier nach bem Suban burchzustoßen; in Agypten sind Wadi Halfa und Chartum, Berber und Suakin burch Buftenbahnen verbunden, und in Südafrika ist das britische Net ber Kapkolonie bereits ein beträcht= liches Stud über ben Sambesi vorgebrungen, mährend anderseits Abzweigungen die Oftkuste bei Durban, Lourenço Marquez und Beira erreichen. Es ist also der Gebanke, Südafrika unter Benutung der Seen und des Rils mit Chartum in Berbindung zu bringen, keineswegs mehr als ein Phantasieprojekt, sonbern als ein aussührbarer Plan zu bezeichnen, zumal da aud Mombasa bereits mit bem Viktoriasee burch Schienenstrang verknüpft ist. Die Kilometer= zahl der afrikanischen Bahnen und der Telegraphenlinien war 1904/05 folgende:

|                 |     |    |     |   |   |   |   |   |  |  |    |   | Eisenbahnen | Telegraphenlinien |
|-----------------|-----|----|-----|---|---|---|---|---|--|--|----|---|-------------|-------------------|
| Britische Kolon | ien | 19 | 904 |   | ٠ |   |   |   |  |  | *. |   | 15 120      | 40073             |
| Sierra Leone    | ٠   |    |     |   |   |   |   |   |  |  |    |   | 229         | 229               |
| Goldfüste .     |     |    |     | 4 |   | , | ٠ |   |  |  |    | 6 | 270         | 1661              |
| Lagos           |     |    |     |   |   |   |   | ٠ |  |  | *  | ۰ | 203         | 684               |
| Nigeria         |     |    |     |   | ٠ |   |   | ٠ |  |  |    |   | 35          | 2149              |

|                                |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | Eisenbahnen | Telegraphenlinier |
|--------------------------------|---|----|---|---|---|---|---|------|----|-----|----|-------------|-------------------|
| Kaptolonie (Ende 1905)         |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 5 4 5 6     | 12905             |
| Ratal                          |   |    |   |   |   |   |   |      | ٠  |     |    | 1 212       | 2885              |
| Orange River-Kolonie           |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 1007        | 6080              |
| Transvaal-Kolonie              |   |    | • | • | ٠ | • | ۰ |      | •  | •   | •  | 4007        | (1903) 4509       |
| Rhodesia                       |   |    |   | • | • |   |   | ٠    |    | ٠   |    | 2720        | 4561              |
| Britisch - Zentralafrita       |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 48          | 1252              |
| Britisch - Ostafrika           |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 940         | 3158              |
| Agypten (1905)                 |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 4846        | 4000              |
| Französische Kolonien (1904).  |   |    |   |   |   |   |   | ٠    |    |     |    | 5731        | 29176             |
| Algerien (1905)                |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 3140        | 11646             |
| Tunis                          |   |    | • |   | ٠ |   | ٠ |      |    |     |    | 962         | 3449              |
| Genegal, Genegambien, Niger    |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 737         | 2195              |
| Guinea                         |   |    |   |   | ٠ | 4 | ٠ |      |    |     | ٠  | 250         | (1902) 1886       |
| Dahomen                        |   |    |   |   |   |   | ٠ |      |    | ٠   |    | 103         | 2785              |
| Kongo                          |   |    | ٠ |   |   |   | 0 |      |    |     | 4  |             | (1903) 1390       |
| Madagastar                     |   | 40 |   |   |   |   |   |      | 4  |     | ٠  | 103         | 5825              |
| Réunion                        |   |    |   |   |   |   | 0 | ٠    |    |     |    | 127         | ?                 |
| Somalfüste                     |   | ٠  | ٠ |   |   |   |   |      |    |     | 0  | 309         | 3                 |
| Bortugiesische Kolonien (1904) |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 842         | 3588              |
| Ungola                         | ٠ |    |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠    |    | ٠   |    | 393         | 2508              |
| Moçambique                     |   |    |   |   |   | w |   |      | ٠  |     |    | 449         | 1080              |
| Italienische Rolonie Eritrea.  |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 76          | (1899) 700        |
| Deutsche Kolonien (1905)       |   |    |   |   |   |   |   |      | ٠  |     |    | 702         | ?                 |
| Togo                           |   |    |   |   |   |   | 4 |      | •  |     |    | 167         | ?                 |
| Kamerun                        |   | •  |   |   |   |   | 0 |      |    |     |    | 24          | ?                 |
| Südwestafrika                  | • |    |   |   |   |   |   |      | 4  | 0   |    | 382         | 3                 |
| Ojtafrila                      |   |    |   | • |   |   | ٠ |      |    | ٠   |    | 129         | ?                 |
| longostaat                     |   |    |   |   |   |   |   |      |    |     |    | 605         | ?                 |
| Ubessinien                     |   |    |   |   |   |   |   |      | ٠  |     | p  | 429         | 800               |
|                                |   |    |   |   |   |   | 1 | lufo | mi | ner | 1: | 28351       | 78337             |

Außerhalb der Eisenbahnstrecken und der Flußschiffahrt ist der Verkehr allerdings noch jehr primitiv. Man kann verschiedene Verkehrsgebiete unterscheiben. Der ganze Norden: das Wüstengebiet, die Atlasländer, ber nördliche Sudan und die Somalihalbinfel, ift die Zone ber Ramelkarawanen, in benen von alters her das einhöckerige Ramel verwendet wird. Demgegenüber ift das tropische Ufrika das Land ber Trägerkarawane, mit beren Silfe alle großen Entdedungsreisen im äquatorialen Afrika ausgeführt worden find. Auf den Steppen und Buften Südafrikas reift man im Dahsenwagen, im füdlichen Kongobeden in der Sänfte, Tipona, an der Kufte von Guinea in der Hängematte; beide Berkehrsmittel werden von Stlaven auf Stangen getragen. Gjel sind für Senegambien und ben westlichen Sudan wichtig als Lasttiere, in Ostafrika auch als Reittiere, während in Abessinien bas Maultier, im Suban und auf den von der Tjetjefliege freien Savannen des Oftens und Südens bas Pjerd, letteres auch in ber Sahara, als Reittier bient. Rach und nach erfahren biese primitiveren Berkehrsmittel zwar eine Ginschränkung in ihrer Berbreitung, aber auf lange Zeit hinaus werden sie doch noch ben Berkehr im ganzen Inneren und an vielen Küsten beherrschen. Eigentümliche Zahlmittel find die Raurimuschel im westlichen Sudan und der Mariatheresientaler von 1780 für den gangen Rordoften.

# Die geographischen Ginzellandschaften.

Unter Berlichtigung ber charakteristischen Züge ber verschiedenen Abteilungen Afrikas kann man auch hier große geographische Provinzen ausscheiden, beren Klima, Pflanzenbecke, Tierwelt und Bevölkerung annähernd gleichartig sind. Als solche bieten sich ohne weiteres dar die Atlasländer, die große Wüstentafel, das Kongoland. Zwischen den beiden letzteren liegt der Sudan mit den Küstenlandschaften von Oberguinea, stidlich vom Kongobecken bezinnt das ebenfalls wohl zusammenfaßdare Südafrika, während der ganze Often, das Seenzland und Abessinien, als Ostafrika bezeichnet werden kann. Über die Grenzen der Einzelzlandschaften gegeneinander läßt sich streiten.

## A. Die Alfasländer.

Bau und Oberflächengestalf. Unter Atlasländern versteht man die von dem Atlassinstem eingenommenen Landschaften Nordafrikas von der Aleinen Syrte oder dem Golf von Gabes dis zum Atlantischen Ozean mit südlicher Begrenzung durch die Sahara, also die heutigen Länder Tunesien, Algerien und Maroko. Da das Atlassystem ein Glied des europäischen Alpensystems im weiteren Sinne ist, so gehören die Atlassänder in ihrem Bau mehr zu Europa als zu Afrika und schließen sich auch in ihren Erzeugnissen: Wein, Öl, Früchten, Getreibe, Vieh und häuten, mehr den übrigen Mittelmeerländern an als Afrika.

Der Atlas ist ein Faltengebirge von jugendlichem Alter, das aus mehreren Zonen besteht. Bon dem 1400—3000 m tiesen Mittelmeer herkommend, trisst man zunächst auf eine Reihe vulkanischer Inseln und Borgebirge aus Basalt, Trachyt, Phonolith und tertiären Abslagerungen. Darauf folgen drei ausgebildete Zonen: eine kristalline mit Gneis, Granit und alten Schiefern archäischen und paläozoischen Alters, ein Sandstein= und Konglomeratzgebirge aus den letzten Abteilungen der paläozoischen Ara und eine Zone von Jura= und Kreidekalk mit darin eingelagertem Tertiär. Diese drei Zonen und die zerbrochene Reihe vulkanischer Inseln vor der Küste entsprechen den verschiedenen Zonen des Apennin, deren Fortsetzungen sie auch sind, wenn auch die Außenseite des Atlas nicht mehr nach Osten, sondern nach Süden gerichtet ist.

Man kann im Atlaslande zwei Hauptteile unterscheiden, deren Zusammensehung, Bau und äußere Anordnung nicht miteinander übereinstimmen. Der Westen, der maroksenische Atlas, ist älter und höher, enthält vorwiegend paläozoische und mesozoische Schichten und wird im Süden von einer karbonischedevonischen Tasel begrenzt, die als hohes Borland gelten kann, wie die Spanische Meseta gegenüber der Sierra Nevada. Im Osten dagegen, im algerischen und tunesischen Atlas, dauerte die Faltung dis in die Witte, ja dis aus Ende der Tertiärzeit, und das Gebirge ist weder so hoch wie der maroksanische Atlas, noch auch so gebaut. Der letztere enthält eine große Hauptsette, die unter dem Namen Hoher Atlas gegen Südwesten zieht; die meist nur kretazeischen und tertiären Schichten des algerischen und tunesischen Atlas dagegen bilden zwei mäßig hohe Ketten mit einem Hochplateau dazwischen.

Der marokkanische Atlas stellt auf 700 km die Wasserscheide zwischen dem Atlantischen Ozean und der Sahara dar, wird auf dieser Strecke nur in ziemlich großen Höhen (2000—3500 m) von den meist schwierigen Pässen überschritten, erreicht im Djebel Ari Ajasch 4300 m und trägt daher noch ziemlich viel Schnee, bis 2500 m abwärts, offenbar aber nicht dauernd. Die Rammhöhe beläuft sich in der Mitte auf 1000, im Westen auf 1500, im Dsten

auf 2000 m. Bor ber marokkanischen Hauptkette liegt im Süben ber teilweise plateauartige Antiatlas mit immer noch 3000 m Höhe, 1150 km Länge und nordöstlicher Richtung. Im Norden fällt der Atlas zu einem Taselland ab, bessen Grundlage ein altes, abradiertes Faltensgebirge ist. Dann folgt die subatlantische Hochebene von Marrakesch, anscheinend ein Senkungssseld mit vulkanischen Hügeln und quartären Ablagerungen, weiter der baumarme, einsörmige Steppengürtel und endlich der Gürtel der Schwarzerde mit gutem Ackerboden, aber ohne seden Baum. Die bekanntesten Wasserläuse des marokkanischen Atlas sind der Tensist, der Umsers Rebia und der Sebu im Nordwesten, die Muluja im Nordosten, während das lange Trockental des Wadi Dráa den Antiatlas durchbricht. Am Kande des Mittelmeers verläust das unwirtsliche Gebirgsland des Ats.

Der algerische Atlas (f. bas untenstehende Prosil) wird durch das Steppenhochland der Schotts charakterissert, das von Westen nach Osten an Breite von 170 bis 80 km und an Höhe von 1100 bis 800 m abnimmt. Dennoch hat sich kein Längssluß ausgebildet, sondern Schwellen trennen Ginzelbecken ab, in denen abslußlose Seen, die Schotts, liegen, darunter der Schott esch Schergi im Westen, der Schott el Hodna im Osten. Sie führen meist nur zur



Profil aber ben Atlas. 10 fache überhöhung, Ragftab 1:31/2 Millionen.

Regenzeit Wasser und sind in der Trockenzeit von einer Salzkruste bedeckt. Die sübliche Utlastette erreicht im Gipsel Scheliha des als Massiv de l'Aurès bekannten Gebirgszuges 2330, im Mahmel 2320 m Höhe, trägt im Winter Schnee und ist auf der säharischen Seite ganz kahl. Die nördliche Utlaskette oder der Kleine Utlas, auch Tellatlas, hat im Djebel Lella Khedidja auch 2308 m, im Setisgebirge 1990 m Höhe. Zwischen beiden verläuft das Wadi Sahel in der Richtung nach Bougie zu, während der Schelif in westlicher Richtung nach Mostaganem zu das Gebirge verläßt. Beide sowie auch der Jiser und die Seybouse durchbrechen das Küstenzgebirge in tiesen Erosionsschluchten. Un der Küste entwickeln sich nur wenige Seenen, wie bei Mostaganem und bei Algier, meist fällt das Gebirge mit Steilrand zum Meere ab.

Der tunesische Atlas (Tasel XIII1, bei S. 31) ist nur eine schwache Fortsetzung bes algerischen, aber ohne bessen Regelmäßigkeit und mit weit geringerer Höhe. Sein Hauptsluß, die Webjerda, trennt zwei Gebirgszüge, von denen der südliche nahe Tebessa noch 1600 m Höhe hat; er enthält mehrere Kalksteinplateaus, besteht großenteils aus Kreide und ist sehr kahl und öde. An den Küsten haben sich Strandseen gebildet, namentlich bei Viserta und Tunis, im Süden liegt zwischen Kairuan und Mahadia der den Schottsähnliche Sidi el Hani. Im Nordosten greist der Golf von Tunis tief ins Land ein; den Unterlauf der Medjerda begleitet Schwemmland.

Das Klima. Das Klima ber Atlasländer bildet einen Abergang von dem Mittelmeerklima zu dem der Sahara, ift aber in den einzelnen Landschaften verschieden. Als allegemeine Züge können gelten: Trockenheit, Winterregen, Sommerdürre und starke Extreme, die von Westen nach Often zunehmen. Doch sehlt es namentlich in Marokko noch sehr an

30 Afrila.

Beobachtungen. Neben ben unten aufgeführten mittleren Minima kommen aber auch Frostsgrade vor, in Algier bis zu  $-5^{\circ}$ , und Schneefälle sind nicht so gar selten, Sisbildung auf dem Plateau der Schotts und am Rande gegen die Schara gewöhnlich. Die Regen fallen an der Küste noch reichlich, in den Küstengebirgen bis gegen 1800 mm, aber die Niederschläge nehmen rasch nach dem Inneren ab. An der Küste herrschen Winterregen, in der Nähe der Schara Herbst- und Frühjahrsregen. In den regenarmen Gegenden und Jahreszeiten ersetzt der reichliche Tau oft die sehlenden Niederschläge.

|                  | Jahr  | Januar | Juli  | Unterschied | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|------------------|-------|--------|-------|-------------|------------------|--------------|
| Mogador          | 19,00 | 16,00  | 21,50 | 5,50        | 27,8° und 12,4°  |              |
| Allgier          | 18,10 | 12,10  | 25,00 | 12,90       | 37,1° = 3,6°     | 683 mm       |
| Baina (1050 m).  | 12,70 | 3,80   | 23,30 | 19,50       |                  | 425 -        |
| Bistra (130 m) . | 20,30 | 10,50  | 31,40 | 20,90       | 45,00 und 4,40   | 199 -        |
| Tunis            | 19,60 | 11,30  | 27,30 | 16,00       | 35,00 = 4,30     | 487 -        |

Die Pflanzendecke. Der geographischen Lage und dem Regenfall entsprechend stellt die Pflanzendecke ebenfalls einen Übergang von der Mittelmeervegetation zu der der Wüste dar, doch herrscht im allgemeinen die erstere vor, namentlich an der Küste, während im Juneren mehr und mehr afrikanische Landschaftsbilder sich entwickeln. Mit der Mittelmeervegetation hat diesenige der Atlasländer vor allem den Ölbaum, die Charakterpflanze des Mittelmeergebietes, gemein, der zu Wäldern zusammentritt oder in Form niederen Gebüsches das Land überzieht. Dazu kommen in den Gebirgswäldern Sichen, Erlen, Espen, Ulmen, Ahorne, die Stechpalme, der Buchsbaum, die Berberize, ferner die Libanonzeder in atlantischer Barietät, lehtere von 1200 bis 1400 m an. Auf dem marokkanischen Atlas nimmt der Baumswuchs von 2200 m an bereits ab, im algerischen Atlas begegnet man an der Baumgrenze in 2500—2700 m Höhe noch verkümmerten Sichen.

Auf der Nordseite der Gebirge pflegt der Wald reichlicher zu sein als auf der Sübseite, doch sind auch die Nordsehänge oftmals nur von Macchien bedeckt, an denen besonders Myrten, Pistazien, Atazien, Sistusrosen, Wacholder teilnehmen. In den Tälern wachsen Erlen, Weiden, Sichen, Pappeln, Oleanderbüsche in großer Zahl, ferner Tamarinden und Ginster, beide in Buschsorm oder als niedrige Bäume. Auf dem Hochlande der Schottskommen Waldungen nicht mehr vor, der Baumwuchs ist auf die Pistacea atlantica beschränst, Artemissen bedecken die Höhen, das Halfagras (Stipa tenacissima) die Vertiesungen; in großen Massen treten blaublühende Winden auf. Im Westen Marostos ist die Retama (Retama monosperma) häusig, kaktusähnliche Euphordien und der Argandaum (Argania sideroxylon) erinnern an die Tropen, während anderseits nahe Beziehungen zu der Flora Spaniens besstehen. Am Südhange des Atlas nimmt die Pstanzendecke Wüstengepräge an, die Flora wird arm an Arten und Individuen, von Bäumen kommen nur noch Pistazien und die Tattelspalme vor, die das Landschaftsbild des Südens beherrscht; andere Palmen sind in den Atlassländern überhaupt selten.

Die Cierwelf ist im ganzen ärmlich. Der früher häufige Löwe ist mit vielen anderen Raubtieren durch die Aultur zurückgedrängt, kommt aber auch nicht in dem noch ganz ursprünglichen Marokko vor, und selbst der Panther ist hier nicht häusig; der Elesant ist vor 1600 Jahren ausgestorben, der Bär ist in den marokkanischen Atlas verdrängt worden, der Wüstenfuchs Fennek ist selten. Dagegen sind von anderen afrikanischen Tieren häusig: Hnäne, Schakal und Jucks, Antilopen, Springmäuse und Assen, von letzteren besonders der Magot

1.0





(Pithecus inuus). Bon Bögeln sind bas Sandflughuhn (Pterocles exustus) und ber Strauß hervorzuheben, boch begegnet man bem Strauß nur im Süden, und auch hier ist er seltener geworden. Raubvögel beleben das Hochgebirge und Singvögel die Ebenen. Im übrigen sind Sidechsen, Schlangen und namentlich Heuschrecken sehr häufig anzutreffen.

Die Bevölkerung fest fich aus zwei hauptbestandteilen, einem älteren und einem jungeren, zusammen. Der erstere, die Berber, safen ichon im Altertum unter bem Namen Libner im Atlasland und werden vielfach als nahe Berwandte ber iberischen Bewohner ber Pyrenäenhalbinfel aufgefaßt, haben aber vielleicht auch Beziehungen zu den Fulbe bes Suban und zu den Tuarea der Sahara. In Marotto zerfallen sie in die räuberischen Atf-Berber. die eigentlichen Berber, im Atlas und bis über die Dase Tafilelt hinaus, und die Schlöch, im Subwesten von biefen vom Atlas bis zur Bufte. In Algerien bewohnen Berber als Rabulen ben Norden, bas fogenannte Rabylien, zwijchen Dellys und Bougie, in Tunis find sie weniger rein und in einer weniger geschlossenen Menge vertreten, am meisten wieder im Norden. Bon jeher haben die Berber eine ungemeine Zähigkeit in der Erhaltung ihrer volklichen Gigenschaften, ihrer Sitten und Gebräuche bewiesen, so daß fie heute offenbar noch ein gang ähnliches Volk find wie im Altertum. Sie zeichnen sich im ganzen burch helle Hautfarbe, mittelgroße, schlanke Gestalt aus, find aber gegen die Buste zu mit Regerblut gemischt und dann bunkler, vielfach auch, namentlich in Tunis, mit arabischem Blut sehr stark durchsett. Ihre meift befestigten Dörfer enthalten Steinhäuser, Lehmhütten und wenige Belte, ihr pris mitiver Aderbau (Tafel XIII2) umfaßt Gerfte, Weigen, Linfen, Widen, Rlachs, Kürbiffe, bann auch Mais, Tabat, Rartoffeln, Agaven, Keigenkaktus; ferner pflanzen fie ben Beinftod, die Clive, den Nußbaum und viele europäische Fruchtbäume an und entwickeln eine bedeutende industrielle Begabung in der Müllerei, Ziegelei, Weberei, Schnigerei, Töpferei, Schmiebefunft. Mit den erzielten Produkten, wie metallenen Geräten, Waffen, Teppichen, Lederwaren, Gewändern, sowie mit Seife und ben Aderbauprodutten treiben sie regen Sandel.

Während die Berber jedenfalls feine Semiten find, gehören zu diefer Raffe zahlreiche andere Bewohner der Atlasländer. Schon die Karthager waren reine Semiten und standen daher im Gegensatzu den Berbern. Dann aber lebten bereits im Altertum in den Atlasländern Juden, die namentlich nach den Judenverfolgungen des Mittelalters in Spanien an Zahl wuchsen und heute einen starken Anteil an der Bevölkerung haben; in Tunis und Algerien sählt man je etwa 50-60,000, in Maroffo rund 100,000. Vielfach bedienen sie sich jest ber arabischen Sprache. Der wichtigste Stamm der Semiten Nordafrikas find aber die seit dem 7. Rahrhundert eingewanderten Araber. Diese wohnen sowohl auf dem Lande als Nomaden, wie auch in den Städten, gerade wie in Arabien. Ihre Hauptbeschäftigungen find dort die Biehzucht, hier der Handel und bas Gewerbe, während der Acerbau zurücktritt. Ahre Wohnungen tragen ben nomadischen Neigungen insofern Rechnung, als man Zelte nicht nur auf bem Lande, sondern fehr häufig auch in den Städten antrifft; allerdings gibt ce auch größere arabische Städte, von denen einige Nachfolgerinnen alter römischer find. Die Araber zerfallen namentlich am Rande der Wüste in viele einzelne Stämme, deren Rame mit Ulad beginnt. Demgegenüber beißen die Mischlinge zwischen Arabern und Berbern, wenigstens die arabisierten Berber, Beni, die ben Ulad im Range nachstehen. Im ganzen hat die Dijchung zwischen den Arabern und Berbern schon einen ziemlich hohen Grad erreicht, besonders in Tunis, zum Teil auch in Algerien, am wenigsten in Maroffo. Zu ber Mijchung haben endlich die Eflaven, und zwar im Norden die Christenjklaven, im Suden die Regersklaven, erheblich

beigetragen, und burch bie nivellierende Kraft bes Islam und ber arabischen Sprache ist ber Unterschied zwischen Arabern und Berbern vielsach noch mehr verwischt worden.

Die Staaten. Im frühen Altertum bestanden selbständige Berberstaaten in den Atlasländern und die phönikische Kolonie Karthago nahe dem heutigen Tunis. Sie kamen jämtlich bald in friegerische Berührung mit den Römern, die nun im Laufe des zweiten Jahr= hunderts v. Chr. Karthago und Rumidien, in der Mitte des ersten auch das oftwarts bis in die Gegend von Bougie reichende Mauretanien eroberten, und aus diesen Landschaften mittels fünstlicher Bewässerung die Proving Africa, zugleich aber auch eine Kornkammer für das damalige westliche Mittelmeergebiet schufen. Noch heute find die Ruinen der mächtigen römischen Lagerstädte, wie Lambesis und Thamugadia, in großer Ausdehnung vorhanden. und erst jett beginnen die Frangosen die Bemässerungsanlagen des Altertums wieder zu erneuern. Die Bölfermanberung warf bie Atlasländer ben Bandalen in ben Schoft, bie sie ihrerseits wieder an Ostrom zuruckgeben mußten. Im 7. Jahrhundert eroberten die Uraber gang Nordafrika und brückten ihm auf mehr als ein Jahrtaufend hinaus ihren Stempel auf. Es entstanden die Barbareskenstaaten, mit denen bereits Karl V. Krieg führte, die aber bis in bas 19. Jahrhundert hinein wegen ihrer Seeräuberei ein Schrecken ber Europäer waren; seit 1519 gehörten fie als Schutstaaten zur Türkei. Endlich fiel nach fast zwanzigjährigem Rampfe (1829—47) und nach Unterwerfung von Abb el Raber, des Emirs von Mascara, der mittlere Teil, Algerien, in die Hände der Franzosen, dem 1881/82 Tunis nachfolgte, während Maroffo bisher, mit Ausnahme ber spanischen Presidios, noch selbständig geblieben ist; es gerät aber trop ber Konferenz von Algeciras offenbar mehr und mehr unter französischen Ginfluß. Im Atlas: gebiet bestehen jett folgende Staaten:

| colonia lefe letitories Crimina    |       | D. Kilometer | Einwohner | Bolksbichte |
|------------------------------------|-------|--------------|-----------|-------------|
| Marotto                            |       | 439240       | 8000000   | 18          |
| Algerien (ohne die Südterritorien) |       | 199970       | 4442000   | 22          |
| Tunis (ohne ben Süden)             |       | 99600        | 1820000   | 18          |
| Spanische Presidios                |       | 35           | 25 000    | Married     |
| Rufam                              | imen: | 738845       | 14287000  | 19          |

Mit den Südterritorien, die aber bereits der Sahara angehören, hat Algerien eine Fläche von 890,000 gkm und 1901: 4,802,000 Einwohner, also eine Volksbichte von 5.

Marokko ist noch sehr wenig bekannt. Daher beruht auch die oben angegebene Zahl nur auf Schätzungen. Wirtschaftlich ist das Land noch ganz unaufgeschlossen, doch könnten bei guter Bewässerung und nach Herstellung von Berkehrswegen Ackerdau und Biehzucht wertvolle Erzeugnisse liefern. 1904 betrug die Ausschluft 34,45 Millionen Mark; daran nehmen besonders teil Sier (4,36), Felle (3,86), Mandeln (3,20), Bohnen (2,80), Erbsen (2,53), Wolle (2,12), Bieh (1,58), Pantosseln (1,53), Kanariensamen (1,42), Wachs (1,13), Leinsamen (0,79) und Gerste (0,77). Die Industrie liefert Teppiche, Ziegel, ausgezeichnete Leder- und Metallarbeiten, der Bergdau Salz, Sisen, Kupser in geringen Mengen. Das vorhandene Viehscht man auf 12 Millionen Ziegen, je 5 Millionen Sel und Ninder, ½ Million Pferde und 40 Millionen Schase. Die Einsuhr erfolgt jett meist zur See, während der Landhandel nach dem Sudan, namentlich auf der Strecke Mogador-Timbuktu, zurückgeht. Die wichtigsten Häsen waren 1901 (der Handelswert in Millionen Mark): Casablanca oder Dar el Beida (12,8), Mogador (12,14), Tanger (12,1) und Masagan (11,5); dann folgen El Araisch (5), Sassi (3,6), Rabat (3) und Tetuan (1,1). Der Gesanthandel betrug 1904: 87,87 Millionen Mark, wovon 53,42 auf die Einsuhr, 34,45 auf die Ausschuft kamen. Größeritannien (36,8),

x-pic

Frankreich (24,6) und bas Deutsche Neich (11) sind die wichtigsten Sandelsländer für Marokko. Gisenbahnen sehlen in Marokko ganz, die Landstraßen sind verwahrlost.

Die genannten Häfen liegen, mit Ausnahme von Tetuan, fämtlich an ber atlantischen Küste und sind baher auch zu den wichtigsten Siedelungen zu rechnen. Ihre Einwohnerzahl ist aber gering, die Straßen sind zum Teil schmutig und ärmlich. Tanger hat etwa 20,000 Sinwohner, barunter von allen marokkanischen Städten allein eine größere europäische Kolonie von 6000 Seelen. Weit volkreicher als die Seestädte sind diesenigen des Juneren. Die südeliche Hauptstadt, Marrakesch oder Marokko, hat 80,000 Sinwohner, die nördliche Hauptstadt und Hauptresidenz, Fes, 150,000. Beide sind ummanert, haben eine Zitadelle (Kasba), enge, schmutzige Gassen mit Holz- oder Ziegelhäusern, hohe Minarette, seste Tore und reiche Basare.

Die spanischen Besitzungen bestehen aus der Stadt Ceuta mit 13-14,000 Ginwohnern, ben befestigten Pläten Melisa und Alhucemas und vier Inseln, sind aber ohne Bedeutung.

Algerien ist zwar seit 77 Jahren in Händen der Franzosen, doch ist es anscheinend immer noch kein völlig gesicherter Besit und deshalb erst zum Teil kultiviert. Allerdings haben sich die Franzosen redlich bemüht, das Land durch Wiederherstellung der alten Beswässerungsanlagen, durch Errichtung von Staudämmen und Bohrung zahlreicher artesischer Brunnen zu heben, unzweiselhaft auch sehr große Erfolge erzielt, aber sie haben auch etwa 6 Milliarden Frank in das Land hineingesteckt und arbeiteten lange Zeit alljährlich mit Fehlebeträgen von etwa 75, 1900 noch mit einem solchen von 15 Millionen Frank, doch scheint seit 1903 das Gleichgewicht in Sinnahmen und Ausgaben hergestellt zu sein.

Die Grundlage des Wohlstandes ist der Ackerbau, der fast die Hälfte der Bevölkerung beschäftigt. Er richtet sich auf Getreide, Wein, Oliven und Fruchtbäume und zeigt die Neigung, allmählich vom Feldbau zum Obst und Weindau überzugehen. Auf den 3,8 Millionen ha Getreideland gewinnt man besonders Weizen, Gerste und Mais und führte 1902 für 54,5 Millionen Mark Getreide aus. Bedeutender ist allerdings jeht der Weindau geworden, da er auf 150,000 ha Weinland 1904 für 78,8 Millionen Mark Wein zur Aussuhr lieserte. Weitere Erzeugnisse des Ackerbaues sind Getreide (28,8), Früchte, besonders Datteln, 1904 mit einem Aussuhrwert von 5,7, Olivenöl von 3,27 und Tabak 4,2, endlich Kartosseln von 1,6 Millionen Mark. Der Wald ergibt Kork sür 10,2, die Steppe Halfagras sür 4,9 Millionen Mark, und es sind etwa 2,8 Millionen ha mit Alepposiesern, Eichen, Korkeichen und Eukalypten bestanden.

Die Biehzucht ist die zweitwichtigste Beschäftigung der Bewohner, besonders im Süben und im Inneren, während das fruchtbare Ackrland, Tell, besonders den Nordabhang der nördlichen Gebirgskette einnimmt. Heute liesert die Biehzucht zur Aussuhr Bieh für 25,6, häute für 6,4 und Wolle für 7,5 Millionen Mark. Der Bergbau beschränkt sich auf die Förderung von Zink mit 6, Phosphat mit 6 und Gisen mit 4,6 Millionen Mark Aussuhrwert, die Fischerei liesert Seegras für 2,4 und Fische für 2,9, die Industrie Olivenöl für 3,27 Millionen Mark zur Aussuhr; auch werden Lederwaren, Schuhe, Sättel, Wollwaren und Silberarbeiten angesertigt.

Der Handel betrug 1904: 457,66 Millionen Mark, wovon 293,9 auf die Einfuhr, 163,76 auf die Ausfuhr kamen. Bei weitem der größte Teil beider entsiel auf Frankreich. An Eisen-bahnen gab es 1906 schon 3140 km, teils in westöstlicher, aber auch in nordsüblicher Richtung, besonders im Westen, wo die Eisenbahn bereits über die Dase Figig vorgedrungen ist. Der Schisserkehr betrug 1904: 8365 Schisse mit 6,674,000 Tonnen, die wichtigsten Häsen sind Algier für die Nitte, Oran für den Westen, Bougie, Philippeville, Vone für den Often.

Die Bevölkerung bestand 1901 aus 4,072,000 Einheimischen, 26,000 Marokkanern und Tunesiern, 364,000 Franzosen, 155,000 Spaniern, 39,000 Italienern und 25,000 anderen. Die Bolksbichte nimmt ziemlich gleichmäßig von Norden nach Süden ab, beträgt im Durchschnitt etwa 10, im nördlichen, fruchtbaren Tell bis zu 50, auf der Steppenebene der Schotts kaum 5, an der Grenze der Sahara unter 1. Große Städte gibt es noch nicht, doch



Lageplan von Algier. Nach Carte topographique de l'Algèrie und anderem Material

hat Algier wohl jest 100,000 Einwohner, ba 1901: 96,542 gezählt wurden, mit Mustapha (37,000) fogar fast 140,000. Dann folgen Dran (90,000), Constantine (50,000), Bone (37,000), Tlemfen (32,000), Blibah (29,000), Tisi-Uju (28,000), Sidi-bel-Abbes (26,000), Philippeville und Mascara (je 21,000). Auch bie Verteilung ber Stäbte zeigt bas Ubergewicht bes Nordens. Im Nordwesten liegen nahe beieinander das früher glänzende Tlem= sen, bas auffommende Sidi-bel-Abbes, ber Sik Abb el Rabers: Mascara; ferner ber Hafen Mostaganem und ber Hauptort bes Westens, Oran, mit 20,000 Spaniern, ba es von 1509 bis 1790 in spanischem Besitz war. In ber Mitte zieht Algier (j. die nebenstehende Text= farte) mit seinen beiden Vorstädten Mustapha supérieur und Mustapha inférieur die Bevölkerung an sich, eine prächtige, schon stark europäisierte Stadt. Nahe Algier liegt ferner Blidah. Im Often ift Bone wegen seiner modernen Bauart und feines guten hafens, Bougie wegen seiner herrlichen Umgebung, Constantine wegen seiner großartigen, 300 m tiefen Rumelichlucht bemerkenswert. bem Plateau ber Schotts erheben sich Batna, im füblichen Atlas Gernville und Ain Sefra, am Rande ber Sahara Laghuat, Bisfra und El Rantara, an der Grenze Marottos Figig.

Tunesien, La Tunisie, ist im Gegensatzu Algerien rasch zu größerer Blüte gekommen und reicht, obwohl weit kleiner als dieses, mit

seinem Budget schon an bessen Finanzen heran. Wirtschaftlich ähnlich ausgestattet wie Algerien, hat Tunesien sich neuerdings ebensalls mehr vom Ackerbau ab= und dem Obst= und Weinbau zugewandt, doch wurde 1904 nur für kaum 1,500,000 Mark Wein, aber für 8,24 Millionen Mark Getreibe (Gerste und Weizen) ausgesührt, wozu noch Früchte, besonders Tatteln, kommen. Die Steppe liesert für 2,16 Millionen Mark Halfagras, der Wald für 800,000 Mark Gerberslohe, die Fischerei für 1,2 Millionen Mark Schwämme, die Viehzucht Vieh für 2 und Häute, die Industrie endlich Olivenöl für 6,82 sowie Teppiche und Decken für 0,8 Millionen Mark.

Man rechnet 11 Millionen Ölbäume und 2 Millionen Dattelpalmen, 500,000 ha Wald, besonders Eichen, und (1896) 2,340,000 Stück Vieh, darunter 1,145,000 Schafe, 607,000 Ziegen, 272,000 Rinder, 131,000 Kamele, 124,000 Esel und Maultiere, 63,000 Pferde. Die wichtigsten Aussuhrgegenstände sind bereits oben genannt. Die Gesamtaussuhr betrug 1905: 46,64, die Einfuhr 72,8, der Gesamthandel also 119,44 Millionen Mark, bedeutend weniger als in Algerien, aber mehr als in Marosko. Auch die Eisenbahnen haben jest wohl 1000 km Länge schon überschritten, und der Schisssverkehr kommt mit rund 6 Millionen Tonnen dem von Algerien fast gleich.

Die Bevölkerung bestand um 1900 aus 1,700,000 Einheimischen, barunter 60,000 Juden, ferner aus 64,000 Italienern, 27,000 Franzosen und 13,000 Maltesern, zusammen aus 1,800,000 Röpfen. Die Bolksbichte betrug bei fast 100,000 gkm bemnach 18, an ber Rordfuste bis zu 50, im Guben faum 1. Die große Zahl ber Italiener ift beshalb nicht auffallend, weil Italien das Tuncfien nächstigelegene europäische Land ist. Die Siedelungen liegen fast alle auf dem fruchtbaren, von Maisseldern, Wald und Weibe bedeckten Tell oder in ben Olivenhainen bes Sahel an ber Rüfte, bagegen fehlen sie im hohen Halfagebiet bes Inneren und in der tunesischen Sahara fast gang. Die hauptstadt Tunis, am Südwestufer des Strandjees El Bahira, ist mit 170,000 Einwohnern, barunter 50,000 Europäern, die größte Stadt ber Atlasländer; fie besteht aus der Altstadt Medina, zwei Borstädten und dem europäischen Biertel. Ihr Borhafen ist La Goletta, aber nicht dieses, sondern Biserta nahe dem Kap Blanco wird von den Frangosen mit ungeheueren Kosten zu einem Kriegshafen umgestaltet. Awischen Biserta und La Goletta liegt die Trümmerstätte des alten Karthago. Weitere Hafenftabte Tunesiens sind an der Ostkuste Hammamet, Sufa (16,000), Mahadia und Sfaks (32,000), alle im Dlivengebiet bes Cahel, mit Ausfuhr von Olivenöl, Datteln, Salfa, Wolle, Säuten, auch von Getreibe und Schwämmen. Gabes an ber Aleinen Syrte hat mit 400,000 Dattelpalmen ichon mehr bas Gepräge einer Dase ber Sabara. Die wichtigste Stadt bes Anneren ift die mit Susa durch Gisenbahnen verbundene heilige Stadt der Eingeborenen, Rairuan, mit einer Reihe architektonisch bemerkenswerter Moscheen.

# B. Die Wüstentafel.

Bau und Bberflächengestalt. Die Wüstentasel Nordasrikas ist nur ein Teil ber über Arabien und Syrien nach Mesopotamien sich erstreckenden Wüstentasel der Alten Welt. Sie wird im Osten durch das Note Meer und den Sueskanal, im Westen durch den Atlantischen Ozean, im Norden durch die Atlasländer und das Mittelmeer begrenzt und geht im Süden ganz allmählich in den Sudan über; die Grenze zeigt die physikalische Karte bei Seite 8/9. In dieser Ausdehnung nimmt die Wüstentasel eine Fläche von fast 10 Milslionen akm ein, wovon 1 Million auf Agypten kommt.

Die Zusammensetzung ist nicht so einfach, wie man erwarten sollte. Zugrunde liegt offenbar ein altes Gebirge aus fristallinen Schiefern und alten Eruptivgesteinen, das namentlich im Süben sowie östlich vom Nil und in den höheren Gebirgen zutage tritt. Darauf folgen Ablagerungen der paläozoischen Formationen, besonders in der Mitte der Sahara und im Nordwesten gegen den Atlantischen Dzean zu, auch nahe dem Senegal; es sind silurische Schiefer und devonische Sandsteine. Während aber die fristallinen Schiefer der archäischen Formation gefaltet sind, liegen die paläozoischen Sedimente bereits horizontal darüber, so daß die Gebirgsfaltung schon vor der Silurzeit beendet war. Nach längerer Festlandsperiode,

36 Afrika.

minbestens während ber Trias und bes Jura, erfolgte eine große Meerestransgression in der Arcidezeit; ihre Spuren sind in Form von Sandsteinen (sogenannter nubischer Sandstein) und Kalksteinen vorwiegend im Norden und Osten, Südalgerien, Tripolis, den Nilländern, in einem schmalen Streisen auch an der atlantischen Küste zu erkennen. Im frühen Tertiär, Gozän, wurde aus marinen Ablagerungen Unterägypten, im mittleren und späteren Miozän und Pliozän Barka gebildet, und es traten vulkanische Ausbrüche hinzu, die besonders in den hohen Gebirgen des Inneren mächtige Berge ausgeschüttet haben.

Diese vulkanischen Ausbrüche stehen in enger Beziehung zu den in der Tertiärzeit erfolgten tektonischen Borgängen, die das jetige Relief des Landes vorgezeichnet haben. Es sind namentlich Senkungen und Vrüche gewesen, die der einförmigen Sedimenttafel größere Mannigkaltigkeit gegeben und die Gebirge herausmodelliert haben. Insolge von Längsbrüchen, Querbrüchen und größeren Kesselbrüchen sanken ausgedehnte Flächen gegenzüber anderen ab, bildeten sich weithin erkennbare Trockentäler und grenzten sich Bruchselder mit runden Formen ab, in denen sich das Wasser sammeln konnte, die heutigen Dasen. An manchen Stellen brach das Land schollenweise ein, wie die Sisdecke eines Teiches, und an anderen sanken gewisse schnale Gürtel dis unter den Meeresspiegel, wie die Dasen im Süden von Barka und die Schotts vor dem tunessischen Atlas.

Diese Bobenbewegungen würden noch weit deutlicher hervortreten, wenn nicht in der Quartärzeit eine ausgedehnte Aufschüttung und Umlagerung ersolgt wäre, die noch bis heute andauert. Anfangs, zur Pluvialzeit, scheint das Wasser eine größere Einwirtung auf das Relief des Bodens gehabt zu haben als heute, später aber nahm die Trockenheit zu. Nur ein einziger Fluß, der Nil, durchzieht die ganze Wüstentasel in der Querrichtung, zwei andere, Niger und Senegal, bespülen den Südrand, ein vierter, der Schari, verschwindet jett in dem Tschadsee, früher gelaugte er aber auscheinend bis zur Niederung von Bodele im Süden von Borku. Große Trockentäler, wie das des von Adrar kommenden früheren großen Nigerzustlusses und das des Bahr el Ghasal zwischen Tschadsee und Bodele, endlich das des Wadik oder Melk westlich vom Nil, sind Belege für die fortgeschrittene Austrocknung.

Heute ift der Wind der hauptfächliche Faktor in der Ausgestaltung der Oberflächen= formen, indem er die Felsen mit feinen Sandkörnern bearbeitet und allmählich abträgt. Die Vorarbeit dafür leistet aber die Verwitterung, beren enormer Betrag auch wieder nur verstanden werden kann, wenn man die klimatischen Gegenfäße zwischen der hiße des Tages und bes Sommers und ber Rühle ber Nächte und bes Winters erwägt, beren gemeinsame Wirkung die Auflösung selbst der festesten Gesteine ist. So wird durch allmähliche Zersprengung ber Felsen vermittelst Spaltenfrost und Wärme eine Tafel nach ber anderen benudiert und in Tafelberge, Einzelberge oder "Zeugen", in Stumpfe, Aloge, Pfeiler zerftückelt. Die Berwitterungsprodukte erfaßt wiederum der Wind und trägt sie an geeigneten Orten zusammen. Während also auf ber einen Seite bas Gestein entblößt und in wirre Wildnisse von großen und kleinen Blöden aufgelöft wird, biefe Blöde wieder in Ries zerlegt werden, findet an anderen Stellen durch ben Wind eine Aufschüttung ftatt. Es entstehen Sandberge, Dünen, und zwar nicht etwa Dünenzüge wie an unferen Kusten, sondern ganze Gebirge aus Sand und Dünenreihen von vielen hundert Kilometern Länge, von 100-300 m Sohe und in end= loser Wiederholung hintereinander folgend. Diese Dünenzüge wandern zum Teil in verhält= nismäßig furzer Zeit, andere aber wechseln offenbar ihren Ort in langen Zeiträumen nicht, jo baß keine Regel barüber aufzustellen ift.

Man unterscheibet nach bem bisher Gesagten leicht die Felswüste, Hammaba, von der Kieswüste, Seeir, und der Sandwüste, zu denen noch die Lehmwüste (Tafel XIIIa, bei 3.31) kommt. Mit besonderen Namen bezeichnet man folgende Gediete: die Sahara (Sahel arabisch — Sand), das gesamte Büstenland westlich vom Nil, wovon der Teil zwischen Fessan, Barka, Agypten und Borku als Libysche Wüste abgesondert wird, östlich des Nils die Arabische Wüste im Norden und die Nubische Wüste im Süden.

Die Höhe ber Wüstentasel und beren Glieberung werden meist unterschätzt. Manche Strecken, wie der atlantische Küstensaum, derzenige am Mittelmeere und einige Striche im Inneren, liegen allerdings unter 200, der größte Teil der übrigen Schara aber zwischen 200 und 500 m. Darüber erhebt sich jedoch noch ein breiter Streisen Landes in südöstlicher Nichtung, der, von Südalgerien nach dem oberen Nil verlausend, ausgebildete Gebirgslandschaften mit Bulkanbergen trägt, die dis zu 2700 m emporsteigen, wie der Tusidde (2700) und der Tarso (2400 m) im Gedirge von Tibesti. Auch das Hoggarungssiv oder Hoggarplateau scheint 1500 m zu erreichen, und der isoliertere Gedirgsstock von Air oder Asben wird auch noch 1500 m hoch sein, niedriger aber sind das Tümmogedirge (900 m) und das Tasiliplateau (1200—1500) bei Rhat. Auch die Ortschaften haben vielsach recht ansehnliche Höhen: die Dase Tintellust am AirzBerglande liegt 577, Rhat 730, Ghadames 348, Mursuk 500, Bardai 900, Tao 700 m hoch, die letzteren beiden am nordöstlichen und südwestlichen Geshänge des Gedirges von Tibesti. Ein Sattel von 650 m Höhe führt über das Tümmogedirge auf der Karawanenstraße von Mursuk nach Kusa.

Gegenüber diesen Erhebungen haben die Ginfenkungen meift eine nordöstliche Rich: tung, besonders im Westen und Norden der Sahara. Hier finkt bas Land in der El Djuf (Der Leib der Wüste) genannten Senke auf 120 m, im Areg esch Schech auf 180, in Tuat und in Tibikelt auf weniger als 200 m. Naturgemäß häuft sich in diesen tiefer gelegenen Gegenden ber Sand vor allem an, fo baß hier in erster Linie die riesigen Dunenregionen zu finden find, 3. B. die von Zgidi zwischen Abrar und Marotto sowie die Sandbunenlandschaft El Areg ober Erg im Süben von Algerien und Tunis. Lettere geht im Often in die Felswüste der Hammada el Homra (400 m), im Norden in die Depression ber Schotts über, eine lange Bruchzone, beren Boden zum Teil große flache Salzseen bedecken. Bon diesen liegt der größte, Schott el Djerid, zwar noch 20 m über bem Meere, die kleineren aber 20, ber Schott Melrhir 31 m barunter. Nach Durchstechung ber 22 km breiten Landenge von Gabes könnten also biese Schotts mit dem Mittelmeer in Berbindung gebracht werden, aber hierauf allein beschränkt sich auch die Möglichkeit der oft erörterten Unterwassersehung der Sahara. Noch tiefer hinab reicht die Depressionsreihe ber libnichen Dasen mit den Dasen Sinah (-25), Arabi (-70), bem Sittrahsee (-20) und das Kanûm mit bem See Birket el Karun (-45 m). Dagegen liegen die westlich des Mils meridional verlaufenden Dasen über dem Meere, Chargeh bis 70, Farafrah bis 85, Dachel bis 100, die Kleine Dase bis 113 m, und auch die Dasen von Aufra inmitten der Libnichen Bufte haben Sohen zwischen 250 und 500 m.

Die Libnsche Büste selbst, der östlichste Teil der Schara, hat eine viel einförmigere Natur als der Westen und die Mitte, da sie der Gebirge und Bergländer entbehrt und, soweit bekannt, auch arm ist an Einsenkungen. In gleichsörmiger Weise, 200—500 m hoch auszagend, besteht sie aus ungeheuren Dünenzügen mit tiesen Sandtälern dazwischen und 200 bis 300 m hohen Kämmen, die zu rauchen scheinen, wenn der Wind den Sand aufwirbelt, oder aus Taseln; diese sind oft völlig mit Keuersteinen übersät, die aus der verwitterten

Kreibe übriggeblieben sind, ober tragen runde Kalksteinkugeln. In die abgetragene Umgebung setzen sich die Tafeln in Form von zahlreichen "Zeugen" fort. Endlich ist die in Schlamm= schollen (Tafel XIII3, bei S. 31) zerspringende Lehmwüste in ber Libyschen Wüste häufig.

Im Norden erhebt sich über bem jungtertiären Tiefland das alttertiäre Plateau von Barka, heute ein wasserames, von den Türken vernachlässigtes Land, mit 700 m höhe und Steilabfall nach Norden, im Altertum infolge künstlicher Bewässerung eine fruchtbare Landschaft, die Cyrenaica.

Über den Nil setzt sich die Wüste als Arabische Wüste, süblich des Wendefreises Nubische Wüste genannt, nach dem Noten Meere fort. Sie nimmt hier wieder mehr Gebirgsgepräge an, steigt im Djedel Schaid oder Um Delpha zu 2183, im Djedel Soturda zu 2100, im Djedel Erba zu 2280 m an und fällt steil zum Meere ab. Das Land besteht hier aus alten Eruptivzgesteinen und birgt prachtvolle Bausteine, wie den in den ägyptischen und römischen Bauten verwendeten roten Porphyr, sowie dunkeln Diorit, serner Aupfer und Smaragde, in den Kreideablagerungen auch Madaster. Biele tiese Trockentäler durchziehen das Plateau als Beweise einer früher stärkeren Erosion. Überhaupt ist die Auslösung des Gebirges in Einzelberge und Gruppen weit vorgeschritten, die Landschaft demnach großartig und wild. Im Inneren ist die Obersläche dagegen ebener und weniger hoch, die Gipsel der Höhenzüge in der Aubischen Wüste erreichen nur 800—1240 m.

Der Nil ist auf ber ganzen Strecke zwischen Khartúm und Kairo in die Wüstentasel eingeschnitten und durchzieht zwischen Khartúm und Assúan abwechselnd das archäische Grundzebirge und die auflagernde Decke von Kreidesedimenten, von Assúan dis Kairo das Tertiär. Daher ist sein Tal zwischen den Städten Khartúm und Assúan unsertig. Das beweisen die sogenannten sechs Katarakte, in denen der Strom zwar keine großen Wasserfälle, wohl aber sehr lange Reihen von Stromschnellen zwischen den zutage liegenden granitischen Felsen bildet. Der vierte Katarakt ist volle 60 km lang, der zweite 15, die Breite des Stromes beträgt hier nur 80—150, auf den Lausstrecken zwischen den Katarakten 320—460 m, die Breite des Tales zwischen den Rändern der Wüstentasel aber 7—15 km. Die Tiese fällt in den Stromschnellen dis auf 1 m in der Trockenzeit, im übrigen dis auf 5 m, das Gefälle ist trot der sechs Katarakte zwischen Khartúm (390) und Philae (90 m; Tasel XIII.4, bei S. 31) nur 300 m. Nur der erste Katarakt, bei Assarakt, kei Assarakte, kann von den Nilschissen passiert werden.

Unterhalb Assua tritt der Nil in das Tertiär ein und verbreitert sich hier auf 550 m bei Esneh, auf 2200 m bei Kairo, sein Tal auf 20—50 km, der ihn begleitende Schwemms landstreifen im höchsten Falle auf 15 km. Bei Beni Suef entsendet der Strom einen Arm in das Fayum, in dem der alte Mörissee (2000 qkm) lag. Der Mörissee, dessen geringer Nest der heutige Birket el Karun ist, war zwar eine künstliche Anlage, sein Becken aber, das Fayum, durch einen Kesselbruch in der Wüstentasel vorgezeichnet.

Bei Kairo beginnt der Ril sein Delta zu bilden, dessen Fläche 22,000 km, dessen Breite 207 km beträgt. Die Hauptarme sind der von Rosette im Westen und der von Damiette im Osten. An der Küste werden Strandhasse, der Mariut=, der Burlus= und der Mensalehsee durch Nehrungen vom Meere abgeschlossen. Diese Seen, wie auch der Vallahsee, der Timsahsee und die Vitterseen der Landenge von Sues sind die Reste einer alten Meeresbucht, die der Ril allmählich zugeschüttet hat; insolgedessen sind Sümpse noch häusig. Zwischen dem Mensalehsund dem Timsahsee liegt eine frühere Mündung des Nil, so daß die Landenge von Sues im Norben aus Ablagerungen des Mittelmeeres, im Süden aus solchen des Roten Meeres, in der Mittel

10 0

aus Nilsebimenten besteht. Noch einen anderen, ältesten, westlichen Mündungsarm bezeichnet vielleicht bas Natrontal westlich von Kairo, mit einer tiefsten Stelle von —23 m Meereshöhe.

Das Klima. Die Wüstentasel ist, wie ihr Name besagt, in erster Linie durch Trockenheit ausgezeichnet, die Feuchtigkeit ist außerordentlich gering, Niederschlag mangelt vielsach
fast ganz. Besonders trocken ist die Umgebung des Sueskanals, wo Sues nur 26, und
Teile von Unterägypten, wo Kairo nur 32 mm Regen erhält; aber an der Mittelmeerküste
fallen in Alexandria schon 210, in Ben Ghasi (Barka) 354, in Tripolis 478 mm, und auch
die atlantische Küste empfängt am Kap Judy 225 mm. Auch in der algerischen Schara
gehen jährlich über 300 mm Regen nieder, aber das Junere der Schara, besonders der Libnschen Wüste, dürste sehr viel weniger Niederschlag erhalten, doch sehlt es hier an Beobachtungen. Ersaß für den Negen gewährt in den Dasen vielsach reichliches Grundwasser, wie
in denjenigen westlich des Nil, wo Brunnen häusig sind, die auf unterirdischen Zustuß vom
Sudan her zurückgeführt werden. Meist fällt der Regen im Winter, weniger im Frühling
oder Herbst, aber der Sommer ist sast überall nahezu regenlos, abgesehen von den Gebirgsz
gegenden im Inneren der Schara. Schneesall ist in der Ebene sehr selten.

Der Mangel an Niederschlägen ist eine Folge ber Luftströmungen und des verhältnismäßig ebenen Bodens. Im Winter herrscht der Nordostpassat, wenigstens im Westen der Sahara, im Immeren sind infolge des sich bildenden hohen Luftdrucks Windstillen häusig, und an den Nändern des Wüstengebiets wehen dann Winde aus dem Luftdruckmaximum hinaus auf das Mittelmeer, das Note Meer und in den Sudan. Im Sommer entwickelt sich über dem Inneren ein Luftdruckminimum, das die Winde von allen Seiten ansaugt, so daß an der Nordsüste Nordwinde vorherrschen, die aber keinen Niederschlag bringen, weil sie sich in der Sahara erwärmen. Besondere Winde sind die heißen Glutwinde, der im Frühsommer austretende Chamsin und der Sandsturm, Samum oder Harmattan, der oft mehrere Tage dauert und den Karawanen gesährlich wird. Die Vewölfung ist sehr gering, in Kairo nur 19 Prozent im Jahre, 6 im Sommer, 30 im Winter.

|            |   | Jahr  | Januar | Juli       | Unterschied | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|------------|---|-------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|
| Kap Juby   | ٠ | 18,29 | 15,90  | 20,80      | 4,90        | 37,2° und 9,2°   | 225 mm       |
| Tripolis . |   | 20,00 | 12,20  | 26,00      | 13,80       |                  | 354 -        |
| Kairo      |   | 21,30 | 11,90  | $29,1^{0}$ | 17,20       | 42,9° unb 2,5°   | 32 -         |
| El Wolea   |   | 22,20 | 9,70   | 34.90      | 25,20       | 48,00 = -3,00    | 656 -        |

Die Bärme schwankt im Jahresmittel zwischen 5° an der atlantischen, 18° an der Mittelmeerküste und 30° am Südrande der Büste gegen den Sudan zu. Am Kap Juhy beträgt die Schwankung nur 4,9°, was auf das kühle Küstenwasser zurückzusühren ist, in El Golea aber 25° im Jahre. Auch die Tagesschwankungen sind im kontinentalen Inneren und Osten sehr groß, in Kusta 17—18°; Extreme von 41° und 0° erwähnt Nachtigal, Temperaturen von —4° dis —7° Rohlis, Fourcau. Da die Erwärmung des Sande und Felse bodens im Sommer am Tage auf 70—80° steigt, während in Winternächten die obengenannten niederen Temperaturen mit Sisbildung vorkommen, so erklärt sich das Zerspringen der Felsen, oft mit lautem Getön in der Morgensrühe (Memnonssäulen), leicht.

Die Pflanzendecke. Naturgemäß ist die Begetation eines Wüstenlandes, wie es das nordafrikanische ist, auf Grasland und Strauchwuchs beschränkt, während der Wald ganz fehlt. Es ist jedoch zu beachten, daß überall da, wo Wasser quillt, ein reicher Pflanzenwuchs dem Boden entsprießt. Infolgedessen sinden sich in Nordafrika zwei oft ganz schroff und

unvermittelt auftretende Gegenfätze, die Wüste und die Oase. Erstere überwiegt natürlich außerordentlich; Chavanne rechnet auf Stein= und Kiessslächen  $4^{1}/4$ , auf Gebirgsland  $1^{1}/2$ , auf Dünengebiete  $1^{1}/5$ , auf Weide= und Steppenland nur  $1^{1}/2$  und auf Oasen und Kultur= land nur 0,2 Million qkm, so daß ungefähr 7 Millionen qkm auf Ödland, 1,7 auf halb= wegs brauchbares Land kommen.

Von letterem fällt bas Dasenland großenteils auf bas Niltal, bas die längste und größte Dase in der Wüste, von Chartum dis zur Mündung, darstellt, und zersplittert sich im übrigen, wie die Begetationskarte zeigt, in eine Reihe von Einzeloasen, besonders in der mitteleren Sahara zwischen den Meridianen von Bengasi und Algier. Den Dasen gibt ihr Gepräge die Dattelpalme (Phoenix dactylisera), zugleich die einzige, wirklich wichtige Nuhpslanze der kleineren Dasen, da sie nicht nur Nahrung, und zwar oft fast allein die Nahrung für Mensch und Bieh, sondern auch Holz für die Wohnungen und zur Feuerung liesert. Im Niltal gedeihen die Dumpalme (Hyphaene thebaica) bis etwa 27° und eine Menge von Nuhpslanzen, namentlich Getreidearten, Weizen, Neis und Mais im Norden, Durra im Süden, serner die Baumwolle, Hüssenfrüchte, Zuckerrohr und Fruchtbäume im Süden, namentlich Feigenbäume, im Delta auch Agrumen. Auch in den kleineren Dasen der Sahara werden unter dem Schatten der Dattelpalmen Getreide, Gemüse und Obst gezogen und Öl aus Olivenspslanzungen gewonnen. Alls charakteristische Pslanzen sind Papprus und Lotos zu erwähnen.

Das Grasland herrscht in der füdlichen Sahara an der Grenze gegen den Sudan in einem breiten Streifen, bessen Nordgrenze von Tintellust über Tao und Borku nach El Fascher verläuft, jowie westlich von Chartum und östlich des Nils von Kassala bis Korosko; es wird burch die Dumpalme (Hyphaene thebaica) charafterisiert, zahlreich sind aber auch Sträucher und Stauben. Im Norden entspricht ihm einigermaßen die Region des halfagrases in Tripolis und Barka, an dessen Nordabsall sogar die europäische Mittelmeervegetation mit immergrünen Eichen sich einstellt. Der ganze Reft bes Landes zwischen bem Roten Meere und bem Atlantischen Dzean ist Buste mit ben Charafterpflanzen Rotama, einem großen Ginsterbusch ohne Blätter, und Fagonia arabica. Dazu kommen Dornsträucher, wie der Agol (Alhagi maurorum), die Cornulacea monacantha, die auf den Dünen noch Futter für die Kamele liefert, ferner die giftige Calotropis procera mit bunnem Milchfaft, von Baumen die genügsame Tamariske (Tamarix articulata) und Afazien, wie die Gummiakazie und die Acacia nilotica. An der Küste des Roten Meeres wird die Begetation etwas frischer, da lorbeer= und olivenähnliche Gewächse sich einstellen. Nur im Hoggarplateau tritt an dem regenreicheren Gehänge lichter Wald von Cedrus und Bistazien auf. Alle Wüstenpflanzen haben gegen bie Austrocknung zu kampfen, sie tragen meift statt der Blätter Dornen, lassen ihren Burgelstock tief oder weit ausgreifen und entwickeln überhaupt ausgebehntes Holzwerk.

Die Tierwelk. Ebenso wie die Pflanzen sich der Trockenheit anpassen, haben auch die Tiere Mittel gefunden, dem eigenartigen Wüstenklima zu widerstehen. Sie erreichen das, indem sie sich in Höhlen eingraben, die sie vor den extremen Temperaturen der Nacht und des Tages schützen. Die Farbe ihres Pelzes passen sie zum Schutze gegen Feinde der des Sandes an. Die Tierwelt hat die nächsten Beziehungen zu derzenigen Europas und Westsassen, zeigt aber auch Übergänge zur Savannensauna des Sudan, schon weil der äußerste Südrand der Schara Grasland enthält.

Strauße und Giraffen kommen noch bis weit in die Sahara hinein vor, erstere bis gegen bas Wadi Draa im Nordwesten ber Sahara, lettere bis über bas Gebirge von Tibesti

und Tümmo gegen Mursuk hin. Das Charaktertier der Wüste und zugleich ihr größtes Nutstier ist das Kamel, das in der Tierwelt dieselbe Rolle spielt wie die Dattelpalme in der Pflanzenwelt. Ohne die Dattelpalme und das Kamel wäre die Schara undurchdringlich. Von Naubtieren bewohnt die Hyäne die ganze Schara, der Löwe nur die nördlichsten Känder, der Panther das nördliche Fessan, der Schakal nur die etwas Wasser führenden Gebiete; in diesen kommen auch der Pavian, der Wüstenhase, der Klippschlieser (Hyrax), das Mähnenschaf vor, während Antilopen den Trockentälern dis in die echte Wüste hinein solgen. Gut bewohnt sind die niederschlagsreicheren Gebirgsgehänge des Inneren auch von Bögeln, z. B. von Webervögeln. In der Wüste gibt es nur Raubvögel, Aasgeier, Tauben, Naben, Singsvögel sowie Gidechsen, Schlangen, Käser, Ameisen, Sforpione, Schmetterlinge.

Einen ganz anderen Anblick gewährt das Niltal mit seinem dauernden Wasserlauf. Hier sind die bekannten Wasservögel häusig, Flamingos, Enten, Gänse, der Jbis aber nur in Oberägypten und Nubien; serner überwintern hier Zugvögel aus dem Norden. Im übrigen besherbergt Agypten den Schafal, den Wolf, den Sumpfluchs und das Willschwein, als Charaktertiere das Ichneumon und das Arokodil. Häusig dringen Heuschreckenschwärme in das Nilland und sogar in die Wüste ein. Neichlich vertreten sind ferner Fische, Frösche und Weichtiere.

Die Bevölkerung. Ein Wüstengebiet wie die Sahara kann nicht volkreich sein, eignet sich aber als Zusluchtsort für vertriebene Stämme der Umgebung. Wahrscheinlich haben daher allerlei Elemente an der Bildung der Wüstenvölker teilgenommen, aber die beiden Hauptbildner sind die Verber und die Neger gewesen. Erstere saßen schon im Altertum am Nordrande der Wüste und in ihr, letztere sind als Sklaven in großen Mengen vom Sudan nach Norden gebracht worden, aber viele sind auch in den Dasen der Wüste verblieben. Dis auf den heutigen Tag sindet daher eine Mischung der Bevölkerungselemente statt, und die Bewohner der Dasen westlich von Mursuk werden allmählich dunkler.

Auf eine Mischung zwischen Berbern und Neger führt man auch das Volk der Tuareg zurfick, oft auch bas ber Tibbu ober Teba. Die Tuareg find im ganzen heller als bie Tibbu, also offenbar weniger mit Negern gemischt als diese, aber beibe bürften im Grunde Berberstämme gewesen sein. Da sie in ihren Sitten und Gebräuchen durchaus arabisch sind, jo erscheint der arabische Einfluß größer, als er tatsächlich ist; er tritt wenigstens in der Körperbeschaffenheit kaum hervor, außer im Westen ber Sahara bei den Tuareg. Die Grenze zwischen beiden Völkern liegt ungefähr an der Karawanenstraße von Mursuk nach Bornu. Im Süden haben sich beibe noch über einen Teil bes Sudan ausgebehnt, insofern die Tuareg vor der französischen Besetzung bes Suban Timbuktu beherrschten, die Tibbu aber heute noch am Rande des Tschadses leben. Beide Stämme scheiden sich in Romaden und Dasenbewohner, und der Gegensat zwischen biefen beiden Rategorien ift oft größer als der zwischen Tuareg und Tibbu. Die nomadischen Stämme find berüchtigt wegen ihrer Näuberei, ihrer beständigen Kehden und Aberfälle, ihrer Habgier, Tücke und Hinterlift, aber berühmt wegen ihrer diplomatischen Befähigung, ihrer scharfen Sinne und ihrer körperlichen Tüchtigkeit. Sie sind hager, sehnig, bronzesarben bis kupferrot ober bunkelbraun. Auf raschen Pserden und Kamelen durch bie Bufte schweisend, beunruhigen sie vielfach die Bevölkerung der Dasen, die sich durch dunklere Farbe, größere Beleibtheit und Bequemlichkeit sowie weichlicheres Leben von ihnen unterscheidet und meist Tribut an die Nomadenstämme zahlen muß. Irgendwelche staatliche Vildungen gab es in ber Sahara vor der europäischen Besitzergreifung kaum, nicht einmal überall wirkliche Häuptlinge, sondern nur Stammesverbände, eine Art Konföderation von einzelnen Clans.

Die Bevölkerung des Niltals weicht von der ber Wüste ähnlich ab wie seine Flora und Fauna, und hat es offendar immer getan. Denn während die Wüstenstämme auch heute noch nicht über den Zustand von halbkultivierten Nomaden hinausgekommen sind, gab es schon um 5000 v. Chr. im Nilland eine Aultur, deren hohe Bedeutung desto mehr hervortritt, je Genaueres wir von ihr ersahren. Dieses Kulturvolk Agyptens, wahrscheinlich hamitischer Abstammung und den hellen Nordafrikanern zuzurechnen, entwickelte, offendar von Babylonien beeinflußt, jene großartige Blüte, von der noch heute Tempel, Bildwerke, Riesenbauten, wie die Pyramiden, und Inschristen reichlich Kunde geben. Seine Nachsommen erblickt man in den Fellachen, den schlanken, frästigen Landbewohnern Agyptens, besonders im Süden, während im Norden semitische Beimischung erkennbar wird, aber auch in den stadtbewohnenden Kopten in Oberägypten, seineren und helleren, Gewerbe und Handel treibenden Leuten. Offenbar besteht also der schon im Altertum ausgeprägte Gegensaß zwischen Städtern und Bauern in der Neuzeit weiter; er spricht sich sogar in der Neligion aus: die Fellachen sind Mohammedaner, die Kopten monophysstische Christen.

Ein drittes Bevölferungselement sind die Aubier in Oberägypten süblich von Assian und in Rubien, ein Mischvolk von unsicherer Herkunft, offenbar mit viel Negerblut. Semiten sind die Beduinen der östlichen, aber auch der westlichen Wüste und die Araber der Städte, besonders in Unterägypten, vielleicht auch die Stämme der Ababde, Bischarin und Hadendoa in der Wüste zwischen dem Nil und dem Noten Meere, dunkle, hochgewachsene Nomaden mit großen Herden von Schafen, Kamelen und Ziegen. Endlich kommen zu der Bevölkerung des Niltals hinzu Neger in untergeordneten, Europäer in herrschenden Stellungen, besonders Engländer, dann auch Türken, Juden, Armenier und Abkömmlinge von Syrern und Eriechen, sogenannte Levantiner.

Die Staaten. Nach dem Vertrage zwischen Frankreich und Großbritannien von 1899 kann man von einer Teilung der Wüstentasel in einen französischen Westen und einen britischen Osten reden, wenn auch noch zwei andere Staaten Landbesit im Wüstengebiet Nordastrikas haben, nämlich Spanien im Westen und die Türkei im Osten. Spanien hat sich bei der seit 1885 vollzogenen Teilung Usrikas auf seine Besitzrechte an der Küste der Schara besonnen und diese 1887 unter seinen Schutz gestellt, die Türkei dagegen ist bereits seit Jahrschunderten im Besitze des ganzen nordöstlichen Usrika, von Tripolis, Barka und Ugypten, hat sich jedoch seit 1882 die wirkliche Herrschaft über Ugypten von den Engländern aus den Händen nehmen lassen. Wir unterscheiden daher solgende politische Gebilde im Wüstengebiet:

|                                                      | OMilometer | Einwohner  | Boltsdichte |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Spanifder Besit an der Westlifte, Rio de Dro         | 185 000    | 180 000    | 0,7         |
| Französische Sabara                                  | 5637400    | 790000     | 0,1         |
| Sübterritorien von Allgerien                         | 690 000    | 360000     | 0,3         |
| Sübterritorien von Tunefien                          | 67800      | 35000      | 0,5         |
| Britische Sabara, Libysche Büste                     | 737000     | 700        | _           |
| Britischer Sudan, Nubien (22-46° N. B., 30-39° D.) . | 500000     | 1000000    | 2,0         |
| Agppten                                              | 994300     | 9821000    | 10          |
| Tripolitanien, Barta                                 | 1051000    | 1000000    | 1           |
| Bujammen:                                            | 9862500    | 13 136 700 | 1,3         |

Die spanischen Besitzungen werben unter bem Namen Rio be Dro zusammengefaßt, find aber von keiner Bedeutung. Die Bevölkerung ift schwach, und irgendwelche Bobenschäße

scheinen nicht vorhanden zu sein, doch wird an der Küste rege Fischerei getrieben. Der politische Stützpunkt ist Billa Cisneros auf der fandigen Landzunge vor der Bucht von Nio de Oro.

Die französische Interessensphäre erstreckt sich ostwärts bis zu einer Linie von Shadames über Rhat, Tümmo nach der Nordgrenze von Dar Fur, überläßt also die Libysche Wüste Großbritannien, schließt aber das Gebirge von Tibesti noch ein. An die Westküste tritt das französische Gebiet zweimal heran, einmal südlich von Kap Juhn und dann nördlich vom Senegal, wo es den guten, 1685-1721 brandenburgischen Hafen Arguin am Kap Blanco noch mit umfaßt, der zur Ausbeutung des Fischreichtums in dem kühlen Küstenwasser geeignet sein dürste. Im Vinnenlande wird Salz gewonnen, besonders um El Schingeti in der Landschaft Adrar, an die sich im Osten das eigentliche Wüstengebiet anschließt, sowie um Taudeni (3° W. L.). In dessen Westen liegen an der Karawanenstraße von Mogador nach Timbustu Tendus, abseits von ihr Ualata (Qualata) mit geringerem Handelsverkehr, dann solgt nach Osten zu ein großes unbewohntes Gebiet.

Eine größere Reihe wichtiger Dasen zieht sich am Sübrande des Atlas entlang und ist jest mehr oder weniger unter französischen Sinfluß geraten. Am wenigsten ist das der Fall in Tasilelt, einer 1150 qkm großen Dase mit 4000 Sinwohnern und starker Aussuhr von Datteln, insosern Tasilelt in einem wenn auch nur losen Abhängigkeitsverhältnis zu Maroko steht. Figig, Laghuat und Biskra wurden bereits auf Seite 34 erwähnt; Ghardaja, Tuggurt und Uargla sind schon seit längerer Zeit französisch, etwas später wurde es El Golea. Diese Dasen sind sämtlich fruchtbare, hauptsächlich Datteln produzierende Landschaften inmitten einer ausgesprochenen Wüste, ihre Städte sind klein und eng zusammengebaut, ihre Sinzwohnerzahl gering, ihr strategischer Wert für Frankreich aber groß. Noch wichtiger ist sür die Franzosen die Erwerbung der Dasengruppen von Gurara, Tuat und In Salah geworden, womit sie ihre Stützpunkte tief in die Wüste vorgeschoben haben. 1899/1900 besetzen sie das bedeutende In Salah (8840), dann Gurara oder Timmimum (23,000), das eigentliche Tuat (20,400 Ew.) und Igli. Die letztgenannte Dase wird bald von der Eisenbahn erreicht sein. In Salah ist wichtig als Ausgangspunkt der Karawanenstraße nach Timbuktu, Gurara allein soll 2,5 Millionen Dattelpalmen enthalten.

Weniger Einfluß haben die Franzosen bisher auf die sübliche und mittlere Sahara ausüben können. Infolgebessen sind die Oasen Iddes am Hoggarmassw, Tintellust und Agades im Bergland von Air oder Asben, dann die Reihe Kauar, Vilma (mit Salzgewinnung) und Agadem, ferner die am Gehänge des Berglandes von Tibesti gelegenen Oasen Tao, Vardai und Jin sowie Wadjanga und Ennedi im Osten davon noch so gut wie unabhängig. Jin ist der Hauptort der 10—12,000 Einwohner zählenden Landschaft Vorku.

Im ganzen bauen alle diese Dasen Datteln, die besseren dazu Baumwolle, Tabak und Feigen, gelegentlich auch Getreide und Hauf, letteren zum Nauchen; eine größere Bergangen: heit hat nur Agades an der mittleren Hauptkarawanenstraße der Sahara: Tripolis-Rano.

Die türkischen Besitzungen sind jeht auf Tripolis und Barka sowie einige Dasen beschränkt. Bon diesen sind die bekanntesten Ghadames oder Uhadames (7000), Uhat oder Ghat (8000) und Mursuk (7000 Ew.) in der am weitesten nach Süden vorspringens den Landschaft Fessan. Die beiden ersteren liegen ziemlich abseitst an der Grenze des französischen Gebietes, haben aber starken Handel; Mursuk in ärmlicher Umgebung ist eine wichtige Station auf der Karawanenstraße Tripolis-Kuka und führt Datteln und Salz aus. Ganz Fessan soll nur 43,000 Bewohner haben, seine Ortschaften sind unansehnlich, verfallen und düster.

Tripolitanien wurde von Karl V. dem spanischen Reiche einverleibt, dann aber von den Türken erobert und behalten. S beherbergt heute unter 230,000 Einwohnern aber nur 25,000 Türken, Soldaten und Beamte, 15,000 Juden, 5000 Christen, darunter 4000 Malteser, 600 Jtaliener und 100 Griechen und endlich 20,000 Neger. Der gesamte Rest der Bevölkerung, an 170,000 Köpfe, ist berberischen Ursprungs und arabisiert. Wirtschaftlich ist Tripolitanien im Rückgang, da der Handel mit Straußensedern von 5,0 auf 0,24 Milstonen Mark gesallen ist und nur Halfa, Salz, Natron, Straußensedern, Elsenbein, Schwämme, Felle und Vieh im Gesamtwert von 1904: 7,55 Millionen Mark ausgesührt werden, während der Andau von Obst, Gemüse und Feldsrüchten heute wegen des Verfalles der Vewässend der Andau von Obst, Gemüse und Feldsrüchten heute wegen des Verfalles der Vewässend fründen des Karawanenhandels mit dem Sudan spielen auch Stlaven noch eine Kolle, neben Ziegensellen, Elsenbein und Straußensedern. Singesührt werden besonders Gewebe, Nahrungsmittel, Holz und Sisen im Werte von 1904: zusammen 8,85 Millionen Mark. Die Stadt Tripolis, deren Einwohnerzahl auf 40—70,000 angegeben wird, liegt malerisch zwischen Weer und Wässe unter Palmen und hat noch ihr ursprüngliches Gepräge bewahrt.

Barka, die alte blühende Cyrenaica, ist von den Türken arg heruntergebracht worden, hat aber auch jetzt noch über 700,000 Einwohner, meist am Djebel el Achdar, zeigt aber wenig Leben. Der Hauptort Ben Ghasi (6000) ist der wichtige Ausgangspunkt der Handelsstraße nach Wadai.

Die Dasen der Libnschen Wüste sind schon mehrfach erwähnt worden. Bon dens jenigen am Südrand von Barka ist die Dase des Jupiter Ammon, Siuah oder Siwe, wegen ihrer zahlreichen Tempelruinen die bekannteste. Heute führen die 5200 Einwohner für etwa 780,000 Mark Öl und Datteln nach Agypten aus und empfangen dafür Getreide, während Früchte, Tomaten, Feigen, Trauben wiederum in der Dase selbst gedeihen.

Kufra (Die Ungläubigen) heißen die Dasen inmitten des Sandes der Libnschen Wüste, etwa fünf größere und viele kleinere. Sie enthalten 600—700 arabisch berberische, sanstische Bewohner von der Sekte der Snussi. Dem Nil parallel verlausen in einer Senke die Dasen Baharisch (6080), Farafrah (500), Dachel (17,100) und El Chargeh oder Charga (7220 Ew.), durch schmale höhere Schwellen voneinander geschieden. Sie haben viele Brunnen, El Chargeh allein 220, gehen aber wegen der beständigen Raubzüge der nomadischen Wüstenstämme zurück, da die Sinwohner die Kelder kaum noch zu bestellen wagen.

Agypten gelangte nach mannigsachen Schicksalen 1517 in die Hände der Türken und wurde von einem Pascha verwaltet. 1841 erreichte Mehemed Ali, daß diese Stellung erblich wurde, sein dritter Nachfolger, Ismail, nahm 1867 den Titel Bizekönig von Agypten (Rhedive) an, aber schon unter dessen Nachfolger Tausik verschaffte sich England maßgebenden Sinkluß auf das Land, warf eine Militärrevolution 1882 nieder und beherrscht seitdem Agypten. 1896 bis 1899 eroberte es sogar den schon von Mehemed Ali und Ismail nach und nach angegliederten, dann seit der Erhebung des Mahdi gegen die Agypter 1884 verlorenen ägyptischen Sudan zurück, dazu auch Kassala an der abesssinischen Grenze, und verband dadurch seine Besitzungen am Nittelsmeer mit denen in Ostafrika. Zugleich sicherte es sich die Westsüste des Noten Weeres dis zur italienischen Kolonie Eritrea, vor allem aber den Sueskanal und damit den Seeweg nach Indien. Agypten darf daher, wenn es auch nominell noch immer ein türkisches Nebenland ist, doch als eine der wichtigsten, blühendsten und gesestigsten britischen Kolonien bezeichnet werden.

Wirtschaftlich steht Agypten, wie schon bei der Besprechung der Pstanzendecke erörtert worden ist, in großem Gegensatz zu den umliegenden Landschaften, insofern es eine seit sieben

Jahrtausenben hochentwickelte Dase von großer Länge und geringer Breite ist. Die bebaute Fläche betrug 1897: 33,600 qkm, der Ackerbau, die wichtigste Beschäftigung der Landbevölkerung, ist aber von den Überschwemmungen des Nil abhängig und daher starken Ernteschwankungen unterworfen, so daß Hungerjahre, wenigstens in früheren Zeiten, häusig waren. Der Fluß beginnt im Juni zu schwellen, erreicht Anfang Oktober seinen höchsten Wasserstand und fällt langsam die Ende Mai. Um eine genügende Bewässerung zu erzielen, muß der Nil am Pegel der Insel Roda dei Kairo mindestens 8,5 m Wasser erreichen; da dies aber nicht alle Jahre eintritt, so haben die Franzosen 1835—90 für das Deltagebiet ein großes Wehr, Barrags du Nil, erbaut, das die Berieselung des Deltas auch in trockenen Jahren regelt. Einen ähnlichen Staudamm, der denselben Zweck für Oberägypten erfüllt, haben die Engländer 1898—1903 bei der Insel Philae, nahe Assua, angelegt.

Angebaut werden Weizen und Durra in Oberägypten, Mais und Neis in Unterägypten, von sonstigen Pslanzen Hülsenfrüchte, Zuckerrohr und Feigenbäume in Oberägypten, Baum-wolle und Orangenbäume in Unterägypten, Dattelpalmen in beiden Landschaften, im ganzen etwa 3,5 Millionen, wovon mehr als zwei Drittel auf Oberägypten entfallen. Dazu kommt Klee als Biehfutter. Bon der angebauten Fläche fallen 20,3 Prozent auf Weizen, 15,2 auf Klee, 14,1 auf Baumwolle, 12,3 auf Bohnen und 11,2 auf Mais, aber heute ist für die Ausfuhr dech nicht mehr Getreide, das mit Indigo und Zucker vor 1865 die Aussuhr beherrschte, das wichtigste Erzeugnis, sondern die seit dem nordamerikanischen Bürgerkrieg einzgesührte Baumwolle, in zweiter und britter Linie erst Zucker und Bohnen. Bon der Ges

jamtaussuhr des Jahres 1904: 422,26 Millionen Mark, nahm Baumwolle mit 327,7 Milslionen (mit Baumwollsamen [35,54] zusammen sogar 363,24 Millionen) bei weitem die erste Stelle (77,6, bez. 86 Prozent) ein, dann folgten Zucker und Zwiebeln (je 8 Millionen Mark). Neben dem Ackerdau tritt alles übrige zurück. Die Viehzucht leidet an dem Mangel

ausgebehnter Weiben und an Seuchen. In Oberägnpten werben mehr Schafe und Ziegen, in Unterägypten mehr Ninder, in ben Städten viele Gfel, im übrigen Kamele gehalten. Die Industrie liefert zur Aussuhr Olfuchen für 4,5 und Zigaretten für 11,51, ber Suban Gummi für 4,5 Millionen Mark. Der Sandel ift für das Land recht erheblich; 1905 erreichte er 856,26 Millionen Mark, wovon auf die Einfuhr 434 und auf die Ausfuhr 422,26 famen. Der Schiffsverkehr betrug in Alexandria allein 1904: 6,410,000 Tonnen, im Suesfanal 1905 aber 13,134,000. Port Saib und Sues find die Eingangshäfen des Suesfanals, in denen vorwiegend Durchgangshandel herrscht, während die Einfuhr und Aussuhr aus dem eigentlichen Agypten zu nicht weniger als 85,8 und 94 Prozent über Alexandrien gehen, so daß Rosette und Damiette an den Hauptmundungen des Nil nicht entsernt gegen das außerhalb derselben gelegene Alexandria auffommen können. Das Gisenbahnnen, 1905: 4846 km, bestand aus dem Net im Delta, ber ben Sueskanal im Westen begleitenden Bahn, ber Nilbahn Rairo-Uffuan mit Abzweigung in bas Kanum, der Bahn Badi Halfa-Abu Hammed-Berber-Rhartum durch die Aubische Wüste und der Bahn zur Umgehung der Katarakte. 1900 wurde Rhartum erreicht. Die Strecke Affuan - Philae wird mit ber Kleinbahn, diejenige von Philae nad Badi Halfa (Affuan-Badi Halfa im Bau) mit Dampfern auf bem Nil in 80 Stunden zurückgelegt, so daß die Gesamtreise von Alexandria nach Khartum rund 6 Tage in Anspruch nimmt. Bon Verber aus führt eine Linie nach Port Sudan bei Suakin am Noten Weere.

Die Bevölkerung Agyptens betrug 1897 von Wabi Halfa abwärts auf 994,300 qkm 9,821,000, so daß die Volksdichte hier jest ungefähr 10 betragen wird; einschließlich der

oberhalb Wadi Halfa gelegenen Teile bes Tales bürfte man aber vielleicht auf 12 Millionen Bewohner kommen. Bon 9,734,000 Gezählten waren 2 Millionen Ucerbauer, 6 Millionen ohne Beruf, wovon 4,715,000 weiblichen Geschlechts; der Industrie lagen 333,000, dem Handel und Berkehr 178,000 ob. Agypter gab es 9,621,000 und Fremde 112,500. Bon ersteren waren 6,5 Millionen Fellachen, 600,000 Ropten, 180,000 Mubier; von den Fremden 38,000 Griechen, 24,000 Italiener, 20,000 Briten, 14,000 Franzosen, 7000 Österreicher, aber nur 1300 Deutsche. Christen gab es 731,000, Juden 25,000, Mohammedaner nahezu 9 Millionen.

Von den Städten haben 14 mehr als 20,000 Einwohner, 3 mehr als 50,000, 2 über 300,000, eine über 500,000, es gibt also zwei Großstädte und zwölf Mittelstädte. Die beiden ersteren liegen im Delta, Alexandria, der Haupthafen, mit 315,000 Einwohnern an der Küste, Kairo, die Hauptstadt, mit 565,000 an seiner Wurzel. Die berühmte Grünzdung Alexanders des Großen, die Metropole des süblichen Mittelmeergebietes während der römischen Kaiserzeit und auch während der ersten Zeit der arabischen Eroberung, versiel im späteren Mittelalter und hob sich erst wieder in der Neuzeit seit Mehemed Ali und der Sinsührung der Eisenbahnen. Heute ist sie eine moderne Großstadt geworden. Kairo ist weit jünger, eine arabische Gründung aus dem 10. Jahrhundert unter dem Namen Mast el Kahira (Die Siegreiche); es hob sich langsam, aber dauernd und ist jest eine der wenigen mohammedanischen Großstädte, nach Konstantinopel die größte Stadt des Islam überhaupt. Kairo zerfällt heute in ein älteres, arabisches, enges Viertel am Gehänge des Djebel Mosattam (200 m) und ein neueres, europäisches Viertel mit großartigen össentlichen Gebäuden.

Auch die dritte größere Stadt Agyptens, Tanta (57,000), liegt im Delta, ebenso Sagasig (35,000), Mansura (33,000), Damanhur (32,000), Damiette (31,000), Mehalla (31,000), Schibin el Rom (20,000) und Nosette; sie treiben Handel mit den Landesprodukten und haben etwas Seiden= und Baumwollindustrie. Ihnen kann man die Kanalstädte Port Said mit 42,000, Ismailia mit 7000 und Sues mit 17,000 Einwohnern auschließen, von denen Port Said, eine Neugründung infolge des Kanalbaues, immer größere Bedeutung für Handel und Schiffahrt erhält.

Im Niltal sind größere Städte seltener als im Delta; nur Sint hat 42,000, Keneh 24,000, das etwas abseits gelegene Medinet el Fanûm 31,000, Minieh 20,000 Einwohner erreicht, während Esneh, Asian (13,000), Korosto, Wadi Halfa, Dongola, Abu Hammed, Berber, Schendi und Metemmeh kleiner geblieben sind. Vekannter als die meisten dieser modernen Ortschaften sind aber die altägyptischen Ruinenstätten, wie Giseh (16,800 Gw.) mit den Pyramiden, gegenüber Kairo, Memphis, Theben, südlich von Keneh, Philae bei Asian, Spene selbst (Asian) und Meroë bei Schendi. Um Noten Meere ist Suakin (2000 Gw.) ein wichtiger Handelsplat mit dem Vorhasen Port Sudan, dem Endpunkt der Bahn von Verber.

# C. Per Sudan und Gberguinea.

## I. Allgemeines.

Unter Suban versteht man ben gesamten Landgürtel vom Atlantischen Ozean bis zum Westabhang Abessiniens zwischen etwa 17° N. V. im Rorden und 4—6° N. V. im Süden und pflegt auch die Küste von Oberguinea noch daran zu schließen. Geologisch und landschafte lich ziemlich einsormig, von geringer Höhe über dem Neere, hat das gesamte Gebiet ein heißes,

1.0111/

im Juneren noch trockenes, an den Küsten seuchtes Klima und ist demgemäß im Juneren mit Grasland, an den Küsten mit Wald bedeckt. Die Bevölkerung besteht in der Hauptsache aus den von den Vantu abweichenden Sudannegern und aus hellen Nordafrikanern; die Staaten hatten bis vor kurzem großenteils mohammedanischen Charakter, an der Küste von Guinea den echter Negerstaaten. Sie sind aber heute sämtlich unter Frankreich, Großbritannien, das Teutsche Neich, Portugal ausgeteilt, mit Ausnahme der Republik Liberia. Die Gesamtsläche beträgt rund 7½ Milslionen gkm.

Bau und Oberflächengestalk. Der Sudan besseht jast ausschließlich aus einem alten Grundgebirge von kristallinen Schiesern und Diorit, Porphyr, Granit, dem die paläozoischen Formationen besonders im Westen, am oberen Niger und in Senegambien sowie im Osten, in Korsbosan und Dar Fur, endlich auch nahe der Küste in Obersguinea auflagern. Weitverbreitet ist Laterit, während das gegen junge Eruptivgesteine anscheinend auf die Vulkanspalte der Guinea-Inseln und des Golfs von Kamerun sowie auf einige Vorkommnisse in Adamana, Bagirmi und Dar Fur beschränkt sind.

Infolge der langen Zeit, die seit der letzten Meeressbedeckung verstossen ist, hat sich die Denudation der Oberstäche in ausgedehntem Maße bemächtigen können, so daß der ganze Sudan abgehobelt und nivelliert ist. Nur wenige größere Ruinen, meist mit bizarren Oberstächenformen, sind geblieben, die höchsten im Hinterland der Elsenbeinküste mit 3000 und in Adamaua mit 2500 m, während im Osten der Eruptivgesteinsstock des Djebel Marra nur 1830, im Westen die Berge an den Nigerquellen nur 1500 m Höhe erreichen; eine besondere Ausnahme bildet als Vulkanberg der 4070 m hohe Pik von Kamerun.

Die Mulbe bes Tichabsees (260 m) ist geeignet, ben Suban in einen östlichen und einen westlichen Teil zu sonwern, deren Größe nicht allzusehr voneinander abweicht; man kann aber auch drei Teile unterscheiden, nämlich im Osten den östlichen Sudan mit dem Nil, im Westen den westlichen Sudan mit dem Nil, im Westen den westlichen Sudan mit dem Niger-Benue und in der Mitte das abslußelose Gebiet des mittleren Sudan, mit dem Tschabsee und dem Schari. Von diesen drei Teilen gehört der östliche tatsächlich zu England, dem Namen nach zu Ugypten, also zur Türkei; der mittlere ist geteilt zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland, der westliche zwischen diesen drei Mächten

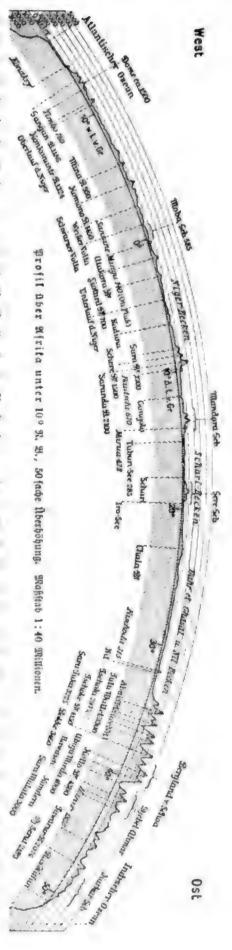

sowie Portugal und Liberia, seboch mit entschiedenem Borwiegen der französischen Herrschaft. Das Klima aber, die Begetation und die Tierwelt sind einheitlicher Natur und bieten keine Gegensätze zwischen Westen und Osten dar, eher zwischen Norden und Süden, indem ein Übergang von der trockenen Wüstentafel des Nordens zum feuchten Waldland am Kongo stattsindet. Im folgenden sollen zunächst die allgemeinen einheitlichen Momente, dann die Besonderheiten erörtert werden.

Das Klima. Der Suban ist das im Mittel bes Jahres heißeste Land der Erde, da er, mit Ausnahme der Küsten, ein Jahresmittel von mehr als 30° hat. Im Sommer steigert sich das Mittel auf 35° und darüber im nördlichen Sudan, im Winter fällt die Temperatur im Mittel auf 20° im Norden, 27° im Süden. Leider sehlen aber für das Junere sort-lausende Reihen von Beobachtungen, so daß wir größtenteils auf die Küstenstationen augewiesen sind, doch wird für Kuka ein Jahresmittel von 28° angegeben. Die Maxima überssteigen 40° weit, die Minima erreichen  $+10^\circ$ , und die Extreme sind daher vielsach, z. B. in Nubien und überall am Rande der Sähara, sehr groß, in den geschützteren und äquatorialeren Gegenden aber klein, wie Ladó und Kamerun zeigen.

|                        |   | Jahr  | Honat | Kühlster<br>Monat | Unterschied | Mittlere Extreme        | Nieber | rfdylag |
|------------------------|---|-------|-------|-------------------|-------------|-------------------------|--------|---------|
| St. Louis, Senegambien |   | 23,40 | 27,90 | 19,00             | 8,30        | 41.8° u. 7,9° (abfolut) | 422    | mm      |
| Medine, Senegambien .  |   | 28,70 | 33,50 | 24,30             | 9,20        |                         | -      | do      |
| Lagos, Buineatuste     |   | 26,60 | 28,10 | 24,90             | 3,20        | _                       | 1760   | -       |
| Ramerun                |   | 25,20 | 26,50 | 23,70             | 2,80        | 4-0-                    | 4156   | -       |
| Khartům (388 m)        |   | 28,50 | 33,10 | 21,80             | 11,80       | 42,2° und 16,7°         | 100    |         |
| Ladó (465 m)           | • | 27,00 | 30,0° | 25,20             | 4,80        | -                       | 449    | •       |

Die Winde sind im Sommer Seewinde aus südwestlicher Richtung an der Küste und im westlichen Sudan, Landwinde aus nordöstlicher Nichtung, also Passat, im östlichen Sudan; im Winter dagegen herrscht über dem ganzen Gebiete, mit alleiniger Ausnahme der Guineastüste, der Passat allein. Gelangt dieser ausnahmsweise, besonders in den Monaten November bis März, auch an die Guineastüste, so empfindet man ihn als trockenen, heißen Landwind und nennt ihn Harmattan, d. h. Trockenzeit. Außerdem kommen oft hestige Tornados aus östlicher Nichtung vor.

Der Nieberschlag ist in ber Nähe ber Sáhara noch recht gering: St. Louis, an ber Küste, hat nur 422, Bakel im Inneren von Senegambien 704, Khartúm im Niltal 100 mm; von da an nimmt er gegen das Innere hin zu, wie Ladó mit 950, Wadelai mit 1073 mm zeigen. Auch Bismarchburg in Togo weist 1445, Misahöhe 1638 mm auf, dagegen geht die Regenmenge an der Goldküste wieder auf nur 700—800 mm herab, in Lome, Christianssborg, Akra, Elmina, und auch Bathurst am Gambia hat nur 1330, Lagos 1760 mm. Im übrigen aber fallen sehr große Regenmengen an der Küste von Guinea: in Sierra Leone 4300, in Grand Bassam (Zahnküste) 6300, in Ukassa an der Nigermündung 3650, in Kamerun 4150 und an den Gehängen des Piks von Kamerun, gegen das Meer zu, in Debundja sogar 9374, davon allein im September 1725 mm.

Die Verteilung bes Negens über das Jahr ist ziemlich verschieden. Im östlichen Sudan gibt es im Niltal zwei Negenzeiten, vom April bis Juni und Juli bis Oktober mit geringer Unterbrechung, und eine große Trockenzeit, von Oktober bis April, aber auch im Januar fällt noch etwas Negen. Weiter nördlich, in Chartum, dagegen ist die Trockenzeit bereits auf neun Monate ausgebehnt, die Negenzeit auf drei Monate, Juni bis August,

eingefdränft. In Korbofan gibt es eine Regenzeit von Juni bis September, eine fühle Beit von Oktober bis März und eine heiße Zeit im April und Mai, ahnlich wie im nordwestlichen Borberindien, aber auch die Regenzeit bringt nur wenig Niederschlag. Ahnlich scheint es im ganzen mittleren Sudan zu sein, ba auch für Bornu ein ganz gleicher Berlauf ber Jahreszeiten angegeben wird; und jelbst am oberen Niger liegen die Dinge noch ebenso, höchstens ist die Regenzeit auf Juni bis Oktober verschoben, wie in Timbuktu. In Senc= gambien regnet es vom Juli bis September, aber am heißesten find die Monate Januar bis Juni, jedoch bei kühlen Nächten. Uberall wird in den Monaten Kebruar und März die Savanne abgebrannt, damit sie in der Regenzeit frisches Gras liefert. Die Ernte wird nach Ablauf ber Regenzeit im Oktober und November eingebracht, und ber sogenannte Winter beschränkt fich auf Dezember und Januar. An ber Guineakufte fommen wieder, ber geographischen Breite entsprechend, zwei Regenzeiten vor, und zwar gleich nachdem die Sonne ben Zenit paffiert hat, vom März bis Juni und vom September bis November, zwischen denen die kleine Trockenzeit den Juli und August, die große die Monate Dezember bis Kebruar erfüllt. In größerer Nähe bes Aquators endlich, in Kamerun, ift die Trockenzeit überhaupt nur fehr wenig ausgeprägt: es fällt Regen in allen Monaten, im Januar noch 44 mm in Ramerun und sogar 241 mm in Debundja.

Die Pflanzendecke. Der Sudan bildet zwischen ber Wüste im Norden und dem Walde im Süden insofern ein Übergangsgebiet, als er vorwiegend ein Grasland ist. Wald bedeckt nur die Guineaküste und begleitet die Flußuser, erscheint auch im Inneren an manchen Stellen, aber hier meist doch als lichter Trockenwald, selten als seuchter Regenwald.

Das Grasland beginnt an ber Grenze ber Cahara gang allmählich, zunächst mit Begetation innerhalb ber Buftenbunen, bann mit Pflanzenwuchs auch auf ber Sohe ber Sügel; es folgt die Steppe mit niedrigem Graswuchs und einzelnen Bäumen, wie dem Seifenbaum (Balanites aegyptiaca), und endlich bie ausgebildete, in ber Regenzeit frischgrüne Savanne mit höherem Grafe und reichlicher Einstreuung von Kräutern. Afazien stellen sich ein, fleine Gehölze treten auf, und lichter Wald beginnt die Ufer der Wafferläufe zu begleiten. In Senegambien und dem westlichen Sudan ift es ähnlich, boch wird ber Wald hier gelegentlich schon feuchter und frischer, wenn auch der bornige Trockenwald noch vorherrscht. Bezeichnend find die gewaltigen Maße der Einzelbäume, der Ceiba buonopozense ober des Wollbaums, ber Affenbrotbäume (Adansonia digitata), ber Tamarinden und bes Pandanus. In Adamana und nach ber Kuste von Kamerun zu herrscht bie Baumfavanne mit hartem, bidem Grase, einzelnen Streifen von Gehölzen und Gebüschen und Gruppen ober Einzeleremplaren von Palmen, namentlich ber Beinpalme .(Raphia vinisera), ber Olpalme (Elaeis guineensis), ber Bambuspalme, ber Delebpalme (Borassus flabelliformis) und im Norden auch noch Much bis an die Guineafuste dringt die Savanne vor, nämlich dort, wo an der Goldfüste der Regen spärlich wird, also in Aschanti, Togo und Dahomen.

Wo ber Negenfall 1000 mm übersteigt, tritt Wald auf, nicht nur lichter Trockenwald auf der Savanne oder Galeriewald an den Flüssen, auch nicht nur Buschwald, sondern seuchter Negenwald mit hohen Stämmen und sehr dichtem Unterholz. Diese Zone ist aber nur schmal und beschränkt sich im ganzen auf die Guineaküste zwischen dem Gambia und Comoe sowie zwischen Lagos und dem Nio del Campo, ferner auf den Oberlauf der Flüsse Schari und Logone und auf die User des Niger, Benue Gurara, am Niger auswärts bis Nabba. An der Zahnküste ist dieser Waldstreisen 300--350 km, in Kamerun kaum 100 km breit. Um

4

5 mm

großartigsten ist ber Wald am Steilrande ber afrikanischen Tafel in Kamerun ausgebildet. Hier hat er das Gepräge eines echten tropischen Regenwaldes und vermag in mancher Hinsicht mit den großen Hochwäldern am oberen Kongo zu wetteisern, jedoch ist er eintönig und arm an Tieren und schneidet mit dem oberen Nande des Steilabsalls scharf ab.

Eine besondere Ausbildung hat der Wald im Nilland. Er ist hier licht, wirst zur Trockenzeit das Laub großenteils ab, enthält aber noch gewaltige Näume; der Boden trägt geschlossenes Unterholz und in der Regenzeit einen blumenreichen Teppich. Solcher Wald ist namentlich in der wasserreichen Provinz Bahr el Ghasal, dem südlichen ägyptischen Sudan, von der Mündung des Sobat an südwärts vorhanden, bemerkenswert sind aber auch die waldsähnlichen Gehölze der Gummiakazien in der Provinz Sennar am Atbara, Blauen Nil und Sobat sowie die im Winter ihre Blätter abwersenden Wälder von Sykomoren (Sycomorus trachyphyllus) und von Paternosterbäumen (Erythrina tomentosa), zu denen der Weihrauchbaum (Amyris papyrisera), der Assenberdbaum und mehrere Arten von Euphordien hinzuskommen. Im übrigen herrscht am Nil die Baumsavanne vor.

Eigenartig sind ferner auf den Flüssen, besonders auf dem Nil und seinen Nebenslüssen Bahr el Ghasal, Rohl, Dschur und anderen, die Grasbarren, Sedd, aus dichten Anhäufungen des Ambatsch (Herminiera elaphroxylon) und anderer Pflanzen gebildet, sowie gewaltige Schilf= und Papprusdickichte von 5—6 m Höhe, die oft die ganze Breite der Flüsse einnehmen, in ihrer Lage wechseln und, wenn sie ins Treiben geraten, die Schiffahrt vollkommen hindern können. Die ganze Küste von Guinea begleiten endlich Mangrovewälder.

Die wichtigsten Außpflanzen im Suban sind die obenerwähnten Palmen, die Ölepalme, beren Nordgrenze von Gambia über den Benuë zum Nil bei Dusilé verläuft, die Weinpalme und die Delebpalme, während die Dattelpalme südwärts nur bis zur Linie Dakar-Timbuktu-Tschadsee-Khartúm vorkommt; ferner die verschiedenen Sorghumarten, die Baumwolle, die Erdnuß (Arachis hypogaea), die Kolanuß, die beiden letteren im westlichen Sudan, der aus seinen Kernen die Schibutter liesernde Baum Butyrospermum parkii, Zwiedeln, Tabak und die Gummi und Kautschuk liesernden Pflanzen, namentlich die Liane Landolphia. Seltener sind Reis, Mais und Fruchtbäume. Die Kokospalme ist auf den unteren Niger beschränkt, wo sie angepflanzt wird. Kakao und Kaffee baut man in Kamerun und an der Guineaksste. Die wichtigsten Ausschhrprodukte sind jest überall an der Küste Palmöl, Palmsterne (TaselXIV1), Kautschuk und vielsach auch Erdnüsse. Im östlichen Sudan werden besonders Mais, Sorghum, Eleusine, Sesam, Bananen, Bataten und neuerdings die Erdnuß angebaut.

Die Tierwelf. An der Nordgrenze des Sudan berührt sich die Verbreitung des Kamels, das südwärts dis zu einer Linie vom Senegal über den Tschadse nach Kassa vorfommt, mit der des Elesanten, der nordwärts dis zu einer Grenzlinie vom Senegal über das Nigerknie nach dem nördlichen Ende des Tschadsees und weiter zum Sobat geht. Von weiteren großen Säugetieren erscheinen an den sumpsigen Usern des Tschad das Flußpferd, das Nashorn und die Girasse. Flußpferde bevölkern auch die Flüsse des westlichen Sudan, Benuë und Niger, wie auch den Nil, aber die Girasse und das Nashorn kommen westlich vom Tschad nicht mehr vor, so daß der Osten weit reicher an Tieren ist als der Westen.

Anderseits dringen Tiere der Sahara, wie der Schakal, der Steppenfuchs und der Hyänenhund, in den Sudan vor, soweit dieser troden ist, so daß sich im mittleren Sudan eine Mischung der nords, ost und westafrikanischen Fauna vollzieht. Antilopen und Büssel beleben die Savannen, namentlich im Osten, aber auch noch im Inneren von Kamerun, der

x gir





Schimpanse bagegen ist auf die Waldländer beschränkt und hat seine Nordgreuze in der Linie Gambia-Faschoda. Für den Osten sind serner erwähnenswert das Erdserkel (Orycteropus aethiopicus), das Schuppentier (Manis temminckii), der Bandiltis (Rhabdogale zorilla), der Wüstensuchs (Megalotis zerda), die afrikanische Wildkaße (Felis maniculata), die Genettskaße (Genetta senegalensis), das Stachelschwein (Hystrix cristata), das Erdeichhörnchen (Xerus leucoumbrinus), die Springmauß, alle meist in der Steppe oder am Waldrand, die rote Meerkaße und die graue Meerkaße (Cercopithecus) in den Wäldern. Im ganzen aber werden die großen Säugetiere immer mehr von der Küste ins Innere zurückgedrängt, und die bichte Besiedelung des westlichen Sudan ist ihnen überhaupt nicht förderlich.

Von Bögeln bewohnt ber Strauß nur ben östlichen Suban, ber überhaupt auch eine reichere Ornis hat als der Westen. Namentlich ist der Nil mit seinen sumpfigen, schilfreichen Usern für Wat- und Schwimmvögel wie geschaffen und baher voll von Pelikanen, Ibissen, Störchen, Reihern, Kibisen, Enten, Gänsen, Kranichen, Strandläusern, aber nur süblich von Faschoba, während der nördlichere Teil seines Lauses weniger belebt und auch die Landschaften zu seinen beiden Seiten an Vögeln ärmer sind. Sine reiche Vogelwelt haben ferner die Lagunen an der Guineaküste, auch in Togoland, und die in sie mündenden Flüsse, z. B. der Volta. Auch der Tschad bietet mit seinen morastigen Usern den Wasservögeln eine günstige Stätte.

In den Flüssen leben, abgesehen von Flußpferden, die Seekuh (Manatus senegalensis), die auch den Tschadsee bewohnt, und das Krosodil, das im ganzen Sudan vorkommt, serner Schildkröten und natürlich Fische verschiedenster Art, während sich in den Mangrovewäldern des Meeresusers der Manatus mit den Krabben der Brackwasserzone berührt. Von Insekten sind vor allem die Termiten wegen ihren hohen Bauten auf dem Graslande zu erwähnen; dazu kommen Heuschrecken verschiedenster Art, Spinnen, Landwanzen, Käser, Schmetterlinge, Zikaden, Wespen und der brasslische Sandsloh, während Moskitos verhältnismäßig selten sind.

#### II. Die Einzellandschaften.

## a) Der öftliche (ägyptische) Suban, bas Rilland.

Oberflächengestalf und Gewässer. Der östliche Sudan, der das Nilland umfast, erstreckt sich aus der Gegend von Ladó bis in die von Khartúm und von dem Fuß des abessinischen Tafellandes dis ins Innere von Dar Fur. Er bildet somit orographisch eine geschlossene Landschaft und ist auch politisch geeinigt, da das ganze Gebiet seit der Mitte der 1860er Jahre bis 1884 zu Agypten gehörte und von 1884 dis 1899 den Staat des Mahdi bildete. Seitdem wird es von der britischen Krone verwaltet, wenn man es auch nominell noch als Nebenland Agyptens der Türkei zuzählen mag.

Das Nilland senkt sich von 460 m Söhe bei Labó auf 380 m bei Khartum und steigt auch nach Osten nur bis etwa 500, nach Westen bis 800 m an; nur im Nordwesten erreicht der Djebel Marrah in Dar Fur eine Höhe von 1830 m. Es bildet also eine große Mulde, die an Ausdehnung derjenigen des Kongobeckens nahekommt und ungefähr 1³/4 Millionen akm umfaßt, demnach mehr als dreimal soviel wie das Deutsche Neich. Im ganzen hat es das Gepräge einer weiten, von einzelnen Bodenschwellen und Hügeln unterbrochenen Ebene, die in der Nähe des Flusses, namentlich auf seiner Westseite zwischen den dort verlaufenden zahle reichen Nebenssüssen des Stromes, stark versumpst ist. Der wichtigste Gegenstand der geosgraphischen Darstellung ist hier der Nil selbst.

Der Nil erhält beim Austritt aus bem oftafrikanischen Seenhochland (val. S. 106) die Eigenart eines Tieflandstroms und ähnelt barin bem Rongo in bessen Mittellauf fehr. Er entsendet Arme, verbindet sich wieder mit ihnen und zieht ein ganzes Heer von Auflüssen aus bem 400—1200 m hohen, bergigen bis gewellten Nordabfall der Wasserscheibe zwischen Kongo und Ril an sich, deren bedeutenbste der Djur und ber Rohl sind. Im Oberlauf sind diese Zuflüsse normal gebaut und erodieren infolge ihres Gefälles, im Mittellauf aber verbreitern sich ihre Strombetten, in denen der Strom in Windungen einer schmäleren Rinne folgt, auf mehrere Kilometer, so daß sie etwa 8-10 m tiefer liegen als die sie umgebenden weiten Ebenen. Ihr Bafferstand ift fehr verschieden, in der Trodenzeit auf Tümpel beschränft, in der Regenzeit hoch; dann treten Überschwemmungen ein. Die Unterläuse sind meist verjumpft. Schließlich vereinigen sich alle diese Flüsse nach 500 -- 700 km langem Laufe zum Bahr el Ghafal, bem Gazellenfluß, ber felbst nur eine 214 km lange Sumpfftrede ift, ba das Gefälle hier fast aufhört. Infolgedessen sind die Ufer kaum erkennbar, die Bklanzenbarren (vgl. S. 50) aber überall zu bemerken, boch beginnen bie Engländer zurzeit sie wegzuräumen. Denfelben Charafter hat hier auch ber Nil felbst, ber g. B. ben Bahr el Saraf, ben Giraffenfluß, absendet, um sich mit ihm unterhalb ber Mündung des Bahr el Ghafal wieder zu vereinigen. Infolgebessen entsteht in den Mündungsgebieten dieser Flüsse zwischen dem 28. und 31. Meridian und bem 8. und 10. Breitenfreis ein Sumpf= und Aberschwemmungsgebiet von 60,000 gkm Fläche. Auch der von Dar Fur kommende Bahr el Arab, der Araberfluß, nimmt in seinem Unterlaufe noch an diesem Gebiete teil, mahrend zu seinem Oberlaufe fast nur ein System wasserloser Trockentäler gehört.

Erst nach der Mündung des 300 m breiten, 8 m tiefen, hellen Sobat, der aus Abeffinien und der Gegend des Rudolffees kommt, beginnt der Ril fein Wasser wieder zusammenzuraffen; zugleich andert er seine Richtung in eine nördliche ab. Er betritt nun die südöstlichen Ausläufer der Wüstentafel, vor denen er sich in dem Sumpfgebiet vermutlich gestaut hat, und fließt, von Alluvien umgeben, aber in einiger Entfernung von paläozoischen Ablagerungen auf beiben Seiten begleitet, als Bahr el Abiad, Weißer Nil, zwischen Sennar und Rordofan hindurch gegen Chartum. Bon Kaschoda an ist er auf 680 km schiffbar, während im oberen Teil des Laufes nur die Strecke Ladó-Gaba-Schambeh befahrbar war, bis die Engländer auch den Abschnitt zwischen Gaba-Schambeh und Kaschoda (Rodot) gefäubert und für die Schiffahrt brauchbar gemacht haben. Nebenflüsse erhält der Nil zwischen Faschoba und Rhar= tum so gut wie nicht, und das Land an seinen Ufern ist einförmige Savanne, aus ber nur hier und da Granitkuppen hervorragen. Je weiter nördlich, besto wüstenhafter wird bas Bild, aber der grüne Baumstreifen des Uferwaldes verschwindet auch hier nicht. Bei Rhartum empfängt der Ril vom Tanasee her seinen großen Zufluß Bahr el Ufrak, den Blauen Kluß, und zwischen Schendi und Berber ben Atbara, im gangen also brei Rebenfluffe aus Abeffinien. Sie alle sind im abessinischen Hochlande wasserfräftig und frisch, während in dem Unterlande das Wasser rasch dahinschwindet.

Das Land östlich vom Nil, eine Savanne mit Granitkuppen, steigt langsam gegen ben Absall bes abessinischen Tasellandes an, bessen Fuß bei Roseires 450 m hoch liegt. Das Land westlich vom Nil liegt etwas höher: die Höhe der Landschaft Kordosan wird durch die von El Obeid (585 m), die der folgenden Landschaft Dar Fur durch die Höhe von El Fascher (717 m) bezeichnet. Dennoch hat man es hier nicht mit Bergland, sondern auch nur mit weiten. Ebenen zu tun, aus denen meist archäische Berggruppen und Gebirgsstöcke

emporragen. Die größten Höhen erreichen im füblichen Kordofan gegen 1000, im nördlichen Dar Fur 1830 m. Hier überragt ein Basaltgebirge, der gezackte Djebel Marrah, vielleicht der südöstliche Ausläuser des jungeruptiven Gebiets von Tibesti (vgl. S. 37), eine Granitplatte. Der Djebel Marrah bildet auch einen hydrographischen Mittelpunkt, da Wasserläuse, allerdings meist Trockenbetten, Wadis, von hier aus nach allen Seiten ablausen: zum Nil nicht nur durch den Bahr el Arab, sondern auch durch das bei E'Dabbeh in Nubien in den Nil mündende Wadi Mahall oder Malik, das mit dem Nil zusammen die Bajudasteppe einschließt; aber auch schon zum Schari. Daher ist dieser Gebirgsstock hydrographisch die Westgrenze des Nillandes.

Bevölkerung und wirtschaftliche Verhältnisse. Die Reger. Den Grundftod ber Bevölkerung bilden im Riltale bis über Kafchoda abwärts dunkle Bölker, die als Obernilstämme zusammengefaßt werben. Sie zerfallen in viele einzelne Stämme, die wiederum zu zwei Abteilungen vereinigt werden können: nämlich noch fast unberührt gebliebene Neger, wie die Dinka, Bari, Bongo, und folde, die schon zu den Mijchvölkern Nordostafrikas gehören, wie die Schilluk, Ruer, Schuli, Luri ober Lur, auch wohl die Madi. Wenn sich nun auch diese Bölker im einzelnen unterscheiben, so haben sie doch wieder viel Gemeinsames. Dazu gehört in erster Linie die sehr geringe Bekleidung, die fast nur aus dem Lendenschurz, neuerbings auch aus Nindenzeug und Kellen, besteht; statt bessen schmücken sie sich mit Ningen von Gifen, Rupfer, Leber, Elfenbein an Hals, Armen, Beinen, in Ohren und Nafe und burchbohren die Unterlippe mit einem Bflod. Auch bedeckt man den Körper mit Schnittnarben, tätowiert fich und ersinnt baroce Frisuren. Die Wohnungen find kegelförmige Sutten, die zu Dörfern zusammengestellt werben, um die man Zäune zieht. Die Geräte sind ziemlich mannigfaltig, ba Töpferei, Alechtfunst und Gijenbearbeitung auf hoher Stufe stehen; die Waffen find eiferne Lanzen, Reulen und Anotenstöde, Bogen und Pfeile fowie Schilbe. Das Sauptwertzeug für ben Ackerbau ift jett eine eiferne Schaufel. Man gewinnt Mais, Sorghum, Gleufine, Sefam, Bananen und Bataten, neuerdings auch Erdnuffe. Die Liehzucht ftanb besonbers bei ben Dinka und Bari in hoher Blüte, bei benen Schweinfurth herben von 2-3000 Rinbern beobachtete; aber dieser Reichtum war von ben Arabern auf lange vernichtet worden. Die Industrie erstreckt sich auf die ebenerwähnten Gewerbe und auf den Bau von Booten, der Bergbau auf die Gewinnung von Gifen aus Brauneisenstein und Gifenspat.

Die Obernisstämme waren vor noch nicht langer Zeit sehr volkreich: im Jahre 1871 schätzte die ägyptische Regierung die Jahl ihrer Dörfer auf 3000, ihre Volkszahl auf 1 Million, und der Nil war streckenweise von Dörfern dicht umgeben. Diese Blüte ist aber seit 1875 durch die Raubzüge der arabischen Sklavenhändler geknickt; der Viehstand ist vernichtet, die Volkszahl heruntergedrückt worden, und was die Araber zu tun übriggelassen hatten, vollendeten die Anhänger des Mahdi zu Ende der 1880er Jahre. Heute liegt es den Engländern ob, die Reste der Obernisstämme langsam wieder in die Höhe zu bringen.

Im Norden des Bahr el Ghasal wohnen semitische hamitische Volksstämme, benen ein einheitlicher Name nicht zukommt. Man nennt sie wohl Nubier. Längliche Gesichter, gekrümmte Nasen, bronzene Farbe erinnern an die Semiten, aber die dicken Lippen und das lockige Haar zeigen Negerbeimischung. Die Kleidung besteht aus langen Mänteln, im Kriege aus weißen Lendentüchern und Sandalen, die Bohnung früher aus Häusern, jest aus transportablen Hütten, den Schokaben, oder aus spissen Strohhütten, wie in Sennar und Kordossan. Man treibt im wesentlichen Biehzucht, weshalb auch transportable Wohnungen an die Stelle der sesten traten, doch kommt auch Ackerdau vor. Gehalten werden Kamele, Rinder,



54 Afrika.

Ziegen und Schafe, Efel und Hunde, weniger Pferde; ber Anbau liefert Durra, Duchn, Mais, Weizen, Gerste, Bohnen und Lupinen. Die Nahrung besteht aus Milch, Durrabrei, Durrabier und Butter, auch Brot, Kaffee, Datteln.

Die Araber, 3. B. die Kababisch am Wadi Melf in Kordofan, die Schufurijeh östlich von Rhartum und die Beni Amer sowie die Baggara in Sudfordofan, auch die Araber von Dar Fur haben ziemlich reinen arabischen Typus. Sie tragen lange weiße hemben, rote Gürtel, braune Mäntel, weiße oder rote Turbane, die Frauen lange blaue hemben; ihre Baffen find die Steinschlofflinte, Lanze und Dolch, Bogen, Pfeil, Wurfspieß, Schild, neuerdings mehr europäische Gewehre. Die Araber wohnen in Zelten aus Tuch, Reifig, Stroh, soweit fie Nomaden find, in ben Städten aber in fleinernen Saufern mit einem Hof. Sie find Bichgudter und Nomaden oder handler und Gewerbtreibende, auch Acerbauer; besonders aber fällt ber für das ganze Milland verhängnisvolle Sklavenhandel ben Arabern zur Laft, wodurch sie die Geißel des Landes wurden. Anderseits aber haben die Araber auch höhere Gefittung verbreitet, namentlich in Dar Fur, wo eine herrschende arabische Alasse mit arabischen Sitten und Gebräuchen, Sprache und Lebensführung dem unterworfenen Bolf der Fur gegenübersteht, einem Negerstamm von 1-11/4 Millionen Köpfen. Die Fur wohnen in kegel= förmigen Hütten, tragen weiße Gewänder und erfreuen sich einiger Bildung. Ihnen haben die Araber den Islam aufgezwungen, während die in Dar Fertit wohnenden Aredj wohl weber so gesittet wie die Fur noch auch Mohammedaner sind, da sie den Niam-Niam nahestehen. Die Landschaften Dar Banda und Dar Runga haben bagegen wieder großenteils Negerbevölkerung, die sich mit den Arabern, aber bisher in geringem Maße, vermischt hat.

Der ägyptische Suban hat sehr wechselnde historische Schicksale gehabt. 1820 brang ber mächtige Pascha von Agypten, Mehemed Ali, über die Sübgrenze des eigentlichen Agypten vor, eroberte Nubien und gründete Khartúm. Hier strömten nun die drei Haupthandelseartikel des Landes, Sklaven, Elsenbein und Vieh, zusammen, aber die reichen Vorräte erschöpften sich bald, und die politische Entwickelung geriet ins Stocken. Erst in den 1860er Jahren setzt Jsmail Pascha von Agypten die Eroberungen fort, unterwarf das Obernilland bis zum Jahre 1876 (Kordosan 1874, Dar Fur 1875), worauf die ägyptischen Beamten und Soldaten das Volk zu bedrücken und auszusaugen begannen. Um Sklaven, Elsenbein und Vieh aus den fernsten Gegenden zu holen, wurden große Handelserpeditionen unterznommen, die alsbald in Raubzüge ausarteten, bis schließlich die ägyptische Regierung gegen die Sklavenhändler einschritt und sie durch Romolo Gessi 1878/79 vernichten ließ.

Die Beschränkung des Sklavenhandels aber wurde eine der Hauptursachen zur Unzufriedensheit gegen die ägyptische Herrschaft. Diese Gärung machte sich im Jahre 1881 ein Ägypter, der selbst früher Sklavenhändler gewesen war, zunutze, nahm 1883 den Titel eines Mahdi, d. h. eines neuen Propheten, an, schlug 1883 die ägyptischen Truppen bei Kasgil nahe bei El Obeid vollständig und eroberte in den solgenden Jahren den ganzen ägyptischen Sudan, 1884 die Provinzen Bahr el Ghasal und Dar Fur, 1886 Khartúm, wo Gordon siel, serner Sennar und dehnte seinen Staat über Dar Fur, über das östliche Rilland die Suakin, den Ril abwärts aber die Dongola aus. Nur die Aquatorialprovinz um Ladó vermochte Emin Pascha bis 1889 zu halten, räumte sie dann aber freiwillig. Nach dem Tode des Mahdi Mohammed Achmed, 1885, griff sein Nachsolger, der Khalif Abdallah, auch Abessinien an, verwüstete dessen Westen Besten bis über Gondar, schlug und tötete den König Johannes. An die Stelle des zerstörten Khartúm trat Omdurman gegenüber von Khartúm als Hauptstadt des mahdistischen Staates.

Miswirtschaft im Inneren, Streitigkeiten, ärgste Bedrückung ber Bevölkerung führten aber zu Ausständen, die das Ansehen des Mahdi beeinträchtigten. So konnten die seit 1896 langsam von Agypten her vordringenden Engländer 1897 Berber, 1898 Omdurman nehmen und Ende 1899 den Khalifen in einer Schlacht schlagen und töten. Bon da an gehört der ägyptische Sudan zur britischen Interessensphäre, nachdem auch der Versuch Frankreichs, durch den kühnen Zug des Kapitäns Marchand vom Kongo nach Faschoda am Nil, 1898/99, ein westöstliches französisches Kolonialreich im Sudan zu gründen, durch ernstliche Drohungen Englands zum Scheitern gebracht worden war. Dagegen ist der äußerste Süden, das Land westlich von Ladó, dem Kongostaat in Pacht gegeben worden.

An Siedelungen ist ber ägyptische Suban arm. Die Stationen am oberen Nil, Wabelai, Dufilé, Ladó, haben vorwiegend historisches Interesse als Site Emin Paschas, Faschoba, jett Kobok, als Endpunkt bes Zuges Marchands. Der Sitz ber Regierung ift bas feit 1900 burch Gisenbahn mit Wadi halfa verbundene Rhartum, während Omdurman nur noch eine Borstadt von Khartum ist; das lettere dürfte mit der Zeit, da es von den Engländern in jeder Weise gefördert wird, als bedeutendste Stadt des ägyptischen Sudan seine frühere Sinwohnerzahl von 60,000 Seelen wieder erlangen. Die wichtigsten Städte im Often des Mil find Raffala und Sennar, im Westen El Obeid in Kordofan. Dieses Land soll nur noch 140,000, mit Dar Nuba 190,000 Einwohner haben, bas 1884 ebenfalls von den Mahdisten überwältigte Dar Fur 1,5 Millionen gegen 4 Millionen vor ber mahbistischen Gerrschaft. Da man 452,000 gkm für Dar Fur rechnet, so ist die Volksdichte hier nur noch 3,3. Hauptort ift El Fascher. Wirtschaftlich ist der ägyptische Sudan noch unentwickelt. Angepflanzt wird Weizen und neuerdings Baumwolle, 1904 auf 24,000 Acres, zur Ausfuhr gelangten über Agypten Gummiarabikum (3,3), Elfenbein (0,85), Straußenfedern (0,73), Berichiebenes (0,55), zusammen für 51/2 Millionen Mark, während die Ginfuhr aus Agypten 18 Millionen betrug. Der Handel über Suakin betrug 1,3 für die Auskuhr, 2,7 für die Einkuhr, wird sich aber nach Eröffnung der Bahn Berber – Port Sudan steigern. Gering ist auch der Handel mit Eritrea, Abeffinien und Uganda. Die Rahl ber Europäer betrug 1907: 3100.

#### b) Der mittlere Suban.

Oberflächengestalf und Gewässer. Der mittlere Suban gruppiert sich um eine Mulbe, die sich vom Tschabsee im Tale des Bahr el Ghasal zur früheren Seebeckenssenke von Bodele (160 m) fortsett. Dennoch kann der Tschabsee (260 m) als das eigentliche Zentrum des mittleren Sudan angesehen werden. Er ist ein slaches, sumpsiges Gewässer mit Süswasser, obwohl er zurzeit keinen Absuss mehr hat. Sein Wasserstand ist sehr unregelsmäßig, zumal im Osten und Norden, wo er keine Zuslüsse empfängt. Dier ist er mit großen Schilsbickichten bedeckt und hat dunkles Sumpswasser, während der von dem Schari, dem Logone und dem KomadugusWaube gespeiste Süden und Westen tieser und heller sind. Inseln sind daher im Norden und Osten ganz allgemein, aber auch im Süden und Westen nicht selten, und die Angaben über die Wassersläche schwansen sehr. Dei Niedrigwasser, in der Trockenzeit, soll der Tschabsee 25,400, bei Hochwasser, in der Negenzeit, 50,000 akm groß sein; neuerdings aber hat sich eine rasche allgemeine Abnahme des Wasserstandes gezeigt, so daß der ganze Nordosten und die südliche Bucht in Morast verwandelt sind.

Der wichtigste Zufluß des Tschabsees ist der Schari. Er entspringt nahe dem Ubangi unter 6° N. B., nähert sich also dem großen Kongozusluß auf etwa 100 km, zieht gegen

Nordwesten, etwa in der Fortsetzung der Richtung des Kongo bei den Stanlepfällen, und mündet mit einem großen Delta in den Tschad, den er weithin verschlammt. In seinem Unterlause vereinigt sich mit ihm der aus Abamaua kommende Logone oder Ba Bei, der durch den Tuburisumpf gelegentlich, aber anscheinend nur bei sehr hohem Wasserstand, eine Wassersverbindung mit dem Benuë-Zusluß Mad Rebbi hat, so daß diese Gegend höchst verwickelte hydrographische Züge trägt. Der dritte Zusluß des Tschad, der Komadugu, mündet in den nordwestlichen Zipfel des Sees, hat aber weit weniger Wasser als Schari und Logone, da er aus dem trocheren Nordwesten kommt. Seine Quellen liegen nahe dei Kand und Bautschi. Endlich deutet die Fittri-Lagune zwischen dem Tschadsee und Dar Fur einen vierten, früher von Osten kommenden Zusluß des Sees an, und noch weitere Lagunen nehmen andere Trockentäler auf, die nur in der Negenzeit Wasser führen. Sie kommen vom Westrand des Djebel Marrah herab und haben sich früher anscheinend in den unteren Schari entwässert. Das gesamte hydrographische Gediet des Tschad hat A. Bludau auf 1,620,000 gkm berechnet.

Das Land ist im weiten Umfreis um den Tichadsee eben oder leicht gewellt; seine Höhe beträgt nur 300—500 m, ausgenommen im Süden, wo ein 1000 m hoher Ausläuser des Gebirges von Adamaua über den Benuë nach Norden hinübertritt (vgl. S. 57).

Bevölkerung und Staaken (f. die Karte bei S. 19). Den mittleren Suban bewohnen sehr verschiedene Bölker, die sich überdies miteinander so stark vermischt haben, daß ihre Herfunft und Abstammung unklar ist. Ein Mittelpunkt für das Zusammenströmen der Bölker ist, entsprechend der geographischen Lage, die Gegend um den Tschadsee.

Der öftliche Teil des mittleren Sudan, Wadai, hat noch sehr viel arabische Bevölkerung, ja mehr als Dar Fur. Die jetzt herrschenden Stämme, die Tündschur, können schon im 17. Jahrschundert nachgewiesen werden, haben aber seitdem den Jolam angenommen. Insolge der Vorherrschaft arabischer Elemente hat sich Wadai im 19. Jahrhundert als besonders kräftiges Neich erwiesen und zeitweise den mittleren und Teile des östlichen Sudan unterworsen. Der Hauptstamm, die Mada, treibt Ackerbau, Viehzucht, Vienenzucht, übt das Schmiedehandwerk aus und ist völlig arabissiert. Vis 1863 war der Hauptort Wara, seitdem ist es Abeschr, das 1875 etwa 10—15,000 Einwohner hatte. Neuere Nachrichten sind nur sehr spärlich aus Wadai gekommen, zumal da auch der frühere Handelsweg von Wadai nach Ven Chasi in Barka nur noch wenig benutzt wird. Sanz Wadai hatte nach Nachtigals Ansicht um 1875 444,550 akm und 2,600,000 Einwohner, also eine Volksdichte von kast 6.

Während Wadai einheitlich und fräftig war, hat Bagirmi eine sehr bunte Bevölkerung und wechselnde Schicksale gehabt. Bon den 1—1,5 Millionen Einwohnern des nur 183,400 qkm großen Reiches waren um 1875 etwa drei Viertel dem Mischvolk der Bagirmi zuzurechnen; der Rest zerfällt in die ebenfalls gemischten Eingeborenen von Bornu, in Araber und in Fulbe, die hier zum ersten Male hervortreten. Im Ansang des 16. Jahrhunderts gegründet und im siedzehnten sehr mächtig, spielte Bagirmi im neunzehnten zwischen Wadai und Bornu die Rolle Polens oder Afghanistans. Sein Hauptort war die vor kurzem Massenja im Osten des unteren Schari, jeht ist es Tschekna.

In den letten Jahrzehnten waren die Landschaften um den Tschadsee der Schauplat heftiger politischer Kämpse. Um 1890 erhob sich ein früherer Stlavenhändler aus dem arabischen Stamme der Goalijn in Kordosan, Rabah, zu politischer Macht. Un Wadai zwar scheiterte er, aber 1892 gelang es ihm Bagirmi und 1894 sogar Bornu einzunehmen. Als gleich darauf die Franzosen von Norden und Süden ins Gebiet des Tschadsees eindraugen, vermochte

Rabah zunächst, sich ihrer siegreich zu erwehren, wurde aber Ende 1899 von ihnen geschlagen und siel 1900 im Entscheidungskampse gegen den französischen Führer Lamy zugleich mit diesem. Seitdem gehört Bagirmi wie auch Vornu zum französischen "Territoire militaire des pays et protectorats du Tchad". Auch Wadai wird der französischen Interessensphäre zugerechnet, aber einstweisen wohl nur auf dem Papier.

In Bornu, bem Zentrum der mittleren Sudanstaaten, sollen nach Barth auf 148,400 qkm 5 Millionen Einwohner leben, so daß die Volksdichte fast 34 betragen würde. Die Bevölkerung zerfällt in 1½ Millionen Kanuri, das herrschende Bolk, ferner in je ¾ Million Kanembu, Kojam und Tibbu sowie in eine Menge kleinerer Stämme, unter denen die Musgu erwähnenstwert sind. Dazu kommen etwa eine halbe Million Fulbe und Haussa sowie eine viertel Million Araber und Mandara, so daß die Einwohnerschaft sehr bunt zusammengeseht ist. Die Fulbe sowohl wie die Araber haben hier aber nicht die herrschende Stellung wie jene im Westen, diese im Osten des Sudan.

Bornu ist als Neich vielleicht schon um 900 von ben Kanembu begründet worden, die ihrerseits wieder enge Beziehungen zu dem Tibbustamme der Berdoa in Borku gehabt zu haben scheinen. Auch heute bilden die Tibbu noch einen gewissen Bestandteil der Bevölkerung. Während des Mittelalters erstreckte sich das Neich weit in die Schara hinein, später in den westlichen Sudan; seine heutige Gestaltung aber erhielt es erst im 19. Jahrhundert mit der Gründung der Hauptstadt Kuka. Diese bestand zu Barths Zeiten aus einer Oftstadt mit dem Hof und der vornehmeren Klasse und einer Weststadt, in der die ärmere Bevölkerung lebte, und hatte damals 60,000 Einwohner. Die Eroberung durch Rabah 1894 scheint aber, obwohl dieser in Kuka residierte, die Stadt zeitweise heruntergebracht zu haben, heute ist sie im Wieder-ausbau. Weitere größere Orte von 20—30,000 Einwohnern sind Doloo, Gudschba und Ngornu.

#### c) Der westliche Suban.

Oberflächengestalt und Gewässer. Wie der Nil im östlichen, so ist der Niger im westlichen Sudan bei weitem der Hauptsluß, doch teilt er sich in das Gebiet mit den Küstensstüssen an der Guineaküste und mit den beiden Flüssen Senegambiens, dem Senegal und dem Gambia. An Länge des Laufes und Größe des Stromgebiets der dritte Fluß Ufrisas, steht der Niger an Wassersülle gegen den Kongo bedeutend zurück, übertrifft aber mit 28—30,000 chm Wasser in der Sesunde (bei Trockenzeit) den Nil, wenigstens an der Mündung. Die Länge des Niger beträgt 3940 km, die seines großen Nebenflusses Benue 1400 km, und das gesamte Stromgebiet bedeckt eine Fläche von 1,512,000, unter Zurechnung der in den Niger mündenden Trockentäler der Sahara aber 2,092,000. In diesem Falle steht der Niger dem Kongo wenig nach.

Bom mittleren Suban kommend, trifft man zuerst auf den Benuë, der dem Niger eine größere Menge Wasser zuführt, als dieser selbst bei der Vereinigung hat. Er entspringt im Vergland von Abamaua, das bedeutend größere Höhen erreicht als irgendwelche anderen Berglandschaften des Sudan, da es in dem Ssarimassiv dei Garua 2000, in dem Monakoberge in der Nähe der Küste von Kamerun 2400 m und zwischen beiden ebenfalls dis an 2000 m hoch aufsteigt; es liegt also ein ausgedehntes Vergland von 1000 dis 2000 m Höher swischen dem Benuë und der Küste. Auch nach Norden hin verläuft ein 1000 m hoher Sporn gegen den Tschadsee zu. Das Vergland von Adamaua besteht aus Gneis, Granit, fristallinen Schiefern mit Gängen von Granit, Porphyr und Diabas, im Benuetale auch aus versteinerungsleeren, horizontal gelagerten Sandsteinen, gelegentlich auch aus Vasaltkuppen. Zwei

60 Afrila.

rein erhalten. Nur die reinen Fulbe sind hell, schlank, mager, sehnig und leben als hirten in offenen, weidereichen Gebieten in bienenkorbartigen hütten, während die gemischten Fulbe dunklere Hautfarbe und Negermerkmale ausweisen. Die heutige Ausbreitung der Fulbe reicht vom Atlantischen Ozean bis nach Adamaua, den nördlichen Kongozusschlüssen und Dar Fur.

Unter ben Neichen ber Fulbe ist Soloto bas bedeutendste, ba Soloto ber Sit ber religiösen Oberhänpter ber Fulbe und auch ber wissenschaftlichen Bestrebungen war. Die gleichnamige Stadt Soloto ist volkreich, die Herrscher aber wohnten meist in Burno, während bas zur Haussageit angeblich 100,000 Einwohner fassende Katsena in der Zeit der Fulbeherrschaft heruntergekommen ist. Im Norden ist Sinder jeht ein wichtiger Stützpunkt der Franzosen, während Kano, eine Stadt aus Stein= und Lehmhäusern, mit 50—80,000 Einwohnern die größte Stadt im westlichen Sudan und Beherrscherin des sehr lebhasten Handels mit Baumwollenstossen, Lederwaren, Kolanüssen und Salz im ganzen mittleren und westlichen Sudan ist. Bon den übrigen Städten hat Saria Sisenindustrie und Sklavenmärkte, Kessis einen Elsenbeinmarkt; Sungeru am Nigerzusluß Kaduna ist Hauptort des britischen Gebiets Nord-Nigeria. Bautschi oder Pakoba ist ebenfalls volkreich, Gando weniger. Auch die Landschaft Adamana mit der Hauptstadt Pola am Benue und dem wichtigen Binnenplatz Ngaumdere ist den Fulbereichen noch anzuschließen.

Die meisten dieser Reiche sind jetzt in der britischen Kolonie North Nigeria aufsgegangen. Für 1904 gab deren Leiter Lugard folgende Zusammenstellung der Einwohnerzahlen:

| Soloto-Gando 521000                 | Ilorin               |
|-------------------------------------|----------------------|
| Kano-Kalagum 2192000                | Kabba 68000          |
| Dit- und Westbornu . 1105000        | Vaffa 1—1500000      |
| Kontagora und Borgu. 104300 (72000) | Nassarawa 1500 000   |
| Garia 230 000                       | Muri 825 000         |
| Bautschi 920 000                    | Dola                 |
| Mupe 150 900                        | Zusammen: 9-10000000 |

Angepflanzt werben vorwiegend Baumwolle, Kolanüsse, Durra, Mais, Sorghum, Reis, Bohnen, Erbnüsse, Yams, Vataten, Kassawa, Zwiebeln, Tomaten, Pfesser, Tabak, Indigo, Bananen, Papaya, Limonen. Bon Baumwolle allein werden in Saria 30—40,000 Ballen gewonnen, Weizen wird nur am Wobe geerntet. Die Aussuhr aber bestand 1904 aus Kautschuk (1,88), Schibutter (1,1) und Elsenbein (1,06), zusammen 3,056,440, die Einsuhr aus 2,894,260, der Handel aus 5,950,700 Mark. Es bestehen 35 km Eisenbahn zwischen Sungeru und Barijoko am Kaduna.

Von den Nigerstädten sind die bekanntesten Lokobscha, Bida, Rabba, Bussa, Say am südöstlichen, Sansanding, Segu-Sikoro und Bammako am nordwestlichen Schenkel des Niger; auch Djenné soll größere Handelsbedeutung haben. Aber die berühmteste Stadt im ganzen Sudan ist unzweiselhaft Tombuktu oder Timbuktu (s. die beigeheftete fardige Tasel). Sie liegt nicht am Niger selbst, sondern 15 km nördlich von ihm in 240 m Höhe, auf einer Sanddüne inmitten wüstenhafter Landschaft. Am Rande der Büste gegen den Sudan gelegen, hat Timbuktu stets große Bedeutung als Handelsstadt gehabt und den Karawanenzug nach Mogador und Südalgerien beherrscht. Es führte Salz von der Sähara nach dem Sudan ein und gab dafür Gold, Elsenbein, Sklaven, Korn, Baumwolle, Hirse, Kolanüsse nach Norden ab. In Timbuktus Lage war es auch begründet, daß bald die Sudanvölker, bald die Säharasskämme seine Herren wurden, in den letzten Jahrhunderten die Fulbe und die Tuareg; doch war schon im Wittelalter Timbuktu eine bedeutende Stadt, da seine große Woschee von 1327



stammt. Zur Zeit Barths (1857) betrug die Bevölkerung der 1893 von den Franzosen besetzten Stadt etwa 13,000, Lenz schätzte 1880: 20,000, heute scheinen nur 8000 Einwohner vorhanden zu sein. Am besten ist sie wohl als eine arabische Kolonie an der Grenze von Sahara und Sudan zu bezeichnen.

### d) Die Ruftenlandschaften.

Es empfiehlt sich, die Küstenlandschaften des Sudan besonders zu besprechen, da sie trot großer Ahnlichkeiten mit dem Inneren in Bau und Oberslächengestalt doch eine besondere Eigenart in der Hydrographie, in der Feuchtigkeit und der davon abhängigen Begetation sowie in den Landeserzeugnissen haben, und weil sie ferner in eine Neihe von Teillandschaften und daher auch in verschiedene politische Gebilde zerfallen.

Senegambien und Aufa Djalon. Im Westen bes Oberlauses bes Niger entwickeln sich zwei größere Küstenstüsse, von denen der eine, der Senegal, dem Niger sehr nahe kommt; der andere, der Gambia, entsteht im Vergland von Futa Djalon, wo übrigens auch der Hauptarm des Senegal entspringt. Der Senegal, mit 1435 km Lauflänge und einem Einzugsgediet von 440,000 akm, verläust in einem großen, nach Süden offenen Vogen. Er entspringt als Vasing nahe bei Timbo (12° W. L.), vereinigt sich in 135 m Höhe bei Vassoulabé mit dem Vason und empfängt bei Vasel den Faleme. Unterhalb Vasoulabé ist der Strom 500 m breit, bilbet dann aber 16—17 m hohe Fälle, so daß die Schiffahrt untersbrochen wird, die aber auch unter dem niedrigen Wasserstande in der Trockenzeit leidet; sie beginnt in der Regenzeit bei Kayes, in der Trockenzeit gar erst bei Podor, nahe der Mündung. Diese liegt in einem 1500 akm großen Telta, wechselt aber, was der Schiffahrt nachteilig ist.

Der Gambia ist nur 740 km lang und hat ein Einzugsgebiet von nur 182,000 qkm, fließt im ganzen westlich in gewundenem Laufe und mit reißender Strömung, kann aber von Boby an befahren werben. Die Mündung ist ein 20 km breiter Trichter.

Das Land zwischen Senegal, Riger und Gambia, Senegambien, liegt sehr niedrig: Bassoulabe 130, Medine kaum 60 m über dem Meere; es ist großenteils eben oder wellig und bietet keine Besonderheiten dar. Die Küste ist überall ein bleicher Dünensaum mit geringer oder gar keiner Begetation; vor ihr verlaufen auf Hunderte von Kilometern weit die weißen Brandungsstreisen. Gegen das Meer springt das Kap Verde vor.

In biesem Lande hat sich Frankreich 1664 festgesett, zuerst aber nur auf der Insel Gorée und in St. Louis an der Mündung des Senegal. Ernstliches Sindringen ins Land erfolgte erst seit 1854 durch den General Faidherbe und, nach einer Unterbrechung durch den Krieg, wieder seit 1880. Im Jahre 1887 wurde ein Kanonenboot auf den Niger gebracht, 1888 Timbuttu besucht und 1893 besett; 1889 wurde nach der Zahnküste durchgestoßen, 1898 Samory (s. S. 59) geschlagen. Nach endgültiger Regelung der Grenzverhältnisse gehört auch die Küste der Guinée Française, der früheren Rivières du Sud, zu Frankreich, im ganzen etwa 500,000 qkm und 1½ Millionen Sinwohner. Die Erzeugnisse des Landes sind dieselben wie im Sudan (vgl. S. 50 u. 60). Ausgesührt werden Erdnüsse, Kautschuk sowie ein wenig Gold und Elsenbein. Die Ausschufr betrug 1902 aus der Kolonie Senegal 24,9 (1904: 15,94), aus dem französischen Sudan 2,9, aus Guinée 6,6, zusammen 34,4; die Sinsuhr dahn 28,7, 8,9 und 8,8, zusammen 46,4; der Gesamthandel also 80,8 Millionen Mark. Sisenbahnen gab es 1904: 890 km, wovon 264 auf die Strecke Dakar—St. Louis, 132 auf die von Kayes nach Basoulabé, etwa 450 auf die von Basoulabé nach Kulisoro am Riger sommen.

Die wichtigen Siebelungen am Senegal sind Basoulabé, Medine, Kayes, Bakel, Podor und St. Louis, letteres, in wüstenhaster Umgebung, der Hauptort des französischen Gebietes mit über 20,000 Einwohnern. Der frühere Vorhasen Gorée ist auf 2000 Einwohner gesunken, Dakar dagegen ist emporgekommen, und auch Rusisque hebt sich. In der Kolonie Guinée Française ist Konakry Hauptort. Wegen der hinter der Küste sich ausschnenden Wälder ist Kautschuf, der 80 Prozent der Aussuhr einnimmt, Hauptprodukt; dazu kommen als Pstanzungserzeugnisse Kakao und Kassee. Von Konakry wird seit 1902 eine Bahn über Timbo an den oberen Riger bei Kurussa gebaut, von der etwa die Hälfte fertig ist.

Britisch ist ber Unterlauf bes Gambia, die Kolonie Gambia mit 9600 qkm und 1901: 90,400 (jeht wohl 164,000) Einwohnern, also einer Volksdichte von 9 (17). Die Ausfuhr besteht hier in Erdnüssen (3,38), Häuten (0,052), Palmkernen (0,032), Wachs (0,288), Kautschuk und Baumwolle sowie Gold (1,9); sie erreichte 1905 ben Wert von 5,6, die Einssuhr einen solchen von 6,10 Millionen Mark. Der Hauptort ist Bathurst an der Mündung des Gambia mit 8800 Einwohnern.

Portugiesisch=Guinea, zu dem auch die Bissagos= und Losinseln gehören, erstreckt sich längs den mit breiten Trichtern mündenden Flüssen Casamanza, Cacheo und Geba, hat eine Größe von 33,900 akm und 170,000 Einwohner, also eine Bolksdichte von etwa 5. Die Bewohner sind Mandingo, Fulbe und Kruneger, die Weißen Portugiesen, Franzosen und Belgier. Der Hauptort Bolama führt Kautschut, Palmkerne, Erdnüsse, Elsenbein, Häute und Wachs aus. Der Handel hatte 1902 einen Wert von 3,2 Millionen Mark, wovon 1,28 auf die Aussuhr kamen. Dieser Besit ist der letzte Rest der portugiesischen Kolonien in Guinea.

Die Guineaküste. Zunächst noch klippig und Vorsprünge ins Meer hinaussendend, die teilweise aus Sandstein bestehen, oder aber ein Lateritgebiet über einer granitischen Grundslage, aus der Granitblöcke aufragen, nimmt die Guineaküste etwa von Freetown ab ein anderes Gepräge an. Sie wird nämlich durch mehrere nach Süden offene Bögen in Abschnitte zerlegt, die besondere, meist von den Erzeugnissen hergenommene Namen haben. So unterscheidet man die Sierra Leone-Küste, die Pfesserküste, die Elsenbeins oder Zahnküste, die Goldskiedet man die Stlavenküste. Aber diese Namen tressen heute insofern nicht mehr zu, als die Pfesserküste kaum irgendwelchen Pfesser, die Zahnküste nur noch wenig Elsenbein und die Stlavenküste keine Stlaven mehr liesert. Vielmehr sind ihre Produkte jeht Kautschuk, Palmöl, Palmkerne, Kolanüsse, Holz und als Plantagenerzeugnisse Kakao und Erdnüsse. Nur die Goldsküste macht ihrem Namen noch Ehre, indem sie 1905 für 11,9 Millionen Mark (1880: 0,66) Gold aussührte, wovon 5,09 auf Aschanti kommen.

Steilküste wechselt mit Flachküste. Die Küste von Sierra Leone und die Psesserküste sind im allgemeinen Steilküsten, und ebenso hat die Goldküste wenigstens vorwiegend Steiluser, aber die Elsenbein- und die Sklavenküste haben im wesentlichen flachen Strand, Nehrungen, Dünen und dahinter Hasse, wie die Lagunen von Grand Bassam, Togo, Dahomen und Lagos. Bon den vorspringenden Spitzen sind Kap Palmas an der Grenze der Psesserund Jahnküste und das Kap der drei Spitzen (Three Points) nahe dem westlichen Ende der Goldküste zu erwähnen. In der Nähe der Nigermündungen aber wird die Küste immer flacher und schließlich so niedrig, daß man dei der Annäherung nur die furchtbare Brandung und dahinter die Neihen der Ölpalmen und Kosospalmen sieht, aber kein Land. Demgegenüber liegen manche der bekannteren Orte an der Goldküste noch auf vorspringenden Felsen, wie Cape Coast Castle, und bei Freetown erhebt sich an der Küste der 700 m hohe Zuckerhut.

- 000

In den Kaps haben wir die Ausläufer des Berglandes zu erblicken, das sich von der Küste ins Innere erstreckt, und im ganzen etwa 1000, im Quellgebiet des Comoe 1450, im Inneren Liberias in den Montagnes de Drouple dis zu 3000, im Hinterland von Lagos kaum 800 m Höhe erreicht. Ein gemeinsamer Name sehlt, da der früher übliche Ausdruck Ronggebirge sich nicht rechtsertigen läßt, insofern als nur Taselländer und Landschwellen vorliegen, die durch die Erosion Gedirgsgepräge und eigenartige Formen erhalten haben und, wenn sie an die Küste herantreten, Steiluser erzeugen, im anderen Falle aber der Flachküste Raum geben. Granit, Duarzit, kristalline Schieser und Sandstein, auch alte Eruptivgesteine kommen vor.

In das Bergland sind die Flüsse eingeschnitten, deren eine große Zahl aus dem vom Migerbogen umgebenen Lande südwärts einander ziemlich parallel zur Küste lausen. In Liberia zieht der St. Paul-Fluß gegen Südwesten, nahe bei Kap Palmas mündet der Cavally, bei Grand Bassam der Comoë, bei Adda das große System des Bolta, der aus dem Weißen, Schwarzen und Noten Bolta zusammenstießt, an der Grenze von Togo und Dahomen der Mono, in Dahomen der Uemé, bei Lagos der Dgun. Von diesen Flüssen sind die mittleren sehr lang; so greist der Bolta mit seinem Quellsluß Weißer Volta dis gegen 14° aus. Im Osten vermögen sich nur noch kleinere Flüsse zu entwickeln. Für die Schissahrt sind die Flüsse meist nicht zu gebrauchen, da sie in Stromschnellen das Vergland durcheilen und an der Mündung oft eine Barre haben. Das gesamte hydrographische Gebiet der Guineaküste vom Niger dis zum Kap Palmas hat A. Bludau auf 875,000 qkm berechnet, wozu noch Liberia mit 95,000 und Sierra Leone mit 70,000 qkm kommen, zusammen über 1 Million qkm.

Die Bevölkerung besteht aus Negern, und zwar im Westen, Liberia und Sierra Leone, aus Kruleuten, einem stattlichen, sehr dunkeln Stamme, der an der ganzen Küste die Hafenarbeiter und Schissmannschaft (englisch Crew, sprich: kru) stellt. Dazu kommen Mandingo, serner im Inneren sehr europäerseindliche Waldstämme und in Sierra Leone sowohl wie namentlich in Liberia freigelassene Stlaven aus allen Teilen Ufrisas und auch Amerikas. Weiter im Osten bestanden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zwei kröstige Negers staaten: Aschanti mit dem Hauptort Kumassi im Hinterlande der Goldküste, Dahomen mit dem Hauptort Abomen in dem der Stlavenküste. Beide Neiche hatten eine gewisse Halbstultur erreicht: die Bewohner kleideten sich gut, trieben blühenden Ackerbau auf Erdnüsse, Walmwolle, Durra, Yams, Neis, Bohnen, Tabak, fertigten seidene Stosse und schöne Geräte, wertvolle Wassen und ansehnliche Töpserwaren an und besassen auch ein ausgebildetes Heer sowie politische Organisation, betrieben aber arge Menschenschlächtereien. Nur mit Aussendung großer Machtmittel konnten die Engländer in vier Kriegen 1824—26, 1872—74, 1896 und 1900 Aschanti, die Franzosen 1892/93 Dahomen unterwersen.

Ein ganz anderes Gepräge hatten die sogenannten Stadtstaaten zwischen Dahomen und dem Niger. Sie bestanden im wesentlichen nur aus einer größeren, oft sehr volkreichen Stadt und deren Gebiet und hatten Tribut an die Fulbeherrscher in Sosoto zu zahlen, bis sie Ende des 19. Jahrhunderts britischer Herrschaft unterworfen wurden. Die bekanntesten sind Abeosuta am Ogun und an der Sisendahn Lagos-Niger, nördlich von Lagos, mit starkem Handel die Timbuktu und Bornu und wohl über 50,000 Sinwohnern, serner Yoruba, Ilorin und Nupe zwischen Abeosuta und dem Niger, endlich Benin im Westen des Nigerzbeltas mit einer rohen, aber in der Herstellung von Holz- und Elsenbeinschnitzereien sowie Metallarbeiten auffallend geschickten Bevölkerung. Namentlich die in neuerer Zeit dort gestundenen Bronzewaren weisen auf eine eigenartige untergegangene Kultur der Beninneger hin.

Die Europäer haben jest die gefamte Quincafuste inne mit Ausnahme der Negerrepublik Liberia, die von Nordamerikanern ins Leben gerufen wurde. Ursprünglich war die ganze Kuste unbestrittener Besitz der Portugiesen, aber da sich diese nicht viel um das Land fümmerten, das sie bei El Mina an der Goldkuste schon im 15. Jahrhundert zu besiedeln angefangen hatten, nahmen es andere Bölker in Besit. Namentlich die Niederländer, Dänen und Deutschen haben hier Spuren hinterlassen. Nicht weit von Axim, am Kap der drei Spiken, lagen die Forts Groß-Friedrichsburg und Dorothea, die der Große Kurfürst von Brandenburg 1682 hatte anlegen lassen. Friedrich Wilhelm I. verkaufte sie aber 1720 an bie Niederländer, die bis zum Jahre 1872 herren der westlichen Goldkufte maren. Dazu kamen an der östlichen Goldküste die Dänen um Christiansborg und Afra, bis zum Jahre 1850. Beiber Bölfer Nachfolger sind die Engländer geworden, die sich bereits 1787 in Sierra Leone festgesett hatten, seit 1861 auch Lagos, seit 1885 die Nigermündungen in Besit haben. Französisch sind seit den 1880er Jahren die Landschaft Dahomen und die Elfenbeinkuste acworden, nachdem Frankreich sich an letterer schon 1842 festgesetzt hatte. Endlich hat bas Deutsche Reich 1884 Togoland an ber Grenze ber Golde und Sklavenkuste erworben, in Niederguinea Kamerun, während England 1885 die Nigermündungen besetzte. Im folgenden Jahrzehnt wurden die europäischen Besitzungen abgegrenzt und organisiert.

Die bekannten Siebelungen ber Buineakufte find großenteils hafenorte, bas Innere enthält meist nur kleine Stationen, gelegentlich auch Städte, die zum Teil sogar ziemlich volkreich find; aber die Europäer leben meift an ber Rufte, ohne baß jedoch größere Safenstäbte entstanden wären. Gine Ausnahme macht ber hauptort von Sierra Leone, Freetown, mit 32,000 Einwohnern und Eisenbahn nach Baiima (300 km). In Liberia hat Monrovia da= gegen nur 3000; bie Bobenschätze werden nicht ausgenutt, Zahlen über die Handelsstatistik fehlen, der Staat ist eine verwahrloste Negerrepublik. Der Hauptort der Elfenbeinküste, Abidjean Adjamé, 1900 in Bingerville umgetauft, ift noch flein; bekannter ist Grand Bassam. Die ältesten Ansiedelungen an ber Goldküste: Arim, Elmina, Cape Coast Castle, Afra und Christiansborg und bas im Hinterlande liegende Kumaffi, find ichon erwähnt worden. Bon Sekondi führt jest eine Bahn nach Rumassi (270 km). In Togo sind Lome (6200 Einwohner) als Hauptort, Bagida, Porto Seguro, Togo und Anecho (Klein-Popo) Küstenpläte; im Inneren liegen Misabohe und Atakpame, am Volta Rete Kratschi mit 30,000 Einwohnern. Letteres ist ber größte Ort baselbst, nachdem bas jett britische Salaga 1894 zerftört worden ift. Auch mehrere andere Orte im Inneren sollen 7—12,000 Einwohner haben, darunter Sanfanne=Mangu (9000). Die Gisenbahn ins Junere, Lome-Palime (122 km), ift 1907 eröffnet worden. In Dahomen liegen an ber Rufte Groß-Popo, Whydah (Quida), Kotonu und der Hauptort Porto Novo, im Juneren Abomen. In Lagos ift die gleichnamige Stadt zu einem wichtigen hafenplate von 35,000 Ginwohnern und zur größten Siedelung an ber Ruste von Guinea herangewachsen und hat auch Bahn bis Ibaban, aber bafür fehlt es bis zu den Nigermündungen an jeglicher Ortschaft von Bedeutung, und auch die an ihnen liegenden häfen Afassa, Bonny und Braß sind flein. Hauptort ber aus bem Gebiete ber Royal Niger Company, African Association, United African Company und National African Company hervorgegangenen Rolonie Sub-Nigeria ift Old Calabar am Calabar= fluß, Sauptort von Nord-Nigeria Sungeru (S. 60), militärischer Stütpunkt aber Lokobicha.

Ramerun. Öftlich ber Nigermundungen fließt aus geringer Entfernung von ber Rufte ber Alt-Calabar ober Crofflug heraus, bann aber wendet fich bie Rufte nach Suden,



er bebeckt 2000 qkm und erhebt sich zu 4070 m Höhe, seine Abhänge sind bis etwa 2800 m Höhe mit Wald bestanden. Mit seinem Nachbar, dem 1746 m hohen Kleinen Kameruns berg, ist er nichts anderes als eine Fortsetzung des jungvulkanischen, meist basaltischen Inselszuges des Golses von Guinea (S. 4).

Die Bevölkerung von Kamerun sind die Duala, ein 25,000 Köpfe zählendes Bantuvolk, das lange Zeit hindurch ein Eindringen ins Innere erfolgreich verhinderte, um das Handelsmonopol zu behaupten. Jenseits der Duala wohnen viele zersplitterte, aber fräftige, kleine Stämme, namentlich die Bali, die schon sudanesisch reden und gemischt sind, ferner die Paunde, weiter im Inneren Sudanneger und auch schon Fulbe, dis man in Ngaumdere und Pola in wirkliche Fulbestaaten gelangt (vgl. S. 60).

Wirtschaftlich ist Kamerun eine tropische Pflanzungskolonie, unter deren Ruppslanzen für die Zukunft in erster Linie der Kakao in Betracht kommen dürfte, während Kasse weniger gut gedeiht und der Tabak den ansänglich auf ihn gesetzten Erwartungen nicht entsprochen hat. Weitere Versuche sind gemacht mit Tee, Vanille, Mais, Kartosseln, Kolanüssen und der Kautschuk liesernden Kickxia akricana, aber zur Aussuhr tragen alle diese Erzeugnisse noch salt nichts bei. Die Aussuhr bestand nämlich 1905 aus Kautschuk (3,87), Palmkernen (1,66), Kakao (1,28), Elsendein (1,2), Palmöl (0,8) und Holz (0,15), serner Kolanüssen, Farbholz, Mangroverinde, also fast lauter Waldprodukten. Bemerkenswert ist aber die Zunahme des Haupterzeugnisses der Pflanzungen, Kakao, um das 2½ fache seit 1901. Die Gesamtaussuhr stieg von 6 Millionen Mark (1901) auf 9,315 (1905), die Einsuhr von 9¼ auf 13,467, der Gesamthandel von 15¼ auf 23,8 Millionen. Eine Plantagendahn führt von Viktoria ins Land, eine Vollbahn wird von Vonaberi aus gebaut.

Auf 495,000 akm lebten 1906: 31/2 Millionen Einwohner, barunter 896 Weiße, diese meist an der Küste, zu sieden Achteln (773) Deutsche als Kaufleute, Beamte und Soldaten. Die Siedelungen sind noch ohne Bedeutung und klein. Negierungssit ist Busa, Haupthasen Duala, früher Kamerun, ein Kompley von Regerdörsern und Häusern der Weißen. Bemerkensewert sind serner an der Küste Vimbia und Viktoria im Norden, Malimba, Kleine und Große Batanga, Kribi und Campo im Süden, letteres an der Mündung des Rio del Campo. Die wichtigsten Stationen im Juneren sind Baliburg und die Paundestation, aber die Autorität der Regierung ist im Juneren schwach, wenn auch Expeditionen über Ngaumdere nach dem Tschabsee durchgestoßen sind.

e) Übersicht über die politischen und wirtschaftlichen Berhältnisse bes Sudan. Politisch zerfällt ber gesamte Sudan jest in folgende Teile:

|                                               |   |   |   | DRisometer | Einwohner  | Boltsdicht |
|-----------------------------------------------|---|---|---|------------|------------|------------|
| Frangofifche Befigungen                       |   | ٠ |   | 2337400    | 15 200 000 | 7          |
| Senegal                                       |   |   |   | 23500      | 101000     | 4          |
| Senegambien und Nigerterritorien              |   | ٠ |   | 958600     | 8 200 000  | 9          |
| Guinée française, Quinca                      |   |   |   | 275 100    | 1 459 000  | 5          |
| Cote d'Ivoire, Elsenbeintüste                 |   |   | æ | 310709     | 1955000    | 6          |
| Dahomey                                       | • |   |   | 169500     | 1000000    | 6          |
| (Zusammengefaßt als Französisch - Westafrika) | • | b |   | 1737400    | 12700000   | 7          |
| Tschad-Territorium                            |   |   |   | 600 000    | 2500000    | 4          |
| Britische Besitungen                          |   |   |   | 3477200    | 32900000   | 9          |
| Agpptijder Guban                              |   |   | 0 | 2000000    | 4 000 000  | 2          |

|                 |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    |    | D.Rilometer | Einwohner   | Vollsdicht |
|-----------------|----|----|---|---|--|--|--|-----|----|----|----|-------------|-------------|------------|
| Gambia          |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    |    | 9600        | 164 000     | 17         |
| Sierra Leone    |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    |    | 69700       | 1026000     | 15         |
| Goldfüste       |    |    |   |   |  |  |  |     |    | •  |    | 308870      | 1 487 000   | 5          |
| Lagos           |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    |    | 69 000      | 1300000     | 19         |
| Nigeria         |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    | ٠  | 1020000     | 25 000 000. | . 25       |
| Deutsche Befit  |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    |    | 582 200     | 5000000     | 9          |
| Togo            |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    | ٠  | 87200       | 1500000     | 17         |
|                 |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    |    | 495 000     | 3500000     | 7          |
| Portugiesisch-C | Bu | in | e | 1 |  |  |  |     |    |    |    | 33900       | 170 000     | 5          |
| Liberia         |    |    |   |   |  |  |  |     |    |    |    | 95400       | 1500000     | 16         |
|                 |    |    |   |   |  |  |  | Buf | am | me | n: | 6526000     | 55 000 000  | 8          |

In wirtschaftlicher hinsicht sind der Sudan und besonders die Guineaküste durch die auf der nachfolgenden Tabelle angegebenen Erzeugnisse charakterisiert. Palmkerne, Palmöl und Kautschuk sind die wichtigsten Produkte der Waldländer an der Küste, Baumwolle, Erdnüsse, Gold die des waldarmen Landes, doch wird Baumwolle kaum ausgeführt. Im ganzen überwiegen die Waldprodukte mit 70 Millionen Mark Ausfuhrwert die Ackerbauerzeugnisse mit 28 weit.

|                                 | Palmferne | Palmöl | Kautsaut | Spols | Schibutter | Erbnüsse | Palao | Kolantiffe | Mais, Durra | Baumwolle | Sugmer | Biaffabafafern | Picifer | Golb  | Wieh   | Hänte   | Egady8 | Clfatbein |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|-------------|-----------|--------|----------------|---------|-------|--------|---------|--------|-----------|
| Franz. : West-<br>afrika 1902 . | 6,75      | 4,5    | 13       | _     |            | 16       | _     | -          |             | _         | _      |                |         | comin |        | grature |        |           |
| Bortugiesisch-<br>Guinca 1902   |           |        | п        | _     |            | 0        |       | _          |             |           | _      | _              |         |       |        |         | 0      |           |
| Cambia 1905                     | 0,0322    |        | 0,018    | _     |            | 3,39     |       | _          | _           | 0,0012    | _      | _              | _       |       | _      | 0,0527  |        |           |
| Sierra Leone                    | 4,275     | 0,323  | 0,361    | _     | _          | _        | _     | 1,614      | _           |           | 0,254  | 0,06           | 0,03    | -     | 1400   | -       | _      |           |
| Goldfüste                       |           |        | 6,475    |       |            |          | 3,736 | 1.90       | 0 003       |           |        |                |         | 11,98 |        | _       |        | 0,019     |
| Togo 1905 .                     | -         | 0,15   |          | _     | _          | _        | _     |            |             | 0,089     |        | _              |         |       | 1),087 |         |        | 0,011     |
| -                               |           | 1,38   | 0,46     | 0,52  | -          | -        | 0,28  |            | 0,32        | 0,25      |        |                | -       | -     | -      | _       | _      |           |
| 1904<br>Nord-Nigeria            | 1,42      | 1,6    | 1,95     | 1,2   | 0,074      | 0,045    | 0,026 | 0,001      | _           | 0,05      |        | 0,074          | -       | -     |        | -       | -      | 0,069     |
| 1904                            | -         | -      | 1,88     | _     | 0,01       |          |       | _          |             | -         | -      | _              | _       |       | _      | _       | -      | 0,006     |
| Zusammen:                       | 28,23     | 12,7   | 25,1     | 3,4   | 0,1        | 19,4     | 1,0   | 2,8        | 0,9         | 0,4       | 0,25   | 0,13           | 0.03    | 12    | 0,1    | 0,05    | 0,03   | 0,13      |

|                                | Einfuhr | Ausfuhr | Gesamt-<br>handel | Schiffsbewegung<br>(in Tonnen) | Eisen»<br>bahnen (km) |
|--------------------------------|---------|---------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Senegal und Nigergebiet        | 20,64   | 15,94   | 36,38             | 1002000                        | 890                   |
| Guinée française               | 3,78    | 2,10    | 5,88              | 402000                         | 220                   |
| Elfenbeinfüste                 | 5,33    | 2,88    | 8,21              | 1552000                        | <b>6</b> 50           |
| Dahomey                        | 1,42    | 3,00    | 4,42              | 545 000                        | 103                   |
| Tschad Territorium             | -       | 0-10-0  | Stewarts          |                                |                       |
| Frangofifd-Beftafrita (1904) . | 31,17   | 23,92   | 55,09             | 3501000                        | 1760                  |

|                                 |     | Einfuhr | Unsfuhr | Gefants<br>handel | Schiffsbewegung (in Tonnen) | Eisens<br>bahnen (km) |
|---------------------------------|-----|---------|---------|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Gambia                          |     | 6,10    | 5,60    | 11,70             | 368000                      |                       |
| Sierra Leone                    |     | 14,14   | 9,70    | 23,84             | 1596000                     | 300                   |
| Goldfüste (1905)                |     | 29,72   | 32,92   | 62,64             | 2160000                     | 270                   |
| Lagos                           |     | 18,40   | 24,22   | 49,62             | 1517000                     | 203                   |
| Sub-Rigeria                     |     | 35,80   | 34,40   | 70,20             | 1074000                     | commen.               |
| Mord-Nigeria                    | ٠   | 2,89    | 3,05    | 5,94              | _                           | 35                    |
| Brit. Befipungen (Beftsuban, 19 | 04) | 107,05  | 109,89  | 216,94            | 6715 000                    | 808                   |
| Togo                            |     | 7,76    | 8,95    | 11,71             | 840 000                     | 120                   |
| Kamerun                         | •   | 13,47   | 9,31    | 22,78             | 1900000                     | 24                    |
| Deutsche Besitzungen (1905) .   |     | 21,23   | 13,26   | 84,49             | 2740000                     | 144                   |
| Portugiesisch-Guinea (1902)     |     | 1,97    | 1,23    | 8,20              | 57000                       |                       |
| Rujamm                          | en: | 161,42  | 148,30  | 303,78            | 13 000 000                  | 2352                  |

### D. Das Kongogebiet und die Kuste von Aliederguinea.

Überschreitet man die südliche Grenze des Sudan in ihrem mittleren Abschnitt, so gelangt man in das äquatoriale oder zentrale Afrika und damit in das gewaltige Kongobecken, das im Norden durch die Wasserscheide gegen Schari und Nil, im Osten durch das hohe ostafrikanische Taselland (s. S. 101), im Süden durch die Wasserscheide gegen den Sambesi begrenzt wird. Im Westen wird es sich empsehlen, über das Kongobecken hinauszugehen und den Steilrand der Tasel gegen das Meer und die Küste von Niederguinea hinzuzunehmen, so daß im Norden der Campo, im Süden der Kunene die Grenze bilden. Man erhält dann eine Fläche von rund 4 Millionen gkm, während 3,690,000 auf das Kongosystem kommen.

Bau und Oberflächengestalt. Die afrikanische Tafel fällt auch in Niederguinea mit einem deutlich ausgeprägten Steilrand jum Meere ab, läßt aber zwischen beiben meift einen mehr oder minder breiten Ruftenftreifen, ber im Norden fumpfig, im Guben fandig ift. Der Rand ber Tafel ist auch hier aufgebogen, so baß sie zur Ruste gang schroff, nach bem Inneren zu aber fanft abfällt. Der Westabfall erfolgt in Stufen ober Terrassen, im Norden in der Gegend des Ogowe in brei bis vier, im Süden, in Angola, in drei Stufen, deren Ränder Serras (Gebirge) ober Montes (Berge) genannt werden. Die Höhe biefer Terraffen steigt im Norben von etwa 500 auf 1500 m, also nur zu mäßigen Seehöhen; eigentliche Gebirge gibt es nicht, fondern nur ber Westrand hat Gebirgecharafter, während sonst die Oberfläche eben oder durch die Verwitterung in bizarre Gebilde aufgelöft ift. Erheblich größere Sohen erreicht bas Land im Suden bes Rongo, besonders in der Landschaft Bibe, wo die Lovitiberge bis 2370 m aufragen. Die Zusammensetzung ist überall bieselbe: Gneis, Glimmer= schiefer bilben ein Grundgebirge, das vielfach zutage tritt, doch liegt diesem häufig eine große Sanbsteinplatte von vermutlich mesozoischem Alter auf. Die barin enthaltenen Schichten find nörblich bes Rongo am Ruilu mit gefaltet, so baß bie Faltung bis gegen bie Areibezeit an= gebauert zu haben scheint. Tertiär ist nur spärlich vertreten, und zwar an ber Ruste, Quartar namentlich in den Lateriten, ben ziegelroten tropischen Berwitterungsprodukten aller Gesteine. Eruptivgesteine kommen vor, aber Bulkane fehlen, im Gegensatzu Kamerun, völlig.

Die Flüsse burchbrechen ben Steilrand ber Tafel in engen Schluchten mit Kataraften und Stromschnellen und find baher nur im untersten Unterlauf, ber Kongo aber und seine

150 10

Zustüsse auch im Mittellauf für die Schissahrt geeignet. Im Norden entspringen sie teilweise auf den Stufen der nach Westen absallenden Terrassen, wie der ein Stück die Grenze zwischen Kamerun und dem französischen Kongogebiet bildende Rio del Campo, der dem spanischen Gebiet Rio del Muni den Namen gebende Muni und der Gabun mit seinem gewaltigen Trichter, auch der Tschisoango und der weit bedeutendere Kuilu mit 600 km Länge. Der größte unter ihnen aber ist der Ogowe, der zwar auch an der höchsten Terrasse entsteht, aber doch mit zwei weit auseinander greisenden Quellarmen, so daß sein Stromgebiet volle 145,000 akm beträgt. Unterhalb der zahlreichen Kataraste ist der Ogowe von Nojolé dis zu seiner Mündung am Kap Lopez auf 350 km schissbar. Südlich des Kongo nimmt der Wasserreichtum im ganzen ab, aber die Wasserscheiden gegen das Kongobecken verschiedt sich weiter ins Innere. Daher entwickeln sich neben kleineren Küstenslüssen, wie dem Morisch bei Ambrizette und dem Loie bei Ambriz, doch größere Ströme, wie der Kuanza und der Kunene. Der Kuanza fommt aus dem Osten des Tasellandes von Bihé und nähert sich mit seinen Quellen sehr denen des Kasai und Kwango, sließt dann in weitem Bogen nach Norden und mündet



Profil fiber Afrita unter 20 S. D. 50 face fiberhohung. Mafftab 1:30 Millionen.

nach Aufnahme großer Nebenstüsse und Bildung großartiger Stromschnellen und Fälle bei São Paolo de Loanda; seine Lauflänge beträgt 950 km, sein Einzugsgebiet 150,000 qkm. Der Kunene ist zwar 1200 km lang, hat aber nur ein Stromgebiet von 137,000 qkm und auch weniger Wasser als der Kuanza; in der Trockenzeit versiegt er sogar meistens. Er beschreibt einen Bogen, der dem des Kuanza ungefähr entgegengesett ist, und dient im Unterlauf als Grenzsluß zwischen Angola und Deutsch-Südwestasrika. Die zwischen dem Kunene und dem Kuanza mündenden Wasservinnen sind meist schon Trockenbetten.

Der Kongo. Auch ber Kongo mündet nach Durchbrechung des westlichen Steilrandes mit einem gewaltigen Trichter unter 6° S. B. in das Meer, aber seine Quellen und die jenigen verschiedener Zuslüsse liegen näher an der Ostküste als an der Westküste: östlich des Tanganjika dringen die Quellen dis 30° Ö. L., zwischen diesem und dem Njassa sogar dis 33° Ö. L. vor. Die Zuslüsse kommen sowohl vom ostasrikanischen Hochlande, als auch aus einer Zone zwischen 10 und 40° S. B., die man als Wasserscheidengebiet gegen den Sambesi bezeichnen kann. Während aber die Bergländer Ostasrikas, aus denen der Kongo noch Wasser zieht, dis zu 3000 m Höhe ausweisen, erreicht das Taselland auf der südlichen Wasserscheide nur 1200—1800 m, letzteres in Bihé. Noch niedriger, nur 1000—500 m, ist die Wasserscheide gegen Nil und Schari im Norden, und auch gegen den Sánaga übersteigt sie 1000 m nicht.

Indem nun die genannten in einem großen Kreise angeordneten Landschaften gegen bas Innere absinken, entsteht hier zu beiden Seiten des Aquators, im Süden bis 5, im Norden bis 6°, sowie etwa zwischen den Meridianen 15 und 25 ein gewaltiges Becken, bessen mittlere

70 Afrika.

Seehöhe ungefähr 400 m beträgt. Dieses Kongobecken trägt in seinem süblichen Teil eine Sandsteinbecke von wahrscheinlich mesozoischem Alter, die sich südwärts dis zur Wasserscheide gegen den Sambesi und dis an den Tanganzikasce, im Nordosten dis zur Wasserscheide gegen den Nil fortsett. Nur selten tritt das Grundgebirge an den Nändern hervor, aber allgemein ist die Bedeckung der Obersläche mit Laterit; dazu kommen ferner quartäre Sedimente, meist Alluwien des Kongo und seiner Nebenslässe in der Umgebung der tiefsten Rinne.

Wo die benachbarten Tafelländer mit ihren Ausläufern in das innere Becken übergehen, fallen sie mit Steilrändern ab, die von den Zuslüssen des Kongo und diesem felbst in Stromsschnellen passiert werden. Diese Fall-Linie zieht vom Kwango unter  $7^1/2^0$  S. B. über den Lulua unter  $5^1/4^0$  S. B. und den Ludilasch dei  $3^0$  S. B. zum Kongo dei den Stanleysfällen (unter dem Aquator) und setzt sich weiter über den Aruwimi ( $1^1/2^0$  R. B.) und den Rubi ( $3^0$  R. B.) zum Uölle ( $4^0$  R. B.) fort. Auch nordwestlich des Ubangi ist sie am Sanga unter  $5^0$ , am Lisuala unter  $1^0$  erkennbar. Den westlichen Abschluß des Kreises stellen die Stromschnellen des Kongo selbst unterhald Stanley Pool dar, etwa unter  $4^1/2^0$  S. B. Außersdem ist der Kongo oberhald Stanley Falls mit Unterbrechungen dis Katanga schissbar.

Der Kongo entspringt mit seinem Sauptarm Luapula, der aber zuerst Tichambesi beißt, in ber Nähe ber Stevensonstraße in 2000 m Sohe zwischen bem Njassa: und bem Tanganjikasee und strömt zunächst gegen Südwesten. Dann zieht er bas Wasser bes 1120 m hoch liegenden, 3000 qkm großen, in seiner nordöstlichen Abteilung fast versumpften, in seinem Wasserstand fehr schwankenden, aber durchaus seichten Sees Bangweolo oder Bemba, an bessen Ufern Livingstone am 1. Mai 1873 gestorben ist, an sich, fließt sübwärts am Kampolombosee vorbei und durchschneibet mit Stromschnellen, immer noch in südwestlicher Nichtung, das Tafelland, um sich nun als Luapula nach Nordnordwesten zu wenden, welche Richtung er bis zu den Stanlenfällen beibehält. Er bildet auch weiterhin viele Stromschnellen und Katarafte, selbst Fälle von 6 m Höhe, durchfließt den 900 m hohen, 5200 gkm großen infelreichen, in seinem Wasserstande ebenfalls stark wechselnden See Mweru, Moeru ober Meru, schneibet abermals, als Luvua, in die Tafel ein und vereinigt sich unter 6° S. B. mit dem Lualaba, dem zweiten Kongo-Quellfluß. Der Lualaba entsteht nahe den Quellen des Sambesi in der Land= schaft Katanga in 1500 m Höhe, burchbricht die Mitumbaberge in einer Reihe von prachtvollen Fällen und bilbet dann fleine Seen in der Höhe von 600 m. Durch den ansehnlichen Lufira verstärkt, erhält der Lualaba so viel Wasser, daß der 300—500 m breite Fluß manchen sogar als Hauptarm des Kongo erscheint. Ein sehr eigentümlicher Nebenfluß ist der Lukuga, nämlich ber periodische Abfluß bes Tanganjika (f. S. 110), als welcher er bas Einzugsgebiet bes Kongo über diesen hinaus burch ben Mlagarasi bis nahe an ben Victoria Njanja und nach der Mitte von Deutsch : Ostafrika, durch den Russissi und den Kiwusee aber bis zu den Bulkanen von Ruanda fortsett. Unterhalb ber Mündung des Lukuga heißt ber Kongo Ugarana; er ist hier 600 m breit und bis zu 11 m tief, bilbet weitere Stromschnellen, die von der Bahn Kindu-Porte d'Enfer umgangen werden follen, und fällt endlich in den fieben fogenannten Stanlenfällen, die bereits von der Eisenbahn Stanlenville-Ronthierville um= gangen werben, von etwa 460 m auf 420 m Seehohe über die lette Terraffenstufe hinab.

Damit tritt er in den Mittellauf ein, auf dem er das Gepräge eines Unterlaufes hat: starke Absonderung von Armen, ausgedehnte Infelbildung, ungeheure Breite, sehr schwaches Gefälle. Die größte Breite soll sich unter Einrechnung der Inseln zwischen den Mündungen des Rubi und Mongala auf 55 km belaufen, mährend das Gefälle auf 1 km nur 10 cm

beträgt; am unteren Ende des Mittellaufs schrumpft der Kongo wieder auf nur 500 m Breite zusammen. Er setzt in seinem Mittellauf jenen großen Bogen fort, den er an der Mündung des Lukuga beginnt und erst an seiner eigenen Mündung in das Meer endigt. Dabei beschreibt er zwischen den Meridianen 27 und 13 einen vollkommenen Halbkreis, dessen nördelichster Punkt unter 2° 20′ N. V. liegt. Die verhältnismäßig niedrige Wasserscheide aber zwischen seinem großen Nebenflusse Ubangi und dem Schari hat er nicht durchbrechen können; er wendet sich vielmehr in südwestlicher Richtung zum Meere.

Im Mittellauf gehen bem Kongo alle bedeutenden Nebenflüsse zu. Von rechts empfängt er aus dem Waldlande westlich des Albertsees den Arnwimi, der im Oberlauf Ituri heißt und den Neposo ausnimmt, dann den Nubi oder Itimbiri und den Mongalla, lauter dunselsarbige, kataraktenreiche Ströme. Weiter folgt der riesige Ubangi, dessen Lauf den Bogen des Kongo im Norden zum Teil wiederholt. Er entsteht als Kibali westlich von Wadelai am Nil und nimmt von rechts den Momu aus der Provinz Bahr el Ghasal und den Kuta aus der Landschaft Dar Fertit auf. Die Strecke zwischen 26 und 23°, die den Namen Utelle-Makua führt, wurde schon von Schweinsurth 1870 gesunden, der sie aber sür einen Zusluß des Schari hielt. In der Tat ist der Lauf des Ubangi zunächst nach Kordwesten gerichtet; bei 19° aber wendet er sich nach Südsüdwesten und vereinigt sich, seeartig erweitert, westlich der Aquatorstation mit dem Kongo, nachdem er einen Weg von mindestens 2350 km zurückgelegt hat. Weiter empfängt der Kongo aus dem Hinterlande von Kamerun den sehr ansehnlichen Sanga mit dem Ngoso oder Oscha, die bis 4° R. B. eine 500 km lange schiffbare Wassersstraße bilden, ferner den Likuala, Alima und andere.

Die füdlichen Nebenflüffe führen bem Kongo noch mehr Baffer zu als bie nördlichen. Direkt munden der lange Lubilasch=Lomami, der in fast nörblicher Richtung fließt, der Lulango und der Rufi, Bussira oder Tschuapa, lettere beide mit sehr dunklem, in dem sumpfigen Walbland gefärbtem Waffer. Die übrigen füblichen Nebenflüsse vereinigen sich zum System des Sankuru-Rajai, bas ben Bogen bes Kongo auf ber Sübseite teilweise wiederholt. Der Sankuru entsteht unter 10° S. B., fließt zunächst nach Norden, bann nach Westen, mit gelbem Waffer zwischen hohen Ufern aus Candstein, auf benen Wald und Grasland miteinander wechseln. Mit einer Breite von oft 2-3 km, wobei die Infeln eingerechnet find, und einer Tiefe von 3 m ift er von 5° S. B. an gut schiffbar. Unter bem 20. Meridian vereinigt er sich mit dem Kasai, der seinerseits wieder den von 10° S. B. kommenden Lulua aufnimmt. Der Rasai entspringt auf bem Hochland von Bibe in 1600 m Sobe, hat im Sumpfgebiet bes Dilolosces (1200 m) zur Zeit ber Uberschwemmungen anscheinend eine Berbindung mit dem Sambesi, wendet fich bann aber nordwärts. Der Rafai fowohl wie ber Lulua führen ihr gelbes Waffer zwifchen prachtvollen Uferfzenerien stromab. Viel weiter abwärts nimmt ber vereinigte Fluß von rechts ben Itatta ober Lufenje auf, ber ben 8200 akm großen See Leopold IL (340 m) entwässert, einen flachen Sumpffee mit klarem Baffer, mahrend ber Lukenje selbst kaffeebraun ist; sodann von links das große Syftem bes Kwango, der mit vielen Nebenflüssen, barunter dem Kwilu, aus 12° N. B. nordwärts strömt und 1000 km lang ist. Dann ergießt sich die gesamte Wassermasse unter dem Namen Awa mit 900 an der Mündung, weiter oberhalb 1500 m Breite und in 350 m Höhe in den Kongo. Bald barauf erweitert sich ber Kongo zu bem 330 m hoch gelegenen, 600 qkm großen Stanlen Pool ober Afuna.

In seinem Unterlauf wird ber Kongo gezwungen, den Rand der Tafel zu burchbrechen. Dies geschieht in drei Abschnitten: der erste bis Manjanga ist ein tiefer Einschnitt, der zweite

Die Ursache für diese Verschiedenheit liegt im Gestein, das zu durchbrechen ist: zuerst kristalline Schiefer, dann Gneis, endlich wieder kristalline Schiefer. Die ganze Strecke enthält viele Katarakte und Schnellen, im ganzen 32 große und viele kleine, sowie die Fälle von Jellala; dabei steigt der Strom von einer Seehöhe von 330 auf etwa 10 m herab, hat also auf dieser 275 km langen Strecke ein Gefälle von 1:1000. Sein außerordentlich großartiges Erosionstal ist für die Schiffahrt, wenigstens zwischen Stanlen Pool und Vivi, völlig undrauchbar; es wird zwischen Matadi und Léopoldville durch die Kongobahn umgangen. Endlich folgt noch der eigentliche Unterlauf, in dem sich der Kongo bei einer Tiese dis zu 300 m stellenweise auf 17 km verbreitert und viele Inseln enthält, wenn er auch dei Vanana wieder auf 6 km Breite bei 6—7 m Tiese zusammengedrängt wird. Sein Wasser ist durch die gelbliche Farbe im Meere 64 km weit deutlich, auf 400 km Entsernung noch schwach erkennbar.

Der Kongo hat eine Länge von 4640, in der Luftlinie zwischen Quelle und Mündung nur 1750 km, Zahlen, in denen sich der großartige Bogen des Stromes deutlich darstellt. Mit seinem Einzugsgediet von 3,690,000 qkm ist er das zweitgrößte Strominstem der Erde, bleibt aber freilich gegen den Amazonas noch um fast die Hälfte zurück; in Afrika selbst ist er zwar nicht der längste, wohl aber der wasserreichste Strom mit dem größten Einzugsgediet. Wichtiger ist, daß er selbst im ganzen Mittellauf, ja auch im Oberlauf noch vielsach gut schiffbar ist, im ganzen auf etwa 3000 km; dazu kommen aber noch die ausgedehnten Wasserwege der riesigen Nebenslüsse, z. B. des Sankuru mit 1300 km, so daß die gesamte Länge der besahrbaren Wasserläuse des Kongosystems auf 10,000 km geschätzt wird.

Das Klima. Das Kongobecken liegt dem Aquator sehr nahe und überdies in einer mittleren Höhe von 400, mit weiten Gebieten aber unter 400 m Höhe. Das Klima ist warm und tropisch, wie die folgenden Werte zeigen:

|                            | Jahr  | Kühlster<br>Monat | Wärmster<br>Monat | Unterschieb | Niederschlag        |
|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Brazzaville (Stanley Bool) | 27,30 | 24,00             | 29,30             | 5,30        | (Léopoldville 1500) |
| Stanleyfälle               | 24,39 | 24,00             | 24,50             | 0,50        | 1471 mm             |
| Luluaburg (620 m)          | 27,40 | 21,60             | 26,90             | 5,30        | 1483 -              |

Wenn diese Werte nicht allzu hoch sind, so ist das eine Folge der Seite 13 geschilderten größeren Kühle Westafrisas, die dis ins Innere hinein fühlbar ist, wo die unteren Extreme bis 15, ja 12° herabgehen. Man darf sich daher nicht wundern, daß in den hochgelegenen Randlandschaften noch weit geringere Temperaturen vorkommen: in Ratanga wurde in 1150 m Höhe  $+0.5^{\circ}$  beobachtet, und in 1400-1500 m Höhe sind Minima von +5 und  $+6^{\circ}$  ganz allgemein. Während also die Nächte recht kalt werden können, hält sich gerade auf dem Hochlande die Tagestemperatur mittags oft auf  $30-32^{\circ}$ , so daß die tägliche Schwankung sehr groß ist. Auch an der Küste herrscht ein kühles Klima:

|        |   |  | Jahr  | Kithliter<br>Monat | Wärnister<br>Monat | Unterschied | Mittlere Extreme              | Niederschlag |
|--------|---|--|-------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Loanda | ٠ |  | 23,60 | 19,90              | 28,20              | 6,30        | 32,6° und 15,3°               | 320 mm       |
| Vanana |   |  | 24,90 | 21,60              | 26,90              | 5,30        | $35,0^{\circ} = 16,6^{\circ}$ | 503 -        |

Die Schwankung ist somit für Orte nahe bem Aquator bedeutend, die Temperatur bes wärmsten Monats ist hier nicht so hoch wie die mittlere Jahrestemperatur im Inneren, und ber kühlste Monat geht bis unter 20° hinab. Auch Livi, das zwar der Küste nahe, aber doch schon im Randgebirge liegt, verzeichnet als Jahresmittel nur 25,1°.

über Luftbruck und Winde sind wir noch nicht ausreichend unterrichtet, boch wird über dem südlichen Kongobecken der Ausläuser des sommerlichen Minimums für den Monat Januar vermutet; immerhin ist der Luftdruck im eigentlichen Kongogebiet weder besonders hoch, noch besonders niedrig; er wechselt im Laufe des Jahres zwischen 756 im Januar und 762 im Juli. Die Winde wehen daher in der heißen Zeit von der Küste ins Innere und wirken abkühlend; dasselbe ist aber anscheinend auch während der küsteren Zeit der Fall. Un der Küste herrscht das ganze Jahr hindurch kühler Seewind, aber Stürme sind selten.

Niederschläge fallen im Juneren auscheinend reichlich, im allgemeinen wohl über 1000 mm, worauf allein schon das Vorhandensein des Waldes schließen läßt; Bolobo hat 1600, Léopoldville 1500 mm Regen. An der Küste aber nimmt die Niederschlagsmenge rasch nach Süden ab, wie der Gegensat zwischen Tschinschoscho an der Loangosüste (1082 mm) und Loanda unter 8° 30′ S. B. (320) beutlich zeigt, und in Venguella und Mossamedes ist der Regensall noch weit geringer, so daß am Kunene fast völlige Regenlosisseit herricht. Die Regenzeit tritt in sehr verschiedener Weise auf (s. die Karte, S. 14). Regen in allen Monaten hat nur das Land von 4° S. B. an nordwärts, worauf der Waldreichtum dieser Gebiete beruht. Zwei Regenzeiten und zwei Trocknzeiten gibt es am unteren Kongo und südlich davon dis Loanda und Malansche, aber in Französisch Kongo ist die kleine Trocknzeit schwach auszeprägt, so daß Regensälle in sast allen Monaten vorkommen, meist mit Ausnahme von Juni und Juli. Im Küstenland von Mossamedes ist die Regenzeit nur angedeutet, das gestante Innere aber zwischen 4 und 20° S. B. und zwischen dem 19. und 30. Meridian hat eine auszesprochene Regenzeit im Halbjahr von September die März und eine Trocknzeit in den Gegenmonaten. Bemerkenswert ist die Häusigseit der Gewitter an der Loangossiste.

Die Pflanzenderke. Die Landschaften mit 1000 mm und mehr Negen haben Wald, die übrigen Grasland und Gebüsch mit Waldstreisen an den Flüssen. Wald sindet man daher im inneren Kongobecken und auf dem Gehänge des Tasellandes, namentlich gegen die Nilseen zu; hier dehnt sich der außerordentlich dichte äquatoriale seuchte Negenswald aus, dis zu einer Südgrenze in der Breite von Njangwe. Außerdem sind die Loangoskiste und ihr Hinterland bis zur Höhe des Tasellandes dicht bewaldet. Der Wald geht bei abnehmendem Niederschlag in Buschwald über oder in den die Flüsse begleitenden Galeriewald; sinkt er dann weiter zum Busch herab, so beginnt bereits die Savanne zu überwiegen.

Das Grasland erscheint am ausgebehntesten im südlichen Grenzgebiet, ist aber auch im äquatorialen Teil des Kongobeckens vertreten. Man unterscheidet das südliche Savannenzgebiet von 5° S. B. an südwärts, das westliche Savannengebiet westlich vom 17. Meridian und das nordöstliche Savannengebiet am Uelle. Die beiden ersteren fallen mit denjenigen Teilen Afrikas zusammen, die nicht in allen Monaten Regen haben, und beim dritten Savannengebiet dürste es ähnlich sein. Harte, steise Gräser sind auf der Savanne am häusigsten, zwischen ihnen stehen verkrüppelte Sträucher, wie die Anona senegalensis und der gewaltige Affenbrotbaum, Baobab (Adansonia digitata), dessen Blätter während der Trockenzeit absallen. Man unterscheibet die ossene Kampine, auf der die Gräser weniger dicht stehen, und die gesichlossene Kampine: ein ähnlicher Unterschied wie in Brasilien bei den Campos. Auf den Insseln des oberen Kongo wächst in Scharen die Delebpalme (Borassus flabellisormis). Am eigenstümlichsten ist die Pflanzenwelt am unteren Kongo und an der Loangosüsse, weniger im Osten.

Unter ben Ruppflanzen sind die Olpalme (Elaeis guineensis) und die Kautschufliane Landolphia hervorzuheben, die beide ungefähr bieselben Grenzen haben wie das Kongobecken.

Die Tierwelf. Die westafrikanische Tierwelt nimmt in Afrika, wie Seite 17 außgeführt worden ist, eine besondere Stellung ein, insofern sie einmal von der ostafrikanischen in ihrer Zusammensehung abweicht, dann aber auch besonders arm an Individuen ist, und zwar nicht nur im Walde, sondern auch auf dem südlichen Grassand. Die charakteristischen Tiere Westafrikas sind die Menschenaffen: der Gorilla in den Küstenwäldern und anschließenden Gebirgen zwischen 0 und 5° S. B. und der Schimpanse in mehreren Arten im ganzen Kongogebiet, ja dis über die ostafrikanischen Seen hinaus. Der Elefant wird im unteren Kongoland nur selten, im oberen häusiger angetrossen, das Flußpferd tritt in großen Massen in allen Flüssen des ganzen Gebietes auf und ist wohl daszenige größere Tier, das man am häusigsten sieht. Krokodile sind selten, ebenso wie Antilopen, weniger Hyänen und Leoparden; der Büssel Bos drachyceros geht an Jahl zurück. Bögel, Schlangen, Käser sind aussallend gering an Zahl, Schmetterlinge allgemein und Termiten für das Grassand charakteristisch.

Der Kongostaat. Der größte Teil bes Kongobeckens ist seit 1885 zu einer staatlichen Einheit, wozu sich die innere Mulbe sehr gut eignet, zusammengesaßt, nämlich in den Kongostaat (État indépendant du Congo). Dieser eigentümliche Staat ist eine Schöpfung bes Königs Leopold II. von Belgien, der ihn, um Belgien einen auswärtigen Markt zu erringen, 1884/85 auf der Berliner Kongosonserenz aus der bereits 1876 gegründeten Association Internationale Africaine und der Association Internationale du Congo schuf und seit 1885 auch Souveran dieses Staates ist. Der Kongostaat ist also durch Personalunion mit Belgien verbunden, aber im Grunde doch nur eine belgische Kolonie, wenn auch in anderer Form als die sonstigen europäischen Kolonien; er ist wie Belgien am 26. Februar 1885 für neutral erklärt worden und soll jeht ganz zur belgischen Kolonie werden.

Der Kongostaat bebeckt eine Fläche von 2,382,800 qkm, also 64,5 Prozent bes Kongossystems, und erstreckt sich im Osten bis an die Seen Kiwu, Tanganjika und Mweru, im Süden bis an die Quellen des Lualaba, im Norden aber nur bis an den Mbomusubangiskongo, da das gesamte Norduser dieser Flüsse Frankreich zugefallen ist. An der Mündung endlich ist der Kongostaat auf einen schmalen Streisen am Norduser des Kongo zusammengedrängt, da das Süduser Portugal überlassen werden mußte.

Wirtschaftlich ist ber Kongostaat alsbald von den Belgiern insofern entwickelt worden, als 1905 die Ausfuhr den Wert von 54,83 Millionen Mark erreicht hatte, gegenüber einer Einfuhr von 20,72, jo baß die gesamte Handelsbewegung 75,55 Millionen Mark übersteigt, wovon fast 86 Prozent auf Belgien kommen. Doch sind die Ausfuhrgegenstände ausschließlich foldje, die burch Raubbau leicht erschöpft werden können, nämlich Walds und tierische Pros butte. Den ersten Rang nimmt jest Kautschuf mit 35 Millionen und 82,6 Prozent der Ausfuhr ein, bann folgen Elfenbein mit 3,87, Palmkerne mit 1,21 und Palmöl mit 0,92 Millionen Mark. Das Elfenbein, bas 1899 noch 6 Millionen Mark ergeben hatte, geht aber bereits ftark zurück, da die alten Bestände schnell abnehmen und die Rahl der Elefanten sich vermindert. Kautschut wird erst seit 1889 ausgeführt, ist aber als Ausfuhrgegenstand voraussichtlich auch auf bem Söhepunkt angelangt, und Palmöl sowie Palmkerne kommen wenig in Betracht. Sobald also ber Borrat an Elsenbein und Kautschuf zu Ende fein wird, muß ber Kongostaat Pflanzungskolonie werben, während er heute nur ein großes Sanbelsunternehmen ift. In geringem Maße kommen noch zur Ausfuhr Royal (0,67), Kakao (0,22), Raffee (0,08), Erdnüsse und von Erzen Gold (0,37) und Zinn (0,027), während die reichen Rupferlager von Katanga noch ber Verkehrswege zur Ausbeutung ermangeln,

Die Berkehrswege find fast nur Wafferstraßen, allerbings in einer Ausbehnung von minbestens 10,000 km Länge, auf benen jest etwa 50 Dampfer fahren. Seefchiffe kommen bis Matadi den Kongo herauf ober bleiben in Banana und Boma, den Säfen weiter unterhalb; 1905 betrug die Tonnenzahl der Schiffe in Boma und Banana 526,000. Mit ber Beit wird Matadi ber Haupthafen am unteren Rongo werben, ba hier beffen Schiffbarkeit enbet und zugleich die Kongobahn (Tafel XIV2, bei C. 50) ihren Ausgangspunkt hat. Diese wurde 1890-98 für 48 Millionen Mark erbaut, hat eine Länge von 398 km, erreicht eine Söhe von 745 m über dem Meere, überschreitet bas Bergland mit mächtigen Kunstbauten, die zahlreichen Bafferläufe auf vielen fleinen und großen Brücken, und endet bei Léopoldville am Stanley Pool. Eine zweite Bahn führt von Boma über ben Lukula zum Tichiloango (140 km), eine britte ist die von Staulenville nach Ponthierville (127 km) zur Umgehung ber Stanlenfälle. Durch bieje ift bie 400 km lange Strede von Stanlenville bis Kindu bei Njangwe in den Gesamtbetrieb einbezogen worden. Die bereits im Bau befindliche Bahn Kindu-Porte d'Enfer (315 km) umgeht wiederum Stromschnellen, auf die stromauf eine weitere schiffbare Strecke von 650 (?) km folgt. Dampfer brauchen von Léopoldville bis Stanlenville 24, zurück 12 Tage.

Die Bevölkerung bes Kongostaates und Kongobeckens besteht zum bei weitem größten Teile aus Bantunegern, die aber in viele kleine Stämme zersplittert sind. Die bekanntesten sind die Mussongo, Kakongo, Bakongo, Bakeke am unteren Kongo, auswärts dis Stanley Pool und Bolobo, dann die Balolo, Bapoto, Basoko am mittleren, die Batekele und Manjema am oberen Kongo, dazu die Bansa, Godu am Ubangi-Uëlke und die Baluba, Bakuba und Baschilange im Gediet des Sankuru-Kasai. Allen diesen Bölkern gemeinsam sind solgende Jüge: sie tragen sehr geringe Kleidung, legen besonderen Wert auf Haarfrisuren und Schmuck und haben teilweise wertvolke Wassen, denn die Kunst des Schmiedens ist durchweg wohlbekannt. In ihrer Beschäftigung aber und im Charakter weichen sie voneinander ab. Die meisten sind Fischer, viele aber auch Ackerbauer mit wohlgepstegten Feldern und dann meist auch mit ansehnlichen Vörsern, wie die Baluba. Manche sind gute Soldaten und tapsere, wenn auch rohe Krieger, wie die Manjema, andere wieder sind friedsertig und passiv. Die Rahrung besteht vorwiegend aus Früchten und Hriedser, auch aus Fischen.

Zu größeren Staatenbilbungen ist es nur auf dem Hochlande im Süden gesommen. Hier bestanden Manjema östlich von Njangwe, in Urua das Neich des Kasongo zwischen dem Lomani, Lusuga, Tanganjika und 8° S. B., dessen Bewohner, Warua, in Distrikte geteilt waren, deren Borsit die Kilolos, Statthalter, hatten, während über dem Ganzen in einer Residenz der Oberhäuptling Rasongo thronte; serner dis 1890 am oberen Lualada unter Msiri das Reich Katanga, zwischen den Seen Aweru und Bangweolo das des Muata Kasende mit der beständig ihren Plat wechselnden Hauptstadt Kasende. Das interessantesse Reich der neueren Zeit aber war das Lundareich; denn während die vorerwähnten Staaten nur von lockerem Gefüge und kurzem Bestand waren, hat das Lundareich nachweislich vom Ende des 16. dis zum Ende des 19. Jahrhunderts eristiert, ist dann freilich auch, wie jene anderen Neiche, den Europäern erlegen. Innerhalb schwankender Grenzen umfaste Lunda ungesähr das Land an den Zuslüssen des Kongo vom Kwango dis zum Lubilasch, südwärts dis zum See Dilolo und dem oberen Kasai. Die Residenz Mussumda veränderte zwischen den Zuslüssen der Wurd der Unsstand, das ein männlicher und ein weiblicher Herrscher, der Neuata Jamwo und die Lusosescha, das ein männlicher und ein weiblicher Kerrscher, der Neuata Jamwo und die Lusosescha

einander gleichgeordnet waren und sich gegenseitig zu bestätigen hatten, und daß vollständige Kroninsignien und ein Erbbegräbnis vorhanden waren.

Im Nordosten des Kongostaates stellen sich neben den Bantu auch Mischwölker ein, die bereits unter dem Einsluß der hellen Nordafrikaner stehen. Diese schon 1870 von G. Schweinsfurth beschriedenen Stämme, bei denen man die Mangbattu und Niam-Niam unterscheidet, wohnen vom Uelle-Ubangi nordwärts nach dem Schari und ostwärts nach dem Nil hinüber. Ihre Abstammung ist ganz unsicher: die Gesichtszüge weisen eher auf die Hamiten Nordafrikas als auf Semiten hin. Sie werden dis 1,80 m groß, wobei der Oberkörper sehr lang ist. Nötliche Hautsarbe, starker Haarwuchs und mandelförmige Augen sind ebenso charakteristisch für sie wie Tätowierung, Vemalung, reichlicher Schmuck und Haarzöpfe, von der aus Fellen und Häuten bestehenden Kleidung besonders die Leopardenselle mit herabhängenden Schwänzen. Die Mangbattu sind in Ackerdau, Industrie, Schiffahrt und in der Erbauung langer rechteckiger Häuser den Niam-Niam überlegen, außerdem aber auch in der Menschenfresserei, die bei beiden Bölkern daheim ist. Bekannt war zu Schweinfurths Zeit der Häuptling der Mangbattu, Munsa.

Enblich gehören in das Gebiet des Kongobeckens verschiedene Zwergvölfer (S. 18), nämlich die Akka im Lande der Mangbattu mit 1,25—1,45, die Batua oder Batwa am oberen Sankuru mit 1,30—1,45 m Höhe, die Wambutti am Aruwimi und Jturi.

Weiße gibt es im Kongobecken erst seit der Mitte der 1870er Jahre, aber ihre Zahl betrug 1905 bereits über 2500, darunter 1400 Belgier. Die Weißen leben als Beamte oder Hänler in den Ansiedelungen des Kongostaats inmitten einer ungeheuren Überzahl von Einzgeborenen, die früher auf 40, heute wohl richtiger auf 19 Millionen geschätzt werden, was eine Bolksdichte von etwa 8 ergeben würde. Es kommt also ungefähr ein Weißer auf 8000 Eingeborene, so daß ein Aufstand der Neger die Herrschaft der Weißen sehr rasch hinwegsegen könnte. Daß ein solcher nicht ganz ausgeschlossen ist, lassen die immer wieder aus dem Kongobecken kommenden Nachrichten über harte Bedrückung und arge Grausamkeiten der Weißen gegenüber den Eingeborenen vermuten.

Die wichtigsten Siebelungen sind am oberen Kongo Njangwe und Ponthierville, im füdlichen Becken Lusambo am Sankuru und Luluaburg, am Mittellauf Stanlenville an den Fällen, Basoko an der Mündung des Arnwimi, Bangala oder Nouvelle Anvers und Coquilhatzville an der Mündung des Rusi, vor dem Durchbruch Léopoldville, nach dem Durchbruch Matadi, am Unterlauf Boma und Banana. Diese Stationen sind alle leicht gebaut und meist besestigt, aber an Sinwohnerzahl schwach; in der größten, Boma, wohnen etwa 200 Beiße. Die wichtigsten Magazine, Werkstätten, Faktoreien besinden sich in den vier letztgenannten Stationen, die Behörden sigen in Boma, der Haupthafen ist noch Banana.

Französisch-Kongoland. Da der französische Neisende Savorgnan de Brazza früher an den Kongo gelangt war als Stanlen bei seiner Kolonialunternehmung zugunsten des Kongostaates, so mußte das ganze rechte Kongos und UbangisUser mit Ausnahme des Unterlauses des Kongo 1885 den Franzosen überlassen werden. Sie machten aus dem Lande zwischen dem Kongo und Kamerun, also im wesentlichen den Stromgebieten des Kuilu, Ogowe, Gabun und Sanga, die Kolonie Le Congo français und erweiterten sie unter dem Namen Haut Oudangi die über die Wasserscheide nach dem Schari und Tschad hin. Dieses ganze Gebiet soll 1,762,000 gkm und 8½ Millionen Einwohner, also eine Dichte von 5 haben.

Wirtschaftlich ift dieser große Landstrich bisher wenig entwickelt. Gisenbahnen fehlen noch ganz und der Berkehr bewegt sich auf den Strömen Kongo, Ubangi und Sanga.

Stationen sind bis an die beutsche Grenze errichtet, auch jenseits der Wasserscheide gegen den Schari sinden sich Forts, z. B. Fort Crampel, aber im allgemeinen sind sie unbedeutend. Doch betrug der Handel 1905: 7 Millionen Mark, wovon 3,84 auf die Sinsuhr, 3,15 auf die Ausstuhr kamen. Holz (Sbenholz, Okumaholz, Notholz), Kautschuk, Palmöl, Palmkerne und Elsenbein setzen die Aussuhr zusammen, also ungefähr dieselben Erzeugnisse wie im Kongostaat.

Die Bevölkerung besteht aus ähnlichen Stämmen wie im Kongostaat, meist Bantu, wie den Mpongwe am Gabun, den Basiote zwischen Kuilu und Kongo, aber auch aus Niam-Niam im Nordosten. Ob diesen die seit 1820 an die Küste gelangten Fan, hellfarbige, hochgewachsene, intelligente Anthropophagen, zuzurechnen sind, ist noch nicht entschieden. Weiße gibt es kaum 300 im Lande, Araber dringen aus dem Norden ein. Die wichtigsten Siedelungen sind Brazzaville am Stanley Pool, Franceville am oberen Ogowe, Libreville am Gabun und Loango.

Spanisch ist der Küstenstrich am Rio Muni, 25,700 qkm mit 139,000 Einwohnern, also der Bolksdichte 5. Die Kolonie hat keine große Bedeutung, wenn auch die Häfen Groß Eloby, Klein Eloby und Corisco von deutschen Schiffen oft angelausen werden, da der Handel mit Kautschuf, Gummi, Kolanüssen, Kolosnüssen, Kopra, Palmöl, Palmkernen, Notholz, Ebenholz, Okumaholz, Kakao, Kaffee und Elsenbein hauptsächlich in deutschen und englischen Händen liegt. Der Wert des Handels beträgt etwa 1,5 Millionen Mark.

Portugiesisch-Westafrika (Angola). Ein sehr bedeutendes Stück des Westrandes des Tasellandes, der größere Teil der Küste südlich des Kongo, aber auch noch ein
Landstrich nördlich des Kongo und das Süduser des untersten Kongo gehören Portugal, das
diese Besitzungen unter dem Namen Angola zusammensast. Diese Kolonie, deren Grenzen
aus der Karte bei Seite 19 zu ersehen sind, umfaßt 1,270,200 akm und wird von 3,800,000
Menschen bewohnt, hat also eine Bolksdichte von 3. Darunter sind 4000—13,000 Weiße
und viele Mischlinge, Bihesos; die Eingeborenen sind den Bantustämmen zuzurechnen, den
namentlich im Inneren sogenannten Lundavölkern, die nahezu dis an den Kunene hinanreichen. Am oberen Osawango bagegen wohnt unter den Amboella der kleine, als Mucassequere
bezeichnete, von Serpa Pinto ausgesundene Stamm. Zu Angola gehört auch ein Teil des
früheren Reiches Lunda (vgl. S. 75) zwischen dem Kasai und dem Kuango. Das Königreich Kongo im Süden des Kongo, das von 1500 bis etwa 1750 bestand und von den Portugiesen christianisiert worden sein sollte, ist jest auf die Umgebung von Mbongi und San
Salvador zusammengeschrumpst.

Birtschaftlich ist Angola nicht genügend von den Portugiesen entwickelt worden, obswohl seine Küsten schon seit 400 Jahren in ihrem Besitze sind. Freilich gehören weite Striche, auch an der Küste, besonders im Süden, schon dem trockeneren Klimagebiet an, aber in so langer Zeit hätte sich doch etwas aus Angola machen lassen müssen. Erst nachdem um 1884 die Aufteilung Afrikas unter die europäischen Mächte begonnen hatte, entschloß sich Portugal, seiner westafrikanischen Hauptsolonie größere Ausmerksamkeit zuzuwenden. Es baute vor allem einige Bahnen ins Junere, nämlich die Linie von São Paulo de Loanda nach Malansche, die jedoch bisher nur die Ambaca gekommen ist, und ferner diesenige von Benguella nach Catumbella, zusammen 393 km. Dadurch hob es den Handel der Küstenstädte mit dem Inneren und erzielte für 1903 einen Gesamthandel von 38,1 Millionen Mark, wovon 18,3 auf die Ausschr, 19,8 auf die Einsuhr eutsielen. Die wichtigsten Ausschregegenstände sind Valmöl, Balmkerne, Kautschuk, Bachs, Eronüsse, Kassee und Elsenbein, also Erzeugnisse der

westafrikanischen Pslanzungswelt, aber auch häute, während die Einfuhr aus europälschen Industrieartikeln und Lebensmitteln besteht. Die Viehzucht könnte auf dem Graslande des Inneren eine weit größere Entwickelung nehmen, wenn genügende Verkehrswege vorhanden wären, der Vergbau ist noch sehr gering und liesert vorderhand nur Aupfer, die Fischerei an der Küste ist sehr ergiebig, aber noch ganz wenig entwickelt. Der früher sehr schwunghaste handel mit Eslaven hat aufgehört, die wichtigsten handelswege führen von Loanda und Venguella aus ins Innere.

Die Siedelungen sind ohne große Bedeutung. An der Kongomündung hat sich keine Stadt entwickelt, und im Juncren liegen nur kleine Stationen. So sind nur die vier Küstensstädte Mossámedes (3400 Ew.; Tafel XIV 8, bei S. 51), mit ziemlich starkem Handel, Bensguella (1400 Ew.), mit Handel in Kautschuf und Elsenbein, São Paulo de Loanda (20,000 Ew.), der Hauptort, und Ambriz erwähnenswert; nördlich vom Kongo liegen Kabinda und Landana.

Zu Zentralafrika, wenn auch nicht zum Kongogebiet, gehört ferner noch Nordwest: Mhodesia, bas Land zwischen bem Bogen bes Sambesi, dem Loangwa und der Wasserscheide gegen den Kongo. Es umfaßt 344,000 qkm und etwa ebenso viele Bewohner. Der Haupt: ort Kalomo (1615 m) ist durch Gisenbahn bereits mit Bulawayo verbunden.

Es nehmen also folgende politische Gebilde an dem besprochenen Abschnitt teil:

| Chanist & Classic Mic Mani         |   |   |     |    |    |    | OKilometer 05.700 | Einwohner  | Volksdichte |
|------------------------------------|---|---|-----|----|----|----|-------------------|------------|-------------|
| Spanisches Gebiet Rio Muni .       |   |   |     |    |    |    |                   | 139 000    | 5           |
| Französisch-Kongo (bis 7° A. B.)   |   |   |     |    |    | ٠  | 1162000           | 6000000    | 5           |
| Kongostaat                         |   |   |     |    |    |    | 2382800           | 19000000   | 8           |
| Portugiesisch - Westafrita, Angola |   |   |     |    |    |    | 1270200           | 3800000    | 8           |
| Britisch = Nordwest = Rhodesia     | 6 |   | ٠   | ٠  |    |    | 844 000           | 844 000    | 1           |
|                                    |   | 1 | Buj | am | me | n: | 5184700           | 29 288 000 | 5,6         |

## E. Südafrika.

Der gesamte Süben Afrikas bildet eine geschlossene, geographisch eigenartige Landschaft. Er wird durch ziemlich gleichen geologischen Bau, ein subtropisches trockenes, an der Ostküste aber ziemlich seuchtes Klima, vielsach Höhenklima, durch eine, wenigstens im äußersten Süden, sehr eigenartige Pflanzendecke, eine ebenfalls eigentümliche Fauna sowie durch das Auftreten der Hotentotten und Buschmänner neben den Bantu gekennzeichnet. Auch ragt Südafrika vor dem übrigen Afrika durch reiche Entwickelung des Vergbaues und durch starke Vesiedelung mit Weißen hervor. Im einzelnen freilich verhalten sich die Landschaften Südafrikas recht verschieden, so daß es sich empsiehlt, das Gebiet von vornherein in Unterabteilungen zu zerlegen. Alls solche bieten sich dar: Deutsch=Südwestafrika, das südafrikanische Vecken, das Rapland und die inneren Hochebenen und die Ostküste von der Santa Lucia=Bai dis zum Sambesi.

### a) Deutsch = Sildwestafrifa.

An die portugiesische Kolonie Angola schließt sich nach Süben Deutsch=Südwestafrika an. Orographisch handelt es sich hier um die Fortsetzung des aufgebogenen Steilrandes der afrikanischen Tasel nach Süden zu, geologisch ebenfalls um die Fortsetzung des archäischen Grundgebirges von Angola. Auf den in einer paläozoischen Mulde sließenden Kunene solgt das Grundgebirge archäischen Alters durch ganz Südwestafrika dis an den Oranje und darüber hinaus. Schrosse und zackige Gneisberge wechseln mit rundlichen Granitkuppen, aber auf

Südafrita. 79

bem Sodel von Granit und Gneis lagert an anderen Stellen eine Decke von Sanbstein, Schiefer und Kalf von wahrscheinlich paläozoischem Alter. Diese Decke ist von der Erosion zerschnitten und von der Denubation angegriffen worden, wodurch die einst offenbar bedeutenberen Höhen auf das jetige Maß verkleinert wurden. Immerhin erreichen im Norden der Omatakoberg 2680 und die Berge bei Okahandja und Windhuk über 2100, der Gansberg bei Hoornkrans 2336, im Süden die Karasberge 2000 m. Die Berglandschaften sind also noch immer hoch und, da ihre Formen sehr wild sind, oft von fast alpinem Gepräge. Unter ihnen liegen die Hochebenen in etwa 1400—1800, dei Windhuk in 1600, dei Rehoboth in 1400, im Süden bei Bethanien und Keetmanshoop in 1000 m Höhe: öde, mit spärlichem Gras- oder Baumwuchs, namentlich mit Gebüschen bestandene Flächen, auf denen der Wind freies Spiel hat, Steine den Voden bedecken und die Verwitterung insolge des Spaltenfrostes in den Nächten, der Tageshipe, namentlich im Sommer, und der Winderosion rasch vorschreitet. Vielsach scheinen aber auch Brüche die Gliederung des Landes vorgezeichnet oder



Profit über bie fubafritantiden Gebirge. 50 face überhöhung, Rabftab 1:20 Rillionen.

veranlaßt zu haben, und tektonische Linien burchziehen es namentlich in meridionaler Richtung, wie die heißen Quellen von Omaruru, Barmen, Windhuk, Rehoboth, Warmbad andeuten.

Infolge ber Trockenheit des Klimas fehlt es an Wasser, um den Verwitterungsschutt aus dem Lande zu schaffen; daher ist das Gebirge oft in seinen eigenen Schutt gehüllt, nament-lich im Westen, nahe dem Meere, wo fast kein Niederschlag fällt. Hier bildet sich daher eine vollkommene Wüste aus, die mit etwa 50 km Breite der Küste entlang zieht und aus hohen Sanddünen besteht. Die Küste selbst läuft graugelb, fahl und matt gefärbt eintönig und meist geradlinig einher, ist aber doch vielsach eine Steilküste, wie bei Angra Pequena, während der Sandsischhafen und die Walfischbai, die einzigen, durch einspringende Buchten gebildeten bessern Häfen des Landes, niederen Sandstrand haben.

Flüsse in unserem Sinne kommen in Südwestafrika überhaupt nicht vor, sondern nur Trockenbetten, die sich nach Gewitterregen oder während der kurzen Negenzeit mit Wasser füllen. Man erkennt aber eine gewisse Regelmäßigkeit in der Anlage der Trockentäler und in deren Zunahme gegen Süden. Im Norden entsendet das verkarstete Plateau des Kaokoseldes Küstenslüsse, zum Teil unterirdisch, zum Meere, in der Mitte ziehen der Swakop und der Kuiseb aus der Gegend von Windhuk zum Meere dei Swakopmund und zur Walssischbai, dann aber bleiben alle Küstenslüsse aus. Dagegen entwickeln sich im ganzen Süden meridional zum Oranje verlausende, offenbar tektonisch vorgezeichnete Täler, darunter das System des Großen Fischslusses, der in den Oranje mündet und bei Negenwetter große Mengen Wasser führt. Nach Osten hin ziehen die Trockenbetten entweder zum System des Molopo hinab, wie der Nosob, oder sie verlausen in dem abslußlosen inneren Becken zum Tioge und Botletle (vgl.

S. 83). Von den in diesen Gegenden häufigen Salzpfannen und Salzsümpfen hat auch bas beutsche Gebiet einen größeren Vertreter, nämlich die Stoscha-Salzpfanne im Ovamboland.

Das Klima ist in erster Linie trocken. An der Küste fällt das ganze Jahr hindurch fast kein Negen, in Walsischbai 7, in Swakopmund 19 mm im Jahre (!), und diese wenigen Millimeter sind verirrten Negenwolken zu danken. Im Juneren erhalten dagegen Olukonda (18° S.B.) 524, Windhuk 400, Omaruru 318, Tsaobis 182, Rehoboth 282, Kubub 218 mm, die meist im Januar bis April oder im Dezember bis April, im Norden (Olukonda) noch von November bis April, also als Sommerregen fallen. Die Temperaturen sind mäßig, an der Küste sehr kühl und gleichmäßig, im Juneren extremer:

|                    | Jahr  | Rühister<br>Monat | Wärmster<br>Monat | Unterschied | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|--------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| Walfischbai        |       |                   | 19,20             | 5,30        | 36,3° und 3,7°   | 7 mm         |
| Rehoboth (1450 m). | 18,30 | 9,50              | 24,70             | 15,20       | 38,0°7,0°        | 282 -        |

und zwar nicht nur mit hohen Sommertemperaturen, die bei ber geographischen Breite um den Wendefreis herum begreiflich sind (Otjimbingue im Schatten  $+42^{\circ}$ ), sondern auch mit tiesen Wintertemperaturen (Omaruru,  $1100 \text{ m}, -9^{\circ}$ ).

Die Pflanzen beste ist an der Küste auf eine ganz spärliche Wüstenvegetation beschränkt, im wesentlichen Salzpslanzen und den wilden Tabakbaum (Nicotiana glauca). Am Steilsrande selbst beginnt Grasnarbe, und die Trosenbetten werden von Buschstreisen begleitet. Dann folgt das Gebiet der Welwitschia mirabilis, einer sehr merkwürdigen Pflanze mit einer riesigen Holzmasse, die aber nur wenig über den Boden hervorragt, und zwei gewaltigen Blättern. Weiter nach dem Inneren zu erstreckt sich die Zone der Euphordienbüsche (Tasel XIV4, bei S. 51), der Pfeilgisteuphordie (Euphordia virosa) und der Milchbuscheuphordie, zu denen die gelbblühende Kandelaberaloë tritt. Im Inneren endlich herrscht Buschwert, kahle, dornige Büsche, besonders Ukazienarten, wie der Unadaum (Acacia albida), der Kameldornbaum (Acacia erioloda). Diese bilden auch zusammen mit dem Sisenholz führenden Baum Comdretum primigenium und dem Sbenholzbaum (Euclea pseudedanum) die Baumreihen an den Trosenbetten und an günstigen, wasserreicheren Stätten. Im Norden kommen an den Flüssen, namentlich am Kunene, noch Ussenbordbäume und wirklicher Wald mit armdicken Lianen vor.

Über die Bevölkerung ist schon auf Seite 18 das Wichtigste gesagt worden, insofern Hottentotten und Buschmänner in Betracht kommen. Von der Bantubevölkerung sind die Hererd im mittelsten Teile des Schutgebietes am bekanntesten, während die Ovambo des Norbens noch wenig untersucht sind. Als Mischvolk können die Vergdamara gelten, da sie physisch Bantu sind, aber Hottentottisch sprechen. Die Buschmänner sollen 8—10,000, die Bastards 2000 Köpfe zählen. Garten= und Hackbau werden wohl getrieben, doch ist die Haupt-beschäftigung der seshaften Stämme, seien sie nun Bantu oder Hottentotten, die Vielzucht, die aber unter der Rinderpest leidet; vor dem Ausstande und der Rinderpest hatte mancher Hererd Tausende von Rindern.

Daraus ergibt sich auch für die Beißen die wirtschaftliche Stellung der Kolonie. Die Europäer fanden fast keine Authpflanzen vor, außer der Naras genannten, melonensähnliche Früchte gebenden Acanthosicyos horrida an der Küste und der Hirse. Sie führten dazu Weizen, Mais, Hafer, Gemüse aller Art und viele Obstsorten, Apfel, Birnen, Quitten, Aprikosen, Pfirsiche, Kirschen, Pflaumen, Kastanien, Walnusse, Granaten, ein, die, wie auch der Wein, gut gebeihen. Daneben wurde versucht, auch europäische Waldbäume, Ziersträucher

und Gartengewächse einzubürgern. Bieh gab es vor bem Auftreten ber Ninberpest etwa 1 Million Ninder und 8 Millionen Ziegen und Schafe. Bon diesem Neichtum dürste aber nach dem Ausstand von 1904 bis 1907 so gut wie nichts übriggeblieben sein. Pserde sind der Pserdesterbe halber seltener, Straußenzucht wird begonnen, und in Aussicht genommen waren 1903 die Zucht von Angoraziegen und die Ausdehnung der Fettschafzucht, besonders im Süden. Der Bergbau wird vielsach als aussichtsreich geschildert, aber disher sind weder die Diamanten noch das Gold des übrigen Südafrika im Südwesten nachgewiesen worden; der Ausbeutung des vorhandenen Kupsers wird zunächst die Otawibahn dienen.

Sehr nachteilig ist für alle Wirtschaftszweige, sei es nun Acerbau, Viehzucht ober Bergbau, ber Mangel an Wasser, bem man mit Staudämmen und Brunnenbohrungen entgegenzuwirken sucht. Nur durch weitere Ausbehnung dieser Anlagen ist eine günstige Zukunst für die Kolonie zu erhossen, da das Land überall sosort fruchtbar wird, sobald es Wasser hat. Notwendig ist auch die Herstellung von Berkehrswegen, doch bestehen disher nur eine schmalspurige Bahn von Swasopmund nach Windhuk, die bereits genannte Otawisdahn die Tiumed, mit breiterer Spur, sowie die Bahn Lüderisort-Kubub im Südwesten der Kolonie (140 km), deren Weitersührung die Keetmanshoop (Gesamtlänge 390 km) gessichert ist. Der Handel ist noch ganz gering: 1903 ergab das Land zur Aussuhr Vieh (2,308,000), Guano (658,000), Felle und Häute (75,000), Straußensebern (67,000), Erze (66,000), Hörner (46,000), zusammen für 3,428,500, während die Einsuhr 6,496,601 Mark betrug. 1904 war die Aussuhr auf 299,000, 1905 auf 216,000 Mark zurückgegangen.

Die Erwerbung Südwestafrikas, der ältesten deutschen Kolonie, wurde schon 1882/83 von dem Bremer Rausmann Lüderit durch eine Unternehmung bei Angra Pequena vorsbereitet, 1884 trat der Schutz des Reiches ein. Bom Kunene dis an den Oranje und im Inneren großenteils dis an den 20. Meridian, im Nordosten über ihn hinaus dis an den Sambest reichend, hat Deutsch=Südwestafrika eine Fläche von 823,500 akm und gehört etwa zur Hälfte schon dem südafrikanischen Becken an. Auf diesem großen Gediete wohnten schon vor dem Ausstand kaum 200,000 Menschen, jest wahrscheinlich sehr viel weniger, da der Abgang der Hererd und Hottentotten nicht durch die deutsche Schutztruppe ersett werden kann.

Am 1. Januar 1906 rechnete man 6366 Weiße in der Kolonie, mehr als in allen anderen deutschen Besthungen in Ufrika zusammen. Von ihnen saßen etwa 3000 in den mittleren Teilen des Landes, wo auch der Hauptort Windhuk und die Ansiedelungen Otzimbingue, Okahandja, Omaruru und Rehoboth liegen, während im Norden Outjo, Watersberg, Otawi und Grootsontein, im Süden Gibeon, Keetmannshoop, Bethanien und Warmbad, im Osten Godabis und Rietsontein, an der Küste Swakopmund und Lüderigort liegen. Zu den Weißen sind auch einige Familien Vuren, besonders im Süden, zu rechnen. Vritischer Besitz geblieben ist die Walfischbai und Umgebung, mit 1114 qkm und 1000 Einwohnern, darunter 144 Weißen, die meist in der Niederlassung an der Bucht leben.

# b) Das füdafrifanifche Beden.

Das Bergland von Deutsch-Südwestafrika neigt sich langsam nach Osten zu, und ba auch von der Ostseite her das Land nach dem Inneren zu einfällt, so entsteht im Inneren ein abflußloses Gebiet, das südafrikanische Becken. U. Bludau berechnet die Größe des abslußlosen Gebietes auf 880,000 qkm, rechnet aber die Gegend der Etoscha-Salzpsanne ein, dagegen das zum Oranje gehende Molopospsiem nicht. Zieht man dieses aber zu dem

121100/1

sübafrikanischen Becken hinzu, und rechnet man die Stoschapfanne, als auf dem Nande gelegen, ab, so gelangt man zu einer Fläche von 1,100,000 qkm. Wird das Becken dagegen im Norden mit 18° N. B. abgeschlossen, das Okawangosystem also großenteils nicht mitgerechnet, so erzgeben sich wieder rund 820,000 qkm.

Das sübafrikanische Becken wird nach S. Passarge "burch mehrere Landstufen ober Bobenschwellen, die parallel der Südküste und Nordostküste streichen, mehrsach gegliedert". Das Kaapplateau hat 1200—1300, das Kalahariplateau etwa 1350, das Makarikaribecken 800, das Dkawangobecken 950 und das Becken der nördlichen Kalahari am Südrand des Gesamtbeckens 1020—1100 m Höhe. Zwischen den beiden ersten zieht der Molopo nach Westen, aber er vermag nur selten, die übrigen Flüsse des Inneren vermögen gar nicht zum Weere durchzudringen, sondern sie bleiben in Sümpsen stecken, die durch die Landschwellen aufgestaut sind. So entstehen die großen Salzsümpse Makarikari (800), das Sumpsland am Okawango mit dem Ngamisee (950 m), wohl auch noch die Etoschapsanne und das Sumpsland am Tschobe.

Für die Absonderung aller dieser Gebiete kommt weniger die geologische Zusammensetzung des Grundgebirges in Betracht als vielmehr die Bedeckung des Bodens mit Berwitzterungsprodukten. Passarge unterscheidet eine Zone der örtlichen Berwitterungsprodukte im Südosten des Beckens mit Quellen, unterirdischen Wasservorräten und gelegentlichem Regenwasser, mit Ebenen, Einzelbergen, Gebirgsmassiven, Bergketten und Landstufen, von dem Gebiet der sandigen Ausschlufen, welches das übrige Innere dis zu den Quellen des Sambest einnimmt: eine Steppe, im Süden ohne alle Flüsse und Wassersächen, im Norden noch reich an solchen, aber auch hier in der Austrocknung begriffen, in der Mitte im Stadium der Umwandlung des Sumpflandes in die Sandsteppe.

Die Sübkalahari ist bas am meisten wüstenhafte Glieb bes ganzen Beckens. In ihr überwiegen überaus öbe Sanbfelber aus aufgeschüttetem roten oder grauen Sande; ersterer bildet die User der Flußbetten, letzterer die platten Niederungen. Sandwellen ziehen zwischen Flächen harten Bodens, den sogenannten Straaten, in nordöstlicher Richtung hin. In diesen Straaten treten Kalkslächen und Salzpfannen auf, und nach Norden hin werden Brackpfannen häusiger, von Sand umrandete, ovale Senken, in denen sich das Wasser und insolgedessen das Wild sammelt und Vrunnen angelegt sind. Ein großer Teil der Sübkalahari trägt Buschwald, aber weite Strecken sind wüstenhaft. In den Wasserlöchern, Vleys, sindet sich aber nur in der Negenzeit Wasser.

In der Mittelfalahari kommen dieselben Bildungen vor, außerdem auch inmitten der Sandselder die Gesteinsfelder, in denen das Grundgestein, vom Sande entblößt, zutage tritt, klippenreiche, isolierte Berge mit Decksand oder flache, breite Landschwellen bildend. Der Decksand ist vom Sandseld her über die Gesteinsstäche geweht und trägt, wie das Gesteinssfeld selbes, Lucken, und den Bergen Duellen, in den niederen Seenen haben sich Kalkpfannen gebildet, kraterähnliche Kessel von einigen Metern Tiese inmitten harten, sinterartigen Kalkes. Diese Kessel, die Wasser, Kalkgeröll oder Humus enthalten, sind als Neste größerer Süßwassersen zu betrachten; sie entstanden, indem nach Austrochnung der Seen große Herden den Boden ausscharrten. Im Gebiet des Makarikaris und des Stoschabeckens kommen große Salzpfannen, bis 160 km lang und 30 km breit, mit salzreichem Kalksediment vor, wie die Atwetwepfanne oder die Soapsanne. Weiterhin geht das Sandseld ganz allmählich in das Sumpfland über, insofern die Flußbetten Wasser silhren, ganze Wasserslächen erscheinen, Schilfsümpse und Wasserpslanzen

Sübafrila. 83

an die Stelle der Steppenbäume und Schlamm an die des Sandes treten. So wird die Nordkalahari allmählich ein wasserreicheres Land mit vielen Flüssen, sumpsigem User, dauerndem Wasser und dichter Begetation.

Gebirge oder Vergländer sehlen im Inneren des Beckens ganz, aber Wasserläuse und stehende Gewässer kommen im nördlichen Teil noch vor, während im Süden nur das Trockens bettensystem des Molopo-Rosob zum Dranje verläuft. Es durchzieht das Betschnanenland bis zu einer Linie von Gobabis dis Maseking, also ein Gebiet von mindestens 400,000 qkm. Nördlich davon folgt die eigentliche Kalahari, keine wirkliche Wüste, sondern vielsach eine Steppe mit Baumwuchs, die wenigstens zeitweise bewohndar ist, allerdings in der Trockenzeit wegen des Wassermangels kaum passiert werden kann.

Groß ist auch bas System bes Dkawango, das mit seinen Quellflussen bis in bas Hochland von Bibe unter 12-13° S. B. eingreift. Es besteht aus dem eigentlichen Dfamango ober Kubango und bem Kwito, wasserreichen Flüssen mit Galeriewald an ihren Ufern, und nimmt unter 18° S. B. auch ben Namen Tioge an. hier verästelt es sich, fenbet viele Arme nach Often ab und bilbet große Sumpfe. Ein folder ist auch ber 950 m hoch liegende Ngami= iee, wenigstens in feinem nordöstlichen Teil, ber von einem stundenbreiten Schilfgurtel um= geben ist und vom Klugfand bedrängt wirb. Der füdliche Teil hat mit seinen bergigen Ufern mehr bas Geprage eines Sees, aber ber Wasserstand geht neuerdings zurud. Um Oftuger tritt ein Wasserlauf aus, ber sich mit ben anderen Armen bes Okawango vereinigt und als Botletle gegen Sübosten in ben tiefstliegenden Teil bes ganzen Bedens abfließt; bier bilbet er große Salzfümpfe, die Soapfanne und Makarikari (800 m). Vielleicht hat zur Pluvialzeit ein Ausgang durch die Maklautsipforte zum Limpopo bestanden, so daß dieser damals bis zum Plateau von Bihe gereicht hatte; er ware damit eine Art Zwillingsstrom bes Sambesi gewesen. Seute ift die Berbindung abgeschnitten, ber Botletle aber hat in ber Regenzeit immer noch auf 500 m Breite Baffer, während er in der Trodenzeit versiegt, wie sein von Rietfontein kommender westlicher Zufluß Otjombinde. Dagegen ist ber Okawango burch den Selinda wenigstens zur Regenzeit mit dem Sambesi-Nebenfluß Kwando verbunden, so daß er dann gleichfalls zum Nebenfluß bes Sambesi wird und bessen Ginzugsgebiet bis zum Hochland von Bibé erweitert, indem er sich zum Teil in den Tschobesumpf ergießt.

Der Sambesi entspringt unter 11° S. B. und 24½° D. L., vereinigt sich mit bem Kapombo oder Kabompo und bem Lungwebungu nahe 14°, ninnnt bei Lialui ben Luanzginga auf und scheint burch ben Dilolosumps in der Regenzeit eine Berbindung mit dem Kajai zu haben. Auch hier sehlen eigentliche Bergländer ganz, das Land ist meist eben, einzsörmig, mit einzelnen Bäumen bestanden und gelegentlich von sandigen, bebuschten Höhenzügen durchsett und, wie im Okawangogebiet, mit Sümpsen bedeckt, in der Regenzeit weithin überschwemmt, so daß dann nur die hohen Termitenhügel aus der weiten, secartigen Wassersstäche hervorragen. Hier ist also die Austrocknung des Landes noch nicht weit vorgeschritten, aber in der Trockenzeit verwandelt sich das Land weithin in eine trockene, nur von einigen Sümpsen durchsetzte Seene. Die vorhandenen Landschwellen werden von den Flüssen in Fällen und Stromschnellen überwunden, vom Sambesi zunächst unterhalb Lialui (1040 m) mehrmals hintereinander, dann unterhalb Kasungula (978 m) in den großartigen Victoriaziallen. In ihnen stürzt der 1800 m breite Strom 119 m tief in eine Spalte von 44 bis 100 m Breite, strömt darauf nach Osten, bezw. Nordosten und tritt in den östlichen, das südzassische Beden umgebenden Gebirgsrand ein.

-tot-Mr

Das Klima bes sübafrikanischen Beckens ist im ganzen recht trocken, gehört also noch bem westafrikanischen Typus bes süblichen Afrika an. Nur das Quellgebiet bes Sambesi ershält noch mehr als 1000 mm Negen, das des Okawango nur 1000—750. Diese Niedersschlagsmengen sinken aber bereits im Sumpfgebiet des Okawango um den Ngami und Makarikari auf weniger als 500, in der ganzen westlichen Kalahari auf weniger als 250 mm. Streisenweise nimmt die Feuchtigkeit von Norden nach Süden, aber auch von der wärmeren Ostküste zur kühleren Westküste, also von Osten nach Westen, ab, so daß der Südwesten des südafrikanischen Beckens am trockensten ist. Die Negen fallen von Ende November bis Ende April, mit Pause im Februar=März.

Angaben über die Temperatur können noch nicht durch längere Beobachtungsreihen gestütt werden, doch liegt das Gebiet zum größten Teil während des Sommers innerhalb der Jsotherme von 30°, ist also das Wärmezentrum Südafrikas, während im Juli im Norden Monatsmittel von 22, im Süden von 16° herrschen. Groß sind jedenfalls die Extreme.

Die Begetation besteht im Norden des Okawango aus lichten Wäldern auf Sandboden, also tropischem Trockenwald, süblich davon aber aus Steppenbuschwald und Grasslächen, an den Flüssen aus Userwald oder Userbuschwerk. Sie erlaubt daher in den trockeneren Teilen, abgesehen von der Jagd, wohl nur die Biehzucht, und veranlasst die Bewohner zum Umsherziehen, so daß seste Siedelungen sehlen; nur in gutbewässerten Gebieten ist der Uckerbau, namentlich auf Hirse, Mais, Bohnen, Kürdisse, Bataten, Gemüse, Tadak, in kleineren oder größeren Dasen möglich, im Norden des Okawango-Sumpfgebietes auch an allen Flußussern, so daß man hier auf größere Ansiedelungen und Staaten der Eingeborenen trisst. Zu eigentlicher Wüstenbildung, wie an der Küste von Südwestafrika, kommt es nicht, aber in den weniger begünstigten Teilen verschwindet doch alles Wasser rasch im Sande, Durststrecken von 60 dis 160 km sind nicht selten, und die Flußbetten enthalten selbst in der Tiese kein Wasser mehr. Daher sind diese Striche nur in der Negenzeit mit gutem Grase bestanden und dann bewohndar, also nur in einer kurzen Zeit des Jahres als Viehweiden zu benutzen.

Aus der Tierwelt sind vor allem Bögel und Fische in den wasserreicheren Gebieten zahlreich vertreten; aber auch große Säugetiere suchen solche Gegenden auf, von Antilopen der Wasserbock, der Riedbock, der Wassersuch, ferner Buschböcke, Büssel, Elesanten, Löwen, Leoparden, Hyänen, Rhinozerosse und endlich das Flußpferd und der Fischotter. So gibt es auch heute noch, trot der verheerenden Jagden, hier und da Herden von großen Säugetieren, Wiederkäuern, denen die Raubtiere zu folgen pslegen. In der Regenzeit ziehen sie zu den dann wassersührenden Bleys des inneren Beckens, zur Trockenzeit aber wandern sie zurück nach den Rändern, oder sie drängen sich an den Usern der Flüsse und in den Kalkpfannen der Gesteinsselder zusammen.

Ahnliche Wanderungen unternimmt der Mensch, der ja auch ähnlichen Bedingungen unterliegt. In der Trockenzeit wird er gezwungen, die Sandselder zu meiden, in der Regenzeit wandert er ins Junere und sammelt Wurzeln, Knollen, Früchte, Pilze, Termiten, Heuscheren, Fische, Schildkröten, Vögel, Vogeleier, namentlich aber lebt er nach Veendigung der Regenzeit noch eine Zeitlang von den Melonen (Citrullus nauclinianus und C. casser). Auch lag er der Jagd auf die großen Säugetiere ob, solange diese noch zahlreich waren. Mit dem raschen Verschwinden der großen Herden infolge der Feuerwassen ist auch die Jagd zurückzgegangen. Jest aber treiben Hirten ihre Herden zur Regenzeit in das Sandseld, um das junge Gras zu benutzen, und zur Trockenzeit weiter hinaus an die Nänder. Ebenso veranlaßt

Sübafrila. 85

bas Sumpfland ben Menschen zum Nomabentum: während ber Regenzeit überschwemmt, wird es während ber Trockenzeit frei zur Jagd. Zwischen bem Sandfeld und dem Sumpfland entwickelt sich eine Feldbau= und Viehzuchtzone, da der Niederschlag reichlich ist, die ausgetrockneten Sümpfe guten Boden barbieten und auch während der großen Trockenzeit Negen fällt.

Die Bevölkerung des südafrikanischen Beckens entspricht dem physikalischen Gepräge des Landes durchaus. Denn da dieses von den kräftigeren Bölkern wegen seiner geringen Eignung zum Ackerbau und zu Siedelungen gemieden wurde, benutzten es alle schwächeren und aus ihren Sitzen vertriebenen Bölker als Nückzugsland, wie wir heute noch bei den Hererbund bottentotten unserer südwestafrikanischen Kolonie sehen.

So haben fich von jeher die Hottentotten und Bufchmänner, die offenbar früher als die Bantu in Südafrika seßhaft waren — die Buschmänner nachweislich bis an den Sambesi und Runene, die Hottentotten im Rapland --, in bas Innere zurückgezogen, sobald fie von den fräftigeren Einwanderern, zunächst den Bantu, dann den Europäern, Buren, Engländern und Deutschen, bedrängt wurden. Heute sind die Hottentotten auf Deutsch-Südwestafrika und den äußersten Süden der Ralahari sowie auf den Norden der Rapkolonie beschränkt, die wiederum ihnen unterlegenen Buschmänner aber auf die trockensten Gebiete des Bedens, die eigentliche Kalahari und einige Strecken von Sudwestafrika. Dagegen haben die Bantu ben ganzen Norden bis an den Dkawango-Sambesi inne, und auch den fruchtbareren Südost= rand sowie ferner bas zur Jagb geeignete Dkawango-Sumpfgebiet. Es ift jedoch bemerkenswert, daß auch von ihnen die wenigst fräftigen Stämme, die als Bantuproletarier zusammengefaßt werden, die Bafalahari und die Balala im Sübosten, die Mabenassa im Inneren, die Mucassequere im Norden, von ihren mächtigeren Rassengenossen in die weniger begünstigten Landichaften des inneren Bedens verbrängt worden find, während stärkere Stämme die fruchtbaren Nandlandschaften einnahmen, nämlich im Süden die Betschuanen, im Norden die Barutse Mambunda, die Amboella und die Mambutuschu. Bon diesen haben einige sogar bemerkens= werte Staaten gebildet, wie die Barutse am Sambesi und unteren Awando mit dem jegigen Häuptling Lewanika in dem Hauptort Lialui, und die Betschuanen im Südosten unter dem Häuptling Khama, ber sich 1885 unter britischen Schutz stellte. Berschwunden sind die früher oft genannten Negerreiche der Makololo unter Sebituane in Linjanti am Tschobe und der Bamangwato unter Letschulatebe im Often bes Rgami, bagegen ist heute noch ber Stamm ber Batauana an den Ufern des Maami im Besitze politischer Macht, und auch die Bamangwato find, wenn auch nicht mehr so mächtig wie früher, doch noch in jenem Gebiete anfässig.

Die europäische Kolonisation hat erst in den letzten Jahrzehnten ernstlich begonnen, seitdem Deutschland sich in Südwestafrika festgesetht hat. Als damals die westliche Kalahari beutsch wurde (S. 81), erklärte Großbritannien 1885 das Protektorat über das Betschuauen-land. Auch das Innere, wo früher Portugal als der alleinige Herr galt, kam infolge von Berträgen der Jahre 1891—93 an Großbritannien. Seitdem zerfallen die portugiesischen Kolonien in zwei Teile, Angola im Westen und Moçambique im Osten, zwischen denen sich britisches Gebiet unter dem Namen Rhodesia einschiebt. Bon diesem gehört noch der Südwesten zum südafrikanischen Beken. Siedelungen sehlen vollständig, außer im Norden, wo Lialui und Kasungula am Sambesi genannt werden, Libebe am Okawango austommt und Livingstone an den Bictoriafällen eben neu gegründet ist. Hier streift bereits die über den Sambesi sührende Gisenbahn Bulawayo-Kalomo-Broken Hill den Nordosten des südafrikanischen Bekens. Wirtschaftlich ist dieses dieher ohne Bedeutung; es liesert zur Ausschlft nur

ini Vi

Viehzuchtprodukte in geringen Mengen, aber kein Getreibe mehr. — An dem sübafrikanischen Beden nehmen folgende politischen Gebilde teil, gerechnet bis 18° S. B.:

| Beifchuanaland                         |     | ٠  | ٠  |    | ORilometer<br>138442 | Einwohner<br>85000 | Volksbichte<br>0,6 |
|----------------------------------------|-----|----|----|----|----------------------|--------------------|--------------------|
| Betschuanaland - Protektorat           |     |    |    |    | 648400               | 121 000            | 0,2                |
| Der Often von Deutsch - Sildweftafrita | ٠   |    |    |    | 400 000              | 50000              | 0,12               |
|                                        | Rul | am | me | n: | 1181842              | 256 000            | 0.2                |

### c) Das Kaplaud.

Wie im Norden sich der Atlas an die Wüstentasel reiht, so schließt auch im Süden Afrikas ein Faltengebirge den Erdreil ab, das erst in der letzten Zeit als solches erkannt worden ist, früher aber als ein Taselland galt, dessen Känder in Stusen nach Westen, Süden und Osten abstürzten. Die aufgewöldten Känder der Stasseln sind aber nichts anderes als die ehemaligen Faltenzüge, die in mehreren Ketten der Küste parallel südwärts, dann ostwärts ziehen und durch terrassenartige Randbrücke in Terrassenland verwandelt worden sind, so daß man den Sindruck des stusenförmigen Absalles einer Tasel gewinnt. In dieser Ausbildung endet das Faltengebirge in der Gegend von Sast London.

Un feiner Bufammenfetung nehmen teil Oneis, Granit und fteil aufgerichtete Schiefer, Sanbsteine und Quarzite ber archäischen Formation, in ber bie meisten Golbfelber liegen; bann die sogenannte Kapformation, Sandsteine, Schiefer und Kalksteine marinen Ursprungs und bevonischen bis karbonischen Alters. Die Rapformation ist im Süben scharf gefaltet, im Norben, wo sie horizontal liegt, zu flachen Mulben zusammengepreßt; auch sie enthält Gold. Drittens folgt die Karrooformation: Schiefer, Sandsteine, Diabase aus den Formationen zwischen Devon und Jura, sehr ähnlich der indischen Gondwanasormation und australischen Ablagerungen. Sie breitet sich über bas ganze nörbliche und östliche Rapland bis in bas Dranjegebiet hinein aus und bebeckt auch noch Teile von Transvaal und Natal. Im Süben ist die Karrooformation mit gefaltet, im Norden horizontal gelagert, in Natal und bem Raffernland burch Brüche abgeschnitten. Berühmt ist die Karrooformation burch die Diamanten von Kimberlen geworden, in wissenschaftlichen Kreisen noch mehr durch ein anscheinend von Gletschern geschrammtes Konglomerat (Dwyka), bas in bas Ende ber Karbon: ober in ben Anfang ber Permzeit gesett wird; Sudafrika mußte also zu jener Zeit eine Giszeit burchgemacht haben. Dagegen ist über die guartäre Eiszeit in bem Kapland bisher noch nicht viel bekannt geworden; einen großen Anteil an der Herausbildung der jetigen Oberfläche im Quartar scheint der Wind zu haben.

Der nördliche Teil des Kaplandes. Die Oberfläche des Nordens des Raplandes oder der Karroo genannten Gebiete (Tasel XV1) verdankt ihre Gestalt weniger der Dislokation als der Denudation, namentlich deren Einwirkung auf härtere und weichere Schichten. Die härteren bleiben erhalten, und es entstehen Taselberge mit Diabasdecken oder mit granitischen Kernen oder auch mit Sandsteinbedeckung, durch allmähliche weitere Zersschneidung Spischerge, und zwar Doppelspiscen oder Pramberge und Kuppen, Kopjes. Man sieht also häusig die Auflösung einer Platte in lauter Inselberge. Oder es bilden sich, absgeschlossen durch Diabasgänge und umgeben von Taselbergen, nahezu kreisförmige Becken von verschiedener Größe, in denen sich die Menschen mit Borliebe angesiedelt haben, zumal da die Becken meist von Flüssen durchzogen werden. Der Norden des Kaplandes ist somit

and the best of th





ein Land, in dem Ebenen oder Beld, wie das Nieuweveld und das Noggeveld, mit Neihen von Tafelbergen, wie den Karreebergen, wechseln. Die Höhe beträgt in der Ebene 500 bis 1340 m. Da das Wasser nicht ausreicht, um die massenhaft angehäusten Berwitterungsprodukte aus dem Lande zu schaffen, so ist der Voden mit Geröll, das Gehänge der Verge mit Schutt bedeckt.

Diese Jone der örtlichen Verwitterungsprodukte, wie sie Passarge genannt hat, erstreckt sich über die ganze nördliche Rapkolonie und die Hochländer der früheren Burensstaaten. Sie hat immer noch so viel Regen, das Quellen zur Genüge entstehen, der Boden Biehzucht und Ackerdau erlaubt; und wenn auch die Flußbetten in der regenlosen Zeit außetrocknen, so sindet man doch meistens beim Graben Basser in der Tiese. Nur sehr wasserreiche Flüsse, wie der Oranze, vermögen ihr Basser zu behalten, aber auch der Oranze kann infolge der intensiven Berdunstung im Unterlause durchwatet werden, und da überdies seinen Lauf eine ganze Reihe von Fällen und Stromschnellen durchsetzt, so ist er auch in der Regenzeit nicht befahrbar und als Basserweg wertlos. Ebensowenig kann er zur Berieselung der Umgebung verwendet werden, da er in einer casionartigen Schlucht kließt. So ist der Oranze, bessen Breite an der Mündung 2400 m beträgt, trot einer Länge von 1860 km und einem Einzugsgebiet von 960,000 qkm, sür Südafrika ohne jeden Nutzen.

Diese Berhältnisse sind die Folge bes trockenen Klimas, das nur 250—500 (Colessberg 462), im Nordwesten weniger als 250 mm Niederschlag bringt, dazu aber, wenigstens im Sommer, hohe Wärme. Während dieser Jahreszeit übersteigt die Temperatur im Mittel 25°, und es kommen hohe Wärmegrade vor, während sich das Julimittel (Winter) um 15° hält. Aliwal North am oberen Oranje hat in 1200 m Höhe als absolute Extreme 41,1° und —10,6°, Colesberg als mittlere 40,2° und —8°, so daß es zu starker Sisbildung kommt, die den Spaltenfrost befördert. Das Jahresmittel erreicht in Colesberg (1340 m) bei einer Schwankung von 16,4° zwischen dem Januar mit 23,6° und einem Juli von 7,2° immerhin 15,8°. Der meiste Regen fällt im März und läßt dann nach bis zum Juli, der meist regenlos ist; es sindet also ein Übergang zwischen Sommer= und Winterregen statt.

Die Begetation (Tafel XVI) wird bezeichnet durch niedrige Büsche und Kräuter, während Bäume und Sträucher nur an den Flußusern vorkommen; daher herrscht meist die Buschsteppe, gelegentlich auch die Strauchsteppe. Die bekanntesten Pflanzen sind der Dornsboom (Acacia horrida) und der Mhinozerosdusch (Elytropappus rhinocerotis) sowie Gräser, meist süße, die für die Biehzucht und das Wild taugen, aber auch saure und gemischte; jedoch wächst das Gras nie in Form von Nasen oder Weiden, sondern so, daß kable Stellen zwischen den Grasplätzen sich einschieden. So ist die ganze Karroo beschaffen. Der frühere Tiersreichtum ist verschwunden, die Fauna ist ähnlich wie die der Kalahari.

Die Bevölkerung ist bunn gesät. Sie besteht zum Teil noch aus Buschmännern und Hottentotten vom Stamme der Korana, während Bantu sehlen. Die Weißen sind auch hier noch nicht in größerer Zahl eingewandert, machen aber jett wohl die überwiegende Mehrzahl der Einwohner aus. Teils sind es Nachsommen der Niederländer, teils der Engländer. Die Siedelungen liegen meist am Oranje und an den sonstigen Wasserläusen, doch haben sich nur wenige zu größerer Bedeutung entwickelt, wie Hopetown am Oranje und an der Bahn nach Kimberley und Rhodesia, Colesberg nahe dem Oranje, Nichmond und Victoria West.

Der westliche Ceil des Kaplandes gehört bereits dem Faltengebirgsland an und zeigt schon ben Abfall bes Landes gegen bie Rufte in Stufen, wenn auch nicht so beutlich

10000

wie der Süden. Man unterscheidet brei Stufen. Die Hochebene des Roggevelds begrenzt zuerst ein Steilrand, der als Roggeveldberge bekannt ist, aber nördlich vom Doornberg (1520 m) nicht mehr klar hervortritt. Dann folgt das Onder Roggeveld, das sich nach Südosten in der

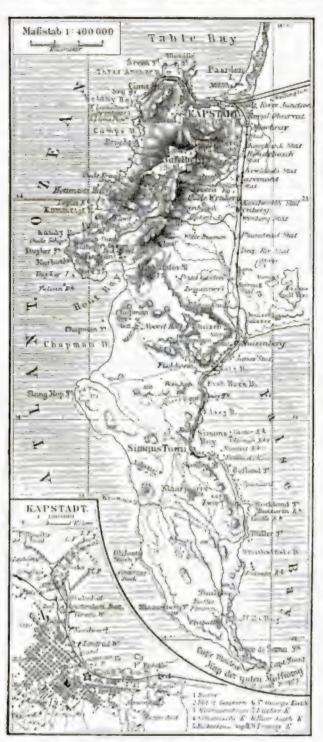

Lageplan von Rapftabt unb ber Tafcibai. Rad ben englifden Seelarten.

Botkeveld Karroo fortsett und seinerseits mit bem Steilrand ber Ramies-, Rarree-, Cedar= (1931 m) und Drakensteenberge her= abfällt, bis endlich bie unterste Stufe, bas Hardefelb, und die Ruste erreicht werben. Am Olifant River erheben sich die zum zweiten Steilrand gehörigen Olifantberge im Winterhoef zu 2080 m, mährend die Rüsten= terraffe nur 150-50 m Sohe hat. Die im Norden ziemlich einförmig verlaufende Kufte wird vom Olifant an gegliederter, indem zunächst die Helenabai einspringt, barauf bie Tafelbai, vor bem Tafelberg (1080 m; Tafel XV2 bei S. 86) bei Kapstadt die False Bay am Rap ber Guten Hoffnung. Die genannten Stufen werden im Norben von Trockenbetten, in der Mitte von dem Olifant, im Süben von fleineren Flüssen burchzogen. Unter biesen durchfließt ber Olifant ein lan= ges Längstal auf ber zweiten Terraffe.

Das Klima ist im Norden noch sehr troden, Port Rolloth erhält nur 57 mm Niederschlag und zwar an 26 Tagen im Juli und August, also bereits ausgesprochene Winterregen; nach Süben aber wird es feuchter, wie Kapstadt mit 632 mm und Junimaximum zeigt. Die Temperatur wird burch die fühle Meeresströmung herabgesett, und die Extreme sind geringer als im Inneren. In Clanwilliam beträgt die Jahres: schwankung nur 12,8°, in Kapstadt 8,3°, bei einem Juli von 12,3°, einem Januar von 20,6°, einem Jahresmittel von 16,3° und absoluten Extremen von 36,3° und +3,2°. Die Begetation ist im Norden noch äußerst sparlich, fast wüstenhaft, wie im benach= barten Deutsch=Südwestafrifa, mit bem gu=

nehmenden Regen aber entwickelt sich nach Süden zu reicheres Pflanzenleben in der immers grünen Buschregion, die den äußersten Südwesten, etwa vom Olisant bis zur Mossels bai, einnimmt und nicht nur durch ihren Blütenreichtum, sondern namentlich durch ihre altertümliche und eigenartige Zusammensehung berühmt ist, in der sie am meisten an die

Sübafrila. 89

Sübwestseite Australiens erinnert. Sie setzt sich großenteils aus Proteazeen in sehr vielen Arten, wie dem Silberbaum (Leucodendron argenteum), und Erikazeen zusammen und enthält z. B. unter 784 Erikazeen nicht weniger als 455, die nur am Kap vorkommen.

Die Bevölkerung bilden im Norden noch Eingeborene, Hottentotten und Buschmänner, benen das Land den Namen Großes Buschmannland verdankt, im übrigen aber Weiße. Bes merkenswerte Siedelungen sind Ookiep an den Rupfergruben und beren Hafen Port Nolloth im Norden, Clanwilliam in der Mitte. Im Siden ist die Hauptstadt Südafrikas, Kapstadt, Capetown (Takel XV2, bei S. 86) zu einer Stadt von 78,000, mit Vororten von 170,000 Einwohnern, herangewachsen. Sie liegt inmitten eines Kranzes von kleineren Siedelungen, unter denen Paarl (11,300) und Stellenbosch wegen ihres Weinbaues und ihrer Fruchtsgärten bekannt sind, wie denn überhaupt die ganze Ebene zwischen dem Meere und den Drakensteenbergen sehr gut angebaut ist.

Der füdliche Teil des Kaplandes wird völlig von dem hier nach Often verlaufenden Faltengebirge eingenommen, bas in mehreren fcharf begrenzten Stufen nach Süben abfällt. Der erste Steilrand vom Inneren aus ist die Fortsetzung der Roggeveldberge, die als Nieuweveldberge, Winterberge, Schnee: und Zuurberge bekannt ist, und erreicht im Kompaßberg 2600 m. Dann folgt die große Karroo mit 500 m Höhe im Westen, 900 m im Diten als erfte Terraffe, eine Ebene mit rötlichem Boden und von grauroten Einzelbergen überragt, wie dem Großen Tafelberg (1438 m), aber fast ohne Wasserläufe, wenn auch eine Wasserscheide quer über sie hinwegzieht. Die Karroo geht nach Süden in den zweiten Steil= rand über, der bis zum Großen Kischfluffe zieht und nacheinander die Namen Zwarteberge, Bavianskloofberge, Winterhoefberge und Zuurberge trägt. Er hat 1200-1500 m Ramm= höhe und erreicht im Seven Weeks Poort 2325, im Großen Winterberg 2380 m Sohe. Im Often durchbricht ihn zunächst der Gamtoosfluß, dann der Sundags Niver, deren Mündungen zu beiden Seiten vom Port Elizabeth liegen. Die zweite Terraffe ift die Kleine Karroo, eine cbenfalls öbe und fahle Ebene von 500 bis 700 m Sohe, auf der die beiden Afte des Gouris River, Olijant und Tauws, einander entgegenfließen. Sie burchbrechen den dritten Steil= rand, die Langen=, Duteniqua= und Bigifamaberge mit Gipfelhöhen von 1710 m im Lange= berg jowie mit engen, schroffen Quertälern, Kloofs. Tafelberge, Klöbe, Ruppen und Regel find überall auf den Steilrändern und Terrassen verstreut. Die lette und dritte Terrasse ist nur im Westen völlig ausgebildet, während sie im Often fehlt. hier greifen Briiche ein, und Buchten, zuerst bie Moffelbai, bann die Plettenbergebai, treten an die Stelle ber Gbene.

Im Alima besteht ein Unterschied zwischen der Karroo und der Küste. Im Inneren ist das Klima extrem, trocken und warm, an der Küste milder, seuchter und gleichmäßiger: in Port Elizabeth fallen 580, in Sast London 692 mm Niederschlag, im Inneren meist unter 500. Im ganzen herrschen Winterregen, was für dieses subtropische Gebiet bezeichnend ist.

|                        | Jahr  | Rühlster<br>Wonat | Warmiter Wonat | Unterjájied | Mittlere Extreme      | Miederschlag |
|------------------------|-------|-------------------|----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| Worcester (240 m)      | 16,60 | 11,10             | 21,70          | 10,60       | 39,6 und -0,3°        | 337 mm       |
| Port Elizabeth (Rufte) | 17,20 | 13,70             | 21,10          | 7,40        | $35,1 + +5,9^{\circ}$ | 580 -        |

Dementsprechend ist auch die Begetation verschieden. Über die Karroo verbreitet sich weit nach Süden die Karroovegetation mit der Acacia girassae als Charakterbaum, mit Sträuchern und Büschen, Gras und Stauden, wie oben (S. 87) geschildert wurde. Ebenso greift aus dem Südwesten immergrüne Buschregion bis gegen die Mosselbai herüber. Aber

\_00000

90 · Afrita.

etwa von der Mosselbai bei Miwal South an beginnt Wald den britten Steilrand zu bebeden, zuerst Koniseren, namentlich Podocarpus thunbergii, P. elongata und andere, dann immer tropischer werdende Waldbäume und schließlich die Palme Phoenix reclinata mit der Sidgrenze nahe Port Elizabeth. Ist schon der Gegensat des Waldes zu den Buschsteppen im Inneren groß, so setzt doch noch mehr in Erstaunen, daß an der Ostseite die Palmen bis 34° S. B. herankommen, während sie an der Westküste schon dei Mossamedes (15° S. B.) enden; dassür ist im wesentlichen die geringe Wärme des Meerwassers im Westen verantwortzlich zu machen. Zugleich werden an der Ostsüste die Bäume nach Norden hin rasch höher, und es tritt an die Stelle des immergrünen Waldes der subtropische Hochwald. Die größere Regenmenge erlaubt im Süden noch reicheren Ackerdan, während die Steppe des Inneren im wesentlichen auf Viehzucht angewiesen ist.

Die Siedelungen des süblichen Raplandes sind zwar die größten in Südafrika, aber im ganzen doch nur klein. Abgesehen von Kapstadt und Rimberley haben nur zwei Städte mehr als 20,000 Einwohner, beides Hafenstädte und Ausgangspunkte von Eisenbahnlinien nach dem Inneren, nämlich Port Elizabeth (33,000) und Sast London (25,000), während Grahamstown (14,000) mit dem Hafen Port Alfred (2000 Sw.) dagegen zurückgeblieben ist. Zwischen Port Elizabeth und Sapetown liegt an der Küste Aliwal South. Im Inneren haben Worcester im Westen, Cradock im Osten und die in Becken (S. 86) liegenden Städte Beaufort und Graaff Neinet (10,000 Sw.) einige Bebeutung.

Die Kapkolonie. Das süblichste Afrika gehört schon seit einem Jahrhundert unbestritten den Engländern, die es 1807 den Niederländern endgültig abgenommen haben. Die Bevölkerung besteht heute wie damals aus drei Elementen: den Eingeborenen, besonders den Kassern, den Niederländern oder Auren und den Engländern, von denen letztere bald beide vor ihnen am Kap ansässige Bölker gegen sich ausbrachten. 1835 zogen zunächst viele Buren ins Junere und gründeten ihre Freistaaten (vgl. S. 96). Seitdem kam es wiedersholt zwischen beiden Bölkern zum offenen Kriege, dis 1902 mit Beendigung des letzten auch die Burenfreistaaten den Engländern anheimsielen. Die tiefe Klust zwischen den noch im Kaplande wohnenden Abkömmlingen der Riederländer und den herrschenden Engländern ist aber noch lange nicht ausgefüllt, wie denn auch die holländische Sprache dis heute viel im Kaplande gesprochen wird.

Noch größere Schwierigkeiten verursachten ben Engländern die Kaffern, und wenn die Kapkolonie heute noch britisch ist, so liegt das wohl nur daran, daß auch zwischen Kaffern und Buren die größten Rassengegensäte bestehen. Fast ein Jahrhundert hindurch haben die Engländer verlustreiche Kriege mit den Kaffern zu führen gehabt, und mehrmals, besonders 1819, 1829, 1834, 1846, 1850 schwere Niederlagen erlitten, aber nach dem harten Hungerzichre 1857 war die Krast der Kaffern so weit gebrochen, daß 1869 Basutoland, 1874 Ostgriqualand, 1876 Finguland, Tembuland und Galekaland, 1885 Pondoland, 1887 Sululand, 1888 Amatongaland unter britische Herrschaft gelangten. Alle diese Teile zusammen bilden jeht mit Betschuanaland die erweiterte Kapkolonie. Sie hatte 1904 ohne das Gebiet an der Walfschdai 716,244 qkm und 2,409,000 Einwohner, also eine Bolksdichte von 3, doch gehören davon nur 535,746 qkm mit 1,490,000 Einwohnern der ursprünglichen Kapkolonie an, während der Rest auf den Ostrand und auf Betschuanaland kommt. Die Bevösserung der eigentlichen Kapkolonie besteht vorwiegend aus Weißen; 14,000 Malayen leben in und um Kapkadt sowie in Port Elizabeth, sämtlich Mohammedaner.

- in h

Güdafrila. 91

Die wirtschaftliche Basis ber Rapkolonie ift die Biehaucht. Schon 1895 aab es fast 14 Millionen Schafe, die meisten im Inneren, am Rap Agulhas und am Reiflusse, 21/2 Millionen Angoraziegen und 13/4 Millionen gewöhnliche Ziegen. Aber die Zahl der Wolle gebenben Tiere ist gesunken und mit ihr die Zahl der Rinder (auf 11/4 Millionen), lettere wegen ber Rinderpest, mährend die Bahl ber Strause bis 1895 auf 253,000 gestiegen mar, besonders um Dudtshoorn am Olifant. Die Hauptprodukte der Biehaucht hatten 1905 folgenden Ausfuhrwert: Wolle 38,0, Straußenfedern 21,6, Bieh 16,2, Angorahaare 11,4, Kelle und Häute 11,3, zusammen 98,5 Millionen Mark. Da die Biehzucht unter dem Wasser= mangel zu leiden hat, so sind Staudämme und Teiche, Bleys, angelegt worden, von beneu Ban Byks Bley in Carnarvon 1571/2 Millionen chm Inhalt hat. Diese Bewässerungs= anlagen find auch von großem Wert für den Ackerbau, der bes Waffers noch mehr bedarf als die Biehzucht. Angebaut werden vor allem Obst, die Orange und der Weinstock, letterer besonders um Constantia, Stellenbosch und Baarl im Südwesten, doch ist die Ausfuhr von Rapwein jest geringer als um 1885. Der Wald bes Südens liefert gutes Gelbholz, ber Bergbau Kupfer, 1905 für 11,5 Millionen Mark, aus ben Minen von Dokiep mit bem Hafen Bort Rolloth, im äußersten Nordwesten, und Kohle, 1905 für 11,460,000 Mark, aus ben Gegenden füblich bes oberen Dranje. Der handel der Kapkolonie ist weit größer, als ihre eigenen Erzeugnisse es erwarten lassen, da fast die gesamte Ausfuhr von Gold und Diamanten aus den früheren Burenstaaten über die Kapkolonie geht und auch ein großer Teil der Einfuhr in jene Länder. Im Jahre 1905 kamen von der 670,6 Millionen Mark betragenden Ausfuhr allein 414,6 auf Gold und 135 auf Diamanten, zusammen fast 550 Millionen auf die früheren Burenstaaten, so daß für die eigentliche Kapkolonie kaum 120 Millionen übrigblieben, beren einzelne Posten bereits oben mitgeteilt worden sind. Die Ginfuhr hatte 1905 einen Wert von 379,6 Millionen Mark, ber Gefamthandel also von 1050,2 Millionen, gegen 616,9 im Kriegsjahre 1901. Der Schiffsverkehr in den wichtigsten Häfen Kapstadt (6,874,700), Port Elizabeth, East London, Port Alfred und Port Molloth erreichte 1905: 22,518,000 Tonnen. Das Gisenbahnnet war 1905: 5456 km lang, bas Telegraphennet 12,905.

Der Gebirgsrand des Ostens. In der Länge von Sast London drehen die Ketten des südafrikanischen Faltengebirges nach Nordosten um und erhalten eine andere Gestaltung dadurch, daß den disherigen alten kristallinen und Sedimentgesteinen viel jungvulkanisches Material beigemengt ist. Es entsteht so eine sehr wilde Gebirgslandschaft, das Basutoland, in dem die Quathalambakette, auch Stormberge oder Drakensberge genannt, die höchsten Gipfel Südafrikas, den Champagne Sastle mit 3650, den Mont aug Sources, Potong oder Antilopenberg, und den Giants Sastle mit je 3350 m Höhe tragen. Sine zweite Kette, die Malutiberge (3300 m), zieht vom Mont aug Sources nach Südwesten. Zwischen ihr und der Quathalambakette läuft der Quellsluß des Oranje, der eigentliche Oranje, vom Mont aug Sources ab, dem auch der zweite Hauptquellsluß, Saledon, entspringt. Pässe von 1600 bis 2000 m Höhe führen über das wilde, von Sümpfen und Mooren durchsetze Gebirge. Die Formen der Berge ähneln denen der Karroo.

Nach Often fällt bas Gebirgsland in Stufen und Steilrändern zur Küste ab und wird außerdem durch die wasserreichen Flüsse gegliedert, besonders die Landschaften Transkei, Finguland, Tembuland, Pondoland, Oftgriqualand, aber auch noch das heutige Natal und Swasiland. In den lehtgenannten Gebieten pflegen die Stufen in 1100, 800 und 200 m höhe zu liegen. Die Flüsse überwinden diese Stufen in Fällen, haben einen kurzen Lauf,

find wenig ober nicht schiffbar, aber wasserkräftig; am bekanntesten find ber Große Kei, ber Umzimvubu und ber Tugela, die mit den übrigen zusammen etwa 200,000 gkm entwässern.

Bon den Quellen des Tugela an nimmt das Gebirge wieder ein anderes Gepräge an. Nunmehr steigt die Hochstäche des Inneren bis zum aufgewöldten Rande langsam, aber stetig an und fällt dann in einem Steilrand zum Meere ab. Dieser heißt in seinem untersten Teil Lebombo = und Longwegebirge und ist hier ein schmaler Porphyrrücken, während die oberen Stusen aus Sedimentgestein bestehen. Diese, die Drakensberge, erreichen nördlich des Umkomati in dem Lydenburger Vergland und der Mauchspitze 2658 m und überschreiten 2000 m wiederholt. Dann wird der Gebirgsrand niedriger, und es folgt die von jüngeren Gesteinen eingenommene Senke des Limpopotales (vgl. S. 98/99). Nördlich des Sabi aber erhebt sich der Rand wieder höher, am oberen Pungwe im Panga zu 2124 m.

Das Klima ist nach den Höhenstusen recht verschieden. Un der Küste ist es warm und schon ziemlich seucht. Durban in Natal hat solgende Mittel: Jahr 20,2°, kühlster Monat 16,9°, wärmster 23,4°, Unterschied 6,5°, Niederschlag 1036 mm. Demgemäß ist die Begetation hier an der Küste weit üppiger als im Kapland, der Wald zieht sich weit am Gebirge hinauf und Palmen treten bereits auf, besonders Phoenix reclinata (s. S. 99).

Die Bewohner bieses Gebirgsrandes und der Küstenlandschaften sind vorwiegend Raffern, in zweiter Linie Weiße. Die Kassern, der am weitesten nach Süden vorgedrungene und wohl auch frästigste Stamm der Bantu, bewohnen, in viele Stämme zersplittert, den ganzen Südostabsall des südasrikanischen Gebirgslandes von dem Keislusse die zur Delagoadai und die Hochebenen der Freistaaten, unter dem Namen der Matabele und Maschona auch Matabele: und Maschonaland; ferner haben sie alle Stämme der Ostküste bis östlich vom Njassasee mit ihrem Volkstum durchdrungen, auch die Ostbetschuanen oder Basuto (S. 93).

Im Besitze fruchtbarer Ländereien, die für den Ackerdau wohl geeignet sind, haben sie doch vorwiegend die Viehzucht beibehalten und besassen ungeheuere Rinderherden, die Amachosa vor 1857 allein über 200,000 Stück. Sie bauen aber auch Mais, Hiefe, Zuckerrohr und Tabak und leben außer von den Produkten dieses Andaues von Fleisch und Milch. Ihre Wohnungen sind dienenkordähnliche Hütten von 2 m Höhe mit geringem Hausgerät, ihre Gewerde Schmiedekunst, Flechterei, Töpferei, Schniserei und Erzgießerei. Die Hütten werden um einen weiten Platz in Kreissorm zusammengestellt; ein solches oft recht volkreiches Dorf heißt Kral. Ihre Bekleidung ist sehr gering, meist nur der Lendenschurz, bei den Frauen auch Gewänder aus Rinderhäuten. Speere, Lanzen, Schilde und die kurze Stoßlanze, Ussegai (Esgeh) sind die wichtigsten Wassen, Kinge und Stirnbänder ihr Schmuck, wozu noch Bemalung mit Farben und Fett sowie Federkronen kommen.

Die Kassern waren ehebem imstande, große Heere von 50—100,000 Mann aufzustellen und unterhielten Garnisonstädte mit Besatungen von 600 bis 1000 Mann. Übershaupt waren ihre Städte im wesentlichen besesstigte Lager, und das militärische Prinzip besherrschte alles. Mächtige Häuptlinge, denen in der Tat die Bezeichnung "König" zusam, leiteten frästige Staaten, wie die Häuptlinge Tschafa und Dingan etwa von 1810 bis 1840, endlich Ketschwayo dis zu seiner Gesangennahme 1879, und sührten zum Teil siegreiche Kriege gegen Buren und Engländer. Aus ihren Besitzungen wurde zuerst 1842 die Kolonic Natal herausgeschnitten, dann die übrigen allmählich an das britische Kolonialreich angegliebert, 1876 Finguland, Galekaland und Tembuland, 1887 Sululand und 1888 das Land der Amatonga. Alle diese Landschaften nennt man auch Britisch: Kasseria.

a comb

Sübafrila.

93

Die Ostbetschuanen ober Basuto bewohnen bas gebirgige, schwer zugängliche und bisher von der Kultur sast völlig umgangene Basutoland, 26,658 qkm mit 1904: 349,000 Einwohnern, also mit einer Dichte von 13. Ihre Blütezeit hatten sie seit 1820 unter dem Häuptling Moschesch, aber 1868 erkannten sie die britische Oberherrschaft an, doch kam es noch 1879 und 1881 zu Ausständen. Der Sitz der europäischen Berwaltung ist Maseru, aber es leben disher nicht viele Europäer im Lande. Der Handel des Basutolandes betrug aber 1904/05 schon 6,3, die Einsuhr 3, die Ausstuhr 3,3 Millionen Mark. Die wichtigsten Gegenstände der letzteren sind Wolle (1,07), Getreide (1,05), Tiere (0,7) und Mohair (0,26 Million).

Natal wurde 1856 eine vom Kapland unabhängige Kolonie und hat sich seitbem recht günstig entwickelt. Angebaut wird Zuckerrohr sowie ein wenig Kasse und Baunwolle, auszgeschhrt werden Wolle, Angoraziegenhaare, Häute und Straußensedern, wie in der Kapkolonie; serner ergibt der Bergbau Kohlen, Eisen, Gold, silberhaltiges Pleierz und Salpeter. Der Wald liesert gutes Nutholz, die Viehzucht Schase, Angoraziegen und Strauße. Die Ausfuhr betrug 1904: 45,48, die Einsuhr 213,48, 1905: 210 Millionen Mark, der Schisswerkehr in dem Haupthasen Durdan und anderen 4,462,000 Tonnen, die Länge der Sisenbahnen 1212 km. Die wichtigsten Städte sind Durdan mit 40,000 Einwohnern, darunter Araber, Indier und Chinesen, und die im Inneren gelegene Gründung der Buren, jeht die Hauptstadt Natals, Pietermarithurg (26,000 Ew.). Die Einwohner Natals bestehen aus etwa 1 Million Sulu und je 100,000 Indiern und Weißen.

Un bem Gebirgerand bes Oftens nehmen baher folgende politische Gebilbe teil:

|                    |     |   |   |              |     |     |    | OKilometer | Einwohner | Darunter Beiße | Bolledichte |
|--------------------|-----|---|---|--------------|-----|-----|----|------------|-----------|----------------|-------------|
| Translei           |     |   |   |              | ٠   |     | •  | 6609       | 178000    | 1700           | 27          |
| Tembuland          |     |   |   |              | ٠   | ٠   |    | 10662      | 231 000   | 8000           | 21          |
| Vondoland          | , , |   |   |              |     |     |    | 10147      | 203 000   | 1100           | 20          |
| Dilgriqualand      |     |   |   |              |     |     |    | 19668      | 223 000   | 5900           | 11          |
|                    |     |   |   |              |     |     |    | 47086      | 835 000   | 16700          | 18          |
| Dazu: Basutoland . |     | , |   |              |     |     |    | 26658      | 349 000   | ?              | 13          |
| Natal              |     |   | • |              |     | ٠   | ٠  | 93676      | 1197000   | 100000         | 13          |
|                    |     |   | 3 | <b>}</b> 11[ | anı | nie | n: | 167420     | 2381000   | 120 000        | 14,2        |

### d) Die Sochländer bes Inneren.

Die sansteren, nach Westen gerichteten Gehänge der Steilränder: Plateaus, in benen die Verwitterungsprodukte nicht mehr alle aus dem Lande geschafft werden können, also mehr von kontinentalem als peripherischem Gepräge, setzen sich aus Ebenen, Einzelbergen, Vergsketten, Gebirgsmassiven und Landstufen zusammen. Passarge rechnet ihnen den Norden der Rapkolonie (vgl. S. 86—89), Westgriqualand, Vetschuanaland und die beiden alten Vurensstaaten zu, während er Matabeles und Maschonaland dem Gebirgsrand zuteilt. Hier erscheint es sedoch angemessen, alle inneren Hochländer bis an die Grenze des südafrikanischen Veckens zusammenzusassen. In allen diesen Gebieten fällt noch so viel Negen, dass die Flüsse wenigstens in der Tiese immer Wasser sühren, während die Vetten allerdings oft trocken liegen; es ist also noch Wasser in größerer Menge vorhanden, aber nicht immer an der Obersläche.

Geologisch bestehen die Hochländer im Süden von Pretoria meist aus den horizontal gelagerten Schichten der Kap: und der Karrooformation, während im ganzen Norden granitisches Gestein vorwiegt. Über dem blauen, bolomitischen Kalkstein, über Sandstein und

Schiefer bilben Grünsteinbeden häufig Tafelberge, Spitherge, Ropjes als Reste einer großen Grünsteindede im Norden des Baal. Auch Karsterscheinungen begegnet man in den Kalkssteingebieten, namentlich in dem Duellgebiet des Limpopo. Der hellen Farbe der Kalksteine verdankt die dortige Landstusse ihren Namen Witwatersrand, der durch seine Goldlagerstätten, in eigentümlichen Konglomeraten sowie im Alluvium, Weltberühmtheit erlangt hat. Die nicht minder berühmten Diamanten von Kimberley birgt dagegen ein serpentinartiges Gestein, das mit Diabasgängen zusammen die Kimberleyschiefer durchbricht.

Die Höhe des Landes beträgt in den Ebenen: 1100 m bei Hopetown, 1230 bei Kimberley, 1350—1400 bei Pretoria und Bloemfontein, 1500 m in dem füdlichen, Hoogeveld genannten Teile von Transvaal und 800—1000 in der nördlichen, als Boschveld bekannten Abteilung. Es folgt die Furche des Limpopo, die an den Tolo Asime-Fällen nur 540 m hoch ist. Darauf erreicht man im Matabeleland dei Bulawayo wiederum 1400, im Maschonaland dei Salisbury 1540 m, worauf sich endlich die noch tiesere Furche des Sambesi mit nur 160 m Seehöhe dei Tete össnet. Auch die gegen das südafrikanische Becken gelegenen Teile des Hochlandes haben noch größere Höhen, Palaschwe und Schoschong ungefähr 1100, Maseking und Brydurg 300—1400 m. Die Sbenen sind meist flach, baumlos oder doch baumarm, mit Halbsträuchern oder Buschwerk bedeckt, wie das Boschoeld, oder weite Grasebenen mit einzelnen Gehölzen und vielen Termitenhügeln, wie das Hoogeveld, und werden von den Wassersschen oft in der Mitte durchzogen.

Den Ebenen entragen Einzelberge, auf die bereits bei der geologischen Zusammenssetzung hingewiesen wurde, häusig von abenteuerlichen Formen, wie die verwitterten Granitstuppen des Maschonalandes, die in wahre Felsenmeere zerfallen, oder auch Quarzitklippen und Diabaskuppen; oder Bergzüge von größerer Ausdehnung, und zwar Reihen von Kuppen, Rücken und Bergen, wie im nördlichen Teil des Freistaates, oder geschlossene Ketten, wie die Pilandsberge (1380) und Sandriverberge im Boschveld, die Magaliesberge (2000) im Hoogeveld mit abgeplatteten, selten kuppenförmigen Gipfeln, und die granitischen Matoppoberge (1700 m) im Matabeleland. Die Landstufen des Hochlandes heißen in der Regel "Rand"; am bekanntesten ist der schon genannte Witwatersrand wegen seines Goldreichtums.

Die Flüsse gehören, abgesehen von den kurzen Küstenslüssen, drei Systemen an. Südlich vom Witwatersrand und Hoogeveld zieht der Nebensluß des Oranje, der Vaal, alles Wasser an sich, ein Plateaustrom mit mäßigem Gefälle und einförmigen Usern, dessen Quellen in 1700 m Höhe am Klipstapel liegen. Er empfängt von rechts den Hart, von links den Moddersluß, führt im Sommer viel Wasser, im Winter sehr wenig und hat nach einem 680 km langen Lause nahe der Mündung 400 m Breite und 10—13 m Tiese.

An seinem rechten User zieht die Wasserscheibe gegen den Limpopo entlang, der als Marico und Krokodissuß auf dem Witwatersrand, aber mit seinem Nebenssuß Olisant noch ganz nahe den Baalquellen entspringt. So entwässert sich fast ganz Transvaal zum Limpopo, dazu auch das füdliche Matabeleland. Das dritte System ist das des Sambesi, dem der Norden von Matabeleland und ganz Maschonaland angehören.

Das Klima ist ein sehr trockenes Höhenklima, im Süden subtropisch, im Norden tropisch. Dieser Gegensatz ist aber fast geringer als der zwischen dem trockneren Westen und dem seuchteren Osten, insosern die Niederschlagsmenge recht regelmäßig von 400 mm im Betschuanen-land und bei Hopetown bis auf 1000—1200 mm am Ostrande zunimmt. Kimberlen erhält 456, Bloemsontein 645, Pretoria 682, Johannesburg 755, Tete 853, Salisbury 860. Von

Gübafrita. 95

ben 860 mm, die Salisbury empfängt, fallen 804 in den Monaten November bis März, so daß ausgesprochene Sommerregen herrschen; auch in Pretoria ist der Winter sehr regenarm. Schnee fällt auf den Hochebenen des Inneren gelegentlich, auf den Bergen jedes Jahr, und über 2000 m Höhe bleibt er für längere Zeit liegen, im Quellgebiet des Oranje den Winter hindurch. Die Temperaturen des Hochlandes mit ihren Extremen lassen deutlich ein Höhenklima erkennen; die Sommer sind wärmer, die Winter kälter als an der Küste.

|                       | Jahr  | Kühlster<br>Monat | Wärmster<br>Monat | Unterschieb | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------|
| Bloemfontein (1877 m) | 15,90 | 7,60              | 22,60             | 15,00       | 36,9° unb -6,9°  | 645 mm       |
| Rolepolole (1140 m)   | 20,10 | 12,80             | 24,70             | 11,90       | 87,5° = -3,9°    |              |

Die Begetation ist zum Teil schon auf Seite 87 geschildert worden, insosern die Karroovegetation in Betracht kommt. Den größten Teil des Landes nimmt Buschsteppe (Tasel XV3, bei S. 87) und Grasland ein, in das sich im Süden die Karroovegetation mischt. Bom Boschveld an werden aber die Grasbestände tropischer; es beginnen die Savannen mit dichtem Buschwald, mit Waldinseln und Waldstreisen, die zugleich mit Schilfgras und Papprus die Flußuser begleiten. Auf der Savanne erscheint der Afsenbrotbaum wieder, jenseit des Limpopo auch Palmen, die an der Küste häusiger werden, darunter Phoenix reclinata, Elaeis guineensis, die Raphia, die Hyphaene crinita und die Borassus slabellisormis, zugleich mit Euphordien und der Faserpslanze Sanseviera.

Diefe Savannen und die im Süden sich anschließenden Steppen waren auch noch bis vor furzem ber Tummelplat jener ungeheuer reichen Tierwelt, die das Erstaunen aller Reisenden erregte. Ru ben bekanntesten und häufigsten Tieren gehörten bie Antilopen, das schwarze Wildebeeft ober Gnu, ber Blagbod, ber Springbod, bas Quagga. Während diese mehr Wandertiere waren, hatten das Gland, das Hartebeeft und ber Rudu mit dem Elefanten und ber Giraffe feste Standorte westlich von Kimberlen. Bon diesen sind bas Cland (Oreas canna) auf Oftgriqualand, der Kudu (Strepsiceros kudu) auf Westgriqualand beschränkt worden, bas Gnu (Connochaetes gnu) ift im Dranjefreistaat nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden, das Quagga fast ganz verschwunden. Die Gemsbockantilope (Oryx gazella), das Hartebeeft (Alcelaphus caama) und der Springbod (Gazella euchore) leben noch im Betichuanenland und zum Teil in der Kapkolonie, wo auch der Kapbüffel (Bubalus casser) noch vorkommt. Weiter sind im Kapland bas Erdserkel (Orycteropus capensis), der Klippschlieser (Hyrax capensis) und ber Springhase (Pedetes caffer) bemerkenswert, unter ben übrigen Tieren bas Krokobil in ben Flussen ber wärmeren Gegenden, die Termiten auf der Savanne, bie Tjetfesliege (Glossina morsitans) an Flugranbern, besonders am Limpopo, von Bögeln fabelhafte Mengen von Baffer-, Bat- und Schwimmvögeln, die Raptaube, Spechte, Lerchen und der schlangentötende Sekretar, ein Geier (Gypogeranus serpentarins), und andere.

Die Bevölkerung bestand ursprünglich im Westen aus Hottentotten. Diese wohnten bis ins Quellgebiet des Oranje, sind aber daraus sowie aus dem alten Freistaat bereits in der ersten Zeit der Besiedelung verdrängt worden und halten sich heute nur noch in Westgriqua-land, wo der Rest der Griqua sitt und die kapholländische Sprache angenommen hat, während die Korana den Freistaat so gut wie ganz geräumt haben. Im Osten und Norden saßen dazgegen viele Bantustämme, die nach der Bertreibung der Hottentotten auch die Hochebene des Oranjestaates eingenommen haben. Es sind meist Kaffern, über die schon auf Seite 92 berichtet worden ist; von ihnen weichen aber die Betschuanen wieder ab.

Die Betschuauen sind ein Negervolk auf Kasserngrundlage, aber unter Beimischung von zentralafrikanischen Bantustämmen. Sie sind weniger kriegerisch als die Kassern, von denen sie in die westlichen Nandlandschaften gegen das südafrikanische Becken gedrängt worden sind. Heute bewohnen sie daher das Betschuanenland im Westen des Limpopo und Baal an der Grenze gegen die Sandselder der Kalahari, freilich noch Steppengegenden, in denen Niehzucht und Ackerdau möglich sind, von diesen aber die weniger fruchtbaren Gebiete, zum Teil auch die früheren Burenstaaten. Sie bauen Hirfe, Mais, Kürdisse, Melonen, Küben, Tabak, auch Beizen und Kartosseln und halten zwei Ninderarten. Ihre Siedelungen sind Dörfer und Städte aus kegelsörmigen Hütten.

Die Westbetschuanen bewohnen besonders das Vetschuanenland, wo sie die Seite 85 erwähnten Staaten unter Letschulatebe und Sebituane errichtet haben, während neuerdings das Neich Khamas als Britisch-Vetschuanaland dem britischen Kolonialreich angegliedert worden ist. In eine Menge Sinzelstämme zersplittert, umfassen sie wohl 350,000 Köpfe, unter denen die Bamangwato hervorragen. Diese schusen in Schoschong einen politischen Mittelpunkt von 30,000 Sinwohnern (um 1870); seit 1895 ist ihr Hauptort aber Palappe oder Palaschwe, ein anderer bekannter Ort Molepolole, alles Ansiedelungen auf dem verhältnismäßig fruchtbaren Ostrande des Kalahariplateaus (s. S. 82 und 85). Über die Ostbetschuanen s. S. 93.

Der nörblichste Kassernstamm, die Matabele, zwischen dem Limpopo und dem Sambest sind lange der Schrecken der umwohnenden Bölker gewesen, auch für die im Nordosten wohnenden Maschona, ja für die Europäer. Ihr Staat scheint einem Raubzug des Kassernstönigs Tschaka seinen Ursprung zu verdanken, dessen Führer Mosilikatse 1817 mit 10,000 Kriegern auf dem Hochlande bei den Matoppobergen verblied. Erst 1890 kam es zu Feindsseligkeiten mit den eindringenden Engländern, die zur Unterwerfung des Königs Lobengula und 1893 zur Einnahme des Hauptortes Bulawayo führten. Seitdem ist Matabeleland ein Teil der neuen englischen Kolonie Rhodesia.

Bon Beißen haben zuerst die Bortugiesen festen Juß in Südafrika gefaßt. Sie mußten aber 1652 ben Hollandern, diese 1807 ben Engländern weichen; 1834 wanderten die Holländer ins Innere, nachdem die Engländer die Sflaverei unterfagt hatten. In den Jahren 1835 und 1836 nahmen sie den späteren Oranjestaat ein, 1837 schlugen sie Mosilikatse am Mosiga in Transvaal, 1838 Dingan in Natal. 1843 aber erklärten die Engländer Natal zur britischen Kolonie, 1844 auch Griqualand. In dem darauf entbrennenden Kriege zwischen Buren und Engländern fiegten lettere 1848 bei Boomplaats, mußten aber, in jchwere Rämpfe mit den Raffern verwickelt, schon 1852 bie Transvaalrepublik ober die Südafrikanische Republik, 1854 ben Dranje-Freistaat als felbständige Burenfreistaaten anerkennen. Innere Wirren in Transvaal aber veranlasten die Engländer 1877 ihre Herrschaft über diesen Freistaat zu erklären, die sie vier Jahre aufrechterhalten konnten, bis sie 1881 aus dem Lande vertrieben wurden. Endlich erreichte England in dem Kriege 1899—1902 gegen die Burenstaaten unter den Prafidenten Arüger und Stenn, wenn auch unter Aufbietung einer großen heeresmacht und mit sehr schweren Berluften, boch seinen Zwed, die Unterwerfung ber beiben Freistaaten unter das britische Zepter. So wurden die beiben Staaten als Orange River-Rolonie und Transvaal-Kolonie dem britischen Kolonialreiche einverleibt. Weitere, furzlebigere Burenstaaten, wie Stellaland, Swafiland und die Rieuwe Republiek, waren bereits früher an England gefallen.

Drange Niver: Kolonie, der frühere Oranje: Freistaat, und Transvaal waren ursprünglich Biehzuchtgebiete. Die Buren waren und find im wesentlichen Biehzuchtgebete, halten

Sübafrila. 97

Rindvieh und Schafe und leben auf Farmen von Fleischnahrung. Infolgebessen werden Wolle, Vieh, Mohairwolle, Felle, Leder, Straußenfedern ausgeführt, aber auch Getreide, da einiger Ackerbau vorhanden ist, im Norden auch auf tropische Erzeugnisse, Bataten, Erdnüsse, Kaffee, Zuckerrohr. Dazu kommt noch etwas Elfenbein. Ganz besonders wichtig aber wurde jeit 1867 ber Bergbau, als am Baalflusse Diamanten gefunden wurden; auf biesem Gebiet entstand alsbald die Stadt Kimberley. Aber kaum war der große Wert dieses Geländes bekannt, so nahm es 1871 England für sich in Besitz und nannte die Umgebung Griqualand= West. Jest liefert Kimberlen (34,300 Em.) Jahr für Jahr riefige Summen an Diamanten, von 1867 bis 1893 angeblich für 1330 Millionen Mark. In demfelben Jahre 1867 ent= bectte Karl Mauch bei Tati am Limpopo Gold, balb auch an anderen Stellen, aber zu einer Ausbeute kam es bamals noch nicht aus Mangel an Berkehrsmitteln. Auch die Golbfelber von Lydenburg ergaben 1873—83 nicht die gewünschten Erträge, und erst die 1883 am Flusse Kaap und 1886 auf dem Witwatersrand entdeckten erwiesen sich als reich, so daß Transvaal jest das wichtigste Goldland ber Erde ist. Trop des Krieges 1899—1902 wurde für 118,300,000 Mark allein über die Kapkolonie aus Transvaal ausgeführt, 1905 aber für 416 Millionen Mark. Dieser Goldreichtum kostete dem Lande aber seine Selbständigkeit.

Wie Kimberlen auf ben Diamantengruben, fo ift auf bem Witwatersrand Johannes= burg entstanden und zu einer Großstadt von 160,000 Einwohnern emporgewachsen; diese find meist Weiße, während sonst bas farbige Element vorwiegt. Auch die Hauptstadt Trans= vaals, Pretoria, hatte 1904 fast 87,000 Einwohner erreicht, während die des Dranjefreistaats, Bloemfontein, auf 12,000 stehen geblieben ift. Alle übrigen Ortschaften find nur fleine Landstädte, aber die meisten von ihnen sind jetzt an das Eisenbahnnet angeschlossen, bas die ehemaligen Burenstaaten in der Nichtung von Kapstadt über Bloemfontein, Johannes= burg und Bretoria nach Durban und Lourenço Marquez durchzieht. Die Bevölkerung bestand in Transvaal 1904 aus 300,000 Beißen, 970,000 Eingeborenen und aus Chinesen. Der Handel ergab folgende Rahlen: Die Drange River-Rolonic hatte 1904/05 eine Einfuhr von 65, eine Ausfuhr von 45,3, einen Gesamthandel von 110,3 Millionen Mark; an der Ausfuhr nahmen vorwiegend Diamanten (20) und Wolle (7) teil. Die Transvaal-Kolonie führte 1904 für 317 Millionen Mark ein, für 456 aus, vornehmlich Gold (413) und Diamanten (22). Ihr Gesamthandel betrug also 1904/05: 773, der der beiden früheren Burenstaaten 883 Millionen Mark.

Rhobesia heißt nach bem um die Erschließung Südafrikas hochverdienten Cecil Rhobes das Land zwischen dem Limpopo, dem Oberlauf des Sambesi und dem östlichen Gebirgs-rande. Nordwärts wird es jeht dis zum Bangweolo-, Mweru-, Tanganjikase und dem nörd-lichen Teil des Njassases ausgedehnt. Es umfaßt daher die dis 1890 portugiesischen Besitzungen des Inneren, besonders das Matabele- und Maschonaland. 1891 bekam die Südafrikanische Gesellschaft eine Charter, 1893 wurde der Häuptling der Matabele, Lobenzula, besiegt, 1895 sein Hauptort Bulawayo besetzt. Nach ansangs recht langsamer Entwicklung hat Rhodesia neuerdings einen rascheren Ausschwung genommen, da es in steizgendem Maße Gold (1905: für 29,34 Millionen Mark) erzeugt und durch zwei Eisenbahnen, Bulawayo – Kimberley – Kapstadt und Salisdury – Beira, mit dem Meere in Verbindung steht, die Hauptlinie auch schon über den Sambesi dei Livingstone dis Broken Hill vorzgedrungen ist. Die Siedelungen Bulawayo, Salisdury, Gwelo und Kalomo sowie die neu entstehende Stadt an den Victoriafällen, Livingstone, sind noch klein. Die Fläche Mhodesias

wird auf 1,058,000 qkm angegeben, seine Einwohnerzahl zu 1,350,000, so daß die Bolksbichte 1,3 beträgt. Die Aussuhr erreichte 1904/05: 22,76, die Einfuhr 19,04, der Gesamtshandel also 41,8 Millionen Mark. Die Länge der Eisenbahnlinien betrug 1905 bereits 2720, die der Telegraphenlinien 4561 km. Von den 1,058,000 qkm fallen aber rund je 320,000 bis 340,000 den Gebieten von Dsafrika (Nordost-Modesia) und Zentralafrika (Nordwest-Rhodesia) zu, so daß nur 391,000 qkm mit 515,000 Einwohnern Südasrika angehören. Die inneren Sochländer tragen daher folgende britische Kolonien:

| Orange River-Kolon  | ic |     | •  | •  |    | Okilometer<br>125200 | Einwohner<br>387 000 | darunter Weiße | Boltsbichte<br>3 |
|---------------------|----|-----|----|----|----|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| Transvaal = Rolonic |    |     |    |    |    | 304913               | 1354000              | 300 000        | 4                |
| Süd-Rhodesia        | ٠  | 0   |    |    | ۰  | 391 000              | 515 000              | 11000          | 1,3              |
|                     |    | Rui | am | me | n: | 821113               | 2256000              |                | 2.7              |

#### e) Das Ruftenland von ber Canta Lucia Bai bis zum Sambefi.

Dem Gebirgsrand ist von der Tugelamündung an ein niedriges Land vorgelagert, das sich an der Küste dis über den Sambesi hinaus nach Deutsch: Ostafrika erstreckt und weit ins Innere, am Limpopo dis in die Gegend des 31. Meridians, am Sambesi dis Sumbo, reicht. Es ist also viel mehr ausgedildet als an der Westküste, wo es nur auf einen schmalen Saum beschränkt ist, und kann daher gesondert behandelt werden, zumal da es auch, in nicht zufälliger Übereinstimmung mit den politischen Grenzen, Portugal als Rest des portugiesischen Kolonial-besites der Ostseite fast ganz verblieben ist. Ungefähr wenigstens fällt das Küstenvorland mit dem portugiesischen Besitstand in Ostafrika zusammen. Dieser bedeckt eine Fläche von 761,100 akm; da aber Südafrika nur dis zu den Sambesimündungen gerechnet wird, so kommen auf das Küstenvorland, soweit es Südafrika angehört, nur etwa 384,000 akm.

Naturgemäß wiegt im Küstenvorland das Niederland vor. Bon den letten Abstürzen des Gebirgsrandes dis zum Meere werden Höhen von 1000 m nur selten erreicht. Der Nand selbst hat am oberen Pungue im Pangaberge noch 2124 m Höhe, und zwischen dem Pungue und Sambesi erstrecken sich als weitere Stusen die Gorongozaberge (1800 m) und die Nhamongaberge (1000 m). Die Küste ist hauptsächlich Flachküste mit verschiedenen Nehrungen und Haffen; auch sumpsige Deltas springen ins Meer vor, während an anderen Stellen weite Buchten in slachen Bögen ins Land einschneiden, die wieder kleinere Buchten ins Innere senden. So greisen im Süben die Santa Lucia-Bai und der Kosisee gegeneinander ein und lassen nur eine schmale Landbrücke stehen, die nach Norden und Süben niedrige Nehrungen aussendet. Gleich darauf solgt die als Zugang zu den früheren Burenstaaten so wichtig gewordene Delagoadai und jenseit des großen Borsprunges des Gasalandes die Massasiai mit dem Hafen Beira, während nordöstlich davon der Sambesi sein Delta in das Meer vorschiebt.

Im ganzen ist das Land überall teils sumpsig, teils bewaldet, teils sandig und sehr heiß. Größere Abwechselung bieten die Flüsse, deren gerade auf dieser Strecke eine ganze Reihe, darunter die beiden einzigen großen der Ostküsse, das Meer erreichen. Im Süden mündet der Komati in die Delagoabai, gleich darauf der Limpopo mit einer Lauslänge von 1600 km und einem Einzugsgebiet von 400,000 qkm, gerade so viel, wie alle übrigen Flüsse zwischen ihm und dem Kap Agulhas zusammen entwässern. Der Limpopo entspringt mit zwei Quellsstüssen auf dem Witwatersrand und den Magaliesbergen und durchzieht in großem Bogen den Gebirgsrand unter Aufnahme von wasserreichen Nebenstüssen, wie dem Nylstrom. Mit

and the second

Südnfrila.

99

ausgebehnten Schilfbeständen an den Usern hat er bereits das Gepräge der tropischen Flüsse Ufritas, zeigt sich aber auch insosern als ein echt afrikanischer Strom, als er in Wasserfällen und Stromschnellen über Granit= und Basaltwälle in einförmiger Landschaft die einzelnen Stufen des Steilrandes hinabstürzt, besonders in dem hohen letzten Fall Tolo Asime, der ihn bei 540 m Meereshöhe das Küstenvorland erreichen läßt. Nun zieht er in ziemlich geschlossenem Laufe und teilweise schiffbar dem Meere zu, nimmt noch einen Olisant von rechts, den Ualuize von links auf und mündet in einer sandigen, sumpsigen Lagunenküste ohne Delta.

Zwischen bem Limpopo und bem Sambest werden 250,000 qkm von ansehnlichen Flüssen entwässert, die aus dem Inneren und vom Nande des Matabelelandes kommen, wie der Save oder Sabi, der Busi und der Pungue, von denen der erste am Steilrand eine Reihe großartiger Stromschnellen durchläuft; Busi und Pungue fallen in die Bucht von Massasani.

Der größte an ber ganzen Oftfufte munbende Strom ift ber 2450 km lange Sambefi, bessen Einzugsgebiet 1,330,000 gkm, also zweieinhalbmal die Fläche bes Deutschen Reiches, umfaßt. Sein Oberlauf ist auf Seite 83 dargestellt worden. Bon den Bictoriafällen aus schneidet er in den Gebirgsrand ein, hat hier ein sehr tiefes, aber nur 55-400 m breites Bett, und ist bennoch schiffbar. Bon der Mündung des aus dem Matabelelande kommenden Guan an wendet er sich nordöstlich, an der des großen Kafukwe oder Loenge, der von dem Lualabaquellgebiet herabströmt, wieder öftlich, empfängt bei Sumbo noch den langen Loangwa, bessen Quellen zwischen dem Rjassa: und bem Tanganjikasee liegen, und der sehr starkes Gefälle hat, und zieht in einem stromschnellenreichen Laufstud oftwarts bis Tete, wo er bereits bei 163 m Seehöhe angekommen ift. In ber nun folgenden Niederung erweitert er sich auf 1200 m Breite, wird wiederum schiffbar und dreht sich nach Südosten. Nach der Aufnahme bes aus bem Njaffasee kommenben, bald seeartig erweiterten, bald mächtige Stromschnellen bilbenben, teilweise schiffbaren Schire (Tafel XV4, bei S. 87) beginnt bas 8000 gkm große Delta. In biefem erreicht der Hauptarm Roama oder Luabo 3200 m Breite, doch wird meist der bei Quelimane mündende Quaqua, seit 1889 auch der in der Mitte gelegene Tschinde bejahren. Am Quaqua kann man eine der Pororoca des Amazonas oder dem Mascaret ber Seine verwandte Sprungwelle beobachten.

Das Klima bes Küstenvorlandes ist heiß und feucht, die mittlere Jahrestemperatur liegt zwischen 22° im Süden und 27° im Norden, während der Sommer gegen 30°, der Winter 18—23° Mittelwärme erreicht. Die Niederschlagsmenge ist dis zur Delagoadai noch sehr hoch, am höchsten in ganz Südafrika, da im allgemeinen mehr als 1000 mm fallen, nimmt aber von da an nach Norden ab, so daß 1000 mm wohl nur an den Gebirgsrändern erreicht werden. Lourenço Marquez empfängt 700 mm, von denen fast 500 von November dis Februar fallen, also Sommerregen. Infolgedessen entwickelt sich im Küstengebiet subtropischer, später tropischer Hochwald, zunächst noch mit der Phoenix reclinata als Charakterpalme, von der Delagoadai an mit vollem tropischen Gepräge und Trachylobium mosambicense als Charakterpstanze. Nach dem Inneren zu aber folgt darauf die Savanne mit Buschwald und Gesträuch; auf ihr stellen sich von der Delagoadai an auch wieder die für sie bezeichnenden Afsenbrotdäume ein, die an der Westtüste schon am Kunene ihre Südgrenze erreichen. Die Tierwelt ist oftafrikanisch, auf der Savanne ziemlich reich, früher sogar unzgeheuer reich an denselben Tieren, die aus Seite 95 genannt sind.

Die Bevölkerung besteht im Süben noch aus Raffern, die über ben Limpopo hinaus= reichen, weiter im Norden aus anderen Bantustämmen, wie ben Barue am Bungue und

-m-h

ben Batonga im Hinterland von Inhambane. Sehr gemischt ist die Bevölkerung am unteren Sambesi. Zur Zeit der Ankunft der Portugiesen bestand in dieser Gegend das große Neich Monomatapa, heute sind keinerlei irgendwie bedeutende Negerstaaten mehr vorhanden. Dazu kamen aber von Fremden bereits früh die Araber, ja die Hypothese, daß schon im Altertum hierher Fahrten gemacht wurden, wohl gar das vielgesuchte Ophir hier gelegen habe, wird von Gelehrten von Ruf noch heute aufrecht erhalten und durch eigentümliche alte Bauten, wie die Ruinen von Simbabye im Maschonaland u. a., wahrscheinlich Kassernbauten, gestützt. Dazu kamen seit dem 15. Jahrhundert die Portugiesen und die aus ihrer Verzmischung mit den Singeborenen entstandenen Mischlinge, endlich Indier und Parsen.

Das Land zwischen der Delagoabai und dem Rowuma ist seit der Entdeckung in unbestrittenem Besitze der Portugiesen geblieben, doch ist ihnen in den Verträgen von 1891 und 1897 bas hinterland von den Engländern teilweise abgenommen worden. Immerhin gehört bas ganze Küstenvorland, mit Ausnahme ber Santa Lucia-Bai, ben Portugiesen noch heute als Proving Moçambique, führte 1891—95 ben Namen Estado d'Africa Oriental und bebeckt 383,900, mit den nördlich des Sambesi gelegenen Gebieten 761,100 gkm. Darauf wohnen im Suben etwa 1,500,000, im ganzen Gebiet 2,300,000 Menschen, so daß bie Bolksbichte 3, füblich bes Sambesi aber 4 beträgt. Wirtschaftlich aber ist bas Land nur wenig entwickelt, obwohl es als vielfach fruchtbare Ebene für Ackerbau und Viehzucht geeignet ist. Die wichtigsten Erzeugnisse sind jetzt Kautschuk, Elfenbein, Kopal, Erdnüsse und Sesam fowie in kleineren Mengen Reis, Kaffee, Zucker, Tabak, Ananas, Mohn, Holz, aber der Durchgangshandel ift fehr groß geworden. Wenn daher für den Sandel von Portugiesisch : Dit= afrika 1904: 6,1 Millionen Mark für die Ausfuhr, 26,64 für die Sinfuhr angegeben werden, so sind diese Zahlen irreführend. Tatjächlich hatte Lourenço Marquez 1905 eine Einfuhr im Werte von 75,24 Millionen Mark, großenteils Durchgangshandel mit Transvaal, Beira eine Einfuhr von 14,44 Millionen. Der Gesamthandel beträgt also im ganzen sicher an 200 Millionen Mark.

Die Siedelungen sind sämtlich Hafenstädte, zum Teil von hohem Alter. Am wichtigsten ist neuerdings wohl Lourenço Marquez (6300 Ew.) an der Delagoabai als Ausgangspunkt der Bahn nach dem inneren Hochland geworden, und auch Beira (7200 Ew.) dürfte eine Zukunft haben, da es sich zum Maschonaland ähnlich verhält wie Lourenço Marquez zu Transvaal, auch bereits durch Sisenbahn mit Salisbury verbunden ist. Dagegen sind Inhamsbane (3000 Ew.) und Sosala kleine Küstenstädte geblieben, und auch Quelimane ist wenig gewachsen, obwohl Britisch-Njassaland es als Hasen benutzt. Sin Hindernis für den Ausschwung ber nörblichen Teile des Landes ist das recht ungesunde Klima. Tatsächlich ist aber der britische Sinsluß so groß, daß die britischen Konsuln mehr Macht haben als die portugiesischen Gouverneure.

# Überficht über die politischen Berhaltuisse Südafrikas.

|                            | <br> |   | **** | - |     |   | D. Rilometer | Einwohner | Vollsbichte |
|----------------------------|------|---|------|---|-----|---|--------------|-----------|-------------|
| Britische Besigungen 1904: | <br> | - |      |   | -   |   |              |           |             |
| Kaptolonie (erweiterte)    |      |   |      |   |     | * | 716274       | 2409000   | 3           |
| Walfischbai                |      |   |      |   |     |   | 1114         | 1000      | 0,9         |
| Matal                      |      |   | . •  |   | 9.º |   | 93676        | 1197000   | 13          |
| Bajutoland                 |      |   |      |   | ٠   |   | 26 658       | 349 000   | 13          |
| Beifchuana - Protektorat   |      | ٠ |      |   | •   |   | -648400      | 121 000   | 0,2         |

1/190/1

|                         |   |   |   |      |    |     |     |    | OKilometer | Einwohner | Vollsdichte |
|-------------------------|---|---|---|------|----|-----|-----|----|------------|-----------|-------------|
| Orange River-Kolonie .  |   |   |   |      |    |     |     |    | 125 200    | 387 000   | 3           |
| Transvaal-Rolonie       | * |   | ٠ |      | ٠  |     |     |    | 304913     | 1854200   | 4           |
| Güd-Rhodesia            | ٠ | ٠ | • |      |    | p   |     |    | 391000     | 515000    | 1,3         |
|                         |   |   |   | ٠,   | Zu | am  | me  | t: | 2807235    | 6245000   | 2,7         |
| Deutsch-Sabwestafrita   |   |   |   |      | 4  |     |     |    | 823 500    | 200 000   | 0,2         |
| Portugiesisch-Subafrita |   |   |   |      |    |     |     |    | 383 900    | 1500000   | 4           |
|                         |   |   |   | (Ve) | am | ifu | nın | e: | 3514635    | 7945000   | 2,3         |

### F. Offafrika.

Ostafrika ist ber höchste Teil Afrikas, ein System von Hochländern, das als der östliche Rand des afrikanischen Tafellandes aufgefaßt werden kann. Im Westen erhebt es sich mit stusensörmigem Bau aus dem Kongobecken und dem ägyptischen Sudan, im Osten fällt es zum Indischen Ozean ab. Im Süden schließen sich die Hochländer an die von Südeafrika an und erstrecken sich in wechselnder Breite vom Sambesi bis zum Noten Meer zwischen Massaua und Suakin. Im Süden beträgt ihre Breite etwa 800 km, unter 5° S. B. und dem Aquator 1000—1100 km, unter 5° N. B. aber nur 400 km, so daß hier von einer Sinschnürung gesprochen werden kann. Daher und aus anderen Gründen ist die Abtrennung von Abessinien als des nördlichsten Stückes des großen Tasellandes gerechtsertigt. Endlich setzt sich an die Tasel zwischen dem Aquator und 11° N. B. die niedriger gelegene Hochebene des Somallandes an, die ebenfalls als ein besonderer Teil Ostafrikas gelten dars.

Außer burch bie große Sohe ist Oftafrika auch burch ben Reichtum an Seen und burch bas Auftreten vieler alter, erloschener und einiger tätiger Bulkane ausgezeichnet.

# a) Das oftafritanische Seenhochland.

Oberflächengestalt und Bau. Das ostafrikanische Seenhochland, ber wichtigste und größte Teil Ostafrikas, ist nach seinen vielen Seen benannt; gleichzeitig trägt es die meisten Bulkane. Die Zusammensetung des Landes ist nicht allzu mannigsaltig. Ein kristallines Grundgebirge aus Granit und Gneis, das namentlich im Inneren, zwischen dem Njassase und dem Bictoria Njansa sowie zu beiden Seiten dieser Seen, zutage tritt, bildet den Kern des Hochlandes. Daran schließen sich sowohl gegen die Küste zu wie in der Nichtung nach Westen paläozoische Sedimente, die auch quer über das Hochland vom Tanganjikasee zum Rowuma hinüberziehen. Endlich sinden sich schmälere Streisen mesozoischer Ablagerungen am Tanganjikasee, Jura nahe der Küste von Deutsch-Ostafrika. Der Jura besteht aus Sandssteinen und Mergeln, die paläozoischen Schichten meist aus Sandsteinen, doch ist deren Alter noch nicht überall bestimmt.

In der Tektonik spielen Brüche die Hauptrolle. Wie die Ränder des Hochlandes sowohl im Westen wie im Osten durch Brüche verursacht sind, teilweise durch Stasselbrüche, jedenfalls aber durch weit ausgedehnte Längsbrüche, so ist auch das Innere von Brüchen gegliedert, die Grabenkenken erzeugt haben. Die westliche dieser Senken beginnt mit dem Tanganzika und zieht über den Kiwu= und Albert-Cowardsee zum Albertsee; die östliche versläuft vom Schirwasee über den Njassase zum deren Ruaha, dann durch die Massaisteppe über den Manjara=, Natron=, Naiwascha= zum Baringo= und Nudolfsee und von hier am Ostabsal

Abeffiniens entlang zum Roten Meere. Beide Senken zerlegen bas Land in brei Streifen: ben burch Erofion zu Gebirgsland gewordenen Oftabfall, bas innere Hochland und ben stufensförmigen Westabfall zum Kongo.

Der Oftabfall bes oftafrikanischen Tafellandes hat überall dasselbe Gepräge. Er besteht vorwiegend aus Sedimentgestein und ist in hohem Grade durch Denudation und Erosion, verbunden mit Bruchwirkung, gegliedert, so daß aus der ursprünglich stacken Tasel wirkliche Gebirgslandschaften entstanden sind. Zwischen tiesen, von den wasserkräftigen Flüssen eingeschnittenen Tälern sind bizarr geformte Bergrücken stehen geblieden, zum Teil auch durch Bruchlinien auf allen Seiten umgrenzte Horste, wie nach Hans Meyer das Bergland von Usambara. Der Wasserreichtum des Ostabsalles fördert den Waldwuchs, und die Verwitterung des fristallinischen Grundgesteins ergibt fruchtbare Böden, so daß die küstennahen Landschaften teils dichten Wald tragen, teils zur Anlage von Pflanzungen besonders geeignet sind. Dies ist schon im portugiesischen Süden der Fall und hat auch für das besser bekannte Deutsch=Ostassisch von vielen Neisenden gleichmäßig sestgestellt werden können.

Einzellandschaften bes Oftabfalls tragen unter anderem die bekanntesten Ramen unseres Schutzebiets, wie das Bergland von Uhehe am oberen Rusidji (1800—2400 m), das von Usagara nördlich von diesem (1500—2100), das von Usami (2000—2800) oder die Uluguruberge, das Bergland von Usambara (2000) zwischen den Flüssen Pangani und Umba, die 2000 m hohen Pareberge und das Bergland von Ugueno mit dem Djipesee (730). Im portugiesischen Gebiet erreichen die granitischen Namuliberge 2280 m Höhe.

Aus diesen Landschaften brechen viele Flüsse hervor, von denen die zwischen dem Sambest und Rowuma 270,000, der Rowuma selbst 145,000 qkm Sinzugsgebiet haben. Der Rowuma entsteht mit zwei Quellarmen nahe dem Njassasee, nimmt unter dem 39. Meridian den Ludjenda von Süden auf, ist reich an Inseln und mündet bei Kap Delgado in einem Trichter in das Meer. Der folgende größere Fluß, der Russidji, ist mit 178,000 qkm Ginzugsgebiet der größte aller Flüsse zwischen dem Sambest und dem Tana. Er setzt sich aus dem Ruaha und dem Ulanga sowie kleineren Zustüssen zusammen, ist im Unterlause schiffbar und mündet mit einem Delta gegenüber der Insel Masia. Unter den nördlicheren Flüssen verdienen noch der Wami und der Pangani sowie der Ruwu-Ringani Erwähnung, auch der Sabaki auf britischem Gebiet.

Das Hochland bes Inneren beginnt nicht immer mit der öftlichen Grabenjenke, sondern vielsach schon weiter im Often mit dem ausgefurchten Rand des Tasellandes. Der vorwiegend granitische Boden ist im Gegensat zum Oftabsall meist mit Gras bestanden, also mit Savanne die Steppe mit den für das tropische Afrika charafteristischen Bäumen. So dehnt er sich weithin aus, steigt von 1000 m Höhe dei Mpapua auf 1300—1400 dei Tabora an und bildet hier die Wassericheide zwischen den zum Tanganzikasee, also zum Kongo sließenden Gewässern (S. 70) und den Zuslüssen des Victoria Njansa, also des Nilspstems. Höhenzüge von einiger Bedeutung, die diese wichtige Stellung zum Ausdruck bringen würden, sind aber nicht vorhanden, wenn auch Granithügel nicht sehlen. Aber die Verwitterung ist sehr groß, und da die Flüsse oft nicht die Krast haben, den Schutt aus dem Lande zu schaffen, so ist dessen Deerstäche mit großen Mengen von Granitblöcken übersät, oder von Laterit und weißem Sande gebildet. Die höchsten Hengen von Granitblöcken übersät, oder von Laterit und weißem Sande gebildet. Die höchsten Hengen 2000 m nicht. Der bekannteste Fluß des Hochstandes ist der zum Tanganzisch aussende Mlagarasse, im Nordwesten der Nilzuslus Aágera, aber im Osten kommen nur noch Trockentäler vor, wie das in den Gjassisce mündende Wembäretal.

Cîtafrila.

Auch im oftafrikanischen Graben hat sich kein Fluß ausgebildet, wohl aber zeigt eine Reihe von größeren und kleineren Seen, daß diese Tiesensenke in stüherer Zeit, wahrzicheinlich in der Pluvialzeit, mit Wasser gefüllt war. Aber gerade in der Mitte ist das Wasser fast ganz verschwunden, da hier nur die kleineren Seen Baringo (1000 m), Nakuro (1780), Naiwascha (1920 m), Guasso Njiro oder der Natronsee und Ja Mueri oder Manjara (1000) liegen, wie man sieht, in sehr verschiedenen Höhen auf Anschwellungen oder in Versteigungen der Grabensohle. Sie sind teils selbst auf vulkanische Abdämmung durch Lavasströme zurückzusühren, teils liegen sie wenigstens inmitten vulkanischer Kegel und Kuppen, die den Boden der Grabensenke erfüllen, oder sie werden von Sanddünen, Schuttkegeln und Lagern von Kies, Ziegelerde und Porzellanerde umgeben. Ihr Wasser ist teils süß, wie beim Naiwascha, meist aber salzig und dann ost mit einer Salzkruste umgeben, wie beim Manjara und dem Guasso Rijro.

Nur im Norden und Süden hat sich das Wasser noch in größeren Mengen erhalten, dort im Rudolf-, hier im Njassase. Der Rudolfsee ist ein 10,250 gkm großer, 380 m hoher, abslußloser, 1—8 m tieser See in äußerst öder, wüstenhafter Umgebung, aber mit schon blauem, schwach salzigem Wasser und von vulkanischen Inseln belebt. Im Westen erreicht ihn der Turkwell nicht, im Norden aber empfängt er den als Unterlauf des abessinischen Omo erkannten Nianam. Der Nudolssee springt allerdings mit seinem Nordende weit nach Westen vor, also anscheinend aus der östlichen Grabensenke heraus, aber östlich von ihm icheinen der bis 8 m tiese, 538 m hoch gelegene Stefaniesee, der bei Trockenheit sein Wasser rasch verliert und im Austrocknen begriffen ist, und auch seine nordöstlichen Nachbarn, der Gondjule, der Abai (1285 m), der 1700 m hoch gelegene Königin Margherita-See, Schahada oder Afdjada, sowie der 1600 m hohe Suai den ostafrikanischen Graben weiter zu bezeichnen.

Dit dem Einsinken der Erdrinde in dem Großen Graben gingen vulkanische Ausbrüche Hand in Hand, die teils größere vulkanische Decken, wie in Abessinien, teils Reihen von Bulkanbergen, wie am Riwusee, teils vulkanische Einzelberge geschaffen haben. In der Umgebung des Rudolisees und des Stefanicsees liegen größere Lavaselder, am Süduser des Rudolisees gab es 1890 einen 630 m hohen tätigen Bulkan, der um 1900 verschwand und durch einen 50 m hohen Kegelberg ersett wurde. Gleich dem genannten erhebt sich aus dem Graben eine ganze Menge weitere Bulkanberge, teils erloschene und zerstörte, kaum 200 m hohe, wie der Doenye Nyuki, teils jüngere, wie der fast 2900 m erreichende, regelmäßig gebaute Longonot, und weiter im Süden vom Guasso Rjiro der Doenye Ngai (2150 m) sowie endlich der Gurue oder Gurui, Schweinsberg (3473 m).

Andere Bulkanberge stehen nicht in dem Graben, sondern an und über dessen oft 2000 m hohen, steilen Rändern. Schon auf der Wasserscheide zwischen dem Nudols: und dem Victoriasiee liegt der Elgon (4280 m), dann folgt zum Kenia hin das Hochland von Leisipia, ein Lavasplateau mit vielen wildgesormten, 4000 m hohen vulkanischen Bergzügen. Unter dem Aquator ragt der Kenia oder Njalo (Kilinjaga) zu 5600 m Höhe empor, ein mächtiger, bis 5000 m abwärts vereister Gebirgsstock, auf dessen Gipselplateau ein 200–300 m tieser, mit Schnee und Sis gefüllter, stark zerstörter Krater von 4–4,5 km Umsang sich auftut. Der bekannteste Bulkanberg Dstafrikas und der höchste Berg Afrikas überhaupt ist der 3° südlich vom Kenia gelegene Kilimandjaro, dessen Höche von seinem ersten Ersteiger, Hans Weyer, auf 6010 m seitgestellt worden ist. Er besteht aus einem mächtigen Grundgerüft und zwei Gipseln, dem rund gesormten Hauptgipfel Kibo (Tasel XVII, bei S. 106) und dem gezackten,

5360 m hohen Mawensi. Der Krater bes Kibo ist 200 m tief bei einem Durchmesser von 2 km, trägt einen flachgewölbten Eruptionskegel, hat aber kein Anzeichen mehr von Tätigkeit. Gletscher ziehen heute an den Flanken des Berges im Südosten bis 5350, im Südwesten bis zu 4000 m herab, während in der Siszeit eine größere Bergletscherung den Kilimandjaro sowohl wie den Kenia dis etwa 3800 m herad in Sis hüllte. Mit dem Kilimandjaro steht ferner durch eine weite Bodenschwelle der 4730 m hohe Bulkanderg Meru in Berbindung.

Dem oftafrikanischen Graben muß auch der Njassase noch angeschlossen werden, der, 550 km lang und nur 25—55 km breit sowie bis zu 785 m tief und umgeben von mindestens

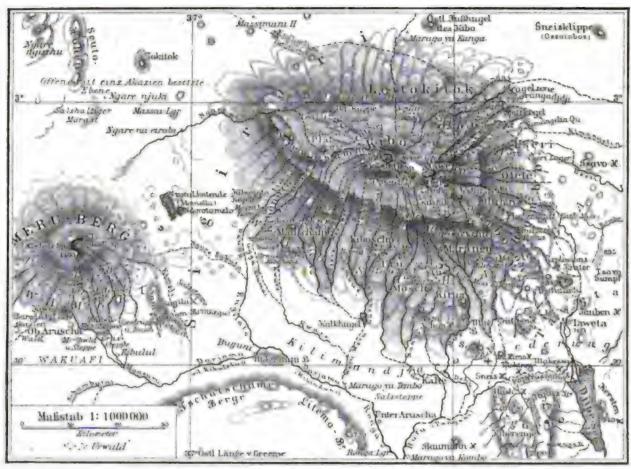

Der Rilimanbjaro und feine Umgebung. Rach Sans Deper.

2000 m hohen Gebirgen, die im Nordosten, im Livingstonegebirge, sogar 3400 m erreichen, beutlich Grabengestalt zeigt. Sein Ende erreicht der ostafrikanische Graben vielleicht im Schirwa (550 m), einem abslußlosen, nur gelegentlich zum Nowuma übersließenden Sec. Der Njassase liegt nur noch 464 m hoch, sein Boden reicht also noch etwa 320 m unter den Meeresspiegel hinab. Sein Wasser ist blau in der Mitte, grün an den Usern, sein Wasserstand sehr veränderlich, die Wellenbildung bedeutend, aber die Zahl der Zussüsse vershältnismäßig gering. Im Norden ist der Njassa an beiden Usern von jungem Eruptivgestein umgeden, so daß er jünger zu sein scheint als dieses. Hier stürzt das hohe Livingstonegebirge fast 4000 m in Stusen zum Boden des Sees hinab und ist infolgedessen reich an Wassersfällen und großartigen landschaftlichen Bildern. Pässe von 2900 m Höhe überschreiten es. Weiter nördlich begegnen wir auch wieder vulkanischen Vergen, wie dem 3175 m hohen Rungwe mit einem 800 m tiesen kraterartigen Kessel.

Ditafrila. 105

Zwischen ben Njassase, ben Nikwasee und ben Tanganjikasee schiebt sich bas Plateau von Usipa mit den Landschaften Fipa und Urungu ein und trennt den östlichen ostafrikanischen Graben von dem westlichen. Auf dem 1600—1900 m hohen Plateau liegt der periobische, abslußlose Rukwa- oder Rikwasee in einem 800 m hohen Graben, dessen aus kristallinen Schiefern bestehende Ränder bis 2500 m Höhe austeigen.

Der zentralafrikanische Graben beginnt mit dem Tanganjikasee, einem nordnordwestlich gerichteten, 645 km langen, aber nur 30—80 km breiten, im südlichen Teil
300 m tiesen See von 35,100 qkm Fläche, etwa der Hälfte Bayerns gleich. Da der Spiegel
dieses Sees 790 m hoch liegt, so reicht seine Sohle nicht unter den Meeresspiegel hinab;
die ihn umgebenden Plateauränder, die dis zu 2000 m aufragen, lassen aber auch ihn als
einen Grabensee erscheinen. Sein Wasser ist tiesblau, dei den häusigen Stürmen jedoch schwarz,
der Wellengang oft äußerst bewegt, die Übersahrt dei schlechtem Wetter daher sehr gefährlich.
Die Ufer sind mannigsaltig, ost klach, dann wieder ganz steil und stets von heftiger Brandung
benagt. Der Absluß ersolgt in der Mitte der Westseite durch den Lukuga (S. 70), aber
nur zeitweilig. So sperrten ihn z. B. dis 1880 Pflanzendarren, und als er dann frei wurde,
siel das Wasser des Tanganjika um 3 m. Der wichtigste Zusluß ist neben dem schon erwähnten Mlagarasi der Nussis, der ihm am nördlichen Snde zugeht. Der über Stromichnellen rasch dahineilende Russiss, der ihm am nördlichen Snde zugeht. Der über Stromichnellen rasch dahineilende Russiss hurch den 1894 von dem Grasen Göhen entdeckten
Kiwusee, einem 1455 m hoch gelegenen, von Lava umgebenen inselreichen See, in dessen
nördlichem Teil 1904 ein vulkanischer Ausbruch ersolgte.

Seine Quellen liegen auf dem Kirunga=Bultangebiet, dessen Entdeckung eine große Aberraschung bedeutete, da es trot der mindestens 1200 km betragenden Entsernung vom Meere mehrere tätige Bultane enthält, darunter den anscheinend am stärtsten tätigen Kirunga=tscha=Kongo; erloschen ist der wohl noch 1904 einen Ausbruch gehabt hat, und den Kirunga=tscha=Gongo; erloschen ist der 4500 m hohe Karissimbi mit einem 300 m tiesen Krater. Diese vulkanische, in drei Teile zerfallende Gruppe hat anscheinend die hydrographischen Verhältnisse verschoben und den Kiwusee vom Nilgebiet abgeschnitten. Heute bildet sie die Wasserscheide zwischen Kongo und Nil und damit den am weitesten nach Westen vorgeschobenen Teil Ostafrisas.

Nach Norden fließen die Wasser von hier zu den Nilseen, zunächst in den 937 m hohen, 4000 akm großen, in einen fast freisrunden Hauptteil und einen nordöstlichen Fortsatz getrennten Albert Soward=See, dann durch den aus ihm heraustretenden trüben Semlisi, der auf 200 km 310 m fällt und stark gekrümmt ist, zum grünen Albert see. Dieser hat nun wieder mehr die Form eines Rechtecks, ist mit 4500 akm aber nicht viel größer als der Albert Soward=See; über die ihn einfassenden Plateauränder stürzen die Väche in Wassersfällen herab. Am Ostuser des Semlist erhebt sich wieder einer der großen äquatorialsafrikanischen Gebirgsstöcke, der Nuwenzori oder Nunsoro, dis zu 5125 m Meereshöhe. Er besteht anscheinend nur aus archäischen Gesteinen und alten Eruptivgesteinen, ist als eine Aussaltung des alten Grundgebirges anzusehen und trägt an seinen Gehängen bis zu etwa 4000 m abwärts Sisströme.

Aus dem Nordzipfel des Albertsees sließt der Nil. Er kommt mit seinen stärksten Quells slüssen, besonders dem Njawarongo und Nuwuwu, aus den Landschaften Ruanda und Urundi, baumarmen, 1400—1600 m hohen Plateaus, und durchsließt als Nägera die aus Tonschieser und Quarzit bestehende, bis 1650 m hohe Landschaft Karagwe. Die Hauptquelle soll in 2120 m Höhe nahe dem Oftrande des westlichen Grabens liegen. Der Fluß führt viel Laiser

. 106 Afrita.

von gelblichbraumer Farbe, fließt im Zickzack burch bas von Brüchen zerstückelte Hochland, bildet babei mehrere kleine Seen und mündet in einem Delta in den Victoria Njansa. Dieser empfängt von Süden und Often noch andere Zuflüsse, aber keiner von ihnen hat auch nur annähernd die Wasserfülle des Kägera, der beshalb als Hauptquellfluß des Nil gelten muß.

Der Bictoria Njanja (Tasel XVI2) ist anscheinend anderer Entstehung als die übrigen Seen. Er liegt nicht in einem der großen Gräben und hat daher auch eine andere Form, etwa Herzsorm; seine Tiese beträgt wohl nicht über 100 m, im allgemeinen viel weniger, und seine User liegen meist kaum 50 m über dem Wasserspiegel. Höchstens könnte er als ein großer Kesselbruch gelten, mit mehr Wahrscheinlichseit aber ist er der Nest einer früher viel größeren Süßwasserbedeckung des Inneren. Mit einer Fläche von 68,000 qkm, soviel wie Bayern ohne die Pfalz, macht er einen meerähnlichen Eindruck und ist nicht immer leicht zu befahren, seine Seehöhe von 1180 m entspricht den allgemeinen Höhenverhältnissen im Inneren. Zerlappte User schließen ihn ein, und ganze Schwärme von Inseln ziehen diesen entlang oder durchsehen das Innere, darunter die Insel Ukerewe und der Sesse-Archipel. Der Wasserstand schwankt nach den Niederschlagze und Abslusverhältnissen.

Zwischen Taselbergen tritt ber Nil unter bem Namen Kiwira ober Victoria=Nil an der Nordküste aus dem Victoria Njansa heraus, bildet dann die 4 m hohen Niponsälle, enthält bereits Inseln und Schilfmassen, die ihn von 900 auf 100 m einengen, und durchzieht nach Passierung des in mehrere Vecken zersallenden Choga= oder Kiogasees (1012 m) die 1200 bis 1300 m hohen Landschaften Uganda und Unjoro. Darauf folgt ein Lausstück mit wechselnder Nichtung, das auch die schönen Murchisonsälle einschließt, nach deren Überwindung der Nil bald den Albertsee erreicht. Bis hierher hat der Strom einen Höhenunterschied von 500 m überwunden; er fällt dann weitere 235 m zwischen dem Albertsee und Ladó, ist aber auf dieser 370 km langen Strecke bei 1500 m Breite troß geringer Tiese und einiger Stromsschnellen befahrbar und führt hier bereits den arabischen Namen Bahr el Djebel, Bergsluß. Bei Ladó erreicht er in 465 m Höhe die Ebene des ägyptischen Sudan (vgl. S. 51/52).

Das Klima. Im Mittel bes Jahres hat das oftafrikanische Seenhochland, unter Ausschluß von Abessinien und des Somallandes, eine Temperatur von 25 bis 28°, erstere im Süden, letztere im Norden. Die Extreme liegen auf den Hochländern des Inneren weit auseinander, Kältegrade werden zwar meist nicht erreicht, wohl aber Temperaturen, die sehr nahe an 0° herankommen. Die Schneegrenze liegt am Kilimandjaro im Osten und Norden in 5800, im Westen und Süden in 5350—5400 m Höhe.

|                    | 9 | Jahr  | Kühlster<br>Monat | Wärmster<br>Monat | Unterschieb | Mittlere | Ez   | treme |           | Nieder | jálag |
|--------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------------|----------|------|-------|-----------|--------|-------|
| Sanfibar (Rüfte)   |   | 26,39 | $24,6^{\circ}$    | 27,80             | 3,20        | 32,60 m  | nd   | 20,40 |           | 1623   | mm    |
| Mojdi (1160 m)     |   | 20,70 | 18,00             | 23,99             | 5,90        | 33,50    | 2    | 12,00 |           | 1165   |       |
| Marangu (1560 m) . | 1 | 17,00 | 13,70             | 20,20             | 6,50        | 30,50 *  | of . | 7,30  | (abjolut) | 1500   | -     |

Der Luftbruck ist im Mittel des Jahres füdlich von Sansibar über, nördlich von Sansibar unter 760 mm, im Januar in dem ganzen Gebiet unter 760, im Juli über 760 mm. Die Winde haben Monsungepräge: in der Trockenzeit von April bis Oktober weht an der ganzen Küste der Südoskpassat, der nördlich von Sansibar zum Südwestwind umbiegt und dann Südwestmonsun heißt, in der Regenzeit dagegen der Nordoskmonsun.

Da das Seenhochland zum größeren Teil auf der füdlichen Halbkugel liegt, überdies ber meteorologische Aquator etwa dem 5. Grad A. B. entlang zieht, so gehört das Gebiet





Djiafrila. 107

dem fübhemisphärischen Klimatypus an. Die Jahreszeiten haben sübhemisphärisches Gepräge. Im Inneren ift bas Jahr in zwei Teile geteilt: eine Regenzeit in den Monaten November bis April ober Dezember bis März, und eine Trockenzeit in den Gegenmonaten. Lettere ift 3. B. in Tabora so beutlich ausgeprägt, daß in den Monaten Juli und August gar fein Regen fällt; sublich bes Njaffa erhalten bie Stationen am Schire im September feinen Nieberschlag. Etwas anders verhalten sich die Stationen an den Seen. Hier fallen nämlich, offenbar infolge bes Einflusses ber großen Wasserslächen, fast in jedem Monat Regen, jo daß die Trockenzeit sehr beschränkt wird. Sie ist zwar noch wohl erkennbar, bringt aber 3. B. Natete am Nordwestuser bes Victoria Njansa von 1209 mm Gesamtmenge in ben Monaten Juni bis September zufammen 328, bann im Oftober 133 und von November bis Januar wieder 193 mm. In Wangemannshöhe am Nordende des Njassa fallen von 1074 mm Gesamtniederschlag in den Monaten Juni bis November allerdings nur 66; in Manow am Fuße des Rungwe gibt es ein zweites Maximum im Juli. Uhnlich ist es an der Küste, wo Lindi von 849 mm in den Monaten Mai bis November 158 erhält, Kilwa von 805 mm in den Monaten Juni bis Dezember 171. Die Kuste endlich zwischen Bagamono und Kismaju und landeinwärts bis zur Länge von Moschi hat zwei Regenzeiten und zwei Trockenzeiten, letztere von Dezember bis März und im Juni=Juli, doch fallen z. B. in Awa Mgoro auch in diesen Perioden 284 und 112 von 3389 mm im ganzen.

Wie die genannten Zahlen zeigen, ist die Niederschlagsmenge sehr verschieden. Die Küste ist im ganzen regenreich, doch sind so hohe Zissern wie bei Kwa Mgoro (1896 97: 3389 mm) nur verständlich, weil die Station am Gehänge des Steilrandes in 980 m Höhe liegt; an der eigentlichen Küste haben Moçambique nur 552, Lindi 849, Kilwa 805, Bagamono 885, während etwas höhere Zissern Sansidar (1623), Daressalam (1143) und Tanga (1586) ausweisen, recht hohe Pemba (2488). Auffälligerweise erhalten die Höhenstationen am Kilimandjaro und Kenia nicht gerade besonders viele Niederschläge: Fort Smith in 1950 m nur 1410, Matschafo in 1650: 1097 mm, Moschi 1165. Im Inneren sind die Stationen an den Seen niederschlagsreich: Butoba und Muansa am Victoria Njansa haben 2560 und 1250, Manow und Wangemannshöhe am Njassa 2283 und 1074, Bandawe 2352; dagegen erhalten die Stationen auf der inneren Hochebene weit weniger Regen: Tabora 821, Igonda=Kasoma 922 mm.

Die Pflanzendecke besteht ausschließlich aus Walb und Savanne, von denen die lettere streckenweise in Wüstensteppe übergeht, ja fast völlig Wüstencharafter annimmt. Der Wald ist auf die Küste und die Umgebung der großen Seen beschränkt, soweit beide regenzeich sind, ferner auf die Gehänge der großen Bulkanderge und sonstigen Gebirgsstöcke, wie des Kilimandjaro, Kenia, Elgon, Ruwenzori; endlich tritt er am Westabsall des Hochlandes zum Kongo auf, vom Albertsee an dis zum Schire, vorwiegend aber auf der Strecke vom Albertsee dis zum Mwerusee. An der Ostküste ist der Wald ein seuchter, tropischer Regenzwald. Aber bereits in etwa 1400—1900 m Höhe verändert er sich, wird buschig und läßt über die im ganzen niedrigen Kronen einige große Bäume hinausragen; hier und da wird er von Grasland unterbrochen, das Weide darbietet. Etwa von 1700 m an beginnt dann der Hochgebirgswald, der mit seinen dicken, moosbekleideten Stämmen und niedrigen Kronen den Sindruck macht, als ob er von obenher zusammengedrückt wäre. In einem breiten Gürtel von bräunlichgrüner Farbe umgibt er den Kilimandjaro dis 3000 m, die übrigen Verge dis zu ähnlichen Höhen. Bei 2500 m Höhe wird der Wald lichter und hört bei 3000 m ganz auf. Es

folgt bann die Hochgebirgsvegetation: Bergwiesen von 2450 bis 3400 m und die subalpine Strauchregion mit den rundlichen Sträuchern der Ericinella mannii und den seltsamen Senecio-Arten bis gegen 4000 m; bei 4500 m kommen Blütenpslanzen fast nicht mehr vor, in 5000 m enden sie ganz, dagegen sind Flechten von den verschiedensten Farben noch häusig.

Wo der Wald nicht mehr genügend Niederschlag erhält, sinkt er zum Buschwald herab, in dem namentlich Akazien vorwiegen, während der eigentliche Steppenwald mit wenig Unterholz und breiten Kronen zwar gedrückt erscheint, aber doch noch das Gepräge eines Waldes behält. Wird der Wald auf die seuchten Flußuser eingeschränkt, so erhalten wir den Galeriewald; wenn er sich aber in einzelne Gruppen von Bäumen oder in Einzelbäume auflöst, kann man nur noch von Baumsavanne reden.

Die Savanne tritt gerabe in Ostafrika in ber mannigkachsten Form auf. Bor bem Kilimandjaro sieht sie unseren Obstgärten täuschend ähnlich, da die Bäume einzeln und in regelmäßigen Abständen stehen; an anderen Stellen machen die schirmförmigen Kronen der Afazien (Tasel XVI3, bei S. 107) über dem Grasland den Eindruck einer Parklandschaft, oder die großen Affendrotdäume (Adansonia digitata) recken ihre hellen, dicken, in der Trockenzeit kahlen Stämme gen Himmel. Wo auf Laterit die grünen Sansevieren mit ihren pfahlförmigen, spihen Blättern erscheinen, haben wir die Sansevierensteppe vor uns; gleichsalls Laterit ist der Boden für die mit kandelaberartigen, dis 20 m hohen Euphordien bedeckte Euphordiensteppe, serner für die Sukkulentensteppe mit abenteuerlichen, Milchsaft gebenden, dornigstacheligen Pflanzen, und endlich für die Moriosteppe aus Acocanthera adyssinica, plumpen Holzgewächsen mit dicken Kronen, die den Somal ihr Pfeilgist liesern. Zuweilen erscheint auch die Form der Strauchsteppe, in der verkrüppelte Palmen, Akazien, Dornbüsche zu einem schwer passierdaren Dicksakt zusammentreten.

Am wenigsten häusig ist die reine Grassavanne oder Grassteppe, vielmehr wiegen die Baumsavanne und die Buschsavanne vor. Wo die Grassavanne auftritt, ist sie entweder Niedergrassavanne oder Hochgrassavanne, endlich, von 1400 m an, Gebirgssavanne. Nimmt der Niederschlag immer weiter ab, so treffen wir auf die eigentliche Steppe und ihre Abersgänge zur Büste, die Lehmsteppe, Kiessteppe, Salzsteppe. Letztere ist häusig auf der Sohle des östlichen Grabens in der Umgebung der falzigen Seen, aber namentlich zwischen dem Kenia und Abessinien, um den Rudolsse, den Stefaniesee und östlich davon. Die Küste begleiten auf weite Streden Mangrovendickichte, den Strand eine Strandvegetation.

Die Cierwelt. Da Oftafrika zum größeren Teil aus Savannen besteht, war es chebem ein tierreiches Land. Es nährte ungeheuere Scharen von Antilopen, Gazellen, Gnus, Büssell und Bebras, von benen manche Arten, wie die Elenantilope, bis zu 5000 m Höhe emporstiegen. Aber die Rinderpest und die Jagd haben unter ihnen aufgeräumt, wenn auch nicht ganz so wie in Südafrika. Häusig waren serner die Girassen und der Elesant, doch vermied der Elesant großenteils das Küstengebiet. Löwen und Leoparden werden noch heute vielsach angetrossen, ebenso das auf den Savannen, z. B. am Kenia, lebende Nashorn und das Flußpserd; von den Assen, die in allen Wäldern vorkommen, ist der Schimpanse auf den äußersten Westen beschränkt. Übrigens lassen sich auch für die Steppentiere drei Haupteregionen aufstellen. Im Süden ist die Ahnlichseit der Fauna mit der von Südafrika naturgemäß am größten, im Norden besteht große Übereinstimmung mit der Fauna des oberen Nillandes; den charakteristischen Tieren dieses Bezirkes, Antilopen, Zebras, Girassen, Söwen, Straußen, begegnet man aber meist nur die in die Gegend südwestlich vom Victoria Njansa,

Dîtafrila. 109

Zebras und dem Nashorn bis zum Kagera, Giraffen, Löwen und Straußen bis zum Albertsee, aber zwischen den Seen sehlen fast alle diese Formen. Daher ist das Innere von Deutsch: Ostafrika die dritte, tierärmere Region.

Die Bevölkerung. Die Bevölkerung Oftafrikas besteht nordwärts bis zum Sübende des Albertsees, an der Küste bis zum Tana aus Bantu. Sie gehören im Süden noch vielsach dem großen Stamme der Kassern oder Suluvölker an, was die Bölkerschaften zu beiden Seiten des Njassaces entschieden stark beeinslußt hat. Höchstwahrscheinlich ihnen zuzurechnen sind die Neste der Makololo, die im Norden des Sambesi in Nhodesia sitzen, die Wajao und Wangoni oder Angoni in Njassaland, vermutlich auch die Makua in Moçambique. Aber auch die Wahehe am oderen Rusidji haben mancherlei Sigenschaften der Sulu angenommen, namentlich die kriegerische Art und die Neigung zu Raubzügen. Die Wahehe sind hochgewachsene, sehnige, von den übrigen Negern etwas abweichende Menschen, wie auch ihre mehr hellrötliche die sichwärzliche Hautsarbe zeigt. Sie wohnen in Sinzelhösen auf dem Lande, treiben Viehzucht und Hackbau, sühren aber auch Getreibe im Austausch gegen Honig, Elsenbein und Stlaven ein. Mit ihren gefürchteten Nachbarn, den Masiti, gehören sie wohl zu demselben Sprachstamm wie die Bewohner von Unjamwesi, Ugogo und Usagara, also die Stämme auf dem inneren Hochland.

Die Bagogo und Banjamwesi sind echte Bantu, groß und schlank gebaut, mit kleinen Händen und Füßen, dunkelbrauner Hautsarbe, aber gelbem Unterton, und dürstiger Kleidung aus Fellen und Häuten. Sie wohnen in viereckigen Gehöften, die zu Dörsern vereinigt werden, meist in der Nähe von Bald und Basser, treiben Ackerdau und Viehzucht, genießen Fleisch, Milch und Gemüße, sind geschiekt in der Flechtarbeit und in der Jagd auf Elesanten, die sie mit vergisteten Pfeilen töten. Um bekanntesten aber sind die Banjamwesi dadurch geworden, daß sie den Karawanen zwischen der Küste und dem Inneren als Träger dienen. Auch die Badschagga am Kilimandjaro, um Moschi, Marangu, sind noch Bantuneger, von mittlerer Gestalt und brauner Hautsarbe. Sie wohnen in kleinen Dörsern in kegelförmigen Hütten, pflanzen Bananen und allerlei Feldstrüchte unter Anwendung künstelicher Bewässerung, verstehen das Schmiedehandwerk und legen auch gute Wege an.

Ein Mischvolk sind die Suaheli der Küste, eigentlich Wasuaheli, als Anwohner bes Sandstrandes, arabisch Sahel, genannt und, wie schon der Name zeigt, arabissert. Sie stellen zusammen mit den Wanjamwest die Träger bei den Karawanen ins Innere; ihre Sprache, das Kisuaheli, ist die Geschäftssprache im ganzen Osten. Als Vekenner des Islam glauben sie höher zu stehen als die anderen Neger; tatsächlich sind sie auch in ihren Lebenszgewohnheiten mehr Araber als Neger geworden.

Als Mischvolk zwischen Negern und den hellen Nordostafrikanern sind wohl die Massaianzusehen, die am weitesten nach Süden, nämlich fast bis Mpapua, in das Gebiet der Bantu hineinreichen. Die in Haarwuchs und Gesichtsbildung von den Bantu abweichenden Massaischen sind sehr hoch gewachsen, dürr und sehnig und matt schofoladenbraun gefärdt. Ihre spärliche Bekleidung beschränkt sich meist auf Ledermantel, Lendengurt und Sandalen, aber der Ariegszichmuck ist sehr reichhaltig; die Wassen bestehen aus langen Speeren und hohen Schilden. Da sie hauptsächlich Viehzucht treiben, bewohnen sie in der Negenzeit die ossene Savanne, in der Trockenzeit das Gebirge, führen somit eine nomadische Ledensweise; doch gibt es auch sörmzliche Dörfer aus Lehmhütten. Die Massai waren bis etwa 1890 in raschem Bordringen nach Süden begriffen, durch ihre Naubz und Kriegszüge ein Schrecken der umwohnenden Bölker.

Die Rinderpest aber hat ihnen schwere Berluste an Bieh und infolge bes Hungers auch an Dlenschen gebracht, so daß sie heute nicht mehr die Bedeutung haben wie vor zwei Jahrzehnten.

Wieber etwas anders ist die Verteilung der Nevölkerung in den Hochländern zwischen den Nilseen, Ruanda, Karagwe, Uganda und Unjoro. In diesen Landschaften wohnen noch Bantu, aber im Norden wohl schon Sudanneger, die wesentlich Acerdau treiben, und zwar auf Bananen, Bataten, Bohnen, Kürbisse, Zuderrohr, Sesam, Neis, Mais, Hirse, Tabak. Über diese Levölkerung aber ist eine herrschende Schicht fremder Völker gebreitet, die als Wahuma, Leute aus dem Norden, bezeichnet werden. Sie sind sicher aus dem Norden oder Nordosten eingewandert, haben eine hellere Hautsarbe und treiben Biehzucht auf Rinder, in geringerem Grade auch auf Schase und Ziegen. Ihre Nahrung besteht daher zum Teil aus Fleisch, doch mehr noch aus Pflanzenkost und an den Seen aus Fischen. Sie kleiden sich in Felle von Ziegen und Untilopen (Unjoro), aber auch in Nindenzeug oder in togaartige eingeführte Gewänder von blauer und weißer Farbe, also nach arabischem Vorbild (Uganda). Als Wassen benutzen sie lange Speere, Schilde, Vogen und Pfeile, jest auch Gewehre, und haben ein organisiertes Heer, besonders in Uganda, das auch über eine Flotte verfügt, zu Stanleys Zeit von vielen Hunderten von Kähnen mit 10-12,000 Mann Besatung.

Der hierin sich äußernben höheren Kultur entspricht auch die Staatenbilbung, die über diejenige der reinen Negerstaaten hinausgeht. Am wenigsten bekannt ist Ruanda, das unter dem Rigeri stehende Neich am Riwusee, am meisten Uganda, das offenbar das gesestigtste unter allen war. Uganda wurde zur Zeit Stanleys und Spekes von Mtesa regiert, der bis 1884, meist in der Nesidenz Rubaga, im Nordwesten des Victoria Njansa, ledte. Unter seiner Herrschaft bereitete sich aber bereits der Verfall vor, indem der 1860 eingedrungene Islam und die seit 1877 und 1879 eingeführten beiden Konsessionen des Christentums das Volk in religiöse Parteien spalteten, die sich nach Mtesas Tode auf das hestigste bekämpsten. Das führte zur Sinverseibung des Staates in das britische Gebiet 1890. Der dritte sehr bekannte Staat, Unjoro, grenzte an die ägyptische Aquatorialprovinz und hatte daher unter Kabrega nahe Beziehungen zu Emin Pascha und Junker. Obwohl wahrscheinlich älter als Uganda, stand Unjoro doch in der Kultur und in kriegerischer Tüchtigkeit gegen jenes Reich zurück.

Der europäische Kolonialbesik. Das oftafrikanische Seenhochland gehört vier europäischen Staaten: der bereits Seite 74—76 besprochene Westabhang dem Rongostaat, das sübliche Rüstengebiet bis zum Rowuma Portugal, das innere Hochland, die Rüste zwischen dem Rowuma und Wanga sowie die Ostuser der Seen Rjassa, Tanganjika und Kiwu sowie das Süduser des Victoriasees dem Deutschen Reiche und endlich das Westuser des Rjassa und das ganze Land nördlich vom Victoriasee und vom Kilimandjaro dis nach Abessinien, bezw. dis zum Djub Großbritannien. Die Grenzen zeigt die Karte bei Seite 19.

Der portugiesische Anteil ist in seinen allgemeinen wirtschaftlichen Berhältnissen schon auf Seite 100 besprochen worden; auf ihn entfallen 377,200 gkm und 800,000 Einzwohner, so daß die Volksdichte 2 beträgt. Die Hauptstadt der gesamten Kolonie ist Moçambique, eine Stadt, die zur Zeit der Araber offenbar eine größere Bedeutung hatte als jest und überhaupt während der gesamten portugiesischen Herrschaft. Sie ist auf 7500 Sinwohner herabgesunken, führt aber immer noch eine größere Menge von Erzeugnissen aus, so daß ihr Gesamthandel gegen 5 Millionen Mark, ihr Schisserschr 190,000 Tonnen beträgt. Damit steht sie freilich weit gegen Lourenço Marquez und auch gegen Beira zurück, übertrisst aber Quelimane und ist unbedingt der wichtigste portugiesische Hafenort im Norden der Sambessmündung.

- 50

Sstafrila. 111

Das britische Protektorat Britisch=Zentralafrika ober Njassaland entstand burch das Eindringen britischer Pflanzer in das Hochland am Schire und am Njaffasee, die hier ben bereits 1876 in Blantpre angesiedelten britischen Missionaren folgten. Die Engländer gingen hier wie überall planmäßig und energisch vor, gründeten die African Lakes Company. legten eine Straße vom Njaffa zum Tanganjika an, die fogenannte Stevenson Road, und besiedelten auch das Westuser des Njassa bei Karonga, wo sie in Streit mit den Makololo und den Arabern kamen. Auch setzten sie sich durch die Errichtung von Kaffeepflanzungen in den regenreichen fruchtbaren Gegenden zwischen bem Schire und bem Schirwasee vollends fest, so daß die Vortugiesen 1891 gezwungen waren, gerade die fruchtbarsten und gefündesten Land= schaften an England abzutreten. Im Jahre 1905 waren 21,900 Acres mit Baumwolle, 4880 mit Raffee, 421 mit Tabak, ein geringer Teil mit Tee bepflanzt; es gab 26,800 Rinder, 11,700 Schafe, 2900 Schweine. In Britisch : Zentralafrika lebten 1905: 600 Euro: päer und 325 Indier neben 923,500 Eingeborenen von den Stämmen der Wajao, Angoni oder Wangoni und Makololo auf 106,134 qkm, woraus eine Volksdichte von 9 folgt. Die namentlich aus Raffee, Tabak, Baumwolle, Pfeffer, Wachs, Rautschuk, Holz, Elfenbein bestehende Ausfuhr ist für 1904/05 auf nur 1 Million Mark zu schätzen, bei einem Gesamt= handelswert von 5,38 Millionen Mark. Etwa 30 Dampfer verkehren auf dem Sambesi, dem Schire und dem Njassasee. Der Hauptort Somba (Zomba) ist weniger bekannt als die genannten Stationen Blantyre, Chiromo am Schire, Fort Johnston, Livingstonia und Karonga am Mjaffasee. Eine Eisenbahn führt von Port Herold am Schire nach Blantpre.

Deutsch: Dstafrika. Ende 1884 schlossen Karl Peters, Joachim Graf von Pfeil und Karl Jühlke im Auftrage der Gesellschaft für deutsche Kolonisation Verträge mit Häuptlingen in Useguha, Usagara und Nguru ab, wonach diese Landschaften unter deutschen Schutz gestellt wurden. Ansang 1885 wurde ein Schutzbrief ausgestellt und damit die Gründung der deutschen Kolonie Deutsch: Dstafrika vollzogen. Die Küste freilich gehörte dem Sultan von Sansibar, wurde aber von diesem 1886 gegen eine Jahreszahlung in Pacht abgegeben. 1888 brach dann ein gefährlicher Ausstand der Araber aus, der erst 1890 durch Hermann Wissmann gedämpst werden konnte. In demselben Jahre wurden die Grenzen der Kolonie durch den Vertrag mit Großbritannien vom I. Juli sestgelegt, Uganda und Sansibar, die beiden wichtigsen Handelsgebiete des Inneren und der Küste, preisgegeben und die Kolonie gegen das Innere endgültig abgeschlossen. In diesen Grenzen umfaßt Deutsch-Ostafrika jetzt 946,500 akm.

An Bewohnern rechnet man auf dieser Fläche 7,000,000, was eine Volksdichte von 7 ergibt. Die Verteilung ist aber sehr ungleich, ba weite Gebiete des inneren Hochlandes nur sehr schwach bevölkert sind, während der Steilrand, die Küste, das Land am Kilimandjaro und die Seeuser verhältnismäßig volkreich sind. Die Eingeborenen sehen sich hauptsächlich aus den Seite 109:110 erwähnten Stämmen Wanjamwest, Wagogo, Wadschagga, Wahehe und zahlreichen anderen, den Wasgagaa, Wasambara, Wasuma, Wanua, Warundi zusammen, zu denen noch die Suaheli der Küste, die Massai der inneren Steppen und die Wahuma in Ruanda kommen. Von Fremden nehmen die Araber und die Inder eine besondere Stellung als Händler, Kausseute und Handwerfer ein, erstere als frühere Herren des Landes, letztere als Veherrscher des Geldmarktes. Ihr ansänglich gefährlicher Einsluß ist jett gebrochen, aber noch immer recht bedeutend. Weiße gab es 1906: 2465 im Lande, darunter 1500 Teutsche, zum größeren Teil an der Küste, im übrigen zerstreut auf den wichtigeren Stationen im Inneren, meist als Beamte, Soldaten, Missionare, Kausseute, Pflanzer und Handwerfer.

\_m\_b-

Unter ben Siebelungen können wir baher auch hafenplate, Orte bes Inneren und Stationen an ben Seen unterscheiben. Die füblichen Ruftenpläte Mifindani, Lindi und bas alte Kilwa (Kisiwani) gehen auf die Portugiesen, Kilwa Kiwindje auf die Araber vor bem Jahre 1000 zuruck. Ihre Bergangenheit war bedeutender, als ihre Gegenwart ift, benn ihre Sinwohnerzahl ist nicht stark. Sie führen besonders Elsenbein, Wachs, Tabak und Kautschuk aus. In der Mitte der Ruste liegen der Hauptort der Kolonie, Daressalam (Hafen bes Friedens; Tafel XVI4, bei S. 107), eine Stadt von 24,000 Einwohnern mit vielen neuen Gebäuden, nordwestlich bavon Bagamono mit 5000 Einwohnern, ber Ausgangspunkt ber großen Entbedungsreifen nach bem Inneren, und Saabani, gegenüber Sanfibar; im Norden ber Kufte Bangani mit 32,000, Tanga mit 5700 Einwohnern, der Ausgangspunkt ber Ujambara-Eisenbahn, und Wanga. Um Steilrande finden wir Moorgoro, bas mit Daressalam, und Korogwe, das mit Tanga durch Gijenbahn verbunden ift, am Gehänge des Kilimandjaro Mofchi und Marangu, auf bem Hochlande die Karawanenstationen Jringa mit 2500, Mpapua mit 8000 und Tabora mit etwa 37,000 Einwohnern. Am Victoria Njanfa liegen Muanfa am Sübufer, Bukoba am Weftufer, während Udjibji (14,000) und Karema sich am Oftufer bes Tanganjika erheben, Langenburg und Wangemannshöhe am Nordenbe bes Njassa.

Wirtschaftlich steht Deutsch-Oftafrika erst am Anfange seiner Entwickelung, da bisher nur zwei kleine Bahnen mit im ganzen 129 km Länge von der Küste ausgehen und nur wenige Dampfer die Seen befahren. Der Handel ist daher noch gering. 1905 betrug die Einfuhr 17,65, die Ausschler 9,95, der Gesamthandel 27,6 Millionen Mark. Die wichtigsten Ausschlergegenstände waren Kautschuk (2,25 Millionen), Häute und Felle (1,48), Wachs (1,29), Ölfrüchte, besonders Kopra, Sesam, Erdnüsse (zusammen 1,28), Hanf, Flachs, Bast (zusammen 1,08), Elsenbein (0,48), Kassee (0,46), Baumwolle (0,2), Vieh (0,6), Kopal (0,13). Als Pflanzungskolonie hat Oftafrika nach Ausbau der Verkehrswege voraussichtlich eine Zukunst.

Britisch = Oftafrifa ift aus kleinen Anfängen sehr rasch zu einer ftrategisch und politisch fehr wichtigen Rolonie Großbritanniens geworden. Seine Erwerbung entsprang bem Bunsche Großbritanniens, neben ber Wasserverbindung bes Sueskanals und bes Roten Meeres auch eine Landverbindung durch Agypten und Oftafrika zum Indischen Dzean zu erhalten; bas Borgehen Deutschlands in Ostafrika gab die Beranlassung zum Eingreifen. 1886 wurde die Grenze gegen das deutsche Gebiet zwischen der Ruste und dem Victoria Njansa, 1890 die Grenze von dem See nach Mpororo festgestellt und damit Uganda, gleichzeitig auch Sansibar und Bemba, ferner bas von Deutschen besiedelte Witu am Tana erworben. Neuere Berträge mit Italien und Abeffinien schoben bann die Nordgrenze bis zum Djub und nach Kaffa hinaus, mährend die Wiedereroberung bes ägyptischen Sudan 1899 England die Landverbindung zwischen Agypten und ber Rufte am Tana sicherte. Mit größter Beschleunigung wurde als= dann 1896—1902 die Ugandabahn von Mombasa nach dem Victoriasee bis Port Florence gebaut, eine 940 km lange, nicht rentierende, aber strategisch äußerst wichtige Bahn, ber nur noch der Unschluß bis zur schiffbaren Nilstrecke fehlt, um eine gute Berbindung von Alerandrien bis Mombasa zu bilden. Auf dem Bictoria Njansa verkehren zwei britische Dampfer. Das so gesicherte Gebiet umfaßt 467,500 gkm und 2 bis 4,000,000 Einwohner, das besonders gerechnete Uganda-Protektorat 231,500 gkm und 1,808,000 Einwohner, zusammen also 700,000 qkm und 5,800,000 Bewohner, ift also nahezu so groß wie Deutsch-Oftafrika, hat aber, da der ganze Often menschenarm ist, weniger Einwohner und die Bolksbichte 8,3. 1904 lebten 1464 Beiße im Lande.

Ditafrila. 113

Angebaut werden im tieferen Lande Kołospalmen (550,000 Stück), Reis, Mais, Hirfe, Erdnüsse, Sesam, Tabak, Baumwolle, in den höheren Teilen Mais, Bohnen, Hirfe, Kartosseln, Weizen, Rassee, Hajinus, Gerste, Luzerne, Leinsaat, auf zusammen 3000 Acres. Der Wald liefert Kautschuf, Holz und Kopal, die Viehzucht Schase, Ziegen, Rinder, Felle, Häute, die Tierwelt Elsenbein und Perlen. Die Ausschler betrug 1904/05: 4,693,280 Mark und bestand 1903/04 aus Elsenbein (449,000), Häuten und Fellen (275,000), Vieh (259,000), Kautschuf (56,000 Mark) sowie aus Wachs und Mangrovenrinde. Die Einsuhr betrug 1904/05: 14,835,600, der Gesamthandel 19,528,880 Mark, der Schissverkehr 1,910,167 Tonnen, die Länge der Telegraphen 3158 km. Weiße gab es 1404 im Lande. Uganda hatte 1904/05 einen Handelsumsat von 4,342,240, dei einer Einsuhr von 2,994,740 und einer Ausschr von 1,347,500 Mark. Un letzterer nahmen teil Häute und Felle (521,000), Elsenbein (487,000), Psesserchen (87,700), Kautschuf (69,300), Vieh (58,300), Fasern (34,000), Schibutter (22,400) sowie Kassee, Baumwolle und Gewebe.

Der einzig bedeutende Hafen ist Mombasa oder Mombas, eine alte arabische Gründung, die dann unter der Herrschaft der Portugiesen versiel, jest aber als Ausgangspunkt der Eisensbahn im Ausblüchen ist. Auch Malindi ist von seiner mittelalterlichen Bedeutung herabsgestiegen, Lamu ist der Hauptort von Witu, Kismaju ein von fanatischen Somal bewohnter Hafen nahe der Mündung des Djub. Bon den Orten im Inneren ist Port Florence am Endpunkt der Gisenbahn der wichtigste; am Nil liegen die in der Geschichte der mahdistischen Bewegung vielgenannten Stationen Ladó, Wadelai, Dusilé und Redjas. Das Land im Westen des Nil ist an den Kongostaat verpachtet.

Das Seenhochland zerfällt somit in folgende politische Abteilungen:

|                                                      |     | Offilometer | Einwohner   | Bolledichte |
|------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| Bortugiefisch - Oftafrila, Proving Moçambique (halb) |     | 377 200     | 800 000     | 9           |
| Britifch - Zentralafrila (Rjaffaland)                |     | 106134      | 924000      | 8,7         |
| Nordost-Rhodesia, britisch                           |     | 323 000     | 491 000     | 1,5         |
| Deutsch-Ditagrita                                    |     | 946500      | 7000000     | 7,4         |
| Britifd - Oftafrila                                  |     | 467 500     | 2-4000000   | 4,3-8,6     |
| Uganda-Protektorat (britisch)                        |     | 231500      | 1808000     | 7,8         |
| Bujamm                                               | en: | 2451834     | 13-15000000 | 5.3-6.1     |

#### b) Abeffinien.

Abessinien ist die Fortsehung des oftafrikanischen Seenhochlandes, von dem es nur durch die weniger als 800 m hohe Senke am Rudolfsee getrennt ist. Es hat mit dem Seenhochland die Entstehung durch Brüche gemein, ist von einer großen vulkanischen Decke überlagert und hat auch selbst noch einen größeren See. Dennoch unterscheidet es sich namentlich in bezug auf die Bevölkerung, die Kultur und die historischen Schicksale so sehr von dem Seenhochland, daß es verdient, als besonderer Abschnitt behandelt zu werden.

Bau und Vberflächengestalt. In Abessinien tritt das fristalline Grundgebirge nur im Südwesten im Quellgebiet des Sobat hervor, dann wieder nahe der Küste bei Massaua und in der Gegend von Harar. Auch die darüberliegenden paläozoischen und mesozoischen Sedimente sind nur an den Nändern erkennbar, namentlich im Westen und Norden sowie in dem tief eingeschnittenen Erosionstal des Blauen Nil. Über das Ganze hat sich im Inneren eine mächtige Lavassut ergossen, so daß Abessinien ein Übergustasselland genannt worden ist.

8

1:14 Afrita.

Diese Lavatafel ist wahrscheinlich kaum ausgebehnter als die zwischen dem Kilimandjaro und dem Rudolssee, aber sie beherrscht das Land mehr, da Abessinien schmäler ist als das ostafrikanische Seenhochland.

Tektonisch ist Abessenien im ganzen eine durch Brüche umgrenzte Tasel. Im Westen scheint ein ausgebehnter Längsbruch das abessinische Taselland von dem Quellgebiet des Sobat dis Suakin abzuschneiden. Im Osten zieht von dem Stefaniese ein deutlich erkennbarer Graben gegen Nordosten. Eine dritte, meridional gerichtete Bruchlinie scheint das Land am Abhange des nordöstlichen Abessinien nahe dem 30. Meridian abzuschneiden und südlich von Ankober auf den Graben zu stoßen. Der östliche Graben hat eine Höhe von 500 bis 1800 m, setzt den ostafrikanischen Graben gegen das Rote Meer fort und enthält eine ganze Neihe von Seen, Gandschule, Abai, Suai und andere, offenbar Neste eines früheren langen Sees, der die Sohle der schmalen Bruchspalte einnahm und ansangs vielleicht eine Verdinzdung mit dem Noten Meere hatte. Die Seen entwässern sich im Süden nach dem Stefaniese, im Norden sind sie abslußlos; dann folgt nach Passserung der mit Seen bedeckten Ebene von



Bugra bas Tal bes bem Noten Meere zustrebenden Hawasch in der Ebene der Usar oder Danastil. Der Hawasch erreicht jedoch das Note Meer nicht, sondern versiegt zugleich mit anderen Flüssen im sandigen Vorland der Landschaft Aussa in geringer Seehöhe; sein Endpunkt ist der See Ahesdad oder Abhelsdad, der mit anderen eine Negion abslußloser Becken bildet. Getrennt wird der See von der Tadjurabai durch eine Depression, in der der See Assa volle 174 m, mit seinem Boden sogar 214 m unter dem Spiegel des Meeres liegt. Eine zweite Depression ist die Salzsteppe Deghed mit dem See Alelbad, 61 m unter dem Meeresspiegel. Die genannten Seen sind meist Salzsteen oder doch von einer oft sehr dicken Salzstruste umgeben, wie der Assalssteels In ihnen läuft die Depression zum Noten Meere aus, von dem die Seen wahrscheinlich früher Teile waren, dis sie durch Lavaströme von ihm absgetrennt wurden.

Die Ergebnisse vulkanischer Borgänge nehmen überhaupt in dem Graben einen großen Raum ein. Die Sohle und die Nänder sind mit Kratern und Kegelbergen bedeckt, von denen einige der Küste am nächsten gelegene, wie der Bulkan Dubbi oder von Edd und der Örteale, noch im 19. Jahrhundert tätig gewesen sein sollen. Heiße Quellen, Solsataren und Erdbeben sind allgemein. Auch die Arussiberge und deren nordöstliche Fortsetzung bis über Harar hinaus sind als Teile des abessinischen Tasellandes anzusehen, die durch den Graben des Hawasch von ihm abgetrennt worden sind; ihre Höhe beträgt östlich des Sees Abai noch über 3500, südlich der Ebene von Bugra und bei Harar 3000 m.

Das abessinische Tafelland wird nicht durch Brüche allein, sondern auch durch die Sinwirkung der Erosion gegliedert, die das gesamte Taselland zu einem Erosionsgebirge umgestaltet hat. Die wasserreichen Flüsse und Bäche haben die meist aus rotem oder grauem

---

Djiafrila. 115

Sanbstein ober aus jungeruptivem Material bestehende Tafel zerschnitten und in eine große Jahl von einzelnen größeren und kleineren Klößen und Tafelstücken aufgelöst, die wiederum in Säulen, Pfeiler, Türme, Jacken und Spigen nach oben auslausen, nach unten aber in Terrassen zu den Flußtälern abstürzen. Die größeren Tafelstücke entsprechen ganzen Landschaften, wie das vom Blauen Nil bis zum Tanase umflossene Godjam. Die kleineren heißen Ambas.

Die Höhe scheint ursprünglich überall ziemlich gleich gewesen zu sein, da in allen Teilen bes Landes einige Bergländer über 3500 m hinausragen und ganze Landschaften, wie Schoa, mit Ausnahme der Erosionstäler zwischen 2500 und 3500 m Höhe haben. Die höchsten Teile des Landes liegen zwischen dem Tanasee und dem Nilzussus Takkaseh in Tigre, wo das Hochland von Semien mit dem Ras Daschan 4600 und dem Buahit 4500 m erreicht. Auch im Norden steigen die Berge bei Adua, Asmara und Keren noch 2—3000 m auf, und das abesssische Taselland setzt sich hier in Form von Inseln in das Rote Meer fort.

Tiefer liegen nur die Täler der Flüsse, meist canonartig eingerissene Schluchten von überraschender Großartigkeit zwischen terrassenartig aufsteigenden Wänden, über die Wassersälle herabstürzen. Die Wasserscheide liegt nahe am Ostrande des Tasellandes, so daß fast alles Wasser dem Nil zugeht. Abgesehen von dem Chor Baraka mit dem Anseba, die das Bergland von Keren entwässern und selbständig dei Tokar münden, sowie von dem nach Süden die Landschaft Kassa durchsteißenden, in den Audolfsee fallenden Omo, gehört Abessinien ganz dem Rilssstem an. Ihm gehen zu der den Atbara allerdings nicht immer erreichende Mareb in Tigre, der die Hauptquelle des Atbara bildende lange Takkaseh-Setit und der Abai, der Blaue Nil oder Bahr el Usrak. Er entsließt dem 1755 m hoch gelegenen, 72 m tiesen, 3000 qkm großen Tanasee, der vielleicht einem Kesselbruch zuzusschreiben und mit vulkanischen Inseln durchsett ist, bricht sich in engem Erosionstale mit starkem Gefälle Bahn durch die Basalt:, Trachyt= und Sandsteinmassen des Tasellandes und führt viel Wasser, das er aber beim Austritt aus dem Tasellande rasch verliert.

Klima, Pflanzen- und Cierwelf. Das Klima Abessiniens ist sehr verschieben, ba die tieferen Teile außerordentlich heiß, die höheren recht kühl sind. Die Küste gehört zu den heißesten Gebieten der Erde.

|         |  |   | Jahr  | Kühlster<br>Monat | Heißester<br>Monat | Unterschied | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|---------|--|---|-------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------|
| Massaua |  | ٠ | 30,30 | 25,00             | 34,80              | 0,20        |                  | 222 mm       |
| Aijab . |  |   | 29,90 | 25,10             | 35,00              | 10,50       | 18,7° und 43,7°  | 61 -         |

Das absolute Maximum in Assab beträgt 46,2°, die Nächte bringen keine Abkühlung, und die Niederschlagsmenge ist gering; da auch der kühlste Monat noch immer ein Mittel von 25° übersteigt, so ist die Sitze auch andauernd, und endlich ist die Luftbewegung meist schwach. Alles das macht Massaua, Assab und auch das Land im Inneren, die Danakilwüste sowie den Westsuß des Tafellandes bei Kassala, Tomat, Roseires zu den heißesten Ländern der Erde. Der Regen fällt meist im Winter, während der Sommer sast regenlos ist und Morgenminima von 30,6° ausweist. So bleibt es etwa dis 10° N. B.

Auf dem Tasellande unterscheidet man drei klimatische Höhenstufen, ähnlich wie in Mexico die Tierra caliente, die Tierra templada und die Tierra fria, so hier die Kolla bis zur Jahresisotherme von 20° bei 1700 m, die Woina Dega dis zu der Jotherme von 16°, zwischen 1700 und 2400 m, und die Dega, dis zu 4600 m. Den zwei letzten Höhenstusch gehören solgende Stationen an:

|                   |  |  | Jahr  | Kühliter<br>Monat | Wärmster<br>Monat | Unterfchieb | Niederschlag |
|-------------------|--|--|-------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| Gondar (1900 m) . |  |  | 19,00 | 15,80             | 22,79             | 6,90        | 1125 mm      |
| Magdala (2760 m)  |  |  | 15,20 | 12,70             | 19,10             | 6,40        | -            |

Das Alima ist hier also im ganzen ein gleichmäßiges Höhenklima, bei dem sich in Gondar bas Maximum im Frühling einstellt, während im Sommer der Regenfall die Wärme drückt, so daß der Sommer mit einem Mittel von 16,7° die kühlste Jahreszeit ist. Die Regenzeit tritt in zwei Teilen ein, in Südabeissnien die große von Juli die September, die kleine im Februar und März, während im Norden die kleine Trockenzeit auf den Juni zusammensgedrängt wird, die Regenzeiten also beinahe zu einer verschmelzen. Sommerregen herrschen, im Gegensatz zur Küste, vor. Schnee fällt nur in den höheren Teilen des Landes, bleibt aber auch auf dem Nas Daschan nicht dauernd liegen.

Die Pflanzendecke richtet sich nach ben klimatischen Höhenstufen und ist baher wie bas Klima sehr mannigfaltig. In der Kolla wiegen tropische Pflanzen vor und sind Bäume am häufigsten. Der Wald von Sennar (vgl. S. 50) zieht sich an den Gehängen empor und begleitet die Fluffe hoch hinauf, den Blauen Ril bis jum Tanafee, doch geht die Begetation der Rolla hier schon in die der Woina Dega über. Abanjonien, Ufazien, Cassia, Zizyphus, Bambus und Tamarinden find am häufigsten, Bambushaine nicht felten. Am weitesten verbreitet ist in dieser ganzen Stufe die Baumsavanne, eine Parklandschaft. In der Woina Dega (Weinland) find subtropische Pflanzen und Kulturen am häufigsten, so daß in bieser Stufe die Nuppstanzen Abessiniens am meisten zur Geltung kommen. Die tropischen Pflanzen werden ersetzt durch wilde Oliven, Schirmmimosen, Feigenbäume; charakteristisch sind bie Euphorbia candelabrum und ber Dradenbaum. Der Wald tritt gang zurud gegen Savanne, Parkland und Wiesen sowie gegen Aulturland. In den unteren Teilen wird Baumwolle, in ben mittleren der in Kaffa angeblich einheimische Raffee und ber Wein, noch höher Getreibe gezogen. Die Dega endlich hat einen gemäßigten Begetationstypus: Bäume fehlen nicht, wohl aber Wald, mährend Wiesen und Grasland überwiegen, so daß das Land für die Wiehzucht geeignet ist, während der Getreidebau schon schwierig wird. Der Kossobaum steigt bis etwa 3800, baumartige Echinops-Arten bis 4200, bas Rhynchopetalum alpinum noch höher, aber im allgemeinen verschwinden die Holzpflanzen bei 3600 m Höhe. Bur Dega gehören in Abeisinien Schoa, Semien, Teile von Godjam und die Gegend von Magdala.

Die Tierwelt hat noch immer einen ursprünglichen Charakter. Von Naubtieren sindet man Löwen, Leoparden, den schwarzen Panther, Luchs und Zibetkaße, Wildkaße und Hanne, dann Elesant und Nashorn, serner das Nilpserd und das Krokodil, auch Antilopen, Giraffen, Zebras, Wildesel, Büssel, Strauße, den Affen Theropithecus oder Macacus und den Hasen, die beide bis 4000 m emporsteigen. Sigenartig scheint der abessünische Wolf zu sein.

Bevölkerung und wirkschaftliche Verhälfnisse. Die Bevölkerung besteht aus dem in sich geschlossenen, von den Nachbarn im ganzen abweichenden Volke der Abessinier sowie aus anderen Stämmen der hamitisch=semitischen Gruppe. Die Abessinier werden zu den Semiten gerechnet und sollen zur Zeit des Königs Salomo, also um 1000 v. Chr., aus Südarabien eingewandert sein. Sie brachten die sabäische Sprache mit nach Afrika, griffen in den letzten Jahrhunderten vor Christisseburt ihrerseits nach Arabien über und herrschten auch noch von 525 n. Chr. an sieben Jahrhunderte über Jemen. Dagegen sind der Beziehungen zu Agypten anscheinend stets wenige gewesen, berjenigen zu dem griechischen und dem jüdischen

Ditafrita. 117

Kulturfreis mehr. Sine besonders ausgeprägte eigenartige Stellung haben die Abessinier durch die im 4. Jahrhundert erfolgte Annahme des Christentums erhalten, zumal seitbem der Islam Nordostafrika überslutete. Durch die lange Jsolierung von den übrigen christlichen Kirchen hat das abessinische Christentum aber nicht gewonnen, sondern es ist in Formelkram und Außerlichkeiten erstarrt; immerhin gab es den Abessiniern doch eine höhere Kultur als den umwohnenden Stämmen, die auch eine Literatur und eine besondere Kirchenssprache hervorbrachte. Es gibt dis in das 13. Jahrhundert hinaufreichende Manuskripte, deren Mundart, das Geez, dem Himjaritischen Südarabiens noch sehr nahesteht.

Anderseits hat das Festhalten am Christentum die Abessinier in schwere politische Kämpse verwickelt, nachdem der Islam im 16. Jahrhundert in die Gallaländer und den Sudan einsgedrungen war. Daher ist die politische Geschichte Abessiniens sehr wechselvoll, und das um so mehr, als seine einzelnen Landschaften vielsach unter Sonderkönigen standen, die einander besehdeten und sich gegen auswärtige Feinde nicht immer zusammenschlossen. Schon im 16. Jahrhundert eroberten die Mohammedaner gewordenen Galla unter Mohammed Granz Arum und die Landschaft Amhara, das eigentliche Herz des Landes. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts nahm die Macht des in Gondar residierenden Oberkönigs, des Negus Negesti (König der Könige), ab und die der Statthalter der einzelnen Landschaften zu. Insfolgedessen versiel das Neich in innere Wirren, und die Nandlandschaften Schoa und Kaffa im Süden, Tigre im Norden wurden nahezu selbsständig. Erst im Jahre 1853 vereinigte Theodoros L das ganze Neich wieder, geriet aber in Streit mit den Engländern und verlor Thron und Leben bei der Einnahme der Bergseste Magdala durch Lord Napier 1867.

Einen ähnlich traurigen Ausgang hatte sein Nachfolger Johannes II. von Tigre, 1872—89, insofern er nach anfangs glücklicher Regierung 1888 gleichzeitig mit den Jtalienern an der Küste und mit den Mahdisten im Sudan zu kämpfen hatte und in der Schlacht bei Debra Sin 1889 gegen die letzteren ebenfalls Thron und Leben verlor. Die Mahdisten eroberten sogar Gondar und zerstörten den alten, von den Portugiesen erbauten Königspalast Gemp, aber auf die Dauer konnten sie sich ebensowenig auf dem abessinischen Tasellande halten wie jedes andere fremde Bolk. Selbst den Italienern brachte 1896 der neue Herrscher, Menelik II., der früher schon unter Johannes fast selbständige Häuptling von Schoa und Kassa, bei Adua eine äußerst schwere Niederlage bei. Seitdem ist Abessinien vollständig geeinigt und eine afrikanische Großmacht geworden. Menelik vermochte zwar den äußersten Norden und die Küste den Italienern nicht wieder zu entreißen, dehnte dafür aber seine Herrschaft über Harar tief ins Somalland aus.

In diesen Grenzen bedeckt Abessinien heute eine Fläche von etwa 800,000 qkm, auf bem Tasellande allein 540,000, und hat eine Einwohnerzahl von ungesähr 8 Millionen, also eine Bolksdichte von 10. Es zerfällt noch in die früheren Landschaften Tigre, Amhara, Godjam, Schoa und Kassa, doch haben beren Statthalter heute keine Selbständigkeit mehr. Die meisten Abessinier sind Landbewohner, die in kreissörmigen, von Dornhecken umgebenen Strohhauten, in den Städten auch in Steinhäusern leben, doch sind selbst die Kirchen vielsach nur Strohhütten. Die Siedelungen sind demgemäß meist klein, liegen aber sehr hoch, Avua in 1965, Gondar in 1900, Magdala in 2800, Ankober in 2600, Abis Ababa in 2424 m Höhe. Sie sind vielsach im Zustande des Verfalls, wie Gondar nahe dem Tanasee, das übrigens auch um 1860 nur 6—7000 Einwohner gehabt haben soll, und Arum, eine Trümmerstätte von romantischer Schönheit. Auch Adua in Tigre, das die Erbschaft Arums

antrat, soll nur 6000 Einwohner haben. Der Schwerpunkt bes Reiches liegt jett im Süben, wo sich Menelik neben ber alten Hauptstadt von Schoa, Ankober, eine neue, Abis Abába, errichten ließ, die jett auf 30,000 ansässige Sinwohner und annähernd ebensoviele Ab= und Zuströmende angegeben wird.

Wirtschaftlich ist Abessinien offenbar im Ausblühen begriffen; es wird sogar eine Sisensbahn von Djibuti über Diredaua (309 km) nach Adis Abába gebaut. Der Handel betrug 1902 etwa 9,5 Millionen Mark, wovon 4,25 auf die Sinsuhr, 5,24 auf die Aussuhr kamen. Die Hauptaussuhrgegenstände waren Kaffee (2,85), Häute (1,72), Elsenbein (0,5 Million Mark). Von dem Handel gehen jest etwa zwei Drittel über Djibuti, nur ein Sechstel über Zeila.

Die fremden Kolonialgebiefe an der Küste. Abessinien berührt trot seines Ausschwunges jett doch nirgends die Küste, sondern diese ist in den Händen der Italiener und der Franzosen. 1879 nahm Italien die Bai von Asso, dann nach und nach die übrige Küste die zum Ras Kasar in Besit und bildete daraus 1890 die Kolonie Eritrea mit dem Häuptort Massaua. Bersuche, das Taselland zu gewinnen und ein Protestorat über Abessinien auszuüben, scheiterten in der bereits erwähnten Schlacht dei Adua 1896, doch blied nach den Berträgen von 1900 das nördliche Tigre die zum Mared mit Keren und Usmara in den Händen der Italiener. In diesen Grenzen hat Eritrea jett 130,000 akm Fläche und 245,000 Einwohner, darunter 4600 Europäer. Der Hauptort Massaua hat bereits 22,000 Einwohner und ledhaften Handel mit den Produsten Abessiniens sowie mit Erzeugnissen der Fischerei. 1904 betrug die Einsuhr 6,22, die Ausschlft 2,25, der Gesamthandel also 8,5 Milsionen Mark. Die wichtigsten Ausschlftgegenstände waren Häute (1,0), Persmutter, Wachs, Gummi, Butter, Vieh, Kasse, Elsendein. In den Hässen verkehrten 1904: 3850 Schisse mit 300,000 Tonnen Gehalt.

1855 besetzte Frankreich die Tadjurabai und behnte seinen Einsluß seit 1885 langsam weiter aus. Daraus entwickelte sich seit 1885 die ansangs Obock, dann Djibuti, jest Côte des Somalis et Dépendances genannte Kolonie, deren Fläche 21,000 qkm, deren Einswohnerzahl 50,000 beträgt. Die Bedeutung dieser Kolonie beruht weniger auf dem Handel, der allerdings für 1903 auf 10,42 Millionen Mark angegeben wird, wovon 4,42 auf die Aussfuhr (Kassee [2 Millionen], Elsenbein, Gold), 6,0 auf die Einsuhr kamen, als auf der sehr wichtigen strategischen Lage am Ausgang der Straße Bab el Mandeb. Von dem Hauptort Djibuti (6000 Ew., darunter 400 Europäer) aus wird seit 1897 die Eisenbahn nach Abessinien gebaut, deren Endpunkt seit 1902 Diredaua (1000 Ew.) ist.

# c) Das Galla - Somalland.

Bau und Oberflächengestalt. Als dritte Abteilung Ostafrikas kann jenes große Gebiet ausgeschieden werden, das das sogenannte Osthorn Afrikas einnimmt und mangels eines gemeinsamen Landschaftsnamens nach den auf ihm wohnenden Bölkern Galla-Somalland genannt werden soll. Es umfaßt etwa 1,100,000 qkm, wenn man folgende Westgrenze annimmt: im Norden eine Linie von Zeila nach Harar, von da dem Nande des abessinischen Plateaus der Arussiderge entlang und weiter, immer den Nändern des ostafrikanischen Hochslandes solgend, am Ostuser des Rudolfsees vorüber zum Kenia und Kilimandjaro.

Bon bieser mitunter sehr hochliegenden Grenze aus senkt es sich nach Südosten teils in einer Stufe, wie am Kenia und an den Arussibergen, teils allmählich, wie auch vom Rubolfsee her, so daß dann ein langsam abfallendes Land entsteht. Seine größten Höhen

Examp.

Ostafrila.

hat es am Rande der Arussiberge (3600 m) und in einem Gebirgszug, der von Harar der Küste des Golses von Aden entlang zieht und erst kurz vor dem Kap Guardasui endet. In seinem nordwestlichen Teil erreicht das Land 1200-800, in seinem südöstlichen, der Küste des Indischen Ozeans näher gelegenen Teile aber nur 800-100 m Höhe. Sigentliche Bergzüge treten, mit Ausnahme des den Golf von Aden begleitenden, als Djebel Ahmar oder TschertscherzBerge (3000 m), als Ganzlidah und Gobs bekannten Randgebirges, kaum hervor; letzterer Kücken steigt im Towarur dis 2078, im Serut dis 2180 m auf, wird durch ein Längstal südlich von Berbera in zwei Streisen zerlegt und hat teilweise schrosse Bergsormen.

Im übrigen ist das Galla-Somalland eine weite Ebene, Haub, mit nur leicht gewellter Oberfläche. Ihr Inneres besteht anscheinend zum größten Teil aus kristallinem Grundgebirge und paläozoischen Schichten, die wahrscheinlich horizontal lagern; die Nordküste wird von jüngerem, tertiärem Lande gebildet, das sein Gegenstück in der tertiären Rüste von Hadramaut in Arabien sindet. Bemerkenswert sind im Inneren des Somallandes höhlenreiche Kalksteine, durch die sich die Flüsse oft mit unterirdischen Laufstrecken hindurchschlängeln. Bulkanische Gebilde sind nicht mit Sicherheit nachgewiesen. In der Gegend des Kenia und Kilimandjaro sind roter Ton und Laterit häusig; man spricht hier von der Njikasteppe oder dem Njikasplateau am Sabaki und Tana. Gegen die Küste zu folgt, wie in Deutsch-Oftafrika, eine Jurazone, schließlich Korallenkalk und Sandanhäusungen, aus denen auch die Inseln bei Witu und Lamu und süblich von Kismaju bestehen. Die Küste führt mehrere Namen, von Kismaju bis Mogadischu heißt sie Benadir, Land der Häsen.

Durch die weite Sbene ziehen die Flüsse sämtlich in südöstlicher Richtung zum Meere. Den Osten des Kilimandjaro entwässert der Sabaki, das Keniagediet der Tana, von denen der Sabaki auf eine kurze Strecke, dis zu seinen Stromschnellen, der Tana aber fast dis an den Rand des Berglandes bei Borati schiffbar ist. Sin dritter Fluß, Guasso Njiro, endet in dem Sumpfgediet von Lorian. Der folgende, Djub oder Jud, ist der Hauptsluß des Somalislandes. Er entspringt in den hohen Arussidergen mit mehreren Quellslüssen, nimmt von Westen aus einige Zusstüsse auf und drängt sich unterhald Lugh (266 m) in Stromschnellen durch das Grundgedirge. Bei Kismaju erreicht er das Meer, während sein Nachbar, der Wabischbeli, der aus dem Gedirge bei Harar sein Wasser empfängt, nach langem, der Küste schebeli, der aus dem Gedirge bei Harar sein Wasser empfängt, nach langem, der Küste schebelich parallelem Laufe nicht sehr weit nordöstlich von Kismaju in einem Sumpse endet. Da die Rebenslüsse aller dieser Flüsse ihr Wasser durch die Verdunstung rasch verlieren, so ist ihr Wasserstand meist sehr niedrig. Der ganze Kest des Somalilandes enthält nur unz bedeutende Wasserstäuse, meist Trockentäler, namentlich das des Rogal.

Das Klima ist heiß und troken, doch sind genauere Angaben nur von den Küsten zu erlangen. Un der Nordsüste hat Zeila ein Jahresmittel von 29,4° und ein Augustmittel von 32,6°, Berbera im kühlsten Monat Februar noch ein Mittel von 26°, während das im Gebirge 1900 m hoch gelegene Harar selten über 22° und unter 10° verzeichnet. Die Niederschlagsmenge ist überall gering, auch wohl in Harar; im Süden empfängt Kismaju nur 331, Witu aber noch 1230, Mombasa 1218 mm. Der Negen fällt meist in wenigen Monaten, so daß eine kurze Regenzeit während des Monsuns einer langen Trokenzeit in der übrigen Zeit gegenübersteht. An der Küste des Noten Meeres fällt der Negen im Winter, an der des Indischen Ozeans im April, Mai, Juni, also im Frühling und Frühsommer. Kismaju erhält vom Januar dis März gar keinen Negen, Lamu von 769 mm im April, Mai, Juni zusammen 583. Das Innere ist ossendar zum großen Teil sehr regenarm.

100

Dementsprechend ift die Pflanzenbede fehr bürftig. Auf die Baumfavannen mit Parkcharakter in ben Aruffibergen und am Renia folgt rasch verminderter Baumwuchs nach Sübosten bin. In dem Gebirge der Nordkuste findet man noch die Sykomore, Afazien, Mimosen, den Affenbrotbaum und drei Arten Weihrauchbäume, die Weihrauch zur Ausfuhr beisteuern. Auch über die Savanne am Südostfuß der Arufsiberge setzen sich die Bäume in einzelnen Exemplaren fort und treten felbst im Inneren des Somallandes hier und da auf, besonders die Sykomore, aber im Zusammenhang folgen sie als Galeriewald nur noch den Betten bes Tana, Djub und Wabi, an beren Ufern man auch noch Adansonien begegnet. Die Savanne mit hohem Grafe geht allmählich in die Buschsteppe über, die ben größten Teil des Juneren erfüllt; darin werden die genannten Bäume, besonders Mimosen, Ufazien, Spkomoren, zu Buichen, und bas Jehlen ber Palmen beutet auf große Trodenheit hin. Singu kommen Kakteen und Euphorbien sowie der Gummisaft liefernde Hodestrauch. Besonders die zentrale Landschaft bes Somallandes, Dgaben, ift Bufchland. Endlich wird die Steppe langfam zur Büste, in der nur kleine Büsche gerophiler, Dornen tragender Pflanzen zwischen den Sandhügeln hervortreten. Diese Physiognomie hat das ganze Rüstengebiet, vom Tana bis nach Suafin, bazu bas Land ber Borana Galla füblich vom Anie bes Djub sowie bas ber Ufar und Danatil im Often bes abeffinischen Steilrandes.

Die Tierwelt ist reicher als in vielen anderen Teilen Afrikas, nachdem Südafrika aus dem Weribewerb ausgeschieden ist. Hier leben noch die großen Dickhäuter, namentlich das Nashorn, ferner die Giraffe, viele Antilopen, von Raubtieren Löwe, Panther, Leopard, Luchs und Wolf in größerer Menge. Als Nuttier dient bereits wieder das Kamel. Auch einige besondere Tiere, wie der Nager Heterocephalus glaber, kommen vor. Dazu treten der Strauß, die gelben Webervögel und die Termiten, deren graue Bauten oft allein die öden Ebenen wenigstens etwas beleben.

Die Bevölkerung. Das ganze Land wird fast ausschließlich von hamitischen Stämmen bewohnt, die als Galla und Somal bekannt sind. Bon diesen bewohnen die Galla das Land im Süden Abessiniens dis zu einer Linie vom mittleren Hawasch über Harar nach Lugh am Djub und diesen abwärts, also das Innere. Sie sind kräftig, hoch gewachsen, dunkelbraum dis kasseern, ihr Haar ist wollig oder lockig, kurz sie sind in jeder Beziehung ein Mischvolk aus Regern, Hamiten und Arabern. Ihre Beschäftigung ist vorwiegend die Liehzucht, und die Bahl ihrer Ninder ist groß, es werden aber auch Kamele und Pferde gezüchtet, so daß die Galla ein Neitervolk geworden sind. Die nördlichen Galla, Bekenner des Islam, sind entschieden kultivierter als die südlichen; sie haben mehr Acerbau, auch sind ihre Ansiedelungen bedeutender. Liegt doch im Norden des Gallalandes die seit 1887 von den Abessiniern besetze, 40,000 Einwohner zählende Stadt Harar (1856 m), mit lebhastem Handel nach Djibuti, Zeila und Bulhar sowie mit Sisenbahnverbindung von Diredaua nach Djibuti. Das Bolk der Galla ist zahlreich, die Stämme der Arussi allein sollen 1 Million Köpfe stark sein.

Die Somal scheinen großenteils arabischen Ursprungs zu sein, haben aber ebenfalls starke Mischungen erfahren. Da sie im ganzen die Galla westwärts ins Innere gedrängt haben dürsten, nehmen sie selbst überall die Küsten ein. Bon mehr arabischem Typus als die Galla und daher schlanker und etwas dunkler, haben sie im übrigen eine ganz ähnliche Tracht, Lebensweise, Beschäftigung und werden auch in bezug auf ihren Charakter mit ebenso düsteren Farben geschildert. Die wichtigste von den Somal bewohnte Landschaft ist Ogaden, die größte Stadt im Inneren Lugh am Djub mit 3000 Einwohnern und starken Handel nach der

Ojtafrita. 121

Rufte, besonders nach der Nordfüste, die überhaupt, als dem Ursprungsland ber Somal am nächsten gelegen, am besten besiedelt ift. Die Zahl der Somal ist geringer als die der Galla.

Weitere semitisch = hamitische Stämme sind die Danakil ober Afar zwischen Abesssinien und dem Noten Meere, und im Gebiete des Rudolfsees die Nendile, Turkana, Wansborobo, Burkenedschi und Wakuafi, die letteren drei den Massai benachbart und ihnen ähnlich, alle aber Viehzuchtnomaden.

Frembe Besitungen im Galla-Somalland. Wie in Abeffinien, so ist auch hier die Ruste im Besit fremder Nationen, in diesem Falle ber Engländer und Italiener. Die Erwerbung ber Rolonie Britisch=Somalland zum Schutz des Seewegs nach Indien seitens ber Engländer erfolgte ziemlich unauffällig, nachdem die Agypter 1875 bis an die Somalfuste gelangt waren. British Somali Coast Protectorate bildete sich seit 1884, bem Kahre ber intensivsten Erwerbung afrikanischen Landes seitens der Europäer, heraus. Nachdem seine Grenzen 1897 gegen Abessinien festgesett worden sind, umfaßt es die ganze Rüste von Djibuti bis zum 49. Meridian und das Hinterland bis 8° N. B. Man rechnet jeht 155,000 akm Fläche und 153,000 Einwohner auf dieses Gebiet, dessen Bolksdichte also 1,0 betragen würde. Abgesehen von der strategischen Bedeutung der Kolonie, haben die Küstenstädte Zeila und Berbera auch nicht unbedeutenden, vom hinterlande genährten handel, 1904/05 im Werte von 9,62 Millionen Mark, wovon 5,96 auf die Einfuhr, 3,66 auf die Ausfuhr, namentlich von Kellen und Säuten, Wachs, Raffee, Ghee, Gummi, Weihrauch, Elfenbein, Straußenfebern kamen. Der wichtigste Plat ift Berbera, ein fehr alter Ort mit gutem Safen und einem Handel von 6,8 Millionen Mark (Einfuhr 4,5, Ausfuhr 2,8); dagegen hat Zeila (Handel 2,56 Millionen Mark) verloren, nachdem die Eisenbahn Djibuti – Diredaua erbaut worden ist.

Der ganze Rest ber Küste um das Kap Guardasui herum bis Kismaju gehört Italien, bas 1887 zuerst das Sultanat Obdia unter italienischen Schutz stellte. Daraus entwicklte sich bis 1893 die Kolonie Italienisch=Somalland, deren Grenze gegen das abessinische Gebiet später bestimmt wurde. Auf einer Fläche von 380,000 qkm leben hier nur etwa 400,000 Sinwohner, da fast die gesamte Besitzung eine Wüste oder Wüstensteppe ist. Der Handel mit denselben Produkten wie in Britisch=Somalland hatte 1902/03 einen Wert von 2,373,000 Mark sür die Sinsuhr, 1,748,000 für die Ausschr, zusammen 4,121,000 Mark. Diesen Handel vermittelt vor allem der Hasen Plogadischu oder Magadogo, ein bereits zur arabischen Zeit wichtiger Handelsplat. Im Juneren liegen am Djub Berdera und Lugh, von denen das letztere aber schon zur abessinischen Interessensphäre gehört.

Un dem Nordosten Ufrikas nehmen daher folgende politische Gebiete teil:

|                         |  |   |   |   |       |   |     |     |    |     | D. Kilometer | Einwohner | Bolfsbicht |
|-------------------------|--|---|---|---|-------|---|-----|-----|----|-----|--------------|-----------|------------|
| Abessinien              |  | • | • | - | <br>• |   |     | -   |    |     | 800 000      | 80000000  | 1          |
| Eritrea, italienisch    |  |   |   |   |       |   |     |     |    |     | 275 000      | 130 000   | 0,5        |
| Französische Somallüste |  |   |   |   |       |   |     |     |    |     | 21000        | 50 000    | 2,4        |
| Britisch - Somalland .  |  |   |   |   |       |   | ٠   | ٠   |    |     | 155 000      | 153 000   | 1          |
| Italienisch - Somalland |  | ٠ | ٠ | 6 |       | 4 | ٠   |     |    | . 1 | 380 000      | 400000    | 1          |
|                         |  |   |   |   |       | 9 | Rui | anı | me | n:  | 1631000      | 8733000   | 5,4        |

Die Insel Sokotra ist schon auf Seite 9, die Sansibargruppe auf Seite 8 besprochen worben.

# V. Alfien.

## Allgemeine Alberficht.

a) Lage, Große, Gliebernug, Ban, Relief.

Tage. Assen liegt zum bei weitem größten Teile auf ber nördlichen Halbkugel. Sein nördlichster Punkt, Kap Tscheljustin, erreicht 77° 36' N. B., sein südlichster, Kap Buru auf der Malayischen Halbinsel, 0° 15' N. B. Da aber gewöhnlich der ganze Malayische Archipel noch zu Asien gerechnet wird, so ist sein Südende unter 11° 15' S. B. auf der Insel Rotti anzusehen und die Gesamtausdehnung von Tscheljustin die Rotti beträgt nahezu 90°, also ein Biertel des Erdumfanges, in gerader Linie 10,000 km. Aber auch von Westen nach Osten zu dehnt sich Asien sast über die Hälste der nördlichen Halbsussel aus, nämlich vom Kap Baba in Kleinasien unter 26° Ö. L. dis zum Ostsap auf der Tschuktschenhalbinsel unter 169° 30' W. L., im ganzen über 164½ Längengrade. Doch ist zu beachten, daß das Kap Baba und das Ostsap nicht unter derselben Breite liegen; Kap Baba entspricht vielmehr Kord-Honschiu (142° Ö. L.), dem Ostsap aber der Obische Busen. Die größte westöstliche Ausbehnung liegt unter dem 40. Parallelkreis und beträgt 116 Längengrade (rund ebenfalls 10,000 km).

Grenzen. Die Abgrenzung Asiens ist nur im Norben und Osten leicht. Im Norben bildet das Eismeer, im Osten der Große Ozean eine gute Grenze, wenn auch über die Zusgehörigkeit einzelner Inseln Zweisel bestehen. Im Norden müssen die Neusibirischen Inseln, die De Long-Gruppe und die Wrangellinsel Asien zugezählt werden, wenn man sie nicht, wie hier geschehen, als Polarländer behandelt (vgl. Band I, S. 262); im Osten die Berings oder Komandorstije-Inseln, die Bulkans und die Boningruppe, während die St. Lorenz-Inseln und die Aleuten Amerika, die Marianen Ozeanien verbleiben.

Im Süben macht die Abgrenzung Asiens gegen die australischen Länder Schwierigkeiten. Ju Asien rechnet man allgemein die Philippinen, Bórneo, Sumátra, Java, Celébes, zu Australien die Melville-Insel, die Arugruppe und Neuguinea. Strittig aber ist die Zugehörigsteit der kleineren Inseln zwischen Bali und Neuguinea. Am richtigken wird die Abgrenzung Asiens gegen Australien an der Grenze der tieseren und flacheren See erfolgen mit der 200 m Linie, die Australien und Neuguinea vereinigt. Dann gehören zu Asien noch die Molukken, die Kei-Inseln, die Timorlautgruppe und Timor selbst, zu Australien und Dzeanien aber Neuguinea mit seinen Nebeninseln Waigeu, Salwati, Popa, Misol, Arus Inseln. Im Indischen Dzean rechnet man gewöhnlich Senson, die Lakkadiven, die Malediven, die Tschagoszund die Reelinginseln zu Asien, Sobotra zu Asieita.





Im Westen bilben die Seegrenze das Note Meer und ber Kanal von Sues, letzterer eine gute Scheibelinie zwischen Asien und Afrika, obwohl der Kanal ein Kunstgebilde ist. Die Inseln Perim und Kamaran gehören zu Asien, die Gruppe vor Massau zu Afrika. Im Mittelmeer beginnt eine neue Schwierigkeit, da die Inseln des Agäischen Meeres Reste eines Gebirgsbogens sind, der Kleinasien mit der Valkanhalbinsel verband und eine ausgesprochene Tiesenlinie zwischen beiden sehlt. Immerhin zieht eine Vertiefung des Meeresbodens in nordwestlicher Nichtung gegen die Chalkidike. Ihr entsprechend gehören zu Asien: Nhodos, Kos, Nikaria, Chios, Lesbos, Tenedos; zu Europa Karpathos, Kasos, Astropalia, Amorgos, Naros, Tinos, Andros, Skyros, serner aber auch Hagiostrati und Lemnos, die bereits nördlich von der Tiesenlinie der Darbanellen liegen. Diese, das Marmarameer, der Bosporus und das Schwarze Meer haben stets als Grenzen zwischen Asien und Europa gegolten.

Die Land grenze ist noch weit unsicherer als die Meeresgrenze, da jegliche scharse Linie sehlt und weder Geologie noch Flora oder Fauna eine Abgrenzung erleichtern. Als passende physikalische Grenzlinien oder Grenzstächen bieten sich der Kaukasus, das Kaspische Meer und der Ural dar; zwischen diesen aber ist die Grenze ganz unbestimmt. Man pflegt neuerdings den Ural ganz zu Europa, den Kaukasus ganz zu Asien zu rechnen. Dann zieht die Grenze zwischen Europa und Asien am besten wie folgt: von der Straße von Kertsch dem Kuban entlang, dann, dem Terek solgend, zum Kaspischen Meere, über dieses zum Uralssusse, diesem entlang zum Uralsebirge und an dessen Ostsuße hin zum Sismeer. Das Kaspische Meer wird meist ganz zu Asien gezogen.

Größe. Innerhalb dieser Grenzen beträgt die Größe des Erdteils nach B. Trognig 44,179,400 gkm, unter Abrechnung ber Injeln 41,480,000, nach A. Bludau 41,567,000 gkm. Affien enthält baher in jedem Kalle unter allen Erdteilen die größte Landmasse, nahezu so= viel wie Europa (9,7), Afrika (29,2) und Australien (7,7 Millionen 9km) zusammengenommen, und bedeckt von ber Gefamtlanbfläche ber Erde (144 Millionen gkm) 30 Brozent. Die Infeln nehmen von der Fläche Asiens rund 6 Brozent, 2,700,000 gkm, ein, etwa genau so viel, wie bie Fläche Arabiens beträgt. Sie zerfallen in folgende Hauptgruppen: Malanischer Archipel (1,735,000), Japanifche Infeln (380,000), Sfachalin (78,000), Cenlon (64,000), Taiwan ober Formosa (35,000), Hainan (34,000), Eppern (9300), die Inseln bei Aleinasien (6900 gkm). Dazu kommen aber ferner bie Halbinseln mit 8,135,000 gkm. Die bedeutenoften von ihnen sind die folgenden: Arabien (2,730,000), Hinterindien (mit Malakka 2,126,000), Borderindien (2,100,000), Rleinasien (500,000), Ramtschatta (263,500), Malatta (236,700), Rorca (152,000), Jalmal (132,800), Sinai (59,000), Tichuftichen-Halbinfel (49,000 qkm). Die drei süblichen nehmen somit allein 6,956,000 akm, also 85 Prozent, ein, und alle Halbinfeln mit den Inseln zusammen umfassen von den 44,18 Millionen gkm ganz Usiens volle 10,85, also fast 25 Prozent.

Daher ist die Gliederung Asiens im ganzen günstig. Das Berhältnis der Glieder zum Rumpf ist ungefähr wie 1:3, und ebenso, unter Abrechnung der Inseln, das Berhältnis der Küstenlänge zu einer Figur, die bei gleichem Flächeninhalt den kleinsten Umfang hat. Der Rumpf Asiens ist aber auch ohne die Halbinseln noch immer gewaltig groß. Von Baisgatsch bis zum Nordwestende des Persischen Golses sind es 4450 km, von hier bis Kanton 6300, von dieser Stadt bis zur Anadyrbucht wieder 6300 und von der letzteren zur Jugorsichen Straße 4900 km. Innerhalb dieser Grenzlinien bleiben volle 33,258,000 ykm für den Rumpf übrig; das ist mehr als ganz Afrika (29,2 Millionen ykm).

Hinter-Indien Chindwin Salwen Makfteb 1:40 Midionen. Mekong Iráwadi bo fache Aberhöhung. Busen v. Bengalen Duerprofil fiber bie brei großen halbinfeln Arabien, Borber, und hinterinbien unter 230 R. B. Vorder-Indien Djebet el Achdar Arabisches Meer in teman Arabien Afrika Meter: Nil Rotes Meer - 2000

Die Rüsten sind sehr ungleich gegliebert. Die Nordküste enthält als größere Einschnitte nur den Obischen, den Tas- und den Jeniffeibusen sowie einige Buchten im Often, als Vorsprünge bie Sjamojebenhalbingel Jalmal und das Taimprland, endlich die Tichuftschen-Halbinsel mit dem Oftkap. Die Dftfufte zerfällt in eine Reihe von ftark gegliederten Abschnitten. Der nördlichste wird vom Beringsmeer aufgeschlossen, enthält bie Anadyr: und die Heiligfreuzbai und ftredt die Halbinfel Kamtschatka weit gegen Süden vor. Im folgenden Abschnitt wird das Ochotstische Meer von der Halbingel Kamtschatka, ber Infel Sachalin, ben Kurilen und Deffo umrandet. Die Straße Lapérouse scheibet Sjachalin von Desso, ber Tatarensund Sjachalin vom Festlande. Der britte Abschnitt ist die Umrandung des tiefen Japanischen Weeres, das die Inseln Sjachalin, Desso, Honschiu, Kiuschiu, die Halbinfel Korea und bas Amurland umgeben. Die vierte Abteilung bilden die Uferländer der Morddinesischen See mit ihrem nördlichen Ausläufer, bem Gelben Meer. Außer ben Halbinfeln Korea, Liautung und Schantung nehmen baran teil Kiufchiu, die Riukiu-Inseln, Taiwan und die bis zum Pangtse steile, von da an nordwärts meift flache dinesische Kufte. Endlich wird die Suddinesische See mit bem Golf von Tongfing burch eben diese Ruste mit Hainan, burch Taiwan, die Philippinen, Borneo, Malakka und hinterindien umrahmt.

Die sich anschließende Südküste beginnt zunächst mit dem Malayischen Archipel als eine sehr zerrissene. Als Reste eines zerstückelten Festlandes erzheben sich hier außer den Philippinen die Inselviesen Börneo, Sumatra, Java auf niedrigen Socieln aus einer Flachsee, deren Seichtheit ihre Angliederung an Asien bei einer Hebung von nur 100-200 m sofort wieder herbeisühren würde. In den östlichen Teil des Archipels dagegen greisen die tiesen Meeresbecken der Sulusee mit 4300 m, der Celebessee mit 5100 und der Bandasee mit 5300 m Maximaltiesen ein. Im Süden fällt das Inselland steil zum Großen Ozean ab, im Westen össnen sich die berühmten Handelswege der Sundastraße zwischen Java und Sumatra und der Straße von Maslassa zwischen Sumatra und Malassa vom Indischen zum Großen Ozean.

Die Südküste erhält ferner ihr Gepräge durch die drei großen Halbinseln. Die östliche, Hinterindien oder Indochina, hat die unregelmäßigste Gestalt. Durch die Golse von Tongking, Siam und Pegü zerschnitten, springt sie mit drei Landkörpern, Annam-Rambodscha, der Malayischen Haldinsel und Burma, gegen Süden vor, in der Malayischen Haldinsel dis zum Aquator. Die Küsten Hinterindiens sind an den Flußmündungen meist Flachküsten, im übrigen Steilküsten. Den Gols von Pegü schließen gegen Westen die Risobaren und Andamanen ab. Der Gols von Bengalen trennt Hinterindien von Borderindien, das auch einsach Indien heißt, einer dreieckigen Haldinsel mit der Nebeninsel Ceylon, die von ihr durch den Gols von Manaar und die Palkstraße mit der berühmten Adamsbrücke getrennt ist. Die indische Oststüste ist in ihrem nördlichen Teil flaches Schwemmland, und auch in ihrem südlichen, Koromandel genannten Abschnitt eben, während die Westküste, Masladar und Konkan, steil ist, die zur Haldinsel Gudscherat; von hier an tritt

1 3



wieder Flachküste auf, die besonders am Indusdelta ausgeprägt ist. Bor der Südwestküste bilden die Lakkadiven und Malediven einen ähnlichen Abschluß wie die Nikobaren und Andamanen vor Hinterindien.

Der Arabische Meerbusen scheibet Vorderindien von Arabien, doch kommt die Halbinselmatur dieses Landes erst dadurch zustande, daß sich der genannte Ausen durch den Golf von Oman und die Straße von Ormus in den flachen Persischen Golf fortsetzt, und daß anderseits zwischen Arabien und Afrika der Golf von Aben und das Note Meer eingebrochen sind, die durch die Straße von Bab el Mandeb ("Tränentor") miteinander in Verbindung stehen. Im Gegensatzum Persischen Golf ist das Note Meer ein die zu 2270 m tieser Trog; daher sind die Ostsüsten Arabiens meist flach, die Westsüste steil. Im Norden läuft das Note Meer in zwei schmale Zipsel, den Golf von Akaba und den von Sues, aus, beides tektonische Gräben, von denen der letztere durch den Sueskanal seit 1869 mit dem Mittelmeer verbunden ist. Zwischen den beiden Golfen liegt die dreieckige Halbinsel Sinai.

Die Küste bes Mittelmeeres endlich ist in Palästina sandig und flach, in Sprien steil und hoch, in beiden Fällen die eines Tasellandes; in Aleinasien dagegen tritt wieder Faltengebirgs- land ans Meer heran und erzeugt im Süden und Norden steile, bogenförmig geschwungene Küsten, im Westen durch Ausstreichen der einzelnen Faltenzüge und infolge von Querbrüchen einen Wechsel von Halbinseln, die durch Inseln fortgesetzt, und Buchten, die durch solche abzgeschlossen werden; deren Namen sind Seite 123 und 158 genannt. Endlich führen die Darzdanellen, das Marmarameer (bis 1600 m) und die Lücke des Bosporus in das 2600 m tiese, schwach salzige Schwarze Meer über, an bessen Nordoststüste der Kaukasus steil emporsteigt.

Bau. Der asiatische Erbteil ist aus zwei in ihrer tektonischen Eigenart ganz verschiesbenen Teilen zusammengewachsen, bem ungefalteten Südwesten und dem gefalteten Rest. Der ungefaltete Südwesten hat das Gepräge des afrikanischen Tafellandes und ist durch Brüche in drei Teile zerlegt, die Halbinsel Arabien mit Sinai, Palästina und Sprien, die Halbinsel Dekan dis zum Ganges und zur Wüste Thar und endlich Genlon. Alle diese Länder sind sehr alt; sie enthalten über einem archäischen gefalteten Grundgebirge ungefaltete Sedimentund Lavadecken. Die Grenzen zwischen dem ungefalteten und dem gefalteten Lande verhüllen heute Meere und Tiesländer, nämlich das mesopotamische Tiesland, der Persische Golf, das Arabische Meer und die Ebenen am Indus und Ganges.

Über ihnen allen türmt sich gegen Norden das Faltenland mächtig empor. Denn der ganze Nest des Erdteils ist gefaltetes Land, dessen Schicksale sehr mannigsaltig waren. Den Kern des gesamten Faltenlandes bildet nach E. Sueß der sogenannte "alte Scheitel Eurasiens", das Land zwischen dem Jenissei, dem Changaigebirge und der jetigen russische chinesischen Grenze. Dieses Gebiet muß schon in vorkambrischer Zeit gesaltet worden sein; es läßt sich in Bruchstücken mit nordöstlichem Streichen dis in die Godi versolgen und soll seine bogenerzeugende Kraft dis nach Japan, den Bonininseln und den Marianen geltend gemacht haben. Dem alten Scheitel gegenüber steht der jüngere mit westnordwestlichem Streichen. Er wird vor allem durch den Altai gebildet, weshald Sueß alle Faltenspsteme Asiens, die vom Altai ausgehen sollen, Altaiden nennt. Zu diesen gehören der Tienschan, der östliche Kwenlum und die Grenzgedirge zwischen Tidet und China. Sie haben sich an der alten sinischen Scholle anscheinend gestaut, quellen aber südlich von 25° aus dem Inneren Usiens fächersörmig heraus und bilden die Haldinsel Hinterindien, die somit Borderindien tektonisch völlig entzgegengeseht ist. Sie sehn sich aber auch auf dem Malapischen Archipel einerseits über Burma,

126 . Afien.

bie Andamanen und Nikobaren nach Sumatra, Java und bis nach Timor fort, anderseits durch Annam nach Nordbörneo und den Philippinen. Dieser östlichen Ausdehnung steht eine westliche gegenüber. Diese bilden teils die Ausläuser des Tienschan in der westasiatischen Ebene, teils der mächtige iranische Bogen vom Hindususch über Iran, Armenien, Kleinasien, den Kaukasus nach Europa hinein.

Die geologische Entwickelung Usiens, aus ber sein heutiger Bau folgt, war ungefähr folgende. In der palädzoischen Zeit bestanden als Festländer drei alte Schollen: im Süden das indische Sondwanaland, im Osten die sinische Scholle, im Norden das Angaraland zwischen der Sselenga und dem Sismeer. Sie alle sind in ihrem Grund gesaltet, tragen aber infolge Ausbreitung mächtiger palädzoischer Ablagerungen über diesem und wegen Mangels späterer Faltungen Plateaucharakter. Bis zum Beginne der Jurazeit durch ein zentralasiatisches Meer voneinander getrennt, wurden die drei Schollen erst vereinigt, als dieses Meer während der Jurazeit verschwand, womit die Entstehung des asiatischen Landblocks zusammensiel. Dann bildeten sich allmählich die großen Faltenzüge aus, es entstanden die obenerwähnten Altaiden und damit die wichtigsten Gebirgssissteme Asiens. Diese Periode der Faltung dauerte die in die Tertiärzeit hinein. Ihre Richtung war im ganzen eine südliche, insolgedessen sich gesosen Bögen, wie der iranische, der Parkendbogen und sein Nachsolger, der Himalaya, bildeten; zum Teil geschah diese Bogenbildung auch durch das Zusammentreten der beiden alten Richtungen nach Nordosten und nach Westnordwessen.

Während ber Tertiärzeit erfolgten ferner die großen Dislokationen; sie sind es por allem, die dem heutigen Asien seine Umrisse gegeben haben. Der Oftrand und ber Sudrand wurden in gewaltigen Brüchen zerstückelt, ber Often fant in riefigen Staffeln gegen ben Großen Dzean ab, tiefe und seichte Meere entstanden über den östlichsten eingebrochenen Rinbenteilen, im Südosten bilbete sich ber Malanische Archipel heraus, und die Gestalt ber drei füdlichen Halbinfeln Affiens wurde der heutigen schon sehr ähnlich. Zugleich begannen in diesen Gebieten geringsten Widerstandes große Mengen von eruptivem Material emporzuguellen; sie ließen teils die weiten Lavadecken von Dekan, Arabien, Sprien, Armenien und Bentralasien entstehen, teils zahllose Ginzelberge auf bem Gub= und Oftrande, von Sumatra und den Moluffen bis nach Kamtschatka und den Kurilen. Im nördlichen Zentralasien bildete sich ein Mittelmeer von der Größe des europäischen aus, im Nordwesten Afiens erstreckte sich ein Meer von dem Eismeer bis zum jetigen Schwarzen Meer. In der Quartarzeit jette sich die bis heute andauernde eruptive Tätigkeit namentlich im Malanischen Archipel und auf den Inselbogen Oftasiens fort, die Meere des Nordens und Westens aber verschwanden durch Auflösung in Einzelbeden, von benen mandje, wie das Kaspische Meer und der Araljee, noch heute größere Flächen bededen. Zunehmende Austrochung bedroht aber auch diese mit vollftändigem Berschwinden. Die Giszeit hat zwar in den Gebirgen unverkennbare Spuren hinterlassen, aber zu einer Bebedung großer Teile Asiens mit Inlandeis, wie in Europa und Nordamerika, ift es nicht gekommen und die glazialen Erscheinungen gehen im ganzen genommen gerade wie die eruptiven in der Gegenwart zurud. Zugleich schreitet die Austrochnung merkbar vor, ja sie darf als charakteristisches Merkmal ber gegenwärtigen geologischen Periode besonbers für Vorberasien, Westasien und Zentralasien gelten.

Pberflächengestalt. Entsprechend ber geologischen Entwickelung sind die jüngeren Faltungen gegenwärtig auch die höher aufragenden Gebirgszüge, während die älteren Gebilde infolge der langandauernden Denudation erniedrigt sind. Daher ist Sibirien allmählich ein

mittelhohes bis niedriges Land geworden, die Sinische Scholle übersteigt 3000 m kaum noch, Vorderindien und Arabien haben annähernd bieselben Söhen. Dagegen erreichen bie Altaiben und bie meisten anderen Faltungsgebirge Asiens riefige Höhen, ber Himalaya 8840, ber Karaforum 8620, ber ältere Kwenlun noch 8000, die ofttibetanischen Grenzgebirge gegen 8000, der Tienschan 7000, ber Hindukusch 7700, und erst in Vorderasien sinken die Gipfelhöhen unter 5700 m. Uberdies aber bildet ein großer Teil bes Inneren von Asien eine gewaltige Anschwellung in ber Form eines Dreieds, beffen Spiten an ben Quellen bes Umu und bes Frawadi und im Amurburchbruch burch den Chingan liegen. Inmitten biefes Gebietes herrscht bas Sochland, aber in ber Form langer Faltenzüge, die burch Gbenen aus Schutt, Sand, Staub, Geröll miteinander verbunden find. Im füblichen Bentralasien haben diese Hochländer eine mittlere Bobe von 4000 m, im nördlichen nur von 1000 m. Im Guben wird biefes Gebiet ber Sochländer bilbenden Faltenzüge eingeengt burch bas indische Hochland, bas die trennende Rolle des alten Gondwanafestlandes fortsett, indem es hinterindien von Vorderasien scheibet, beibes Fortsetzungen bes großen Faltenlandes bes Inneren. Das indische Hochland hat mit dem arabischen gemein, baß es von etwa 3000 m im Westen sich nach Often bis auf 500 m abbacht und im Mittel kaum 800 m Sohe hat; und ebenso wie die Ausbreitung der zentralasiatischen Falten nach Suben burch Dekan gehindert wird, so auch die der vorderasiatischen durch Arabien-Sprien. Im ganzen gehören zwei Dritteile Asiens bem aufragenden Lande an, nur ein Drittel bem Tieflande. Bon den drei Nordkontinenten hat Asien daher am meisten Hochland im Verhältnis zu seiner Gesamtfläche.

Tiefland kommt in Asien nur im Nordwesten in geschlossener Masse und großer Ausdehnung vor. Hier zerfällt es in zwei
Teile, die westsibirische Tiefebene und das Tiefland von Turan;
zwischen beiden schiebt sich Vergland vom Altai nach dem Ural
hinüber ein. Beide Abteilungen sind die Böden alter Meere,
unterscheiden sich aber physiognomisch erheblich voneinander. Die
westsibirische Tiefebene, aus tertiären und quartären, marinen
und Süßwasserbildungen entstanden, ist heute Tundra, Sumpsund Waldland, das weit süblicher gelegene Tiefland von Turan
gehört fast ganz dem Quartär an und ist Steppe, ja Wüste.
Rleinere Tiefländer sind: das mesopotamische, die trockengelegte
Fortsetung des Persischen Golses, mit dem Suphrat und Tigris,
jett meist Wüste und Sumps; das große indische Tiefland, im
Westen die Wüste Thar, das fruchtbare Sindh und das Pänds
schab mit dem Indus, im Osten Hindustan, Bengalen und Ussan



128 Afien.

mit Ganges und Brahmaputra; die große chinesische Svene zwischen dem Yangtse und Peking, wie die indische reich an Produkten, sehr dicht bevölkert und von hoher Kultur. Weiter sind Flußmündungsebenen an den Flüssen Irawadi, Menam, Mekong, Songkoi, alle in Hinterindien, an denen Borneos und an der Kolyma, Indigirka, Jana in Nordostssibirien vorhanden. Endlich kommen in der mittleren Mandschurei und auf Sumatra ziemlich ausgedehnte Tiefländer vor.

Auch Depressionen sind für Usien bezeichnend. Sie erreichen mitten im Inneren, im süblichen Tienschan —130 m, im Toten Meer sogar —394 m, ihre größte Ausdehnung aber im Kaspischen Meer mit —26 m Höhe und in den sich anschließenden Landschaften, der Kaspischen Steppe. Als mittlere Höhe Assend kann man 950 m annehmen.

Hydrographie. In hydrographischer Hinsch fällt Usen burch den hohen Betrag seiner abflußlosen Flächen auf, dann aber durch die fast radiale Anordnung seiner Flüsse, wodurch Zentralasien auch das hydrographische Zentrum des Erdteils wird. Die abslußlosen Flächen nehmen etwa 30,6 Prozent des Gesamtareals ein, nämlich von 41,560,000 qkm nach A. Bludau 12,700,000 qkm; sie sind also größer als Europa. Davon entfallen auf Westasien 4,5 Millionen qkm, Zentralasien 4,0, Syrien und Arabien 2,4, Iran und Kleinsasien 1,7 Millionen qkm. Die Gobi allein bedeckt mit der Dschungarei zusammen 1,9 Millionen qkm, das Taximbecken 1,2, Tibet 0,9 Millionen qkm. In diesen abslußlosen Gebieten entwickeln sich teilweise große Stromsysteme, kontinentale Flüsse. Zu ihnen gehören in Iran Hilmend, Heri Kud und Murghab, von denen die beiden letzteren in Turan münden. Hier fallen serner der Amu und der Syr in den abslußlosen Aralsee, der Teret, die Wolga, der Ural, die Emda in das Kaspische Meer, der It in den Balkaschee, in Zentralasien der Taxim in den Lop Nor. Eine große Menge von Flüssen mündet in kleine Seen, wie der Tschu in der Kirgisensteppe, der Hamu in Iran; ein Teil der abslußlosen Gewässer Kleinsasiens sammelt sich im Tüz Tschöllü, viele Wasser Tibets in Salzseen.

Ströme, die das Meer erreichen, sind in Asien ebenfalls zahlreich und wohlausgebildet, ihre Einzugsgebiete oft sehr groß. Bon letzteren kommen dem Eismeer 11,3 Millionen akm, dem Großen Ozean 7,9, dem Indischen Ozean 7,4, dem Mittelmeer 0,7 Millionen akm zu. Nach ihrem Einzugsgebiet und ihrer Lauflänge verhalten sie sich wie folgt:

|              |     |      |    |   |  | qkm     | km      |                    |   |  | qkm           | km   |
|--------------|-----|------|----|---|--|---------|---------|--------------------|---|--|---------------|------|
| Db-Jrins     | d)  |      |    |   |  | 2900000 | 5300    | Euphrat = Tigris . |   |  | 710000        | 4435 |
| Jeniffei - 3 | 5/1 | elen | ga |   |  | 2500000 | 5200    | Brahmaputra        |   |  | 670 000       | 2800 |
| Lena         |     | ٠    |    | ٠ |  | 2300000 | 4300    | Umu Darja          |   |  | 450 000       | 2500 |
| Amur .       |     |      |    |   |  | 2000000 | 4500    | Irawadi - Chindwin |   |  | 430 000       | 3000 |
| Pangtse      |     |      |    |   |  | 1800000 | 5100    | Hilliang           |   |  | 400000        | 1250 |
| Ganges       | ø   |      |    |   |  | 1060000 | 2700    | Salwen             | , |  | 325 000       | 2500 |
| Swangho      |     |      |    |   |  | 980000  | 3800(?) | Sjyr Darja         |   |  | 280000        | 2860 |
| Indus .      |     |      |    |   |  | 960 000 | 8190    |                    |   |  | <br>18575 000 |      |
| Melong       |     |      |    |   |  | 810000  | 4000    |                    |   |  |               |      |

Die Seen liegen meist gesellig in der Tiefebene Westassens und auf den Gebirgs= rändern Zentralasiens, auch auf dem Hochlande von Tibet. Die wichtigsten sind folgende:

|                 | qkm     | Höhe (m) | Tieje (m) |             |   | qkm   | Söhe (m) | Tiefe (m) |
|-----------------|---------|----------|-----------|-------------|---|-------|----------|-----------|
| Kaspisches Meer | 440,000 | - 26     | -1000     | Baikalfee . |   | 34200 | +475     | -1600     |
| Alralsee        | 67000   | + 48     | 62,5      | Rulu Nor.   |   | 5400  | 3000     | gering    |
| Vallaschsee     | 18400   | +270     | - 11      | Tengri Nor  | • | 4600  | -        | _         |

| Lop Nor     | • | qkm<br>? | Höhe (m) 780 | Tiefe (m)<br>gering | Göl Tschap .    |  | -    | Höhe (m)<br>1934 | Tiefe (m)<br>groß |
|-------------|---|----------|--------------|---------------------|-----------------|--|------|------------------|-------------------|
| Istyl Kul   |   | 6656     | 1615         |                     | Titz Tichöllit. |  | 2500 | 770              | gering            |
| Urmiajee    |   | 4000     | 1330         | -4                  | Totes Meer .    |  | 1120 | 394              | -400              |
| See von Wan |   | 3700     | 1666         | gering              |                 |  |      |                  |                   |

#### b) Klima, Bflangenbede und Tierwelt.

Das Klima Asiens ist überaus mannigsaltig. Der Erdteil umschließt die höchsten und die niedrigsten Temperaturen, die seuchtesten und sehr trockene Gebiete. Im ganzen ist das Klima vorwiegend kontinental, da die riesige Landmasse ihren Einsluß in jeder Hischtgeltend macht. Außerdem wird es durch die große Höhe des gesamten Inneren des Erdteils bestimmt, so daß bei weitem der größte Teil Asiens Höhenklima hat. Endlich ist der Gebirgs-wall des Inneren auf das Klima insofern von großer Einwirkung, als er den Süden, beide Indien, vor den abkühlenden Nordwinden schützt. Diese beiden Haldinseln, der Malayische Archivel und Südarabien haben daher ein durchaus tropisches Klima. Die Ostseite Asiens ist im Berhältnis zu ihrer geographischen Breite viel zu kalt, da während des größeren Teiles des Jahres heftige kühle bis kalte Nordwestwinde aus dem Inneren gegen die Küste wehen.

Diese Winde sind die Folge der eigenartigen Verhältnisse des Luftbruckes. Die Ausbehnung der großen Laudmasse erzeugt im Winter über dem Inneren und dem Norden des Erdteils ein weites Gebiet hohen Lustdruckes. Im Januar erfüllt hoher Druck über 774 mm das ganze Land zwischen Peking, Jakutsk und dem Balkaschee. Aus diesem großen Maximum heraus wehen die Winde besonders intensiv nach dem Großen Ozean zu, wo im Winter niedrigerer Druck herrscht, und auch gegen Europa hin, hier also als Ostwinde. Im Sommer liegt umgekehrt über dem Inneren und dem Süden, in Tidet, Iran und Nordinden, ein Lustdruckminimum unter 750 mm. In dieses wehen die Winde von allen Seiten hinein, so daß dann über Zentralasien und Sidirien vorwiegend Nordwinde, über dem Osten Südoskwinde herrschen, die mit den winterlichen Nordwestwinden monsunartig wechseln. Ein ähnlicher Wechsel herrscht in Südasien zwischen dem Nordostpassat des kühleren Halbjahres und dem durch das Minimum im Inneren angesogenen Südwestwind des wärmeren; endlich im Malanischen Archivel zwischen dem Südoskpassat in den Monaten Mai dis September und dem durch das erhitzte Festland Australien angesogenen Nordwestwind im Ostober bis April.

Die Berteilung der Niederschläge über den Erdeil läßt wieder den Gegensa zwischen bessen tropischen und gemäßigten Teilen erkennen, überdies zwischen dem hohen Inneren und den Randlandschaften. Im ganzen ist das tropische Usien seucht, das gemäßigte trocken, das Innere trocken, die Randlandschaften seuchter. Um geringsten ist die Niederschlagsmenge einerscitz im hohen Norden (unter 200 mm), anderseitz in Tidet und der Gobi (unter 250 mm). Im ganzen Norden und Inneren fallen im übrigen zwischen 200 und 600 mm. Regenarme Gebiete mit weniger als 200 mm sind ferner Turan, Iran, Nordwestindien und fast ganz Urabien. Demgegenüber haben die gesamte Ost= und Südsüste Usiens vom Amur die zum Indus mehr als 600 mm, auch ganz China füdlich des Gwangho und der größte Teil von Indien. In einigen Gegenden des Ostens und Südens steigt die Regenmenge auf 2000, jo in Japan, Südchina, dem südwestlichen Hinterindien und dem Himalaya. Über 2000 mm Regen empfangen die Westsüste von Japan, Taiwan, Teile von Südchina, das westsliche Hinterindien und die Westsüste von Borderindien; vielsach auch der Malanische Archipel, jedoch mit Ausnahme der südöstlichen Inseln. In den Khasid Hills erreicht die jährliche

130 Alfien.

Nieberschlagsmenge ben höchsten Betrag in ganz Asien und auf der Erde überhaupt, 12,040 mm auf der Station Cherra-Pundji. Schnee fällt regelmäßig im Winter bis zu einer Linie von Südjapan über die Yangtsemündung, China, den Himalaya, und den südlichen iranischen Faltengedirgen entlang nach Stutari, gelegentlich aber noch viel südlicher, sogar noch in Kanton und Lahore; in Sibirien ist die Schneedecke wegen der geringen Niederschlagsmenge meist nur dünn, auch deshalb, weil im ganzen Norden die Niederschläge in der Negel im Sommer fallen. Dagegen gefriert der Boden in Sidirien als Sisboden dis zu einer Linie, die zwischen 60 und 50° den Erdteil von Westnordwesten nach Ostsüdosten durchzieht. Gletscher sind nur in denjenigen Gedirgen häusig und von größerem Umsang, die höhere Mengen Feuchtigkeit empfangen, wie der Himalaya, der Karakorum und der Tienschan, während der Kwenlun und alle Gedirge nördlich von 45° verhältnismäßig recht arm daran sind.

Die Vegekation. Infolge der Ausdehnung Asiens über einen ganzen Quadranten und ber Mannigfaltigkeit seines Reliefs sind fast alle Begetationsformationen auf seinem Boben vereinigt. Den äußersten Norben überzieht bie Tundra bis zu einer unregelmäßigen Linie, ber Waldgrenze, die aus der Begetationskarte zu ersehen ift. Sie bringt zwischen ben Aluffen nach Süben ein, während ber Baumwuchs sich an diesen nordwärts nach dem Meere zu verschiebt, so daß die Baumgrenze an einzelnen Stellen die Flußmündungen berührt. Im Westen überwiegt die Moostundra, im Often die Flechtentundra (Tafel XVIII8, bei S. 185), aber beibe enthalten über bem Eisboden gahlreiche Blütenpflanzen. Der nörbliche Waldgürtel breitet sich über ben ganzen Norben Asiens von der Waldgrenze bis ungefähr 50° aus, überschreitet im Amurland und ber Mandschurei aber noch 40° und umfaßt auch Korea, die Japanischen Infeln, Sfachalin, Ramtschatka. Dagegen wird er im Westen burch bie Steppe nord: warts zurückgebrängt, stellenweise bis gegen 60°, wie am Jenissei. Er schließt sich an ben europäischen Waldgürtel an und besteht im Norden vorwiegend aus Nabelhölzern, die zu undurchbringlichen Didichten, ber Tajga, zusammengewachsen sind, aber auch aus Laubhölzern, namentlich Birken, Beiben, Sipen, Erlen, in Oftasien schließlich aus Sichen und Außbäumen; darakteristisch find für ben hohen Norben Lärchen, Zwergweiben, Birken. Der Übergang vom Wald zur Steppe erfolgt auf verschiebene Weise. In Kamtschatfa und ber Barabasteppe treten im Walde Graslandschaften mit riesigen Dolbengewächsen auf, anderswo fehlen die letzteren und es entsteht eine parkartige Landschaft mit einzelnen Gehölzen oder nur Baumgruppen, endlich Einzelbäumen, bis auch diese verschwinden und die Steppe allein übrigbleibt.

Die Steppe kann ebenfalls in sehr verschiedenen Formen auftreten, als reine Grassober Krautsteppe, in der sich Wald nur an den Flußusern als Galeriewald hält, und dann meist als frische sommergrüne Steppe, wie es in der Kirgisensteppe und in den frischeren, namentlich den nördlichsten Teilen Zentralasiens der Fall ist, z. B. an den Quellen des Jenissei, des Sselenga, des Amur und in Tsaibam, auch in Osttibet und in Iran. Häusig geht diese Grasssteppe in der Höhe in Wiese über, vor allem in den osttibetanischen Grenzgebirgen, aber auch auf Pamir. Die zweite Art der Steppe ist die trockene Steppe, indem bei zu nehmender Trockenheit die Grasssteppe in die Strauchsteppe (Tasel XVII2, bei S. 146), diese in die Lehmsteppe, diese wieder in die Salzsteppe übergeht. Die trockenen Steppen oder Wüstensteppen sind am ausgeprägtesten in der Gobi, in Turan, Iran, der Wüste Thar, in Armenien, Kleinasien, Syrien, Aradien, sie halten sich also im ganzen in südlicheren Breiten als die Grassteppen. Während in den Grassteppen Gräser und Stauden vorwalten, letztere mit wolligen Blättern, vielsach Zwiebelgewächse, überwiegen in der trockenen Steppe die

Halbsträucher und Sträucher mit Dornen, die Sukkulenten, Salsolazeen, Tamarisken und Mimosen. Bezeichnend für die Steppen Westasiens sind der Sagaúl (Haloxylon ammodendron), für die Gobi der Ssulchir (Agriophyllum godicum) und der Charmyk (Nitraria schoberi), für Vorderasien Acantholimon- und Astragalus-Arten, wie der Tragantstrauch. Die Wüsten endlich nehmen das mittlere Zentralasien, die westliche Gobi, das Tarsmbeden, Tibet, ferner die Umgebung der Seen Valkasch und Aral, Transkaspien, das Turkmenensland, das Innere Irans, Syrien und Arabien sowie das nordwestliche Indien ein und sinden sich auch noch in der Mandschurei. Sie treten meist in der Form von Sandwüsten mit Flugsand und Dünenbildungen auf (Tasel XVIII 1, bei S. 184, und XIX 3, bei S. 215), kommen aber auch als Kiess oder Lehmwüsten vor und werden im hochgelegenen Tibet wegen des Rückgangs der Temperatur und Begetation zu Steins und Schneewüsten (Tasel XIX 4, bei S. 215).

Besondere Formationen der nichttropischen Jonen sind die immergrüne Gesträuchsformation und die Formation der Gebirgs- und der halbtropischen Wälder. Erstere tritt an zwei Stellen auf: als subtropische Hartlaubhölzer, Macchien, von Mittelmeertypus in Kleinsassen und Syrien und unter gleichen Breiten in China, hier bunt gemischt aus Lorbeeren, Kamelien, aber auch aus Koniseren des Nordens und Palmen des Südens. Halbtropische Wälder schließen sich im Süden an den nördlichen Waldgürtel an, besonders in Korea, Südziapan, den Riukiu, Südchina und auf Formosa. Sie sühren dald über zu den tropischen Wäldern. Der tropische Wald kommt nur in Gegenden mit hohen Niederschlagsmengen vor. Er ist daher auf die Westseiten Vorder- und hinterindiens (Tasel XX4, dei S. 255), den himalaya, Teile von Südchina und auf den Malayischen Archipel beschränkt und enthält namentlich Palmen in größeren Mengen. Wo er aus Mangel an Niederschlag nicht fortskommt oder wo er gerodet ist, tritt Savanne, also Grasland mit reicher Stauben= und Strauchvegetation aus, besonders im Osten von Vorder= und Hachipels.

Die Abnahme ber Begetation mit ber Höhe ist gerabe in Usien wegen seiner vielen Gebirge und Hochländer sehr gut zu beobachten. Wald findet sich auf ihnen noch bis 3000 m und im Süden darüber, in den nördlichen Randgebirgen wegen der Trockenheit des Klimas besonders im Gediet der Winterschneewolken. Die Baumgrenze liegt im Himalaya in 3600—3700 m, im Malayischen Archipel oft schon in 2800 m; die äußersten Spuren von Begetation aber reichen bis in Höhen von 6000 m empor.

Die Florenreiche zeigen die Abhängigkeit der Pflanzen von der Bodengestalt, insosern ein innerasiatisches Florenreich, das sich aber nicht nur über Zentralasien, sondern auch über die Steppen und Wüsten Turkestans erstreckt, die peripherischen Florenreiche trennt. Der ganze Norden gehört, mit Ausnahme der Tundra, dem nordischen Florenreich an, das sich auch über Europa und Nordamerika erstreckt. Im Osten hat sich in Japan, Korea, der Mandschurci, China ein ostasiatisches übergangsreich ausgebildet, im Westen enthält Bordersassen die Mittelmeerstora. Weiter gehört Arabien dem tropischsafrikanischen Florenreich an, die beiden anderen südlichen Halbinseln aber sind mit dem Malanischen Archipel und der Küste von Südchina als tropischsassischen Florenreich zusammenzusassen. Endlich bewohnen hochalpine Pflanzen nicht nur die Gebirge des großen Faltengürtels, sondern auch diesenigen des Malanischen Archipels.

Den Florenreichen und Begetationsregionen entsprechen im ganzen die auf ben Rute pflanzen beruhenden Kulturzonen. So beden sich die subtropischen Gesträuchgürtel mit

132 Mfien.

zwei subtropischen Kulturregionen, nämlich der vorderasiatischen mit Olive, Weinstock, Feige, Mandel und anderen Früchten, zu denen sich in den wärmeren Gegenden die Tattelpalme gesellt, und der ostasiatischen mit Tee, Reis und Seide, in Japan und China. Durch diese beiden Gürtel geht die Palmengrenze von Südjapan über Schanghai dem Himalaya Kutlang nach Herat, Bagdad, Chios, und in ihnen haben die wichtigsten asiatischen Kulturvölker, Chinesen, Japaner, Iranier und Mesopotamier, Araber, Jöraeliten und Griechen, ihre hohe Sutwickelung genommen. Heutzutage ist allerdings die westliche subtropische Kulturzone insfolge der Türkenherrschaft herabgekommen, die östliche aber erfreut sich noch hoher Blüte.

Außerorbentlich reich an Auspflanzen ist der tropische Gürtel, aber nur in Indien ist aus ihm eine hohe Aultur entsprossen, während der Malayische Archipel und Hinterindien sich in dieser Hinsicht mit Ost- und Vorderassen nicht messen können. Abgesehen von einer großen Anzahl von esbaren Früchten, wie Mango, Mangistane, Durian, Banane, sind sehr wichtige Nahrungspflanzen, wie Reis und Zuckerrohr, und die berühmtesten Gewürze, Zimt, Pfesser, Mustatnüsse, Gewürznelten, Kassa, Ingwer und Kardamum, in Südassen zu Hause. Die Palmen liesern Sago, Zucker, Nüsse, wie die Kofosnuß und die Betelnuß, serner Baumaterial und Getränke, der Taró in seinen Knollen Nahrung, die Kautschuks und Guttaperchapslanzen Gummi. Nutholz, Teaks und Sandelholz sind weitere Spenden des tropischen Waldes. Bon nichtasiatischen Kulturpflanzen sind im tropischen Assee, Kakao, Tabak und der Chinasrindenbaum am weitesten verbreitet. Ein großer Teil Südassens eignet sich aber wegen seiner Trockenheit nicht zum Andau von seuchttropischen Rutpflanzen, so daß z. B. in Vorderindien hauptsächlich Reis, Baumwolle, Hirfe und Weizen angebaut werden.

Die Aulturzonen im gemäßigten und arktischen Asien haben im ganzen nicht bie Bebeutung wie die vorhergenannten Gürtel. Ihre wichtigsten Erzeugnisse sind Getreibe, Hüssenfrüchte, Faserpslanzen, Olpslanzen, Gemüse, in Korea Ginseng (Panax ginseng). Von den Getreidearten kommt für die Mandschurei die Vorstenhirse, für die südlicher gelegenen Landschaften des ganzen Gürtels überhaupt Weizen, Gerste, für die nördlicheren Roggen, Haser in Vetracht. Die Grenze von Wintergetreide im Süden und Sommergetreide im Norden verläuft westnordwestzostschäldisslich zwischen 58° im Westen und 48° im Osten, in derselben Richtung zwischen 65 und 53° die Getreibegrenze überhaupt. An ihr sowie auch in größeren Gebirgshöhen gedeiht noch Gerste, in Pamir dis 3500 m, aber nördlich der Getreibegrenze ist die Bevölkerung auf Veeren, Kräuter, Ampfer, Scharbockstraut (Cochlearia), Wurzeln und Flechten angewiesen. Das wichtigste Getreibeland Asiens ist jest Südsibirien zwischen 50 und 55°.

Die Cierwelf läßt einen Gegensatzwischen bem tropischen und dem außertropisschen Asien erkennen, etwa bis zur Grenze von 30° N. B. Das gesamte polare und gesmäßigte Asien beherbergt eine ähnliche Tierwelt wie Europa und Nordamerika. Bon arktischen Tieren sind der Eisbär, das Nenntier, der Vielfraß, der Lemming, der Polarfuchs am bekanntesten, außerdem Möwen, Gänse, Enten, Schneehühner, Schneeammern, Schneeulen, Raben. Dazu kommen in weniger hohen Breiten Bären, Wölfe, Füchse, Dachse, Sirsche, Mehe, Marder und Sichhörnchen sowie die überaus wertwollen Pelztiere, vor allem Hermelin und Zobel. Die Gebirge beleben zahlreiche Bergschafe, Bergziegen, das Argali (Ovis argali) und das Moschustier (Moschus moschiferus), von Naubvögeln Steinabler und Geier. In den Steppen und Wüsten des Inneren tummeln sich einerseits Huftiere und Nager, wie Antilopen, Wildpserde, Wildesel, das zweihöckerige Kamel, Wildschafe in mehr als 16 Arten, ferner Springmäuse, Hasen, Wühlmäuse; Hamster, das Murmeltier und

ber Pfeishase, anderseits Naubtiere, wie der bengalische Tiger im Süden, der sibirische im Norden, dann Panther, Wolf, Fuchs, Luchs und Bär; von Bögeln besonders Steppenhühner (Syrrhaptes) und Sandhühner (Pterocles), im übrigen Reiher, Kraniche, Enten, Gänse, Schnepsen u. s. f. Das wichtigste Austier der Tundra ist das Renntier, in den Steppen und Wüsten das Kamel, daneben auch Pferd und Siel, in Tibet der in jeder Beziehung nuybare Pak (Poephagus grunniens), eine Visonart. Dazu kommen Ziege, Hund, Schwein, Maultier, Kape, namentlich aber das Schaf; endlich an den Küsten Robben, Wale und Fische.

An der Grenze des gemäßigten und des tropischen Asien treten Mischformen von teilweise hoher Eigenart auf. So ist die Tierwelt von Südosttibet durch das Moschustier, den weißen Bären (Ailuropus melanoleucus), durch Assen, die chinesische Wurzelmaus (Rhizomys sinensis), den südchinesischen Dachs, den hinterindischen Tiger und den Riesenfalamander ausgezeichnet. Die Fauna Chinas ist ebenfalls eine Übergangssauna, in Japan begegnen sich Eisbär (im Norden) und Assen (im Süden), und der Himalaya hat in seiner Fauna Bestandteile aus drei Regionen: aus Ostasien den Waschbärhund (Ailuropus sulgens), den Fasan Tragopan (Ceriornis satyra), aus Südasien die Lärmdrossel, den Sumpsvogel Ibidorhynchus struthersii und den wieselartigen Helictes nepalensis, aus Zentralasien Yak, Wildschasse, Pfeishasen und Moschustier.

Im tropischen Südasien tritt afrikanischer Einfluß im Westen sehr stark hervor. Löwen und Strauße, Antilopen, Gazellen, Schakale, Handen, Wildpserde beleben alle trockenen Landschaften, zum Teil bis nach Vorderindien hinein, die Bögel haben die ebendahin sehr große Übereinstimmung mit der afrikanischen Logelwelt, und auch die fossile Fauna Indiensist durchaus afrikanisch. Daneben aber bergen Indien und der Malanische Archipel eine assatisch tropische Fauna mit durchaus eigenen und sehr ausgeprägten Formen. Dazu gehören der bengalische Tiger, der indische Elesant, eines der wichtigsten Nuttiere Asiens, der Bucklochse Jebu (Bos indieus), der Büssel (Bos bubalus), der Arni (Bubalus arni), das Schuppentier (Manis), das indische Ashinozeros, das Küsselkrokodil (Gavialis gangetieus). In Südindien und Ceylon kommen dazu die Lemuren oder Halbassen, die Nashornvögel und die Brillensichlange, etwa 80 eigentümliche Arten von Lögeln, in Halanischen Archipel andere Gibbonsarten und der Drangsultan (Satyrus orang).

Nach Auftralien zu aber nimmt die asiatische Fauna wieder ab. Das Borkommen der Menschenassen beschränkt sich auf Borneo, Sumátra und Java, der Tiger sehlt auf Borneo, das Nashorn auf Ostjava, der Elesant auf Java. Celébes wird von keinem dieser Tiere mehr erreicht; wir tressen bafür hier eine sehr eigenartige Fauna, den Hirscher (Babirussa alfurus), den Waldochsen Sapintan (Anoa depressicornis), das Wildschwein (Sus celebensis), die Meerkate (Cynopithecus niger) und den australischen Kusu (Phalangista), einen Veutler. Taher wollte A. R. Wallace die Scheidelinie zwischen der assatischen und der australischen Fauna in die Lombok- und Makassarstraße legen, allein neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß eine scharfe Grenze nicht zu ziehen ist, sondern ein allmählicher Übergang stattsindet.

Sehr reich und eigenartig ist die Bogelfauna des Südostens, die Hornvögel, Fasanen, Pfauen, Papageien, Sonnenvögel und Königssischer ausweist. Im äußersten Südosten, auf den Molusten, stellen sich auch bereits Paradiesvögel, wie Semioptera wallacei, sowie der Rasuar ein, und Beuteltiere, Opossum und Cuscus, werden häusiger; dagegen sehlt das Känguruh im Archivel ganz. Wichtige Austiere des tropischen Südens sind außer dem

134 - Ufien.

Elefanten und ben verschiedenen Rinderarten für den Archipel noch eine Stierform, der Kerbau (Bubalus keradan), für Arabien der Strauß und besonders das Pferd und das Kamel, für die Meere Perlmuschel, besonders um Arabien, Edelforalle, die Holothurie Trepang, letztere nur im Südosten, die Kaurimuschel auf den Malediven und Lakkadiven. Endlich hat Ostasien in den Seidenspinnern, besonders dem Maulbeerspinner (Bombyx mori), der ganzen Menschheit höchst wertvolle Nutztiere geschenkt, deren Produkt, die Seide, seit früher Zeit namentlich in China, heute auch in Japan sowie in West- und Vorderasien gewonnen wird.

#### c) Bevolferung, Staaten und wirtschaftliche Berhaltniffe.

Die Bevölkerung. Die für Afien bezeichnenbe mongolische Raffe umfaßt 420-500 Millionen Menfchen, über bie Sälfte ber Gesamtbevölkerung Afiens. Sie zerfällt in die nomadische Abteilung, Mongolen, Tanguten, Kirgisen, Dunganen, Tataren, Turkmenen, sum Teil auch Tibetaner und Oftturkestaner, und in die seschafte, vornehmlich Chinesen, Japaner, Koreaner, zum Teil auch Tibetaner, Dunganen, Tarantschi, Usbeken, Ds= manen und hinterindier. Gine besondere Gruppe bilden die Arktifer: Ssamojeden, Oftjaken, Tungusen, Jakuten, Jukagiren, Tichuktschen, Korjaken, Giljaken und andere. Unter ihnen vflegt man die öftlichen wieder als Beringvölker zusammenzufassen, namentlich Tschuktschen, Rorjaken, Ramtschabalen, und sie mit ben Eskimo ben Nordwestamerikanern nabezustellen. Die weiße Raffe umfaßt 150-160 Millionen Menschen, besonders in Vorderasien die Griechen, Armenier, Karthwelier, Kurben, Sarten, Luren, Berfer, Afghanen, Balubichen, Darben und Pamirstämme, auch einen Teil ber Indier, nämlich die Hindu im Norden und Westen. Mischungen haben seit frühester Zeit eine scharfe Abgrenzung ber weißen Rasse erschwert. Im 19. Jahrhundert sind Europäer in größerer Zahl auch in Asien eingewandert, besonders Russen. Der dunklen Raffe gehören heute kaum noch einige Millionen Menschen an, und auch diese nur noch versprengt und zurückgedrängt, namentlich auf Inseln, wie die Wedda auf Centon, die Aëta auf den Philippinen, die Bewohner der Andamanen und Nikobaren sowie einige Stämme Indiens. Wahrscheinlich ift die dunkle Rasse mit den Melanesiern in Verbindung zu bringen.

Infolge ber schon seit langem sich vollziehenden Mischungen sind an den Grenzen der drei hauptsächlichen Rassen Mischraffen entstanden, besonders in Südasien. In Indien gibt es über 110 Millionen Mischlinge, vermutlich aus der weißen und der dunklen Rasse mit Beimengung mongolischen Blutes. Bon den Quellen des Krischna zu der Mündung des Mahanadi führt die Grenzlinie zwischen den helleren Nordindiern und den dunkleren Südindiern, den Drawida (56—58 Millionen). In Vorderassen haben Mischungen zwischen der weißen Rasse und den Nordafrikanern offendar schon sehr früh zu der Bildung der Semiten geführt, die in Arabien, Palästina, Syrien und Mesopotamien etwa  $7^{1/2}$  Millionen Köpse zählen. Ein großes Mischvolk mit etwa 46 Millionen Seelen sind ferner die Malayen, zwischen der mongolischen und der dunklen Rasse; sie zeigen die mannigsaltigsten Übergänge von der einen zu der anderen, können die Stellung einer besonderen Rasse aber nicht mehr beanspruchen. Bölkersplitter sind Aino, Estimo, Kaukasusvölker.

Die Gesamtzahl ber Bewohner Asiens ist schwer sestzustellen, da wirkliche Bolkszählungen bisher nur in Java, Britisch=Asien, Russisch=Asien, Portugiesisch=Indien, Cochinzchina und Japan vorgenommen worden sind. Da aber für das menschenreichste Land Asiens, China, die Zissern zwischen 320 und 450 Millionen schwanken, so ist an ein auch nur





annähernb sicheres Gesamtergebnis nicht zu benken. Auf Grund ber Volkszählungen, Berechenungen und Schätzungen können für die Zeit um 1900: 820—940 Millionen Einwohner angenommen werden. Europäer und Nordamerikaner sind darunter höchstens 8½ Millionen, also der hundertste Teil, und von diesem fallen auch volle 8 Millionen auf die Nussen in Norde und Westasien. Besonders in Süde und Ostasien ist die Zahl der Europäerschwach, dort etwa 300,000, hier gar nur 30,000, während in Vorderasien namentlich Griechen zahlreich sind.

Die Berteilung der Bevölkerung ist sehr ungleich. Daß der äußerste Norden sehr menschenarm ist, wird niemand verwundern, aber auch das übrige Sibirien und ganz Zenstralasien sind so dünn besiedelt, daß die Volksdichte 1 kaum übersteigt. Vorderasien hat eine solche zwischen 1 und 10; darüber hinaus geht die Dichtezisser nur in Osts und Südasien, hier aber erheblich. In den Sbenen Indiens und Chinas steigt sie auf 200 und darüber, wie die Karte der Bevölkerungsdichtigkeit der Erde zeigt; auch Java ist sehr dicht bevölkert. Nicht ganz so hoch ist die Volksdichte in Japan mit 100 und darüber, im westlichen Kleinsasien mit 50—100 und in Teilen Koreas und Hinterindiens.

Nach ber Religion kann man vier Sauvtgebiete unterscheiben: Ganz Vorber- und Westasien sowie Ofturkestan und die Malanischen Inseln sind dem Islam zugetan, dessen Befenner in Asien auf 150 Millionen veranschlagt werden können, bavon im nordwestlichen Indien allein 62. Im übrigen Indien ist der Brahmaismus mit etwa 215 Millionen Unhangern wieder zur Herrschaft gekommen, nachbem er anfangs vom Bubbhismus gang verbrangt war. Dieser ist die Religion ber mongolischen Rasse, aber die Zahl seiner Bekenner steht nicht genau fest; seine höchste Ausbildung hat er nicht in seinem Ursprungsland Indien, sondern in Tibet erlangt, wo der buddhistische Papst, der Dalai Lama, sist. Im übrigen hängt die mongolische Rasse noch einer Anzahl anderer, speziell ostasiatischer Religionen an, wie ben Lehren bes Konfutse, bem Taoismus, bem Schintoismus und ber Kamilehre. Die Gesamtzahl der Bekenner aller dieser in Oftasien, Hinterindien und Zentralasien herrschenden Religionen mag 420—540 Millionen betragen. Biel geringer ist die Zahl der dem Juden= tum, bem Feuerdienst und bem Christentum angehörenden Menschen, boch ist Russisch-Asien immerhin als vierter Hauptteil Asiens in bezug auf die Religionen schon heute auszusondern. Im ganzen mögen heute in Asien 20 Millionen Christen leben, davon 7 Millionen Russen, 6 Millionen Griechen, Armenier, Karthwelier, Sprier, 3 Millionen Indier, 100,000 auf den Malanischen Infeln und der Rest zerstreut über die Eingeborenen Nordasiens und der Philippinen fowie über China. Endlich ift für Nordasien bas Schamanentum bezeichnend.

Die Staaten Asiens sind ber Jahl nach im Rückgang begriffen, da eine ganze Neihe von ihnen infolge ber rasch vorschreitenden europäischen Kolonisation verschwunden, andere im Berschwinden begriffen sind. Nicht mehr existieren die Kaukasukatusstaaten, Kokan, Tongking, Cochinchina, Baludschistan, Asiam, Arrakan, Tenasserim, Pegu, Burma, die malayischen und indischen Staaten, von denen freilich einige dem Namen nach noch unabhängig sind. Buchará, Chiwa, Annam, Kambodscha haben nur noch Schattenkönige, und Korea muß seit 1904 als japanischer Schukstaat betrachtet werden. Nepal und Bhutan werden durch die Briten wenigstens kontrolliert, Afghanistan, Persien und Siam bestehen nur wegen der Uneinigkeit ihrer Bedränger, und selbst das gewaltige China hat im 19. Jahrhundert Küstenstädte verloren. Nur Japan allein hat Gebietszuwachs erfahren. Im ganzen bestanden 1907 noch folgende Staaten:

|                            |      |     |     |      |      |     |       |     |      |     |     | ORilometer | Einwohner   | Bollsbicht |
|----------------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|------|-----|-----|------------|-------------|------------|
| Staaten in Innerarabien    |      |     |     |      |      |     |       |     |      |     |     | 1970000    | 470 000     | 0,23       |
| Oman                       | ٠    |     |     | ٠    |      |     | ٠     |     |      | ٠   |     | 200 000    | 1000000     | 5,0        |
| habramaut und Nebschran    |      |     |     |      | ٠    |     |       | ٠   |      |     |     | 238400     | 500 000     | 2,1        |
| Perfien                    |      | ٠   |     |      |      |     |       |     |      |     |     | 1645000    | 9 000 000   | 5,3        |
| Alfghanistan               |      |     |     |      |      |     |       |     |      |     |     | 624 000    | 4500000     | 7,9        |
| Nepal                      | p    |     |     |      | ٠    |     |       | •   |      |     |     | 154 000    | 8 000 000   | 19,5       |
| Bhutan                     |      |     |     |      |      |     |       |     |      |     |     | 84 000     | 400 000     | 11,8       |
| Siam                       |      |     |     |      |      | e-  |       |     |      |     |     | 600 000    | 10 000 000  | 17         |
| China mit Nebenländern of  | ne   | die | füi | olid | je I | Rai | ndj   | dju | rei  |     |     | 10891600   | 322000000   | 30         |
| Japanisches Reich, mit Kor | ea : | und | be  | r si | idli | ď)e | n 9   | Nai | ibso | t)u | rei | 924 000    | 63801000    | 69         |
|                            |      |     |     |      | 31   | ıfa | 11111 | ten | (rı  | ınt | ):  | 17281000   | 420 000 000 | 24,2       |

Alle übrigen Staaten find allmählich ihrer einheimischen Herrscher beraubt, oder diese find ihrer Macht entfleibet worden. Seitdem die Portugiesen Anfang des 16. Jahrhunderts bie Bestfüste Vorderindiens, Ormuz, Malakka und Maskat besetzten, hat sich eine Aufteilung wertvoller afiatischer Länder vollzogen (vgl. die Karte, bei S. 135). Die Spanier nahmen die Philippinen, die Niederländer seit dem Ende bes 16. Jahrhunderts die Malanischen Inseln. Um dieselbe Zeit gelangten die Russen zu Lande vom Ural nach dem Großen Dzean, während fie im 17. Jahrhundert Sibirien eroberten. Im 16. Jahrhundert hatten die Türken Besitz von Borderasien ergriffen, während das 17. Jahrhundert bereits auch die Franzosen und Engländer in Afien, und zwar Südasien, sieht. Im Verlaufe bes 18. Jahrhunderts wurden die Franzosen von den Engländern aus Indien vertrieben, worauf für Asien eine Pause in ber Eroberung eintrat. Im 19. Jahrhundert dagegen erfolgte nach und nach die Aufteilung weiterer Räume. Die Türkei bemächtigte sich Pemens, Rufland Kaukasiens, Turkestans und ber Amurländer, Frankreich gründete ein neues Kolonialreich in Hinterindien, England dehnte bas seinige über gang Indien, bas westliche Hinterindien, die Himalaya: Staaten und Balubschiftan sowie über Nordborneo aus, und schuf sich wichtige Stütpunkte an den Kusten Arabiens, in Eppern und in Hongkong. Als neue Kolonialmächte traten das Deutsche Reich und die Bereinigten Staaten auf, während Spanien durch den Verluft der Philippinen an die letteren ausschied. Im Jahre 1907 war die Berteilung der fremden Besitzungen folgende:

|                         |     |      |   |   |        |   |   |     |    |     |     |     |     | DNisometer | Cinwohner   | Bollebichte |
|-------------------------|-----|------|---|---|--------|---|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------|-------------|-------------|
| Britisch - Alfien       | _   |      |   |   |        |   |   |     | ,  |     |     |     |     | 5191700    | 302035000   | 58          |
| Niederlandifch - Affien |     |      |   |   |        |   |   | ٠   |    |     | ٠   |     |     | 1520628    | 87500000    | 24,7        |
| Ruffisch-Mien           |     |      |   | ٠ | to the |   |   |     | 6- | ۰   |     |     |     | 16879000   | 26 000 000  | 1,5         |
| Frangofifch - Affien .  |     |      |   | 4 | a      |   |   |     |    |     |     |     |     | 663 000    | 18750000    | 28          |
| Türlijch=Afien          |     |      | ٠ |   | b      |   |   |     | 0  | ٠   |     |     |     | 1767000    | 16900000    | 9,8         |
| Anteritanisch - Alfien  |     |      |   | ٠ | 0      |   |   | b   |    |     |     | 4   |     | 296 000    | 7 635 000   | 25          |
| Portugiesisch-Affien    |     |      |   |   | 0      | a |   |     | 0- | 4   |     | ٠   | 4   | 20000      | 810 000     | 40          |
| Deutsch-Alsien          |     |      |   |   |        |   |   |     |    |     |     | ,   |     | 4500       | 500 000     | 1111        |
|                         |     |      |   |   |        |   | 3 | uļa | m  | ien | (ra | mb  | ):  | 26341800   | 410130000   | 15,8        |
| Dazu unabhängige S      | tae | iten |   | 4 | ۰      |   |   | ٠.  |    | :   |     |     |     | 17281000   | 420 000 000 | 24,2        |
|                         |     |      |   |   |        |   |   |     |    | In  | age | jan | it: | 48622800   | 830 000 000 | 19,0        |

China, Japan, Großbritannien und Rußland find nach Flächeninhalt, Einwohnerzahl und Einfluß die Großmächte Afiens, Niederländisch Indien tritt trop seiner hohen Einwohnerzahl

## Die hauptsächlichen

Die in vieler Hinsicht freilich unvollständige Tabelle versucht die Aussuhr aus den einzelnen Ländern in Million Mark an Aussuhrwert; der Wald liefert für 200, der Bergbau für gegen 700, die Industrie für 675, die L Getreide und Früchte 1080, auf Tec, Kassee, Zucker, Tabak 680, auf Gespinstpflanzen 735, au

| Gebiete                              | Reiß  | Weizen u. f. w. | Parlichte  | Bolmen 11. f. w. | Buder | Marice | 266  | Tabal u. j. w. | Spanf | Ande | Bannwolle | Gemirze | Chinarunde | Spinne | Leinsamen | Rübjamen | Cofam | Routschut | Guttaperdya | Sanf | Sols |
|--------------------------------------|-------|-----------------|------------|------------------|-------|--------|------|----------------|-------|------|-----------|---------|------------|--------|-----------|----------|-------|-----------|-------------|------|------|
| Eürtijch - Afien .<br>Vahreiningeln, | -     | 25              | <b>5</b> 9 | 4,5              | -     | 6      |      |                |       |      | 11        | _       |            | 15,:   |           | -        | 4,2   | -         | -           | _    |      |
| Oman                                 | _     |                 | 2          |                  |       |        |      |                |       |      | _         |         |            | -      | _         |          |       | _         | _           |      | L    |
| Berfien                              | 4,6   | -               | 14,5       |                  | 0,5   |        |      |                | -     |      | 3         |         | -          | 10,1   | -         | -        | _     |           | -           | 4    |      |
| Rujfijdy-Alsien .                    | _     | 300m            |            | _                |       |        |      | _              | 5(1)  | -    | 2000      | -       |            |        |           | -        |       |           | -           |      | 203  |
| lorea                                | 2,0   | _               |            | 5,4              |       | _      | _    | _              | _     | _    | _         | 2,2     | _          |        |           | _        |       |           |             |      |      |
| Japan                                | 6,6   |                 | -          | _                |       | _      | 21   | 6,5            |       |      |           | _       |            |        | _         | _        |       |           | _           |      | -    |
| Shina                                | (a)   | -               | 2          | 44               | 6,5   | -      | 76,5 | 8,4            | 7,0   | 1    | 36        |         |            | -      | _         |          | 6,8   |           | -           | -    |      |
| Bhilippinen                          |       |                 | -          | -                | 19,5  | _      | _    | 9,6            | 78    |      | _         |         |            |        | _         |          |       |           |             |      |      |
| Britisch=Borneo .                    | -     |                 | _          | _                | 40000 | -0-00  | _    | 5,3            |       |      | _         |         | _          |        |           | _        |       |           |             |      | 1.   |
| Riederländisch-                      |       |                 |            |                  |       |        |      |                |       |      |           |         |            |        |           |          |       |           |             |      |      |
| Indien                               | 8     | _               | -          | _                | 148   | 35     | 12   | 75             | _     |      | _         | 15      | 12         |        | -         | -        | -     | 11        | 10          | _    | 7,   |
| terindien                            | 53    |                 |            |                  |       |        |      |                | _     | _    | 2         | 4,2     |            |        |           | _        |       |           |             | _    | _    |
| Siam                                 | 95    |                 | Lucia      |                  |       |        |      |                | _     | _    |           | 1,2     |            |        | _         |          |       |           |             | _    | 17   |
| Straits Settle-<br>menis und Ma-     |       |                 |            |                  |       |        |      |                |       |      |           | 2,2     |            |        |           |          |       |           |             |      |      |
| lagenstaaten .                       |       | _               | 5,0        |                  | 23,8  | 8,23   | _    | 5,6            | -     | _    | -         | 7,4     | _          | 22,9   |           |          | _     | 8,5       | 5,8         |      |      |
| Senson                               |       | _               |            |                  | _     | _      | 83   |                |       | _    |           | 2,8     |            |        |           | _        |       | -         | 1           | -    |      |
| Indien (mit Burma)                   | 261,4 | 248             | _          |                  | _     | 24     | 113  |                |       | 160  | 232,5     |         | -          | 142    | 84.4      | 36,5     | 23,2  |           | _           | -    | 20   |
| (rund):                              | 430,6 | 573             | 860        | 54               | 193   | 68     | 306  | 110            | 90    | 160  | 485       | 33      | 12         | 191    | 84        | 36,5     | 34    | 20        | 20/71       | 10m  | 0,8  |

🗆 bedeutet eine größere, n eine fleinere, ziffernmäßig aber nicht näher anzugebende Menge.

Eine Tabelle ber hauptfächlichen Hanbelsländer gibt folgendes Bilb, wobei jedoch ber Handel eines sehr gr

| Gebiete                        |   |     | Einfuhr | Ausfuhr | Gefanit-<br>handel | Gebiete                                |
|--------------------------------|---|-----|---------|---------|--------------------|----------------------------------------|
| Türkifch - Ufien (geschätzt)   |   | , , | 360     | 220     | 580                | Britisch = Borneo 1904                 |
| Ruffisch-Aften (geschätzt)     |   |     | 800     | 800     | 1100               | Portugicsisch - Timor 1908             |
| Manbschurei 1903               |   |     |         | 48      | 85                 | Französisch - Hinterindien 1905 .      |
| Rorea 1905                     | • |     | 64      | 24      | 88                 | Siam 1905                              |
| Japan 1905                     |   |     | 1026    | 675     | 1701               | Straits Settlements und Malahensteater |
| China 1905 (nur Bertragehüfen) | • |     | 1375    | 700     | 2075               | Ceplon 1905                            |
| Philippinen 1905               |   |     | 103     | 128     | 231                | Britisch - Indien 1904/05              |
| Dieberlandisch - Indien 1904   |   |     | 853     | 477     | 830                | Frangofild Borderindien 1903/04        |

Aleine Lanberfunde II, S. 137.

## Erzeugnisse Asiens.

Mark (zusammen 5300) anzugeben. Der Ackerbau ist ber wichtigste Wirtschaftszweig mit rund 2950 Millionen zucht für 730, die Fischerei für 50 Millionen Mark. Bon einzelnen Gruppen der Ackerbauprodukte fallen auf I gebende Pflanzen 155, auf Gewürze und Kinden 210. Im einzelnen sind die Werte folgende:

| Sinn  | Rupfer | Gloth       | Politen | Petroleum | Enls | Seidenwaren | Baumbellengarn | Bammollwaren | Sutemaren | Lad, Ladwaren | Porzellanwaren | Matten u. f. w. | Pavier | Feuerwert | Bimbliot ja: | <u>-</u> Q | Teppidie | Geibe | Mone | Häute, Jelle | Wieh | Sados     | <b>Dorien</b> | Perlen | Trepana | Bride     |
|-------|--------|-------------|---------|-----------|------|-------------|----------------|--------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------|--------------|------------|----------|-------|------|--------------|------|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
|       | 1      | 9           |         | -         | -    |             | -              |              | -         | -             |                | -               | -      |           | -            | 3,4        | 7        | 35    | 7,8  | 9            | 2    | Dio<br>15 | hair<br>4,8   | -      |         | 2,        |
| -     | -      | _           | -       |           | -    | 1,4         |                |              | -         | -             | 8              | -               | -      | -         |              |            |          | _     | -    |              |      | _         |               | 25     |         | .:        |
| -   - |        | 2,5         | -       | 107       |      | 1,4         |                | 1,7          |           |               |                |                 |        | -         | -            |            | 11       | 5,2   | 4    | 4,7          | 2,1  |           | -             | 10(3)  |         |           |
|       | 2500   | 80m<br>11,3 | -       | 125(7)    |      | 21-10000    | _              |              |           | -             |                |                 |        |           |              |            |          | 200   | 200. | 100          | 1000 | -         | -             | -      |         | i<br>  0, |
|       | 33,6   |             | 30      |           |      | 70,5        | 69,9           | 19.7         |           |               | 11,2           | 19              |        |           | 00           | 2.70       |          | 151   |      | 1,1          |      |           |               |        |         | 48,       |
| - 10  |        | _           | 0       |           | 3    | 33          | 3070           | _            | _         |               | 0              | 39              | 10,5   | ų         |              | 11         |          | 180   | 20   | 1.1          | 7    | 11        | 7.5           |        |         |           |
| -     | -      | -           | _       |           | -    | _           |                | -            | -         |               | _              | -               | . —    | -         |              |            | -        | 5-4   |      |              |      | H         |               |        |         | )-        |
|       | -      | -           | 20      |           |      |             | -              |              |           |               |                |                 |        |           | -            |            |          |       |      | !            | -    | 0         |               |        | 3       |           |
| 3     | -      | 3           |         | 82        | -    | -           | -              | _            |           |               | _              |                 | -      |           | _            |            | _        |       |      | 6,5          |      | -         |               | _      | В       |           |
| .  _  | -      | _           | 3,2     | _         | 23   |             |                |              | _         |               | 1,6            |                 |        |           | _            |            |          | 1,3   |      | 2.7          |      | _         | _             | _      | _       | 9         |
| -     |        |             |         | -         |      |             | -              |              | -         | 1             |                | -               |        |           | H            | -          | -        | 8     | _    | 2,7          | 1,4  | 8         |               | -      |         | _         |
| 14 24 | 5      |             | 0       | •         |      |             |                |              |           | -             |                |                 |        |           |              |            | _        |       |      |              |      | -         |               | _      | _       |           |
| -     | -      |             | 7,3     | -         |      | -           |                | _            | _         |               |                |                 |        | -         |              |            |          | _     |      | _            |      | _         | -             | _      | -       | •         |
| - -   | -      |             | 0       | 0         |      |             | 181            | 21           | 132       | 40            |                | _               |        | -         | _            | -          | -        | 0     | 25,2 | 182          | _    | -         |               | -      |         |           |
| 1 29  | 3 60   | 95          | 45      | 160       | 30   | 105         | 200            | 46           | 132       | 41            | 12             | 50              | 12     | 9         | 22           | 15         | [20      | 393   | 77   | 212          | 23   |           | 25            | 35     |         | 15        |

sen Teiles von China sowie mehrerer kleinerer Staaten, wie Chiwa, Buchará, Bhutan, Tibet, ganz fehlt.

| £    |  | Einfuh | Ausfuhr | Gesamt-<br>handel |                     | ( | Be: | bie | te |   |      |      |       |        |      | Einfuhr | Ausfuhr | Gefante<br>handel |
|------|--|--------|---------|-------------------|---------------------|---|-----|-----|----|---|------|------|-------|--------|------|---------|---------|-------------------|
|      |  | 19     | 29      | 48                | Repal 1904/05       |   |     |     |    |   |      | •    |       |        |      | 80      | 40      | 70                |
| ٠.   |  | 0,     | 0,9     | 1,8               | Afghanistan 1903/04 |   |     |     |    |   |      |      |       |        |      | 17      | 15      | 32                |
|      |  | 178    | 98      | 276               | Berfien 1904/05     |   |     |     |    |   |      |      | 6     |        |      | 126     | 89      | 215               |
| r e  |  | 82     | 124     | 206               | Dman 1905/06        | ٠ | ٠   |     |    | 6 |      | ٠    |       |        |      | 8       | 4       | 12                |
| 1905 |  | 772    | 710     | 1482              | Bahreininfeln 1904  |   |     |     |    |   |      |      | ٠     |        |      | 34      | 28      | 62                |
| ٠.   |  | 152    | 162     | 314               | Cypern 1904         |   |     |     | ٠  |   | ٠    |      |       |        |      | 8       | 9       | 17                |
| ٠.   |  | 2032   | 2413    | 4445              | ,                   |   |     |     |    |   | Clai | am   | dice: | 11111  | 101  | 7087    | 6802    | 13889             |
|      |  | 5      | 13      | 18                |                     |   |     |     |    |   | me!  | uiii | +[H   | 546.54 | . 33 | 1001    | 0002    | 10000             |

wegen ber Schwäche bes Mutterlandes zurück. Die erstgenannten vier Mächte nehmen 86,6 Prozent ber Gesamtbevölkerung und 77,5 Prozent von Usiens Flächeninhalt ein.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse Asiens sind auf der beigehefteten Beilage dargestellt. Der Verkehr hat in Usien eine sehr verschiedenartige Entwickelung genommen. In einzelnen Teilen des Kontinents steht er noch auf tiefster Stufe, in anderen hat er ein völlig modernes Gepräge erhalten, und wieder in anderen Ländern gehen moderne und primitive Verkehrsmittel nebeneinander her.

Die älteren Berkehrsmittel haben sich vor allem im Inneren Usiens, in seinen nördlichsten Teilen, in China und in Vorderasien erhalten, hier besonders in Arabien, ferner auf den Malayischen Inseln. Seit frühester Zeit vermitteln Kamelkarawanen den Verkehr in den Büstengebieten Vorderasiens, in Arabien, Syrien, Mesopotamien, Armenien, ganz Iran und dem nordwestlichen Indien. Sie sinden sich weiter verbreitet über die Wüstengebiete von Turan und Zentralasien und sind ganz gewöhnlich in den nördlichsten Teilen des eigentzlichen China. In Tidet tritt an die Stelle des Kamels der Pak, und wo selbst dieser versagt, das Schaf, auch als Lastz und Reittier. Vorderindien und Teile Hinterindiens sind die Länder des Verkehrs mittels Elefanten, besonders Siam und Laos, während in Vurma und Vorderindien die Sisenbahnen bereits eine weite Ausdehnung erlangt haben. Im Gebirge verwendet man überall Maultiere, sonst auch Pserde und in den subtropischen Gebieten Vorderzasiens und Nordchinas Esel.

In den Kulturländern Asiens war der Berkehr mit Wagen schon lange bekannt. In China sind zweiräderige Wagen von alters her üblich, in Indien ziehen die Zebus, auf den Malayischen Inseln die Kerbaus kleine Wagen; für Japan und China ist die Oschinrikscha (Rikscha), der von einem Manne gezogene zweiräderige Wagen, für die Steppen West: und Nordasiens der Tarantaß, ein Wagen russischen Ursprungs, charakteristisch, im Winter tritt der Schlitten an die Stelle des Wagens; daneben benutzen die Kirgisen von Kamelen gezogene Wagen. Endlich sind Sänften, Palkis, in Indien, China und Japan in Gebrauch.

Brücken fehlen in Asien außerhalb ber Kulturländer zum größten Teil. In Indien überschreitet man die Flüsse auf Fähren und Schiffbrücken, die bei Hochwasser abgefahren werden müssen, in Japan und China namentlich auf Kettenbrücken, selbst an der tibetanisschen Grenze; von den Steinbauten der Kulturvölker des Mittelmeergebietes haben sich auch einige erhalten, aber die Brücken Vorderasiens sind meist neuen Tatums und weniger zahlzeich als im Altertum und frühen Mittelalter. In den Gebirgen, z. B. im Himalaya, überspannen oft in schwindelnder Höhe primitive Brücken aus Stämmen oder Seilen die Flüsse.

Die wichtigsten alten Verkehrsstraßen führten von Often nach Westen burch Zentralsassen, besonders die Seidenstraße, auf der die Seide Chinas nach dem Abendlande gelangte, während die Verbindung des Nordens mit dem Süden stets weniger wichtig gewesen ist. Heute zieht die wichtigste Verkehrsstraße des Inneren von Taschkent am Balkaschsee vorüber nach Ruldscha am Ili, dann dem Tienschan entlang dis Varkul, überschreitet das Gebirge, berührt Chami, um quer über die Gobi nach Ansisan und der Nümönnpassage entlang nach Lan am Hwangho zu gelangen. Sine zweite übersteigt von Osch in Ferganá her den Tiensschan, zieht an dessen Südrand oder am Nordrande des Kwenlun hin die Chami oder Ansisan und mündet ebenfalls in der Hümönnpassage. Die Verbindung zwischen Sibirien und China besorgen die Karawanenstraßen von Kjachta über Urga nach Kalgan in Nordchina und von Uljassutaj über Sain Usu nach Kalgan. Tibet steht durch Saumpsade mit Indien, durch

138 Affien.

sehr schwierige Handelsstraßen mit dem Norden in Berbindung: die eine überschreitet den Karakorum und Kwenlun auf der Strecke Leh-Kakhgar, die andere führt über das Kukunorsgebiet nach Lan und Urga, eine dritte über die wilden östlichen Grenzgebirge nach China. In Sibirien vollzog sich vor der Erbauung der Eisenbahn der Verkehr von Westen nach Osten auf der großen sibirischen Handelsstraße Tjumen – Tomsk – Krasnojarsk – Irkutsk – Nertschinsk. Im übrigen wurden die Flüsse als Verkehrswege benutzt.

Die Flußschiffahrt hat in ben Kulturländern, besonders in China, schon früh eine große Ausdehnung erlangt; hier bedeckt ein weitverzweigtes Net schiffbarer Wasserläuse und künstlicher Kanäle, darunter der berühmte Kaiserkanal, die Große Sebene und Südchina. Zugleich ist der Yangtse mit seinen Nebenslüssen, in zweiter Linie auch der Hikang eine überaus wichtige Wasserstraße ins Innere, während der Hwangho sehr wenig für die Schiffsahrt taugt. In Hinterindien sind Songkoi, Menam und Frawadi sehr wohl besahrbar, Mekong und Salwen nur mit großen Schwierigkeiten; in Vorderindien stehen Brahmaputra und Ganges dem an der Mündung völlig versandeten Indus an Brauchbarkeit weit voran. Auch der Euphrat wird von Dampsern kaum besahren, der Tigris dis oberhalb Bagdad. Auf dem Sipr und Amu ist die Schiffahrt schwierig. Bei den an sich wohl schiffbaren sibirischen Strömen steht die lange Sisbedeckung dem Verkehr im Wege; der Amur ist überdies an der Mündung durch eine Barre gesperrt.

Infolge ber Kräftigung bes europäischen Einflusses haben bie mobernen Verkehrs: mittel in der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen, größere Ausdehnung zu gewinnen. Die Seefchiffahrt hat allmählich die Kusten Asiens mit einem Net von Linien umspannt, bas auf ber Karte ber Weltwirtschaft und bes Welthandels eingesehen werben mag. Natürlich bebeckt es vornehmlich die Süb- und Oftkusten bis zu den Gewässern, die jedes Nahr mit einer Eisbede überzogen werden. Bon Nesso und Bladiwostof an nach Norden zu wird die Zahl der Dampferlinien plöglich gang flein, und ebenfo fehlt der Nordkuste Asiens der regelmäßige Berfehr wegen ber Eisbedeckung bes Meeres völlig. Die Berfuche, ben Jenissei von Europa aus zu erreichen, sind zwar seit 1876 mehrfach geglückt, aber eine geregelte Schiffahrt ist im gesamten Gebiete des Eismeeres wohl ausgeschlossen. Auf dem Kaspischen Meere hat sich ebenfalls eine Dampffchiffahrt entwickelt, die Rußland mit seinen asiatischen Besitzungen verbindet, während auf bem Araljee zwar Schiffahrt, aber kein Leben herrscht. Die wichtigste Dampfichiffahrtsstrede ist zweifellos die von Europa burch den Sueskanal über Aben, Colombo, Singapore nach Hongkong, Schanghai und Pokohama führende. Mit ber zunehmenden Bebeutung bes Großen Dzeans und Nordamerikas für den Welthandel hat sich auch die Dampfschiffahrt zwischen Oftasien und Nordamerika entwickelt; heute führen drei Linien von Yokohama nach ben Häfen der Westküste, Vancouver, Seattle-Tacoma und San Francisco. Die wichtigsten Häfen Asiens sind bereits oben genannt worden; ihnen schließen sich diesenigen bes Mittelmeeres, wie Smyrna und Beirut, und diejenigen Indiens an, wie Bomban, Calcutta, Madras, Aurrachee, Nangun, Pinang, Bangkok. In China, Korea und Japan find nur die sogenannten Vertragshäfen dem Welthandel geöffnet, in China etwa 25 Seehäfen und ebensoviel häfen bes Binnenlandes, meist Flughäfen, besonders am Dangtse. Die wichtigsten sind außer Hongkong Kanton, Schanghai, Hankou, Tientsin, Kobe und Yokohama.

Eisenbahnen sind in Asien bisher verhältnismäßig wenig vorhanden, wenn auch die Gesamtzahl von rund 275,000 km groß erscheint. Ein Blick auf die Tabelle Seite 139 und auf die Karte der Weltwirtschaft und des Welthandels zeigt indessen, daß nur in Britisch-Indien

101100/E

und Japan von Eisenbahnnehen die Rede sein kann, in allen übrigen Ländern sind nur Ansäte bazu vorhanden, zum Teil allerdings großartige. Sin gewaltiges Werk ist in jedem Falle die seit dem Jahre 1902 sertiggestellte Große Sidirisch-Mandschurische Sisenbahn, die einzige Transkontinentalbahn, von Tscheljadinsk nach Port Arthur und Wladiwostok, mit Nebenstrecken über 9000 km lang. Daneden haben größere allgemeine Bedeutung die 1905 ersössnete sogenannte Mittelasiatische Bahn Drendurg-Taschkent (1880 km), die Transkaspische, 1881—88 erbaute Kriegsbahn Krasnowodsk-Taschkent, und die Transkaskassassische Sisenbahn Batúm-Bakú (1017 km). Auch in den türkischen Besitzungen entwickelt sich seit 1890 ein Sisenbahnnet von großer allgemeiner Wichtigkeit. Das kleinasiatische soll als Bagdaddahn nach der Mündung des Euphrat und Tigris sortgesetzt werden, das sprische wird zu einer Mekkabahn, offiziell Sidiasbahn, ausgebaut und erreicht schon Sidias selbst. Endlich ist in China, das disher nur kleinere Bahnen im Küstengediet hatte, die große Querbahn Peking-Hankou-Kanton zunächst die Hankou gebaut worden. Die Länge der Sisenbahnen und Telegraphen betrug in den Staaten:

|                                             | Eisenbahnen (km) Telegraphen (km) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Türtisch - Usien 1906                       | 2800 20000                        |
| Persien 1905                                | 20? 10400                         |
| Russisch - Asien 1906                       | 13000 30000(?)                    |
| Rorea 1905                                  | 1100 3500                         |
| Japan 1905                                  | 10100 31400                       |
| China 1905                                  | 5508 35700                        |
| Philippinen 1905                            | 250 ?                             |
| Britisch - Borneo 1905                      | 200 ?                             |
| Niederländisch Indien 1904                  | 2360 13550                        |
| Französisch-Hinterindien 1905               | 650 12500                         |
| Giam 1905                                   | 650 5 300                         |
| Straits Settlements und Malahenstaaten 1904 | 900 5820                          |
| Ceylon 1904                                 | 750 5 150                         |
| Britisch Indien 1906                        | 46000 100000                      |
| Chpern 1904                                 | 381                               |
| Rusammen (r                                 | und): 84 000 (rund) 274 000       |

## Die geographischen Ginzellandschaften.

Bur Aussonderung großer geographischer Sinzellandschaften ist der gewaltige Gebirgstern Innerasiens sehr geeignet, da er Asien in ein zentrales Gebiet, Zentralasien, und vier peripherische scheidet. Diese sind in Klima, Begetation, Bevölkerung und Kultur so versichieden, daß man mit Recht von Nordasien, Ostasien, Südasien, Westasien reden darf. Daneben aber pslegt man Borderasien auszuscheiden, den "Orient", den Schauplatz der hohen Kultur des Altertums und des frühen Mittelalters. Beschränkt man den Begriff Borderasien auf das gebirgige Land, so bleiben für Westasien die Tiesländer des Westens übrig. Die Grenzen der einzelnen Abteilungen gegeneinander sind aber oft schwer zu ziehen.

### A. Vorderasten.

Vorderasien wird im Norden durch das Schwarze Meer, das Kaspische Meer, den Nordsabsall der iranischen Randgebirge und des Kaukasus (vgl. S. 123) begrenzt, im Westen durch das Mittelmeer und das Note Meer, im Süden durch den Golf von Aden, den Persischen

140 . Afien.

Golf und das Arabische Meer, im Osten durch den Ostabsall ber oftiranischen Nandgebirge gegen das Industal; man kann auch den westlichen Hindususch noch dazurechnen, so daß die Ostgrenze auf der Linie Peschawar – Faisabad weiter verläuft.

Vorderasien zerfällt aber in zwei verschieden gebaute Teile: das ungefaltete Arabien, Sprien, Palästina, Mesopotamien, und das gefaltete Kleinasien, Armenien, Kaukasien, Jran. Trot mancher gemeinsamer Grundzüge sind doch auch so viele Gegensätze zwischen diesen beiben Abteilungen vorhanden, daß sich eine Trennung empsiehlt.

#### I. Das ungefaltete Vorderasien.

#### a) Arabien.

Arabien hat eine Fläche von 2,730,000 qkm, fünfmal soviel wie das Deutsche Neich, aber so gut wie gar keine Glieberung; nur im Südosken kommt durch das Vorspringen des Gebirgslandes von Oman der Persische Golf zustande, im Westen scheidet das Rote Meer Arabien von Afrika, im Süden der Golf von Aden. Im Nordwesten schneiden die Golfe von Sues und Akabá die dreieckige Haldinsel Sinai ab, die gewöhnlich an Arabien angeschlossen wird, da der Kanal von Sues als Grenze zwischen Asien und Afrika gilt.

In sammen sehung und Bau Arabiens weisen trot völliger räumlicher Trennung von Afrika beutlich auf bieses hin: Arabien ist burchaus afrikanisch gebaut, eine Fortsetzung ber großen afrikanischen Tasel, besonders der Wüstentasel, aber auch des abesschinischen Tasellandes, letzeres im äußersten Südwesten, in Pemen. Ob auch das Gebirge von Oman mit dem 3000 m hohen Djebel Achdar dem afrikanisch gebauten Lande noch zugehört, oder nicht wielmehr ein vorspringender, abgeirrter Bogen der südiranischen Falten ist, mag unentschieden bleiben. Jedenfalls besteht der ganze Rest aus einem Grundgebirge von Gneis und Granit, mit alten Eruptivgesteinen, Diorit, Porphyr auf Sinai und Euphotid an der Südsüste Arabiens. Darüber lagert im ganzen Norden eine Decke aus Kreidesedimenten, an der der nubische Sandstein Afrikas und mächtige Kalksteine teilnehmen, dazu Tertiär in Gestalt weißen, eozänen Rummulitenkalks an der ganzen Süd- und Südostküste sowie auf der Haldinsel Sinai. Ferner haben sich ausgedehnte Basaltbecken, schwarze, öde Lavaselder mit oftmals noch wohlerhaltenen Kratersegeln, besonders zwischen Mekka und Medina ausgebildet, die auch an der Südküste nicht sehlen, und endlich nehmen quartäre Bildungen, darunter dis zur Gegenwart der aus dem Schutt der Gebirge sich bildende Wüstensand, im Inneren große Flächen ein.

In der Tertiärzeit ist diese große Tasel durch Brüche und Verwerfungen zerteilt und umrandet worden. Solchen großen Brüchen entsprechen heute der Graben des Roten Meeres mit seiner Verlängerung, dem Golf von Sues, der im Winkel von 50° auf ihn tressende große Sprische Graben (s. S. 147) und der Verlauf der Südküste von Aben dis zu den Kurian=Nurian=Inseln. Über den Ostrand der arabischen Tasel herrscht noch keine vollkommene Klarheit. Er beginnt sicher im Westen des Euphrat, etwa bei Aintab, und zieht in südsösslicher Richtung über mindestens 14 Breitengrade zum Wendekreis, meist in einer Entsernung von 150—180 km vom Euphrat und vom Persischen Meerbusen. Ob der Taselrand seine Nichtung nach Süden fortsetzt, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich, da an der Südküste das höhere Gebirge gerade da aushört, wo er sie tressen müßte, nämlich gegenüber den Kurian-Murian-Inseln. Im rechten Winkel zu diesen großen Randbrüchen verlausen nun quer über Arabien andere Bruchlinien, die das Innere in große Abteilungen zerlegen, wie das lange,

unter dem Wendekreise mündende Trockental, das nördlich davon gelegene von Asir, das nach E'Riad zu verläuft, und das gegen den unteren Euphrat streichende Wadi Ermek, endlich das Wadi Hauran in der Syrischen Wüste. Andere ziehen den Randbrüchen parallel, wie das Wadi Sirhan in der Syrischen Wüste, das lange Trockental im nördlichen Hidjas mit der Pilgerstraße von Syrien nach Medina, und wieder andere in der Nähe der Westküste.

Die Böhe Arabiens zeigt wiederum große Ahnlichkeit mit Ufrika, insofern die Känder, wenigstens im Besten, Guben und zum Teil im Often, erhöht find, bas Innere eine flache Mulbe ober boch eine langsam gegen Often sich neigende Tafel bilbet. Die 2000 m Söhe übersteigenden Berge an der Westküste des Roten Meeres (nördlich vom Wendefreise) segen fich auf beffen Oftkufte fort, wo in ber Djebel e' Tihamma (Kustengebirge) genannten Steilrandstrede des Granitgebiets von Midjan der Djebel e' Scharr 2750 m erreicht. Ebenso findet Abeisiniens Tafelland in bem hohen Erosionsgebirge Demens ein Gegenstuck, bas terraffenförmig von ber heißen Kufte zu großen Söhen aufsteigt; die Stadt Sana liegt in 2210 m, der Djebel Sabor wird auf 3000, der Djebel Hadhur gar auf 4000 m Höhe geschätt. An ber Südfüste erreichen die Berge von Hadramaut noch 2400 m, aber bei Merbat ber Djebel Samhan nur 1125 m Sohe. Gegen bas Innere zu folgt überall ein ftarker Abfall der Söhe, sowohl in Sadramaut wie in Nemen, Asir und Sidschas, wo Wetka und Medina mit 400 und 870 m Höhe ben Beginn ber inneren Landschaften bezeichnen, doch erhebt sich öftlich von Meffa noch einmal eine Terrasse des Steilrandes. Die Höhe des Inneren beträgt im ganzen Süden wahrscheinlich um 500—700 m, in Nebscho 600—900, in Kasim 700 - 900 (?), in der Nefud 600 - 900 und in der Sprifchen Wifte 400 - 800 m, geht also nicht über 1000 m hinaus, mit Ausnahme der Gebirge, in benen Reste bes früheren Denubationsniveaus emporragen, bis 1400 m im Djebel Farra bes Schammargebirges.

Hydrographie. Die Wasserscheibe liegt infolge ber großen Höhe bes Westrandes überall nahe dem Noten Meere, meist sogar auf den höchsten Teilen des Steilrandes selbst, doch gibt es in Arabien nicht einen einzigen wirklichen Fluß, sondern nur Trockenbetten und Wadis. Selbst in Pemen, wo wasserreiche Bäche tiese Täler in das Taselland einzgerissen haben und das Meer allerdings erreichen, wo Niederschlag reichlich und Wolkenzbildung häusig ist, entwickelt sich kein Fluß, sondern die von hier absließenden Gewässer verzsiegen ebenfalls bald im trockenen Inneren. Würde man die Trockentäler Arabiens mit Wasser süllen können, so erhielte man ein großes hydrographisches Gebiet des Persischen Busens und ein sehr schmales des Noten Meeres. In der Gegenwart aber ist Arabien, unter Einrechnung von Syrien, Palästina und der Sinaihalbinsel, ein großes abslußloses Gebiet von 3,170,000 akm (gleich dem La Plata: Gebiet), woran nach A. Bludau teilnehmen:

| 111 | iter Abzug von 15000 gkm     | in | 9lei | nen | 31 | ıfan | 1010 | 211 |   |  |   |  |   |   | 3 169 000 | akm |
|-----|------------------------------|----|------|-----|----|------|------|-----|---|--|---|--|---|---|-----------|-----|
| Di  | e Landschaften der Oftfüste  | ٠. |      |     |    |      | 4    |     |   |  | ٠ |  |   |   | 126000    |     |
| Di  | e Lanbschaften ber Gübküste  |    | •    |     |    | ٠,   |      |     |   |  |   |  |   | + | 316000    |     |
| Di  | e Landschaften der Westfüste |    |      |     |    |      |      |     |   |  |   |  |   |   | 322000    |     |
| Di  | e Sinaihalbinsel, etwa       |    |      | ٠   |    |      |      |     |   |  |   |  | ٠ |   | 40000     | •   |
| De  | 18 Gebiet des Toten Meeres   |    |      |     | •  |      |      |     | ٠ |  | ٠ |  |   |   | 50000     | •   |
| Di  | e Arabisch - Sprische Wüste  | ٠  | ٠    |     |    |      |      |     |   |  |   |  |   | ٠ | 2330000   | qkm |

Ein großer Teil bes Landes ist in der Tat unter dem Einfluß des trockenen Klimas vollständige Wüste, besonders in dem Dahna und Ruba el Chali (Das leere Biertel) genannten Süden, wo wellenförmige Sanddinen ohne alle Begetation reihenweise angeordnet sind.

142 Mfien.

Auch in der Aleinen Nefud oder Dahna zwischen 23 und 28° ist Flugsand in Bewegung, aber ben Boden bilden auch Kies, Sand, Mergel und Kalkstein, während in der Großen Nesud der Granitboden häusiger ist und mit Sandstein und Kalkstein der Kreide und mit rotem und weißem Flugsand wechselt; Schluchten und tiese Löcher sind für die Nesud bezeichnend. Fruchtbarer und in ihren Oberstächenformen auch mannigsacher sind die Landschaften Nedschund Kasim im Inneren der Halbinsel, in denen weite Sandebenen und öde Kalkgebirge doch auch mit wasserreichen Dasen, Dörfern und Städten inmitten fruchtbarer Felder, frischer Gärten und dichter Palmenhaine wechseln. Im Osten folgt auf die Büste Dahna das Tiesland am Persischen Meerbusen mit vielsach fruchtbarem Lande inmitten wüster und trockener Landschaften aus steil abfallendem, scharfgezacktem Sandstein und schwarzem Felsboden.

Das Klima Arabiens ist im äußersten Sübwesten, in Jemen, tropisch und seucht, im übrigen aber tropisch ober subtropisch und trocken. Die Wärme nimmt mit der geographischen Breite nach Süden zu, erreicht an allen Küsten sehr hohe Grade, verringert sich aber mit zunehmender Höhe rasch, so daß die nördlichen Wüsten sowohl wie die höchsten Berge Demens im Winter Schnee tragen und Temperaturen von —5° in Sana (2210 m) und von —10° in der Nesud vorkommen. Im Sommer und am Tage dagegen sind auch im Inneren sehr hohe Temperaturen gewöhnlich; man hat Schattentemperaturen von 44 bis 45° beobachtet. Das Klima ist daher extrem, und selbst in Maskat beträgt die Schwankung zwischen den Extremen noch 25°. Das tropische Arabien kann wegen seiner Sommerregen noch dis zur Linie Mekka—El Tais—Maskat gerechnet werden, der ganze Rest hat Winter= und Frühzighröregen. Maskat weist aus: Jahr 27,3°, Januar 20,3°, Juli 33,6°, Unterschied 13,3°.

Die von dem Klima und der Höhe des Landes abhängige Vegetation kann ebenfalls nur bis zur Linie Meffa-El Taif-Maskat tropisch genannt werden, darüber hinaus subtropisch, aber selbst im tropischen Arabien ist sie dürftig, mit alleiniger Ausnahme des niederschlags: reichen, Steigungsregen aufweisenben Südwestens von Demen, wo wiederum ein Begenstück zu Abessinien vorliegt. Der Kaffeebaum steigt hier im Gebirge bis 2200 m, die Dattelpalme bis 1500 m empor; genflanzt werden Baumwolle, Zuckerrohr, Tabak, Andigo und Weizen, Mais, auf den höhen auch Gerste und hafer. Bezeichnend sind für das tropische Arabien aber ber Balfambaum (Balsamodendron myrrha), ber Kathstrauch (Catha edulis), ber Weisrauchbaum (Boswellia sacra) und viele Gummi und Harze liefernde Afazien und Mimofen, bie zu lichten Wälbern zusammentreten. Dazu kommen Moe, baumförmige Liliazeen, Sykomoren, Tamarinden und in der Söhe Wacholder, im ganzen eine fehr eigenartige Begetation. Im Inneren und im subtropischen Arabien trägt das Pflanzenkleid den Charakter der Sahara: Dafen mit Dattelfultur und Anbau europäischen Getreibes, Felber und Gärten mit Dbst: bäumen, vereinzelt oder in Gruppen stehende Tamarinden, Afgzien, Mimofen und frisches Grasland bebeden den Boben ber wasserführenden Gegenden, aus denen aber meist rasch öbes Gestrüpp in den Wadis zur Sandwüfte überführt. Die einzige Auspflanze von großer, allerbings beherrschender Bedeutung ist hier die Dattelpalme, der gegenüber die Feige, Tamarinde sowie die europäischen Getreidearten völlig guruckstehen.

Die Cierwelt läßt sich ebenfalls in eine tropische in Südarabien mit Strauß, Löwe, Affen, Antilopen, Panther, Hyänen, Wolf, Fuchs, Schakal, Wildkabe, Steinbock und Nagern sowie Perlhühnern und eine subtropische mit Gepard, Panther, Gazelle, Schakal, Steinbock und dem Onager genannten Wildesell gliedern. Beiden gemeinsam sind das wichtigste Nutztier Arabiens, das Kamel, ferner Pferde, Schafe, Ziegen, während Rinder seltener sind.

Die Bevölkerung ift nach Rasse und Hertunft fast ganz einheitlich, da sie beinahe ausschließlich aus Arabern, also Semiten, besteht. Deren Zahl wird in Arabien auf 3,500,000 angegeben, so daß bei einer Fläche von 2,730,000 qkm die Bolksdichte nur 1,8 beträgt; nur in dem wassereichen Pemen erreicht sie 4. Ihrer Beschäftigung nach zerfallen die Araber in sandbewohnende Nomaden und in Städter, die sich infolge ihrer verschiedenen Lebensweise auch körperlich unterscheiden. Die Nomaden (Beduinen) sind schlank, mittelgroß, mager, von braungelber Farbe, echte Viehzüchter, ausgezeichnete Neiter, immer bereit zu Fehde und Krieg, aber meist nicht sest angesiedelt, daher von geringer staatenbildender Krast; wohl aber waren sie oft von maßgebendem Einfluß auf die Nandgebiete der Halbinsel, die sie im Lause der Geschichte häusig unterworfen haben. Die Städter treiben Handel und Gewerbe, besons bers Leders, Metalls und Wolldearbeitung. Sie sind, wenigstens im Süden, viel mit Negers blut gemischt, da seit den ältesten Zeiten Neger aus Afrika als Sklaven nach Arabien einzgesührt worden sind und noch werden. Den Arabern gegenüber verschwindet die Zahl der Türken völlig; sie sind nur an den Küsten, namentlich in Demen und Handen. Soldaten und Kausleute ansässig. Noch weniger zahlreich sind die Fremden.

Die Araber haben erst seit ihrer religiösen Einigung unter bem Propheten Mohammeb im 6. Jahrhundert Staaten von längerer Dauer gebildet, die infolge der zündenden Kraft des Islam die Stelle der kleineren, wenn auch sesten südarabischen Staaten des Altertums eingenwammen haben. Sie umfasten den ganzen Süden des Mittelmeergebietes sowie Vorderzasien und Nordastika, zeichneten sich durch Pflege der Wissenschaft und Kunst aus, drückten den ge nannten Landschaften trot baldigen Verfalles ihren Stempel auf und kaunft aus, drückten sehung in dem Neiche der Türken, das heute noch die Kernländer des Arabertums umschließt und im 16. Jahrhundert, später im 19. von neuem auf die arabische Halbinsel selbst übergegriffen hat. Da endlich auch die Briten an den Küsten Arabiens einige Stütpunkte gewonnen haben, so gehört Arabien heute nicht mehr voll den Arabern, sondern zerfällt in folgende Staaten:

|                          |        |    |    |      |    |   |     |    |    |    | DRilometer | Einwohner | Bollsbichte |
|--------------------------|--------|----|----|------|----|---|-----|----|----|----|------------|-----------|-------------|
| Unabhängige arabische S  | taaten | im | In | nere | n: |   |     |    |    |    | 1170000    | 500 000   | 0,4         |
| Oman                     |        |    |    |      |    |   |     | ٠  |    |    | 200 000    | 1000000   | 5           |
| Hadramaut                |        |    |    |      |    | 4 |     |    |    |    | 238400     | 500000    | 2           |
| Türkische Besitzungen: . | a 6    |    |    |      | ٠  |   |     | ٠  |    |    | 521600     | 1 200 000 | 2           |
| Pemen                    |        |    | ٠  |      |    | • | ٠   |    |    |    | 191 000    | 750 000   | 4           |
| Hidjas                   |        |    |    |      | ø  |   | ٠   |    |    | ٠  | 250 000    | 300 000   | 1           |
| El Hasa                  |        |    |    | *    |    |   |     | ۰  |    |    | 80600      | 150 000   | 3           |
| Britifche Besitzungen    |        |    |    |      |    |   |     |    |    |    | 41 230     | 258 000   | 6           |
| Große sübarabische Büste |        |    |    |      |    | ٠ | 0   |    |    |    | 800 000    |           | <b>←</b> →  |
|                          |        |    |    |      |    | 7 | }uſ | am | me | 1: | 2971230    | 8458000   | 1,2         |

Die unabhängigen Staaten des Inneren, die Nachfolger des älteren Wahasbitenreichs (1710—1860), sind in den letten Jahrzehnten unter verschiedenen Herrschern vereinigt gewesen, seit 1907 unter Sultan Ibn al Naschid. Es sind die Landschaften Nedscho mit dem Hauptort ERiad und 400,000 Einwohnern, Kasim mit 50,000 und Schammar mit dem Hauptort Hail und 150,000 Einwohnern. Von diesen sind etwa 210—260,000 Nomaden, 390—340,000 Ansässige, aber die Ortschaften sind nicht groß: für Hail werden 7500—15,000 Einwohner, für Vereide 10—23,000, für ERiad 28,000 Einwohner

angegeben. In wirtschaftlicher Beziehung find biese Landschaften von keiner Bebeutung, ihr Hauptprodukt find Datteln.

Oman wird gewöhnlich über die auf der politischen Karte bei Seite 176 angegebene Fläche ausgebehnt, doch reicht die Macht des Imam von Maskat nur dis zum Djedel Achdar und an der Küste nur von Nas Misandum dis Ras el Had, da einerseits die Binnenstämme, anderseits die Briten dem Herrscher immer engere Grenzen ziehen. Dennoch hat der Staat als Wächter des Eingangs zum Persischen Golse eine große strategische und politische Bedeutung. Die Bevölkerung sicht ziemlich dicht zwischen Gebirge und Küste, enthält an 10,000 Negersflaven, einige Tausend Perser, Baludschen und Indier sowie wenige Europäer, meist Engländer und Franzosen, und betreibt Andau von Datteln, Feigen, Trauben, Mais, serner Herstellung von Tüchern und Wassen, dann Fischsang auf Perlen, Schwämme und Fische sowie starken Handel und Schiffahrt mit Persien, Indien und Afrika. Die Aussuhr betrug 1905/06: 3,74 Millionen Mark, meist Datteln (1,94), Perlmutter, Früchte, Fische, Perlen, die Einsuhr 7,8 Millionen Mark. Handel und Schiffahrt (1,160,000 Tonnen) brängen sich in Maskat, einer alten Stadt von 5000 Einwohnern mit portugiesischen Beseltigungen, sowie in ihren Vororten Matrah, Sadab und anderen zusammen. Alle diese vereint haben 30 bis 40,000 Einwohner.

Hadramauf ist ein Staat mit fahler, menschenarmer Rufte und volfreichem Randsgebirge, in bem sich bie Bevölkerung aber nur an bie Bafferläufe hält. Der hafen ift Mokalla.

Die britischen Besitzungen nehmen die Ost- und Südwestküste insoweit ein, daß sie ben Weg nach Indien und zum Euphrat beherrschen. Sie bestehen aus folgenden Teilen:

|                           |  |   |   |  |           |  |      |   |      | OKilometer | Einwohner | Bollebichte |
|---------------------------|--|---|---|--|-----------|--|------|---|------|------------|-----------|-------------|
| Vahreininseln             |  |   |   |  |           |  | ·· - |   | _ :: | 600        | 68 000    | 113         |
| Aurian - Murian - Injeln: |  |   |   |  |           |  |      |   |      | 76         | ?         |             |
| Albén                     |  | 6 |   |  |           |  | •    |   |      | 207        | 44 000    | 213         |
| Küste östlich Aben        |  |   |   |  |           |  |      |   |      | 41000      | 214 000   | 5           |
| Ramaran                   |  |   | ٠ |  |           |  |      | ٠ |      | 130        | 100       | 0,8         |
| Berim                     |  | ٠ |   |  |           |  | ٠    |   |      | 10         | 200       | 20          |
|                           |  |   |   |  | Busammen: |  |      |   |      | 42023      | 326 300   | 7,8         |

Von diesen liegen die sehr bicht bevölkerten Vahreininseln in der Bahreinbai zwischen den Halbinseln Katar und El Hasa. Sie erzeugen Datteln, Früchte anderer Art, Trauben, Weizen, Wieh, Perlen und Fische, führten 1905 für 34,020,000 Mark ein und für 28,560,000 Mark aus, namentlich Perlen (22 Millionen), Perlmuschelschalen und Pferde. Ihr Haenama. Die Guano liesernden Kurian-Murian-Inseln sind ein Stützpunkt an der Südostküste Arabiens für Kabel und Flotte; die Kamaraninsel im Roten Meer ist heute von geringer Bedeutung. Wichtiger ist Perim am Ausgange des Roten Meeres, eine 65 m hohe vulkanische Insel mit Festung und gutem Hasen. Aber die Ansiedelung von größter Wichtigkeit ist Aden (Camp), eine start besessigte Stadt von 40,000 Einwohnern, meist Arabern, Somal, Indiern, Negern, Mischlingen, Engländern, in wüster Umgebung, aber mit gewaltigem Schissverkehr (1904: 5,676,500 Tonnen) und riesigem Sechandel, besonders mit Indien, dem Somalland, Hoedeida, England und Amerika (Ausschaft) Willionen Mark.

Die fürkischen Besikungen find sehr ungleichwertig. Die wertvollste in wirts schaftlicher Beziehung ift Demen, aber sie ist erst 1873 von ben Türken erobert worden und wird

nur mit Mühe gehalten. Demen, bas alte Reich ber Sabaer um bas Jahr 1000 v. Chr., ber Simjariten vom 2. bis 6. Jahrhundert n. Chr., ist das einzige Land Arabiens mit lebhaftem Acerbau auf Kaffee, Tamarinden, Zuckerrohr, Tabak, Andigo sowie mit Gewinnung von reichen Waldprodukten, namentlich Drogen, Gummi, Harzen, Aloe und Weihrauch, Kaffia und anderem. Die Hauptstadt Sana auf dem Hochlande (2210 m) hat 40-60,000, ber Hafen Hobeida 45,000 Einwohner; weniger bedeutend, aber bekannter ift Motha. Nur schwach bevölkert ift Ufir, die Lanbschaft zwischen Demen und Meffa, aber auch die bie heiligen Städte bergende Lanbichaft Sibjas hat kaum mehr als einen Ginwohner auf ein Quabratkilometer, unter Abrechnung ber brei Hauptorte Mella (30-60,000 Einwohner), Medina (30-50,000) und Diibba (25,000 Em.). Diibba ist ber Haupthafen für die Bilger nach ben heiligen Städten, beren jährlich an 50,000 hier landen; es hatte noch 1890 einen Sandel von 20 Millionen Mark. Mekka, 400 m hoch östlich von Djibba gelegen, umschließt bas hauptheiligtum bes Islams, die Kaaba, einen mächtigen Würfel mit eingemauertem Meteorstein, ben Brunnen Zemzem, die große Moschee El Haram, und versammelt zur Zeit ber Pilger= guge 50-200,000 Einwohner ber verschiebensten Bölkerstämme in seinen Mauern. Debina liegt viel weiter nördlich und höher (870 m) im Inneren; es wird baher weit weniger besucht als Mekka, obwohl es bas Grab bes Propheten enthält.

Nach Mekka und Medina führen die großen Pilgerstraßen aus den Nachbarländern, die syrische Had von Damaskus her, deren nördlicher Teil bereits als Eisenbahn auszgebaut ist, die ägyptische durch die Wüste ETih von Kairo her, die indische von Yemen durch Usir und die persische von Nedjef am Euphrat durch Schammar, Hail und Kasim.

Etwas abgetrennt von dem übrigen türkischen Gebiet in Arabien liegt im Osten die Landschaft El Hasa, ein Datteln und Getreide erzeugendes fruchtbares Tiesland mit dem Hauptort El Hosuf (43,000 Ew.). Nicht völlig der Türkei unterworfen sind die Schechs von Katar oder El Bedaa oder Bida und von Koweit oder Kueit, dem künstig wichtigsten, für den Endpunkt der Bagdadbahn in Aussicht genommenen Hasen am Persischen Golf mit einem Aussichtwert von 8 Millionen Mark allein in Perlen.

### b) Sinai, Balästina und Syrien.

Das Tafelland Arabiens geht im Norden in das von Sprien über; man kann die große Tiefenlinie des Djuf oder Djof füblich von 30° schon zur Sprischen Wüste rechnen. Im Westen berührt Sprien das Mittelmeer, heißt in seinem südlichen Teil Palästina und seht sich im äußersten Süden nach der Sinaihalbinsel fort, die durch den großen Sprischen Graben von Arabien getrennt wird. Dieser teilt das sprisch palästinische Land in zwei große Teile: das wüstenhafte, fast unbewohnte Plateau des Inneren und den Absall zum Meere.

Das Innere ist in jeder Beziehung demjenigen Arabiens ähnlich, eine von 800 bis 350 m von Süden nach Norden langsam sinkende, ebene, sieinige und sandige Tasel, mit nordöstlich gerichteten Höhenrücken. Ihnen laufen die Trockentäler entlang, wie das Wadi Hauran, während andere Trockentäler in entgegengesetzer Richtung eingerissenen Spalten folgen, wie das Wadi Sirhan, dessen südlichster Teil El Djuf (Der Leib der Wüste) heißt (620 m). Die große Tasel des Inneren besteht im Süden sast ausschließlich aus ktreides kalkstein, im Norden aus tertiären Gesteinen, ist steinig, sandig, ost ganz vegetationslos oder mit der Kalipstanze und holzigem Gesträuch bestanden, grau und rötlich gesärbt oder mit einer weißen Natronschicht überzogen. Sie verdient daher den Namen der Sprischen Büste

10

a state of

146 Afien.

vollauf, heißt aber auch Hammába (Die Steinige), hat ein sehr extremes Klima, im Sommer glühende Hipe, im Winter oft Kälte und Schnee und ist arm an Dasen. Ihre Charaftertiere sind die Springmaus (Dipus) und der Wildesel, Schlangen, Sidechsen, Heuschrecken. Die Bevölkerung besteht aus Beduinen, wie schon im Altertum, hat aber im Laufe der Jahr: hunderte gewechselt, da das Grasland der Sprischen Wüste immer von neuem von Stämmen aus dem Inneren Arabiens ausgesucht wurde. So rücken im 17. Jahrhundert die Schammar, etwas später die heute herrschenden Aneze nach Norden vor. Die Aneze ziehen Tribut von den Suphratstädten ein, sollen 6—700,000 Köpfe stark sein, pslegen aber im Winter immer noch die nordarabische Wüste auszususchen. Ansiedelungen sehlen in der Sprischen Wüste sast ganz; erwähnenswert sind nur Palmyra, jeht Tedmur (1500 Sw.), mit Acerdau und Salzgewinzung, und im Süden El Djus.

Der Westen ber sprischen Tasel hat insolge ber Nähe bes Meeres günstigeres Klima und höhere Kultur, umschließt aber zum Teil noch recht öde Gebiete, wie das Ostjordanland und die Lavawüsten südlich von Damaskus, weist freilich auch bereits sehr fruchtbare Landschaften, wie den Hauran, auf. Das Ostjordanland oder Peträa (Das steinige Arabien) erreicht im Süden im Berge Nebo noch 1000 m, im Norden 600—800 m, besteht aus Kreideskalt, den Trockentäler durchziehen, und ist ungemein öde. Im Altertum dagegen war es ein blühendes Land, reich an Dasen und Städten, wie Madaba mit seiner berühmten Mosaiskarte, und gut bevölkert. Nach dem Verfall der Bewässerungsanlagen aber versank es in den Zustand der Berödung, aus dem es herauszureißen die zurzeit im Bau besindliche Mekkadhn wohl geeignet ist, da sie das ganze Ostjordanland durchzieht.

Im Norden bildet der Hauran ein hydrographisches und kulturelles Zentrum. Er ist eine gewaltige Basaltdecke von 1839 m Höhe, deren Verwitterung einen überaus fruchtbaren Boden geschaffen hat. In seiner Umgebung aber liegen die starren Lavawüsten El Ledja nahe der Mekkahn und Diret it Tulul mit erloschenen Kratern und die Steinwüste Il Harra. Die Bewohner des Hauran sind seit dem 18. Jahrhundert Drusen, von denen seinerzeit 600 Familien aus dem Libanon einwanderten. Ihre eigentümliche, aus Christentum, Islam, Aberglauben und der Lehre des Zoroaster gemischte Religion, ihr Gegensatz zu den Türken sowie ihre vielen Fehden geben ihnen eine besondere Stellung. Der Weizenbau macht den Hauran zur Kornkammer Syriens, und auch die Viehzucht ist von Bedeutung.

Auf den Hauran folgt nordwärts das Senkungsfeld von Damaskus, eine 600 bis 700 m hohe Ebene, die im oberen Teile, Ruta, gut kultiviert, im unteren aber mit Sümpfen und Wasserlachen bedeckt ist. In diesem Senkungsseld liegt die Stadt Damaskus zwischen üppigen Fruchtgärten, mit etwa 200,000 Einwohnern, darunter 12,000 Christen und 10,000 Juden, zahlreichen Moschen und Medressen (Hochschulen), gut ausgestatteten Basaren und lebhastem Handel mit Beirut, früher auch mit Mesopotamien. Sie ist Endpunkt der Bahn Beirut-Damaskus und Ausgangspunkt der Mekkahn. Über den Antilibanon s. S. 149.

Das gesamte übrige Land wird durch den Sprischen Graben vom Inneren getrennt und erhält damit ein ganz anderes Gepräge. Es ist gegliedert und entwickelt daher größere klimatische und kulturelle Gegensäße. Vor allem aber verleiht ihm die Nähe des Meeres mehr Feuchtigkeit und somit eine größere Kulturfähigkeit. Um besten teilt man das Land in drei Abschnitte: die Sinaihalbinsel im Süden, Palästina in der Mitte und Sprien im Norden.

Die feilformig burch die Golfe von Afaba und Sues abgeschnittene, politisch zu Agypten gehörige Balbinfel Sinai hat am meiften Buftengepräge. Ihren Suden erfüllt ein





Urgebirge aus Gneis, Granit und Porphyr, das im Djebel Musa zu 2602 m Höhe emporssteigt, während der Berg Sinai der Bibel, wohl der heutige Djebel Serbal, nur 2050 m Höhe erreicht. Im Norden liegt die Wüstenplatte Et Tih, die im Osten aus nubischem Sandstein mit Kupfer und Türkisen sowie aus Kreidekalkstein, im Westen aus Gozan gebildet ist. Die Wassersläuse sind meist trocken, die Vegetation sehr spärlich, nur die Wadis begleiten Mimosen, Ukazien, Tamarinden und Dattelpalmen. Die Bevölkerung (24,500) besteht daher zur Hälfte aus Bebuinen, Ansiedelungen sehlen. Um Gehänge des Djebel Musa liegt das Katharinenkloster.

Palästina. Der Sprifche Graben beginnt an ber Spite ber Halbinsel Sinai mit bem Golf von Afaba, fest sich bann zum Toten Meer als Wabi il Araba, barüber hinaus, bas Jordantal umfassend, als Ghor fort. Er erreicht nur im Wadi il Araba 240 m Höhe über dem Meere in der Wasserscheide zwischen bem Noten und dem Toten Meer, fällt in bem Boben bes Toten Meeres auf nahezu - 700 m, liegt in bessen Spiegel immer noch 394 m unter dem Meeresniveau und steigt erst im Jordantal langsam an; boch liegt auch der See Genezareth noch 200 m unter bem Meeresipiegel. Dann aber erhebt fich ber Boben raich bis zum See Merom ober Bahr il Hule auf +2 m. Während ber Pluvialzeit scheint ber ganze Graben bis zu +32 m Sohe mit Wasser gefüllt gewesen zu sein. Für die zunehmende Austrocknung sprechen auch die Sumpfe bes Jordantals an den Mündungen in bie brei Seen, beren Ausdehnung bemnach offenbar noch in historischer Zeit viel größer war. Der See Merom ift heute schon eigentlich nur ein großer Sumpf mit 9-10 m Wassertiefe, und auch das Wasser des Sees Genegareth, Tiberias ober Bahr Tabarije hat sumpfigen Geschmad. Letterer hat aber 47 m Tiefe und ift ein wirklicher See von 170 gkm Fläche, mit Steilufern im Westen und Dften und Dampfschiffahrt seit 1906. Der Jordan ent: springt in 900 m Sohe auf bem Antilibanon, burchfließt bie genannten beiden Seen, zwischen benen er auf 18 km um 210 m fällt, und zieht bann in gewundenem Laufe, zur Regenzeit ichlammig und reißend, zur Trodenzeit burchwatbar, zwischen öden, von Gebusch und Schilf umgebenen Ufern nach Guben mit einem Gefälle von 1:600. Enblich munbet er in bas Tote Meer (Tafel XVIII) ober Bahr Lut (Meer Lots), ein Beden von 1120 akm Fläche und 300 m Tiefe in -394 m Seehöhe zwischen steilen Uferbergen im Often und Westen, sumpfigen Sbenen im Norden und Süben. Sein blaues Waffer enthält 21,7 Prozent Salz und entbehrt baher allen organischen Lebens, wird aber feit 1900 von einem Dampfer burchfurcht.

Das eigentliche Palästina ist ein zwischen dem Sprischen Graben und dem Mittelmeer stehen gebliebener Horst von 700—1200 m Höhe (Jerusalem 790 m), ein Taselland ohne hervorragende Berge, steil absallend nach dem Sprischen Graben, sanster gegen das Meer, durch das Bruchseld der Ebene Jesreel in einen südlichen Teil, Judäa und Samaria, und einen nördlichen, Galiläa, gegliedert; hier erhebt sich der Berg Tabor zu kaum 560 m, andere Höhen aber bis zu 1200 m. An die Küste tritt das Taselland aber nur im Norden bei Tyrus (Sur) und serner bei Haifa in Form des nur 170 m hohen Spornes Karmel heran. Im übrigen ist sowohl das Hinterland von Aksa wie auch die gesamte Küste zwischen Karmel und der Sinaihaldinsel eine halbmondsörmig gebogene Ebene, Saron und Sesela, von weniger als 200 m Höhe. Die Bewässerung des Landes ist gering. Die aus dem Kreidekalkstein herkommenden Wasserläuse sind in der tertiären Ebene meist ohne Wasser, aber start eingeschnittene Erosionstäler erzählen von früher größerem Wasserreichtum.

Das Klima ist trocken, wenn auch Jerusalem noch 647, Sarona 554 mm Niederschlag empfangen. Die Monate Juni bis September sind regenlos, Winterregen von November

TOTALS/F

148 Ufien.

bis März ober Oktober bis April die Regel. Schneefälle sind auf den Höhen nicht selten, die Mitteltemperaturen in Jerusalem folgende: Jahr 17,1°; Januar 8,4°; Juli 24,3°; Untersschied 15,2°; mittlere Extreme 0,2° und 38,7°.

Die Begetation hängt ganz vom Wasser, also auch von der Bewässerung ab; wo diese im Lause der Geschichte verfallen ist, haben sich frische Fluren in Einöden verwandelt. Im heißen Ghor gedeihen tropische Pflanzen: Baumwolle, Sykomore, Zuckerrohr, Dattelpalme, Agaven und Aloe, im übrigen als Kulturpflanzen: Oliven, Feigen, andere Fruchtbäume und der Weinstock, serner Weizen, Durra, Sirse, Mais, Gerste, Tabak, Sesam, der Maulbeerbaum, Hüssenfrüchte u. s. w. Die Gebirge sind meist mit immergrünen sahlen Gebüschen von Lorbeer und Myrten und mit Opuntien bekleibet, die blaßgrüne Tupsen auf dem im übrigen kahlen Kalkstein bilden. Riedrige Bäume, die Kermeseiche, Knoppereiche, Gallässeleiche, die Aleppokieser (Pinus halepensis), der Terpentinbaum (Pistacia terebinthus) und Mastir (Pistacia lentiscus), der Erdbeerbaum (Arbutus) und der Johannisbrotbaum (Ceratonia) stehen vereinzelt und selten auf den Höhen, in größerer Jahl zusammen mit Weiden, Granaten, Silberpappeln nur im Jordantal.

Die Bewohner gehörten im Altertum ber phonitifd-fanaanitischen Gruppe ber Semiten an, por allem die Araeliten felbst, ferner die Philister, Edomiter und Amalekiter, während die Moabiter, Ammoniter und Amoriter das Oftjordanland bewohnten. Aber im Laufe der Zeit überfluteten fremde, allerdings auch zum Teil semitische Bölker bas Land, 722 v. Chr. die Affgrer, 586 die Babylonier, 332 die Griechen und 70 n. Chr. die Römer, 636 wieder Semiten, die Araber, 1078 die Selbschuken. Dann folgte ein 200 Jahre langer Rampf amischen den driftlichen europäischen Rreugfahrern und den Seldschuken, in dem die letteren fieaten. Seit 1507 blieb bas Land in den Sänden der Türken. Infolgedessen hat sich eine starke Mijdhung vollzogen, ber Islam aber hat bem Lande das Gepräge gegeben. Nach ber Religion wohnen in Balästina heute vorwiegend Mohammebaner, daneben nur etwa 80,000 Juden und einige Tausend Christen, im ganzen etwa 350,000 Menschen. Diese betreiben vorwiegend Viehzucht, Obstbau und Ackerbau, aber bas Land ist wirtschaftlich wenig entwidelt, so daß auch der Handel gering ift. Nach Schätzungen hatte der Handel Jaffas und Shazzehs zusammen 1905 einen Wert von 23,2 Millionen Mark, wovon 10,0 auf die Einfuhr, 13,2 auf die Ausfuhr kamen. An dieser waren besonders beteiligt: Gerste (3,5 Millionen), Apfelfinen (2,24), Olivenöl (1,4), Seife (1,12), Bein (0,9), Koloquinten, Beigen, Sefam, Delonen, Durra, Bohnen, Lupinen, Säute, Wolle, Anochen. Rachdem 1898 bie Eisenbahn Jaffa-Jerufalem, 1904 die Strede Alfa-Haifa-Jordantal vollendet worden find, ist ein Aufschwung im Berkehrswesen zu bemerken, der auch bem Sandel zugute kommt. Die Dampfer auf dem Toten Meere und dem See Genezareth wurden bereits erwähnt. Die Volksdichte beträgt 20.

Die Siedelungen sind teils Hasenpläte, wie Jassa (21,000), Haisa (10,000) und Alfa (11,000 Gw.), während Askalon im Philisterlande und Cäsarea in Trümmern liegen, teils Ortschaften auf dem Tasellande. Unter diesen ragt Jerusalem (El Kuds) hervor, mit 45—50,000 Cinwohnern (25,000 Mohammedanern, 10,000 Juden, 6000 Christen), auch Armeniern sowie Fremden, Europäern, "Franken", in besonderen Bierteln, während die berühmten Stätten der Bibel kleiner sind, wie Hebron (15,000), Bethlehem (6000) in Judäa, Nazareth und Tiberias mit je 8000 Cinwohnern. Nur Sichem in Samaria hat noch 25,000. Im Lande der Philister liegt Gasa oder Ghazzeh (20,000 Ew.) mit Karawanenhandel.

151 Vi

Syrien. Syrien besteht aus ben beiben großen fretazeischen Kalksteintafeln bes Libanon und Untilibanon mit dem bazwischen eingesenkten nördlichen Teil bes Sprifchen Grabens. ber Bifa ober Roilesprien, bem "bohlen Sprien". Der Libanon ift ein Sorft mit meift horizontaler Lagerung ber Schichten; er ift in Stufen gegliedert, die nach beiben Seiten bin abfallen, gegen bas Meer zu ber schmalen Kustenebene ber Phonifer. Seine Sohe beträat im Kornet es Sauda 3360 m, der Hauptpaß erreicht zwischen Beirut und Damaskus 1542 m, bie Kammhöhe bes Gebirges 1930 m. Die Schneelinie liegt in 3300 m Höhe, so daß viele Gipfel den größten Teil des Jahres Schnee tragen, keiner aber dauernd, doch fpricht für früher stärkere Schneemengen und Vereisung in der Eiszeit das Vorhandensein von Moränen. Die Bässe sind hoch, die Täler jung und vielfach masserreich. Das Nordende bes Libanon liegt in dem Senkungsfelde Nahr il Kebir, nördlich von Tripolis. Die Biká ober Roile: fprien ift eine 120 km lange, 14 km breite Senke auf einer 1160 m hohen Schwelle bei Baalbek, von der nach Sübsüdwesten der Leontes ober Nahr el Litani, nach Nordnordosten ber Drontes ober Nahr el Asn abfließen. Beibe giehen baher in ber tektonischen Längs= furche, burchbrechen aber im Unterlaufe den Libanon in Quertälern, der Drontes nach Durch= fließung bes Sees von Homs, Bahr il Rattine, und Durchjägung der Bajaltdecke des Djebel Arbain zwijchen Soms und Sama. Die Mündung des Leontes liegt nahe Sur (Tyrus), bie bes Drontes unterhalb Antafijeh. Der Antilibanon beginnt im Süben mit dem Großen hermon, einem 2760 m hohen Gebirgsstod aus Kreibefalf, zieht bann als 1623 m hoher Ramm mit Gipfeln von 2000—2670 m (Talagat Musa) nach Nordnordosten, hat hohe Bäffe, stufenförmigen Abfall nach Often und löst sich dann strahlenförmig gegen den Euphrat hin auf. Er ist im allgemeinen fahl, steinig, arm an Wasser und Vegetation, ein riesiger Ralfflot von öbem, im Norben wüstenhaftem Charafter.

Das Klima ähnelt bem von Palästina. An der Küste herrscht ein warmes, mildes, auf den böhen und namentlich im Inneren ein ertremes Klima:

|          | Jahr      | Januar | Juli  | Unterschied | Mittlere Extreme | Riederschlag |
|----------|-----------|--------|-------|-------------|------------------|--------------|
| Beirut   | <br>20,50 | 13,00  | 27,50 | 14,50       | 4º und 81,2º     | 904 mm       |
| Damashis | 17 40     | 7 99   | 96 70 | 19 80       | name.            | 4.000        |

Der Niederschlag, im Küstengebiete reichlich, im Inneren spärlich, fällt vorwiegend im Oftober ober November bis März ober April; Juni bis September find im Inneren regenlos, bringen aber der Küste etwas Negen. Schneefälle sind im Libanon nichts Außergewöhnliches, selbst im Sommer, über 3000 m Sohe bleiben fleine Firnlager bas ganze Jahr hindurch liegen und Schneemaffen versperren bie Baffe. Die Pflanzendede ift bemgemäß am Weftabhang bes Libanon üppig, im ganzen übrigen Inneren dürftig. Im Küstengebiete und auf den terrasfierten Gehängen bes Libanon werben zwischen Saida (Sidon) und Antakijeh Drangen, Reigen, Bananen, Zitronen und Johannisbrot, Aprikosen, Pfirsiche, Mandeln, Granaten, Quitten, Bistazien gezogen, auch Apfel und Virnen; der Drangenbaum bildet bei Sidon, der Olbaum bei Tripolis förmliche Wälber. Daher kommen Wein, Sefam und Tabak in den tieferen Lagen, Mais, Weizen, Roggen, Gerste in den höheren, bis etwa 2000 m, im Rustenlande auch Reis und Sirfe vor. Der Wald gebeiht nur am Westgehänge bes Libanon und besteht aus einer unteren Laubholzregion mit Sichen, Quercus ilex, einer mittleren Nabelholzregion (zwijchen 1300 und 1900 m) mit Kiefern (Pinus laricio), Wacholder (Juniperus foetidissima) und Appressen (Cupressus horizontalis) und einer oberen Laubholzregion mit Platanus orientalis, Ahorn, Linde und Bappel. Die berühmten Zedern (Cedrus libani) bilden nur

150 Alfien.

noch einen kleinen Hain auf einer alten Moräne im Hochgebirge, im übrigen tritt über etwa 2000 m meist nur Krummholz von Wacholber und kriechenden Kirschen auf. Die trockenen Gebirge des Inneren sind ganz kahl oder mit fahlen Gebüschen bedeckt, überziehen sich aber im Frühling mit einem Teppich von Narzissen, Lilien, Tulpen, Hnazinthen, Krokus, Orchideen, und in den Schluchten dusten die Oleanderbüsche an allen Wasserläusen, auch begleiten Rosen, Tamarinden, Schilf und Nied die Seen und Sümpse. In den Oasen des Inneren ist auch hier die Dattelpalme Charakterpslanze. Die eigentümlichsten Tiere sind der Klippsichliefer (Hyrax), der Wildesel im Hauran, der gelbe Bär im Gebirge und der Biber.

Die Bevölkerung, im Altertum aus den semitischen Sethitern und Aramäern zusammengesett, hat später bieselben politischen Schidsale gehabt wie Palästina (val. S. 148) und baher auch eine ähnliche Mischung erfahren. Heute bestehen die Sprier vorwiegend aus semitischen Arabern, Jörgeliten, Nachkommen der Altsemiten, aus Osmanen, Armeniern, Griechen, Kurben, Ticherkessen, Europäern in buntem Wechiel. Im ganzen haben die Altsemiten ihre Site jest im Gebirge, die Araber, Osmanen und übrigen Fremben in den Städten. Gine besondere Stellung nehmen die Maroniten ein. Christen besonderer Richtung, aber seit 1600 auf dem Boben der römischen Kirche. Sie haben einen Patriarchen und neun Bischöfe, treiben im Gebirge Aderbau, Biehzucht, Seibenzucht, befonders um den Ort Der il Ramar (7000), und gählen 200,000 Seelen. Auch von ben Drufen (vgl. S. 146) fist die Mehrzahl im Libanon, etwa 60,000. Juden werden etwa 220,000 gezählt, in Damaskus allein 7000; die Kurben und Tscherkessen nomadisieren am Nordrande der Wüste. Christen sollen in Sprien an 900,000 leben, befonders im Libanon und an bessen Westhang, Mohammedaner 1,350,000, besonders im Inneren. Die Gesamtbevölkerung von Sprien beträgt etwa 2,5 Millionen, was bei 258,000 qkm eine Bolksdichte von 9,7 ergibt. Die Bolksdichte nimmt aber streisen= weise von Westen nach Often ab, vom Küstengebiet und dem Gehänge des Libanon mit 35 bis 45 nach der Biká und dem Antilibanon mit 5—10, steigt aber wieder im fruchtbaren Dasenland am Ostrande des letteren.

Wirtschaftlich wiegt in gut bewässertem Gebiet Ackerbau auf die oben angeführten Ruppslanzen vor; die Biehzucht steht auf niedriger Stuse, der Bergbau ist ganz unbedeutend, die Industrie namentlich in der Ansertigung von Teppichen, Wassen und Seidenwaren hervorragend, so daß auch die Seidenzucht eine der wichtigsten Beschäftigungen der Bewohner ist, besonders um Beirut und Damaskus. Der Handel litt dis vor kurzem unter ungenügenden Berkehrswegen, aber seit 1895 besteht die Bahn Beirut-Damaskus (138 km), die den Libanon in 1486 m Höhe überschreitet, seit 1902 deren nördliche Abzweigung Rayak-Hamd (188 km), und auch die Kunststraßen Alexandrette-Aleppo, Beirut-Damaskus (1861), Ladikije-Schurr am Orontes erleichtern den Berkehr. Infolgedessen kommen die Häfen Alexandrette und Ladikije neben Beirut und Tripolis empor. Auf Beirut allein aber entsallen von der sprischen Sinsuhr noch immer 33—34 Millionen, von der Aussuhr etwa 36, auf Tripolis 10,8 und 6,16 Millionen Mark. Ausgeführt werden namentlich Seide, Seidenkokons und Seidenwaren, Früchte, Iwiebeln, Getreibe, Seise, Vieh, Wolle, Schwämme, Eigelb, Häute, Vaumwolle, Sesam, Öl, Wein, Süsholz. Der Schiffsverkehr von Beirut betrug 1905: 1,232,000 Tonnen.

Die Siebelungen liegen in zwei Reihen als Nanbstädte des Gebirgslandes, einerfeits gegen das Meer, also meist als Hafenplätze, anderseits gegen die Wüste. Von ersteren find Es Sur (Tyrus) und Saida (Sidon) mit 6000 und 12,000 Einwohnern, die hauptsfächlich Orangen bauen, heute nur unbedeutend im Vergleich zur Phönikerzeit; dagegen

entwickln sich jest Ladikije, das alte Laodicea (22,000 Ew.) und Alexandrette als Häfen für Hamd und Antakije in erfreulicher Weise. Dieses, das alte Antiochia, war nach seiner Gründung durch Seleukos eine der Größkädte des Alkertums und auch im Mittelalter noch sehr wichtig, ging aber seit 1269 zurück und hat heute nur 24,000 (28000?) Sinwohner. Auch Tripolis hat mit dem Hasen El Minah nur 30,000 Sinwohner, denn alle Hasenstädte werden von Beirut überstügelt, einer Stadt von 100,000 Sinwohnern, deren Aussichtung von der Eröffnung des Sueskanals an datiert. In der Viká ist Vaalbek oder Heliopolis wegen seiner großartigen Tempelruinen bekannt. Als Randskädte des Gebirgslandes gegen die Wüste sind Homs (40-60,000 Sinwohner), das alte Smeja, Hamd (45,000), das alte Epiphania, serner Aleppo oder Haben meist eine große Vergangenheit und sind in der Gegenwart durch ihre Industrien (Leder, Baumwolle, Teppicke, Wassen, Seide) im Aussichwung begriffen. Der Handel mit den genannten Gegenständen sowie mit Tabak und Homig ist erheblich, Aleppo hat sogar Damaskus überstügelt, besonders weil die Karawanensstraße Bagdad—Damaskus versandete.

Me lopofamien. Mejopotamien, bas "Land zwifchen ben Strömen", nämlich Euphrat und Tigris, umfaßt nicht nur bas Gebiet zwischen ben Städten Bagbad und Mosul, sondern überhaupt alles Land von den armenischen Randgebirgen bis zum Persischen Golf und von den persischen Randgebirgen bis zum Oftrande der arabisch-sprischen Tafel. Mesopotamien hat somit die wichtige Aufgabe ber Bermittelung zwischen dem ungefalteten Gebiete von afrikanischem Typus und bem gefalteten Vorberasien. Es liegt auf altem Weeresboden, ber nördlichen Fortsetzung bes Persischen Golfes, die troden gelegt und von ben großen Strömen Euphrat und Tigris ausgefüllt wurde. Daher besteht Mesopotamien großenteils aus Flußablagerungen und hat eine nur sehr geringe Meereshöhe (Mosul 250 m, Bagdad 40 m). Ammerhin kann man Obermesopotamien ober El Djesirch (Die Insel) bis zur Linie Bagdab-Sit von Iraf Arabi ober Niedermesopotamien unterscheiden. Ersteres besteht aus tertiären Kalken, Mergeln, Gipsen, Tonen mit Raphthagehalt, auch aus Basaltdecken, und wird von Tigris und Euphrat durchschnitten. In seiner Oberfläche eine wüste Hochsteppe und von Höhenzügen sowie bem Trodenbett bes Chabur burchzogen, wird es nach Guben zu fast vollständig zur Wüste. Niedermesopotamien bagegen ist bas Land der Flußalluvionen, heute infolge ber Zerftörung ber Bemäfferungsanlagen bes Altertums burch bie Mongolen meift nur Bufte ober Sumpf, ein Flachland mit zahllosen Kanälen, an beren Ufern Trümmerhügel die Stätten alter Siebelungen bezeichnen.

Der Euphrat fließt von Viredjif, wo er das Gebirge verläßt, dis unterhald Sd Der in der Wüstenplatte, zwischen Engen und Erweiterungen wechselnd, mit lebhaster Strömung, tritt bei den Asphaltlagern von hit ins Flachland ein, das hier ein leichter Sands oder Lehms boden bedeckt, der in der Trockenzeit aufklasst, in der Regenzeit unter Wasser stehn. Von Babylon an bildet der Strom einen 1500 akm großen Sumpssee, Bahr Redjef, und verseinigt sich mit dem Tigris bei Korna. Der Tigris durchsließt Engpässe und Alluvialedenen dis Mojul, nimmt von Bagdad an das Gepräge des Euphrats im Unterlauf an, empfängt aber, im Gegensatz zu diesem, viele Zuslüsse, und zwar von den persischen Kandgebirgen her, wie den Großen und Kleinen Sab und die Dijala. Der nach der Bereinigung den Ramen Schatt el Arab führende Gesamtstrom nimmt bei Muhammera den großen Karun auf und mündet mit einem Delta in den Persischen Golf. Der Euphrat hat ein Einzugsgebiet von 335,000 akm,

152 - Afien.

ber Tigris von 375,000, ber Gesamtstrom von 710,000 qkm. Obwohl bie Länge bes Euphrat 2600 km, die des Tigris nur 1835 km beträgt, ist der Tigris doch bis Ssamarra oberhalb Bagdad für Dampser fahrbar, der Euphrat überhaupt kaum schissbar. Die gemeinssame Mündung bei El Fao leidet unter einer Barre mit nur 5 m Wasser darüber.

Das Klima Mesopotamiens ist recht extrem. Die Sommer sind sehr heiß, die Winter, wenigstens im Norden, meist kalt, Schnee und Sis fast jeden Winter vorhanden, die Feuchtigskeit gering: Mosul muß mit 309 mm, Bagdad mit 260 mm Negen vorlieb nehmen. Die Niederschläge fallen im Norden von November bis April, im Süden von Oktober bis Mai, bei völliger Sommerdürre von Juni bis Oktober im ganzen Lande:

Die Pflanzenbecke ist bei ber geringen Feuchtigkeit und ben hohen Sommertemperaturen wüstenhaft, und zwar heute weit mehr als im Altertum, da die Bewässerungsanlagen verfallen sind. Nur wo Wasser sließt, gedeihen Pflanzen, dann aber auch üppig, und es wachsen unter der Charakterpslanze Mesopotamiens, der Dattelpalme, Mais, Reis, Indigo, Baumwolle, Aprikosen, Zuderrohr, Feigen, Granaten, Orangen, Gerste, Weizen, Sesam, Wicken, Mohn, Tabak, Melonen, Hahren, Kürbisse, Linsen, Hafer; im Norden ist Gerste, im Süden Neis das wichtigkte Getreide, die wichtigke Frucht überhaupt aber die Dattel. In den Sandschafts Bagdad, Kerbela und Diwanije Nedjes gab es um 1900:  $5^{1/2}$  Millionen Dattelpalmen. Auf den Gebirgszügen des Nordens wachsen Sichen und Feigen in Gesträuchen, in der Wüste Tamaristen und der Nedekstrauch (Zizyphus spina Christi). Die Tierwelt wird infolge der Vernachlässigung des Landes heute in der Richtung verändert, daß die Wildtiere Panther, Gepard, Schakal, Gazelle und auch der Löwe wieder mehr gegen die Kulturlandschaft vordringen.

Die Bevölkerung bestand im frühesten Altertum aus Stämmen unbekannter Herfunst, vielleicht Ariern oder Mongolen. Das älteste Kulturvolk der Sumerier mit der Hauptstadt Ur in Niedermesopotamien erlag um 2500 v. Chr. den einwandernden Semiten, die bereits den Norden besiedelt hatten. In Obermesopotamien erschienen zuerst die Alt-Chaldäer, dann die kanaanitisch-phönissische Bölkergruppe und endlich die Aramäer, während am Karun um 2000 die Kossäer saßen. Die Kultur scheint nun um 2000 den Tigris und Euphrat aufwärts vorgeschritten zu sein. In geschichtlicher Zeit bestanden in Mesopotamien nach- und nebeneinander die Neiche Babylonien im Süden, Assprien im Norden, die nach mancherlei wechselnden Schicksalen 538 in die Hände der Perfer sielen. Darauf bemächtigten sich Mesopotamiens nacheinander die Eriechen unter Alexander, die Kömer (im Norden), später die Sassaniden und 636 die Araber. Nach dem Mongoleneinfall im 13. Jahrhundert kam das verödete Land wieder an die Perfer, und endlich 1534 an die Türken, die es seit 1638 ungestört besitzen. Unter solchen Bölkerkürmen welkte die Blüte des Landes dahin, endgültig aber erst durch die Zerstörung der Bewässerungsanlagen seitens der Mongolen 1261 und schließlich insolge der Gleichgültigkeit der Türken.

Daher birgt bas Land heute nur noch 1,85 Millionen Menschen, bavon 900,000 in Niedermesopotamien, 450,000 in Obermesopotamien, so baß bie Volksbichte bei 300,000 gkm Fläche zwischen 4 und 5 beträgt. Überdies ist die Bevölkerung noch sehr ungleich verteilt, indem sie sich an den Flüssen zusammendrängt, die bei genauerer Darstellung als große Dasen

5.00

in ber Wüste erscheinen würden. Fast die ganze Bevölkerung besteht dis nördlich von Mosul aus Arabern, also Mohammedanern. Man muß aber auch hier zwischen den Städtebewohnern in Basra, Bagdad, Mosul und anderen Städten und den landbewohnenden Beduinen unterscheiden, zwischen denen die Anwohner der Flüsse und Kanäle, die Maden, einen Übergang bilden. Die Städter sind Kaussente, Handwerker, die Landbewohner meist nomadisierende Biehzüchter, Beduinen. Aber auch echte Beduinenstämme sind jetzt seshaft geworden und wohnen am Tigris sowie auch in Bagdad in Häusern. Die größeren Stämme haben zusammen 100,000, die Muntesis am unteren Euphrat allein 50,000 Zelte. Meist haben sie als Hirten große Herben von Kamelen, Pferden und Schasen, aber sie brandschaßen auch, wie schon im Altertum, die Städte am Euphrat, führen also ein Käuberleben, wie der bedeutende Stamm der Schammar. Im äußersten Norden Mesopotamiens sitzen Armenier, Kurden, Tursmenen, Tichersessen und Osmanen um Mardin und Urfa.

Wirtschaftlich ist Mesopotamien wenig entwidelt, aber ber Handel ist boch noch bebeutend. Ausgeführt werden aus Mojul Trauben, Feigen, Getreide, Hülsenfrüchte, Ziegen: felle, aus Bagdad 1905 für 14,47 Millionen Mark, nämlich Wolle (6,14), Teppiche (1,9), Säute und Relle (1,87), Gummitragant (1,22), Datteln (1,2), Gallen, Spezereien, Pferbe, Mandeln, Sämereien, Dung, Roloquinten, Mäntel, 7000 Tonnen Weizen, 400 Tonnen Hirje, auch Gerfte, Mais, Wicken, Sefam, Lein. Die Ginfuhr nach Bagbab betrug 1905: 33 Millionen Mark. Basra liefert Datteln, Wolle, Opium, Pferde, Gerste, Säute, Reis, zusammen 1894 für 34,5 Millionen Mark, der persische Hafen Muhammera (vgl. S. 175) außerdem für 3 Millionen Mark, Basra allein für 22 Millionen Mark Datteln. Der Ackerbau steht also immer noch voran, die Biehzucht auf Kamele, Schafe, Ziegen, Pferbe, Giel und Maultiere in ben trockenen, Buffel und Rinder in den Sumpfgegenden ift bebeutend, ber Wald ergibt Sußholz, Gummitragant, Galläpfel, die Industrie erzeugt Teppiche, Ramelhaarmäntel, Ziegel, Metallwaren, Binsenmatten, Stickereien, aber keine Musseline mehr. Den Seeverkehr vermitteln fünf englische, eine beutsche, eine ruffische Linie, auf bem Tigris verkehren eine türkische und eine englische. Über vier Fünftel des 1905: 228,000 Tonnen betragenden Schiffsverkehrs von Basra kommt auf englische Schiffe. An Eisenbahnen besteht nur die kleine Linie zur Umgehung ber Stromschnellen des Karun, während die Bagdadbahn bisher Mesovotamien noch nicht erreicht hat.

Die Siebelungen haben zwar ihre Lage seit dem Altertum mehrsach gewechselt, sich aber naturgemäß immer an die Flüsse gehalten, vornehmlich an den Tigris. Gegenüber der Trümmerstätte von Ninive erhebt sich jeht der Hauptort von Obermesopotamien, Mosul, mit 40—60,000 Einwohnern, eine arabische Gründung. Der Mittelpunkt Mesopotamiens ist seit 762 Bagdad, im Mittelalter die reichste Stadt des Westens, heute mit 150—200,000 Einwohnern die Nebenbuhlerin von Smyrna und Damaskus; von den genannten 200,000 sind 8—10,000 meist armenische Christen und 40,000 Juden. Basra (20,000 Ew.) ist als Haupthasen außer von Arabern auch von Indern, Persern, Negern, Juden und Armeniern bewohnt; Muhammera (7000 Ew.) ist die Eingangspforte nach Persien und selbst persisch. Am Euphrat hat Hille 30,000, Nedzes, der Ausgangspunkt der persischen Habischen Habischen, wit dem Grade Hussenschunktraßen Damaskus—Mosul und Aleppo-Bagdad 8000 Einwohner. Nuinenstätten sind Chorsabad, Nimrud, Ninive, Kojundjüs, Assur, Opis, am Euphrat Babylon, Ur und Rippur aus der ältesten Zeit, während das griechische

154 Ufien.

Seleufia (nach 162 zerstört) bas Material für Bagbab lieferte, Ktesiphon am Tigris (zerstört 637) aber Kufa am Euphrat zur Nachfolgerin hatte. Über Urfa und Mardin vgl. S. 164/65.

# II. Der gefaltete vorderasiatische Gebirgsgürtel.

Der gefaltete vorderafiatische Gebirgsgürtel ift ber äußerste westliche Ausläufer bes großen asiatischen Faltengebirgegürtels und bildet den Abergang zu dem europäischen Faltengürtel. In Form mächtiger, gegen Guben bewegter Bogen quellen bie Gebirge aus dem Erdteil nach Westen heraus, haben sich aber offenbar an ber vorberasiatischen Wüstentafel, einer älteren Scholle, in Sprien geftaut, fo bag fie in Kurbistan und Armenien nach Norden zurüchweichen und erst in kleinasien wieder sudwarts vordringen. Un ber Stelle ber Abdrangung nach Norden sind in Armenien gewaltige Deckeneruptionen erfolgt und Bulkanberge von 4 bis 5000 m Höhe entstanden, während im Norden bas Kajvische Meer eingebrochen ist; als weitere Hohlformen begleiten bas Schwarze Meer (-2400 m) und die baludschifch persische Wüste (300 — 500 m) bie Bogen im Norben. Das gefaltete Land Borberasiens hat als gemeinsame Zuge ausgesprochene Abulichkeiten mit dem Bau Affens überhaupt, besonders Zentralasiens: gewaltige Hochländer im Inneren, hohe Randfetten an den Außenseiten, ferner abfluflose Steppengebicte im Inneren, üppig bemässerte Landschaften mit reicher Begetation nach außen. Man kann bas Gebiet aber burch eine Linie quer über die Einschnürungsstelle von dem Raspischen Meere bei Baku über Täbris nach Mosul in zwei Teile scheiden: einen westlichen, fleineren, mit mehr ozeanischem, europäischem Charafter, und einen östlichen, größeren, mit kontinentalem, affatischem Gepräge. Zu ersterem rechne ich Kleinasien mit 0,5 Millionen gkm, Armenien und Kaukasien mit ebenfalls 0,5, zu letterem Jran, also Persien, Afghanistan und Balubschiftan, mit 2,5 Millionen akm, so bag die Gesamtfläche bes vorberafiatischen Faltengürtels 3,5 Millionen akm beträgt, fast jo viel wie die der vorderasiatischen Wüstentafel.

# a) Kleinasien.

Die Halbinfel Kleinasien, ein Land von der Fläche des Deutschen Reiches, bildet in jeder Hinsicht eine Brücke zwischen Usien und Europa. Zunächst räumlich, als ein zwischen das Mittelmeer und das Schwarze Meer eingeschobenes Land. Aber auch in ihrem Gebirgsbau, insofern die das vorderasiatische Gebirgsssstem zusammensehenden Bögen gegen die genannten Meere hervortreten und, wenn auch nur teilweise und in Stücke zerbrochen, über den Archipel nach Griechenland hinübergreisen. Die klimatischen, pflanzengeographischen und kulturellen Sigentümlichkeiten bestätigen nur die Stellung Kleinasiens als Übergangsblandschaft zwischen dem ozeanischen Europa und dem kontinentalen Asien; denn im ganzen können die Küsten Kleinasiens als ozeanisch, das Innere als kontinental gelten.

Geologisch und tektonisch ist kleinasien sehr mannigsaltig. Den Süben nimmt ber taurische Gebirgsbogen ein, ben Norben ber pontische, ben Edmund Naumann in den osts pontischen und den westpontischen mit der Grenze in Sinob zerlegt. Sie umschließen das durchaus asiatisch gebaute, mit Staub, Schutt, Geröll, Löß überschüttete, von Bulkanbergen gekrönte, slache, hochgelegene Innere in Form gewaltiger Gebirge mit Höhen über 3000 m, erreichen die Westüsste aber nicht. Vor den taurischen und zum Teil auch vor den pontischen Bogen legen sich nämlich im südwestlichen und nordwestlichen Kleinasien die Trümmer des ägäischen oder dinarischen Bogens, welche die Westküsste einnehmen, aber durch die alte lydische Masse, ein archäisches Gebiet in Lydien und Karien, zersplittert sind. Zu dieser Reichhaltigkeit

bes Baues kommt auch noch die Mannigfaltigkeit der Zusammensehung, da fast alle bet kannten Formationen in der Halbinsel auftreten, besonders aber die paläozoischen im Osien, Norden und Südwesten, das Tertiär im Süden und Inneren. Die Gegensätze zwischen den einzelnen Gliedern Kleinasiens erlauben die Ausscheidung von vier Unterabteilungen.

Das südliche Kleinasien schließt sich am engsten an das afrikanisch gebaute Sprien an, boch ist die Anschlußlinie nicht genau bekannt; wahrscheinlich zieht sie von Ladifije das Tal des Nahr il Kebir und das des Nahr il Usy hinauf, dann über das des Kara Siu nach Marasch, in Form eines Grabens mit diluvialen Ablagerungen und Eruptivergüssen. Auf diesen folgt nordwärts der gefaltete taurische Außenbogen als Gjaur Dagh und Amanus, aus Gabbro, Serpentin, Kreide und Tertiär mit 1700—1840 m Höhe am Meere, 1900 bis 2300 m im Inneren (Nimrud Dagh bei Malatia). Er wird durch das Tal des Djihan von dem taurischen Junenbogen getrennt, einem Gebirge aus paläozoischen Schiesern, Kreidefalk und tertiären Kalksteinen, Mergeln, Sanden, Konglomeraten, die im Bulghar Dagh 3145 m, im Nidost 3560 m Höhe erreichen und die berühmten kilikischen Pässe tragen. Eine große

tertiare Kalktafel, Tracheotis, bebeckt ben vorspringenden Teil ber Südfüste, ist verkarstet, wie überhaupt ein großer Teil ber taurischen Gebirge, und gibt bem Kalykadnos ober Gök Ssu Raum, nach Südosten durchzubrechen. Durch die halbmond-



Profil über Rleinaften swifden Ginob und Abana. 25fache überhöhung, Rafftab 1:8 Rillionen.

förmige Drehung best taurischen Innenbogens entstehen zwei Tiesebenen, die von Abana und von Abalia, sehr heiße, teils salzige, versumpste ober mit Wasser bedeckte, teils aber sehr fruchtbare Ebenen.

Das Alima bes Südens ist nicht genauer untersucht worden, aber sicher ist es sehr heiß im Sommer, mild im Winter und ziemlich feucht, so daß halbtropische Produkte, wie Baumwolle, Reis und Zuckerrohr, hier gedeihen, Mais: und Weizenbau reichlich lohnen. Bis 300 m erstreckt sich eine immergrune Kulturregion, bann fahles Dorngesträuch bis 600, die untere Waldregion, Riefern und Eichen, bis 1150, die obere mit Pinus laricio bis 1500, enblich Zebern, Buchen, Platanen und die filifische Tanne bis gegen 2000 m. Im Westen erreicht die untere Waldregion faum 900 m, die obere aber, mit Wacholber, 2400 m; zwischen 800 und 1800 m liegt die Region ber grafigen Matten, Paila. Tiere ber Wildnis find Panther, Luche, Schafal, Wolf, Ruche, Dache, Iltis, Bar und gestreifte Hnäne, ferner Stachelichwein, Mufflon, Wildichaf und Chamaleon. Die Bevolkerung ber Gubkufte besteht großenteils aus halbsemitisierten Griechen in ber Ebene, Türken, Tataren, Ticherkessen und Burüken im Gebirge. Sie treiben hier vorwiegend Viehzucht, bort Weizenbau, Obstzucht und Weinbau. Die Volksbichte ist gering, um Abana nur 10, im Gebirge noch weniger. Iskenberun an der Grenze von Sprien ift von seiner Höhe unter Alexander dem Großen auf 7000 Ein= wohner herabgesunken, hat aber als Hajen von Aleppo starken Handel (Aussuhr 20, Ginfuhr 36 Millionen Mart). Die wichtigste Stadt des Inneren ist Marasch mit 50,000 Einwohnern, barunter 50 Prozent armenischen Christen, mit Getreibehandel und Baumwollweberei, während an ber Rüfte Abana (30-45,000 Ew.) bie Ebene von Südostfilifien und die kilifischen Lässe beherricht. Sein mit ihm durch Gisenbahn verbundener Hafen Mersina (9000 Ew.) führt

156 Afien.

Baumwolle, Sesam, Wolle, Galläpfel, Gelbbeeren und Notholz, zusammen für 12 Millionen Mark, aus. Issos liegt in Ruinen, Tarsus hat noch 16—18,000 Einwohner, Abalia, mit regem Handel in Südfrüchten, Holz und Pferben, 25—40,000.

Bum füdlichen Kleinafien steht bie Infel Eppern in naher Beziehung. Sie wird von ben am weitesten nach Guben vorgeschobenen Teilen bes taurischen Bogens gebildet, die hier zwei Ketten zusammenseben, eine nördliche aus Kreibekalk, Flusch, Gabbro, Serpentin, also bie Fortsetzung bes Amanus, mit 1000 m Höhe, und eine fübliche, ben Troobos, mit 1950 m, ein wildes Gebirge aus Serpentin und Grünfteinen, die Fortsetzung bes Djebel Afra. Zwischen beiden Gebirgszügen liegt die Ebene von Mesaria, in einem dem Tal des Nahr el Alin entsprechenden Graben, mit dem Flusse Pidias und Tafelbergen. Das Klima ist warm: Nikofia hat als Mittel im Jahre 18,80, im Januar 9,40, im Juli 27,70; in Larnaka betragen bie mittleren Extreme -0,6 und +39,8°, die Niederschlagsmenge 331 mm. Die Niederschläge find also gering, sie fallen meist vom November bis Februar, während Juli und August regenlos find. Daher hat ber Getreibebau mit Durren zu fampfen, zumal ba bie Wälder ber faramanischen Köhre und anderer Bäume immer mehr verschwinden. Weizen, Wein und Obst find die wichtigsten Erzeugnisse, Wein wird ausgeführt; Bohnen, Zwiebeln, Oliven, Drangen, Keigen bilden neben Brot die Hauptnahrung der Bevölkerung. Die Biehzucht erftredt sich auf Ziegen, Schafe, Gel, Maultiere, weniger auf Rinder. Der Bergbau auf Rupfer, welcher ber Insel Kypros ben Namen gegeben hat, war lange Zeit eingestellt, regt fich aber jest wieder zugleich mit dem auf Zink, Blei, Gold. Die in der Seibenzucht gewonnenen Gier werden nach Beirut verfauft. Der Handel hatte 1904/05 einen Wert von 17 Millionen Mark, aber der Aufschwung, den man nach der Besetzung der Insel durch England 1878 erhofft hatte, ift ausgeblieben. Die Bevölkerung besteht zu zwei Dritteln aus griechischen Chriften, zu einem Drittel aus türkischen Mohammebanern. Die Bolksbichte beträgt bei 9282 akm und 1904: 246,500 Einwohnern 27, erreicht aber in der Ebene des Inneren 40. Sier liegt bie Hauptstadt Nikosia ober Levkosia (15,000 Em.), an ber Sübküste Larnaka.

Das westliche Aleinasien. Der taurische Gebirgsbogen zieht an den Seen von Isbarta und Burdur vorbei ins Innere und bildet den Sultan Dagh bei Akschr (1930 m), den Murad Dagh (2500 m) und den Schabhane Dagh (2700 m) bei Schabhane, während sich der poutische Gebirgsbogen im Olymp bei Brussa fortsetzt, einer mächtigen Granitmasse von 2530 m Höhe. Dem ägäischen oder dinarischen Bogen gehören der Südwesten und Westen an, die im Bei Dagh 3200 m erreichenden wilden Gebirge an der Grenze von Lysien und Karien, ebenso wie die Halbinsel zwischen Smyrna und Chios und die Halbinsel Troas mit dem Ida (1750 m), jetzt Kaz Dagh, Gänseberg, ja auch die Südküste des Marmarameers. Die lydisch-karische Masse endlich bildet Gebirgszüge aus Gneis und Climmerschieser sowie Kalkstein, mit 1000—1100 m Höhe, und tritt auch auf die Halbinseln Knidos und Halikarznassos sowie auf die Inseln Samos und Patmos über.

Diese verschiedenen Bestandteile des westkleinasiatischen Bogens werden von Hohlformen durchzogen, teils Längstälern oder auch Meeresgolfen in Faltenmulden oder Grabens brüchen, während die Gebirgsbögen selbst als Halbinseln ins Meer hinausragen oder als Inseln vom Lande bereits abgeschnitten sind. So entwickelt sich jene überaus mannigfaltige Aüstenlinie, mit den erwähnten Halbinseln und Golsen, wie dem von Smyrna. An dieser Rüste münden Flüsse, deren Quellen im Inneren am taurischen Gebirgsbogen zu liegen pflegen, deren Täler von Schwemmland erfüllt und sehr fruchtbar sind, und deren Sinkstosse die

Meeresbuchten zuzuschütten brohen. Die bekanntesten Flüsse sind der Menderes (Mäander) mit der Mündung nahe Milet und der Gediz Tschan (Hermos), der bei Phokaia in den Golf von Smyrna fällt, ferner der Skamander bei Troja und der ins Marmarameer fallende Granifus, während der Ssussurlu mit dem System der Seen westlich des Olymp weniger genannt wird.

Das Klima bes westlichen Kleinasien ist das gleichmäßigste der Halbinsel, mit warmen Sommern, nicht sehr kalten Wintern und genügender Feuchtigkeit, vor allem im Winter. Für Smyrna gelten: Jahr 16,5°; Januar 7,5°; Juli 26,4°; Unterschied 18,9°; mittlere Extreme —4,4° und 39,6°; Niederschlag 650 mm, davon 75 Prozent von November bis März.

Die Begetation ist dem Klima gemäß eine mediterrane mit Baumwuchs, immergrünen Holzgewächsen und vielseitigen Kulturen, aber nur an der Küste. Hier wechseln lichte Kiefern-wälder mit Olivenhainen und immergrünen Gesträuchregionen (Maquis), Weinpstanzungen und Obstgärten mit Getreibefeldern. Die gewöhnlichsten Bäume in Gärten und an Gewässern sind Zypressen, Terebinthen, Platanen, die wichtigsten vom Pflanzenreich gestellten Aussuhrgegenstände Gerste, Rosinen und Feigen. Rach dem Inneren zu, am Westabhang der höheren Gebirge, beginnen aber die mediterranen Pflanzen, Maquisgebüsche, Oliven und der Weinstock, zu verschwinden; zugleich werden auch die Wälder spärlicher, da die ursprüngslich das Land bedeckenden Kiefern und Kastanien fast völlig ausgerottet und auf die Schluchten beschränkt sind. Un die Stelle der Wälder sind Buschwälder getreten, die im Winter ihr Laub abwersen, im übrigen aber ist das Gebirgsland ost ganz sahl und daher stark von der Erosion angegriffen. Die wichtigste Auspstanze des Waldes ist die Walonen- oder Knoppereiche, deren Gerbstoss enthaltenden Knoppern massenhast ausgeführt werden. Wertvolle Produkte sind im Inneren serner Mohn, Tabas, Süsholz, an der Küste auch Baumwolle.

Die Bevölkerung ist noch immer vorwiegend griechisch und hat ihren Zusammenhang mit den Griechen des europäischen Stammlandes stets bewahrt. Daneben wohnen Osmanen, Armenier, Juden und Europäer in größerer Zahl im Lande. Ihre Verteilung in Smyrna gibt ein Vild der prozentualen Zusammensehung in den Städten überhaupt: 135,000 Griechen, 75,000 Türken, 35,000 Juden, 10,000 Katholiken, 10,000 Armenier, 5000 Europäer, besonders Engländer. Die Gesamtzahl der Griechen im westlichen Kleinasien dürkte 1 Million betragen. Die Volksdichte ist hoch, westlich von Smyrna an der Küste über 75, sonst 30, und herab bis 15; besonders dicht besiedelt sind die Täler des Hermos und Mäander.

Die Besiedelung ist sehr gut, wenn sie auch im Altertum offenbar noch besser war. Nachdem Halitarnassos, Wilet, Sphesus, Pergamon, Jion verschwunden sind, haben neue Städte die Herrschaft angetreten, doch hat sich nur eine Großstadt entwickelt, Smyrna, mit 200,000 Einwohnern am innersten Winkel des Golses von Smyrna, die wichtigste Handelssstadt Kleinasiens, vielleicht der Türkei überhaupt, mit gewaltiger Aussuhr aller Produste des Westens, die ihm zum Teil auf Gisenbahnlinien, wie Smyrna-Manissa-Karahissar und Smyrna-Aidin-Diner, teils aber auf Kamelen zugehen. 1905 wurde der Handel Smyrnas auf 140—275 Millionen Mark geschätzt, die Einsuhr auf 55—125, die Aussuhr auf 90 bis 150. Ausgesührt wurden besonders Nosinen (16), Gerste (14), Walonen (11), Baumwolle (8), Feigen (5,5), Opium (5), Tabak (4), Süßholz (2,9), Bohnen (2,7 Millionen Mark). Der Schisseversehr betrug 2,342,500 Tonnen. Die wichtigsten Städte der großen Flußtäler sind Aidin am Mäander und Manissa am Hermos, jede mit 36,000 Einwohnern, Baumwolls und Tabakbau, großen Feigenpslanzungen und Eisenbahnverbindung. Auch Alaschehr (25,000 Ew.) hat Baumwollbau, während die berühmten Smyrnateppiche in den

Städtchen an ben Oberläufen beiber Flüsse angefertigt werden, wie Afhissar, Demirbji, Gördis, Ujchaf. Im Norden verdient der Getreidehafen Tschandarlyk Erwähnung.

Die Inseln der Westküste. Die Inseln zwischen Aleinasien und Griechenland find Pfeiler einer abgebrochenen Brücke zwischen beiben Ländern, von früh an wohlbevölkerte, felbst unter ber türkischen Herrschaft noch nicht allzusehr zurückgegangene Landschaften mit lebhaftem Sandel. Rhodos (1460 gkm) besteht aus Kreidefalt, erreicht im Hagios Ilias 1240 m, hat aber nur 30,000 Einwohner, barunter 20,000 Griechen, treibt Schwamm= fischerei, ist aber nicht mehr von ber hohen Bedeutung wie im Mittelalter. Die folgenden Anseln zwischen Rhobos und Samos, wie Tilos, Symi, Ros, Kalymnos, Leros, bestehen aus weißem Kreibefalf, Mispros ift ein alter Bulkanberg; fie find meist mäßig bevölkert und von geringer Bedeutung. Samos (468 gkm) und Patmos, Fortsetzungen ber alten lybischen Masse, bestehen aus Glimmerschiefer, Marmor, Diabas, Porphyr und Serpentin und find gut bewohnt. Samos, bis 1440 m hoch, hat 53,400 Einwohner, also bie Volksbichte 114, baut Wein, Dliven, Feigen, Zwiebeln, Getreibe, Tabak, Johannis= brot, führte 1905 für 2,9 Millionen Mark Wein, Zigaretten, Tabakblätter aus und ist ein selbständiges Fürstentum unter der Oberhoheit der Türkei. Nikaria ist von geringer Wichtigkeit, Chios (827,9 gkm) bagegen trot ber Verringerung seiner Bevölkerung im griechischen Freiheitsfriege blühenb. Auf seinem aus Tonglimmerschiefer und Kalkstein ber Areibe zusammengesepten Boben, ber im Hagios Ilias zu 1264 m austeigt, wohnen immer noch 60,000 Menschen, so daß die Volksdichte 72 beträgt. Oliven, Wein, Baumwolle, Feigen, Maftig werden angebaut, Rafe, Wolle, Seide, Frlichte, Getreibe, Vieh, Leber aus dem hafen und Hauptort Kaftron (14,000 Em.) ausgeführt. Der Handelswert beträgt 61/2 Millionen Mark. In Lesbos oder Mytilene, Midillu (bis 940 m hoch), scharen sich anscheinend ber ägäisch=binarische Bogen (glimmerige Schiefer und Marmor) und ber taurische (Serpentin und Peridotit), mährend im Westen jungvulkanisches Gestein auftritt. Auf ber 1750 akm großen Infel leben 40,000 Einwohner, fo baß die Dichte nur 23 beträgt. Die Ausfuhr von Wein, Feigen, DI und Getreibe hat aber einen Wert von 41/2 Millionen Mark. Sauptort ift Mytilene ober Kaftron. Tenedos ift heute von keiner Bedeutung. Die Inseln ber Weftküste sind mit Ausnahme von Samos als Insel-Wilajet zusammengefaßt. Sie haben auf nur 6900 9km 322,000 Einwohner, also bie hohe Bolfsbichte von 47, mit Samos 51.

Das nördliche Kleinasien. An der Grenze des westlichen und nördlichen Kleinsassen erhebt sich der landschaftlich großartige, in der Eiszeit auf der Nordseite in geringem Maße vereist gewesene Olymp dis 2500 m, ein intensiver Granitstock, an dessen Gehängen der Wald dis 2000 m steigt, während die benachbarten Hügels und Vergländer am Marmarameer durch ihren Wechsel von Wald und Wiese an Mitteleuropa erinnern. Vor dem Olymp liegt inmitten von Maulbeerbäumen die alte Hauptstadt der Osmanen, das noch heute ganz türfische Brussa mit 76,000 Einwohnern, großer Seidenindustrie und Getreibebau.

Der Westsslügel bes westpontischen Bogens beginnt füdlich vom Marmarameer und zieht anscheinend über den Fluß Ssafarja hinüber nach Sinob zu. Seine bedeutenosten Anschwelzungen sind der Ala Tagh (2500 m) bei Boli und der Jichyk Tagh (2100 m). Jenseit des Kninl Prmak verläuft dann der Hauptteil des pontischen Gebirges, der ostpontische Bogen, mit zunehmender Höhe, im Pildiz Dagh bei Tokad 2600 m, im Gümbet Dagh bei Kerasun 3150 m, und geht allmählich in das armenische Gebirge über. Alle diese nördlichen Randketten sind schwer gangbar, denn ihre Täler sind wilde Erosionsschluchten, ihre Pässe hoch, ihr Klima

rauh. Sie sperren baher bas Innere Aleinasiens wie eine Mauer von dem Schwarzen Meere ab. Es sehlen hier jene tertiären Schichten, die das westliche Aleinasien zugänglich machen; nur die gewaltigen Kalksteinmassen der paläozoischen und mesozoischen Formationen sind stehen geblieben. Sie werden durchbrochen von den drei größten Flüssen Kleinasiens, dem Siakarja im Westen, dem Halps oder Ansul Prmak (Noter Fluß) und dem Iris-Lykos oder Jeschil Prmak (Grüner Fluß) im Osten. Die Flüsse entstehen alle auf der Hochebene des Inneren, lausen in Bogen nordwärts gegen die Küstengebirge und durchbrechen diese in wilden Schluchten.

Das Alima ber Nordseite ift fein mediterranes mehr, sondern es steht unter dem Einfluß rauher Nordwinde im Winter und ist dann kalt und schneereich, während die Sommer feucht, aber schwül find; die Niederschlagsmenge ist an der Küste mäßig, am Gebirgsgehänge beträchtlich. Als Beispiel biene Trapezund mit folgenden Mitteltemperaturen: Jahr 14,5°; Januar 6°; Juli 22,8°; Unterschied 16,8°; mittlere Extreme — 1° und 33,5°; Niederschlag 875mm. Infolgebeffen weicht auch die Begetation von derjenigen des westlichen und füblichen Aleinafien ab. Die Olive fehlt zwischen bem Bosporus und Sinob gang, Agaleen, Kirfch= lorbeer, i nitteleuropäische Sträucher treten an ber Rüfte bis etwa 300 m Söhe auf, Rhodobendren und die Hafelstaude im Niederwald, Rotbuchen im Hochwald. Obstbäume, Kirschen, Apfel, Birnen reichen bis 1200 m, ber Wald bis 1800 m aufwärts, bas Nadelholz bis 1350 m abwärts. Die Sübrander ber Gebirge aber find fahl ober body nur von Maguis bebedt. Die Bevölkerung, meift Türken, Griechen, Armenier, fist auf ber Nordfeite noch ziemlich bicht, um Trapezund erreicht die Bolfsbichte noch 29; aber bas Land ist auffallend arm an Städten. Angeführt zu werden verdienen nur Skutari (60,000 Ew.) gegenüber Konstantinopel, Eregli, in beffert Nähe Steinkohlenlager abgebaut werben, Sinob (Sinope) und Samfun, alle mit meniger als 20,000 Einwohnern, bazu Trapezund, das aber besier zu Armenien gezogen wird.

Das Innere Kleinasiens. Im Jungtertiär bededte ein riefiger Gugwaffersee Aleinafien fast ganz. Seine mächtigen Ablagerungen, Tone, Mergel und Ralke ber Neogenperiode, find im Inneren noch großenteils erhalten und bilden hier flache Tafeln, aus benen die Gebirge inselartig aufragen. Die Höhe dieser Tafeln beträgt zwischen 770 m im Inneren und 1050—1250 m an den Rändern bei Eregli, Karaman, Siwas. Daraus ergibt sich, daß das Annere eine flache Mulbe bilden und demnach abflußlos sein muß. In der Tat nimmt der große Salziee Tüz Tichöllü mit 2500 akm Fläche die Mitte bes Inneren ein, mit einer Salzfruste von 2 m Dide und unbestimmten Ufern je nach ber Jahreszeit. Weitere Salzicen liegen im Süden und Südwesten bei Jobarta und Eregli, aber auch Süswassersen gibt es noch, wie den See von Eperdir. Bezeichnend ift, daß bas Land bisher wenige Täler enthält, die Erosion hat also noch nicht viel geleistet. Nur die drei Flüsse des Nordens vermochten nach bem Meere burchzubrechen, die übrigen verlaufen in den Seen oder in der großen Salzwüste im Inneren. Über den Ebenen aber steigen vulkanische Gebirge auf, teils lange Höhenzüge und Rücken, wie der Kara Dagh im Süden, der Hassan Dagh im Inneren, ober große Lavafelder mit noch erhaltenen Aratern, wie die Katakekaumene zwischen Alaschehr und Affinn Karahissar. Der höchste Bulkanberg aber ist der Erdschias Dagh oder Argäns mit 4000 m Höhe, 3000 m über Kaisarije, boch ist auch er seit dem Altertum erloschen.

Die Sigentümlichkeiten ber Bobengestaltung sind vielsach auf das Alima zurückzus führen, für das Trockenheit und Neigung zu Extremen bezeichnend sind. Im Inneren steht sehr hohen Sommertemperaturen heftige Kälte im Winter gegenüber. Die Winde sind vielsach Staubstürme. Die Niederschläge bleiben unter 300 mm. Für Kaisarije (1100 m) sind die 162 Affien.

und Erferum 2000, im Wansee 1700—1800 und selbst im Urmiasee noch 1330 m; auch die Ränder haben noch große Höhen, Mardin im Süben 930, Charput und Ersingjan im Westen 1080 und 1420, Täbris im Osten 1350 oder 1500 m.

Tiefer eingeschnitten find nur die Flußtäler, der Aras im Norden bei der Mündung bes Urpa Tichan, ber Sanga bei Eriwan und ber Murad bei Palu ungefähr bis 900 m, wenn auch die Oberläufe weit höher hinaufgehen. Tiefer als 900 m liegen nur der Tigris bei Diarbekr (660 m), der Euphrat zwischen Malatia und Viredjik, namentlich aber der Aras bei Ordubad (600 m). Die Berge bagegen übersteigen meist 2000 m Höhe. Sie sind im allgemeinen wohl die Reste eines früheren Denubationsniveaus der großen Lavadecke, zum Teil aber auch aufgesette Regelberge, gehen im Inneren bis über 4000 m hinaus und verlaufen meift in ber Richtung von Often nach Westen. So kann man zwischen ben Quell: flüssen bes Euphrat einen mächtigen vulkanischen Zug verfolgen, auf dem der Bingöl Dagh, der Berg der Tausend Seen, ein großes Bulkanmassiv mit Lavaströmen, 3300 m hoch ist. An ben Quellen bes Murab liegt ber Tendurek mit 3546 m, bei Ersingjan der Merjan Dagh mit 3656 m. Im Süden erhebt fich der Nalu Dagh am Großen Sab in Kurdistan zu 3700 m, im Norden zieht von Trapezund nach Schuscha ein mächtiges Gebirge mit zahlreichen Gipfeln über 3000 m, wie dem Diduwe Dagh süblich Batum mit 3200, dem Kjambil am Göf Tichan mit 3740 und mehreren anderen über 3600 m Höhe, ja bei Ordubad am Aras steigt ber Rapubschich zu 3916 m empor. Noch größere Höhen erreichen die Bulkanberge im Inneren, wie der Alagös mit 4095 m zwischen Alexandropol und Eriwan, und namentlich die beiden Ararat, der Kleine mit 3914 und der Große mit 5156 m Höhe (vgl. die beigeheftete farbige Tafel). Sie erheben sich auf der Wasserscheide zwischen Murad und Aras über eine 1800 m hohe Hochebene sanft von Süden, steil von Norden aus, sind aber beibe nicht mehr tätig. Auch auf der Hochebene von Aferbeibschan liegen zwei hohe Bulkanberge, der Sawelan mit 4812 und der Sehend mit 3600 m Höhe, während die Bulkane um den Wansee, der Sipan Dagh 4176 und der Nimrud Dagh 2950 m Höhe haben. Infolge dieser großen Göhen liegen auch die Päffe durchschnittlich fehr hoch, meist um und über 1200 m im Güben, wie zwischen Diarbefr und dem Murad, über 2000 m im Norden und im Inneren. Sogar die große Karawanen: und Heerstraße zwischen Erferum und Trapezund erhebt sich bis zu 1850 m.

Auf den Hochebenen haben sich Seen erhalten, die mit den Bulkanen zusammen der armenischen Landschaft ihr Gepräge geben. Sie bilden mit ihren blauen oder grünen Fluten eine willsommene Belebung der öden, bleichen, grangelb dis grangrün oder weiß, auch braun und rot gefärdten Hocheben und heben sich gleichfalls scharf von den rotbraunen Bulkanstegeln und deren fast das ganze Jahr andauernder Schneekrone ab. Ihre Entstehung dürste der Absperrung von Wasserläusen durch die vulkanischen Ausbrüche zuzuschreiben sein. So hat der See von Urmia, ein nur 4—5 m tieses Steppenbecken mit sumpsigem Oftuser und salzhaltigem Wasser, heute keinen Absluß, sondern nimmt, obwohl selbst nur 4000 akm groß, aus einem Gebiet von 50,000 akm das Wasser auf. Auch der wenig salzige See von Wan mit 3700 akm Fläche empfängt sein Wasser auf einem Gebiete von 19,000 akm. Der dritte größere See Armeniens, der Göß Tschan (Blaues Wasser, 1370 akm) wird dagegen durch den Sanga zum Aras entwässert und ist denn auch ein Süßwasserse. Seine Umzgebung sind, im Gegensate zu den vorigen Seen, wildzerklüstete Hochgebirge.

Armenien trägt die Quellen der großen Ströme Mesopotamiens, zunächst die zwei Quellflusse des Cuphrat. Der südliche (östliche), der Murad, nahe Bajaset in Schneefeldern



entspringend, fließt in wildem Hochgebirgstal dem nördlichen (westlichen), Frat, zu, der nordsöstlich Erserum entsteht, an Erserum und Ersingjan vorbeizieht und sich dei Egin scharf südelich wendet. Der vereinigte Euphrat durchbricht als Wildwasser die südlichen Nandsetten in unzugänglichen Schluchten und tritt bei Biredjik in die Ebene (vgl. S. 151). Den Tigrisssehen ebenfalls zwei Quellstüsse zusammen, die im Südwesten des Sees von Wan sich vereinigen und dann die Kalkgebirge des Südens durchschneiden; der östliche sließt auf 3 km unterirdisch. Der Nordwesten des Landes entwässert sich durch den Tschorok nach dem Schwarzen Meere bei Batúm, der Norden und Nordosten durch das tief eingeschnittene Tal des am Bingöl Dagh entspringenden Aras, des alten Arares, zum Kaspischen Meere.

Das Klima Armeniens ist rauh und im ganzen trocken, im Winter außerorbentlich kalt, im Sommer troth der großen Höhen immer noch recht warm, also kontinental, extrem. Der Winter bringt aber troth der im allgemeinen herrschenden Trockenheit sehr erhebliche Schneemassen, besonders in den Gegenden nahe dem Schwarzen Meere, wo Batúm 2370 mm Niederschlag erhält, Trapezund allerdings nur 875, während es Urmia im Juneren auf nur 547, Alexandropol auf 381 mm bringen. Die meisten Niederschläge fallen an der Küste im Winter und Herbst, in Batúm fast zwei Drittel von August dis Januar, besonders im November, während Urmia fast 70 Prozent im Frühjahr, Februar dis Mai, empfängt. Insolgebessen sind die Pässe Armeniens oft den ganzen Winter und Frühling unpassierbar, und die Hochgebirge tragen viel Schnee, dauernd aber nur der große Ararat und der Sawelan, da die Schneelinie sehr hoch liegt, am Ararat in 4370 m Höhe. Dementsprechend ist denn auch die Vereisung gering.

Jahr Januar Juli Unterschied Mittlere Extreme Niederschlag Trapezund . . . . 14,5° 6,0° 22,8° 16,8° —1° und 33,5° 875 mm

Die Pflanzendechte kann bei ber großen Sohe und der Trodenheit des Inneren hier nur spärlich sein, ist dagegen an den Küstengebirgen reich. Man findet daher den üppigsten pontischen Walb an der Küste bes Schwarzen Meeres und den Gehängen der Gebirge und im Gegensat dazu troftloje Steppe im Inneren. Die Wälber des Nordabhanges reichen bis 1200 m Sohe und bestehen aus der Tanne Abies nordmanniana, der Nichte Picea orientalis, der Eiche, dem Tarus und dem Wacholder (Juniperus excelsa), aber auch aus Ahorn, Rotbuche, Weißbuche, Zitterpappel, Siche, Linde, Birke, Pappel, Ulme. Nahe ber Küste find die Wälder reich an Unterholz, und die Nebe erflettert wildwachsend die Stämme des Ur= waldes. Bon 1800 m an erscheint die kaufasische Alpenrose (Rhododendron caucasicum) zusammen mit Gebüschen von Schwarzborn, Erlen, Wacholber, Rosen, auch Birken. Das Innere Armeniens ist bemgegenüber eine öde, fahle Steppe, gelb, grün oder weiß, eine Strauch: steppe ober Salzsteppe. Auf ersterer stehen Astragalus- und Acantholimon-Arten, stachelige Gebüsche bis zu 3000 m Sohe, während die Sträucher burch Erlen, Espen, Schlehdorn, Sbereichen, Aborn, Giden vertreten werden; Sauergräfer und Schilf umranden die Ufer der Seen, Stauden und Kräuter ersteigen die größten Söhen, Draba araratica und Pedicularis araratica über 4000 m, während die Baumgrenze in 2500 — 2600 m Höhe erreicht wird. Un ihr stehen noch lichte Wälder von Nabelhölzern, Birken, Weiden und Pappeln, nach unten hin gemischt mit Eschen, Platanen, Giden und Außbäumen. Die Tierwelt ist ähnlich wie in Meinafien (val. S. 155) und Kaufafien (val. S. 169).

Die gemischte Bevölkerung besteht in erster Linie aus ben Armeniern, einem von alters her in Armenien seshasten Volksstamm von eigenartiger Entwickelung bes Körpers, bes Charakters und ber Fähigkeiten. Teils sind die Armenier Vauern wie im Altertum, teils

164 Afien.

Raufleute, Händler, Gelbleute in den Städten, im ganzen ein tätiges, unternehmendes, geistig hochstehendes Volk mit ausgesprochenem Handelssinn und stark semitischem Sinschlag. Das ist vielleicht der Grund, weshalb die Armenier von ihren Nachbarn, Türken, Tataren, Kurzben und neuerdings auch Aussen, ungern gesehen und verfolgt werden. Ihre Zahl ist nicht genau bekannt. Während Lynch nur 1 Million Armenier in Armenien zählt, glauben Suinet und P. Nohrbach 1½ und 2 Millionen annehmen zu sollen, obwohl die türkischen Meheleien 1895/96: 200—250,000 Opfer gesordert haben. Die Armenier bewohnen das eigentliche Armenien, die Grenzgebiete von Kleinasien, Teile von Kurdistan, Aserbeidschan und Kauzkasien, vereinzelt auch alle Handelsstädte des Orients. Sie sind Christen.

Ihre bittersten Feinde sind die Kurden in Kurdistan, Armenien, Kaukasien, Kleinasien, Aserbeidschan und dem nördlichen Mesopotamien. Auch deren Zahl ist ganz unsicher. Die Angaben schwanken zwischen Mesopotamien. In Altertum als Karduchen bekannt, leben sie noch unter denselben Bedingungen wie damals teils als Nomaden und Käuber, teils als Halbsesshafte, die seste Dörfer nur für den Winter haben, oder auch als ganz Seshafte. Ihre Beschäftigung sind Riehzucht auf den Hochweiden, Gerstendau, Naub und Fehde. In Persien sowohl wie in der Türkei sind sie als Soldaten sehr geschäftt. Ihre Herkunst ist dunkel, ihre äußere Erscheinung fast nordisch. Sie sind Mohammedaner. Feinde der Armenier sind ferner die Tataren in Aserbeidschan und Kaukasien, im ganzen 1,6, in Armenien vielleicht 0,8 Millionen Köpse. Sie sind Viehzschter und kleine Ackedauer, leben aber in der Hauptsache von ihren großen Kinder-, Schaf- und Kamelherden, bewohnen daher die Steppen des Ostens und auch die Hochsteppen. Die Tataren gehören sämtlich dem Islam an. Im übrigen leben in Armenien in geringerer Zahl Perser, Türken und Russen und teilen sich mit den übrigen in das armenische Land, das seit früher Zeit der Zankapsel der Bölker gewesen ist.

Im Altertum herrschten hier Assyrer, Meder, Perser, Griechen, dann die Seleukiden, unter denen Armenien eine Großmacht war, weiter Rom und die Parther, endlich Byzanz und Persien. Bom 7. Jahrhundert an beherrschten die Araber Armenien 400 Jahre lang, dis die Mongolen sie verdrängten. Dann folgten Türken und Perser als Herren, schließlich seit 1829 auch die Russen, so daß Armenien heute, wie oft in der Geschichte, geteilt ist, wenn auch die Armenier in ihrer seit dem 5. Jahrhundert eigenartig entwickelten Kirche ein einigendes Band haben. Nachdem Rußland 1828/29 und 1877/78 den Norden von Armenien, zulest Kars, Batum und Ardahan erobert hat, zerfällt Armenien heute in folgende Teile:

| Contract Of an arise |   |   |   |    |    |    |     | Osilometer | Einwohner | Vollsbichte |
|----------------------|---|---|---|----|----|----|-----|------------|-----------|-------------|
| Türkisch - Urmenien  |   |   | • |    |    |    |     | 180 000    | 2471000   | 13,2        |
| Perfisch - Urmenien  |   |   |   |    |    |    |     | 120 000    | 500000    | 4,2         |
| Russisch - Armenien  | ٠ | b | ٠ |    |    |    |     | 76500      | 1650000   | 21,6        |
|                      |   |   |   | Bu | am | me | 11: | 383 000    | 4621000   | 12          |

Die Einwohnerzahlen können auf Genauigkeit nur im russischen Gebiet Anspruch machen, im türkischen und persischen sind sie Schätzungen. Das Land ist also nicht so dicht bevölkert wie Kleinasien, am besten an der pontischen Küste, wo die Volksdichte 25 beträgt.

Im Euphrat Tigris Gebiet, das ganz der Türkei angehört, ist die Besiedelung sehr alt, aber die Dichte durch die Meheleien unter den Armeniern zurückgegangen, namentlich um Musch und Wan. In Kurdistan ist der Hauptort Diarbekr, am Tigris, eine dunkle, ummauerte Stadt mit 34,000 Einwohnern und starkem Handel (8,8 Millionen Mark) in Metallen und Holz, Opium, Häuten, Baumwolle. Südlich davon liegen Mardin mit 25,000 Einwohnern (10,000 Christen) und Ursa, das alte Sdesse, mit 55,000 (12,000 Christen), im Westen Charput (13—25,000), am Murad, mit Obstbau und Seidengewinnung, und Malatia (30,000), Keban Madén mit Bergbau auf Sisen, Kupser, Jinn, Blei, serner Egin, am Frat, und Ersingjan (23,000 Sw.). Im Inneren erhebt sich die Hauptstadt von Türkische Armesnien, Erserum (40,000 Sw.), mit sehr beträchtlichem Durchgangshandel zwischen Persien und Trapezund in Reis, Teppichen, Schals, Fleisch, Bieh und Verste, während der Hafen Trapezund (35,000 Sw.), das Eingangstor für Türkische Armenien und Persien vom Schwarzen Meere aus, mit einer Aussuhr von 14 Millionen Mark, besonders Tabak, Bieh, Haselnüssen, Sier, Butter, Bohnen, Fleisch, Mais, Leinsamen, Gummitragant, Galläpseln, Leder, Früchten, Gemüse, Leinwand, Garn, Holz, Rußbaumknorren, Fischöl, Geweihen, Knochen, Wolle, Getreide, Wachs, der wichtigste Hafen Armeniens war, bevor Batúm emporkam, namentlich für die 31,8 Millionen Mark (1901) betragende Sinsuhr.

Jest steht Batum (30,000 Cm.) höher, bas felbst im ungunftigen Jahre 1905 als Ausfuhrhafen für bas Naphtha von Bakú (33,5), Rohfeibe (8,7), Wolle (5,5 Millionen Mark), ferner Süßholzwurzel, Korn, Mehl, Teppiche, Manganerz eine Ausfuhr von 55,34 bei einer Einfuhr von 11,25 (gegen 25,8 in 1904) Millionen Mark hatte. Als Hafenstadt weist es eine sehr gemischte Bevölkerung, Griechen, Türken, Armenier, Ruffen und Europäer, auf. Auch aus Ruffifch-Armenien gehen ihm die Waren zu. hier liegen die fleinen Städte Achalzich (16,000), Alexandropol, die Grenzfestungen Artwin, Olti und Kars, letteres mit nur noch 5000 Einwohnern gegen 50,000 vor ber mohammedanischen Auswanderung infolge Eroberung burch die Russen. Das Zentrum ber armenischen Kirche und Intelligenz ist ber Sit bes Ratholifos, bas Kloster Etschmiabsin nahe Eriwan (15,000 Ew.), ber alten Hauptstabt bes armenischen Reiches, mit Sandel in Baumwolle, Wein, Reis, während Schuscha Seibe, Bieh, Getreide ausführt. Seit 1901 ist Eriwan burch Sisenbahn mit Alexandropol, Kars und Tiflis, seit 1907 mit Djulfa verbunden. Um den Wansee liegen Wan (30,000), Bitlis (20,000 Ew.), Musch, Bajaset als Schaupläte ber erbitterten Rämpfe zwischen Armeniern und Tataren, um den Urmiasee in Perfisch-Armenien Urmia (20,000), Choi (25,000), Maragha (15,000) und die Großstadt Aferbeidschans, Täbris, mit 200,000 Einwohnern. Über Ardabil (20,000 Em.) führt ber Weg zur Landschaft Taluich am Rafpischen Meer mit dem Safen Lenforan.

Wirfschaftlich ist Armenien bemnach noch wenig entwickelt. Der Ackerbau auf Gerste, Weizen, Buchweizen, Hüssenfrüchte in ben höheren, Baumwolle, Mohn, Hanf, Lein und Tabak in ben tieseren Teilen und der Obstbau leiben unter den unsicheren Zuständen im Lande; die Bichzucht und die Seidenzucht gedeihen auch nur im russischen Anteil, wie der Verzebau auf Rupser bei Kebabeg im Gebirge westlich von Zelissawetpol, während im türkischen Gebiet Erze, Salz, Erdöl, Schwesel nur in geringen Mengen gewonnen werden. Die überaus blühende Industrie von Täbris ist zurückgegangen, liesert aber noch wertvolle Teppiche, Seidenwaren, Tonwaren, zum Teil auch von Kurdistan, serner Metallwaren und Wassen. Dagegen hat sich umgekehrt die Industrie in Kussisch, Armenien in den letzen 25 Jahren mächtig entwickelt; sie verwertet Tabak, Baumwolle, Erze, Häute und erzeugt ferner Lichte, Seise, Öl, Filz, Ziegel, Seidenwaren, Branntwein und Bier. Genaue Zahlen für den Handel liegen nicht vor, außer für die Häsen Trapezund und Batum, von denen aber der letzere auch Kaukasiens Produkte aussührt. An Verkehrswegen sehlt es, abgesehen von Russischen Armenien, noch völlig; nur die drei Handelsstraßen Trapezund – Erserum – Wan – Täbris und Palu – Wan – Täbris sowie Erserum – Charput – Diarbekr sind erwähnenswert.

# c) Raufafien.

Raukasien ist das Land zu beiden Seiten des Kaukasus und dieser selbst, im Süden bis an die armenischen Randgebirge, im Norden bis zu einer Linie, die den Terek und Kuban verknüpft, etwa von Njewinnomysk nach Jekaterinograd, und diesen Flüssen selbst entlangzieht. In dieser Ausdehnung hat Kaukasien eine Fläche von rund 252,000 qkm, etwas mehr als Großbritannien ohne Irland. Der Begriff Kaukasien deckt sich aber nicht mit dem politischen Begriff Kaukasus als Bestandteil des Nussischen Reiches, da dieser Verwaltungsbezirk oder Generalgouvernement auch Russischen Armenien einerseits und die Steppe bis zum Manntsch anderseits umfaßt, im ganzen 472,554 qkm.

Raukasien beginnt im Norden Armeniens mit jener charakteristischen Senke, die als Grabensbruch zwischen Armenien und dem Raukasius anzusehen ist, sich vom Schwarzen zum Kaspischen Meere erstreckt und Transkaukasien heißt. Sie zerfällt aber infolge eines den Kaukasus mit Armenien verbindenden Querriegels in drei Teile. Dieser Riegel sind die Meskhischen Berge, eine Scholle von Granit, Kreide, Tertiär von armenischem Bau und mit 2850 m



Querprofil über Raufasien und Armenien. 25face überhöhung, Daßstab 1:9 Millionen.

Gipfelhöhe, tektonisch ein stehengebliebenes Stück bes im übrigen eingessunkenen Gebirgslandes. Diese Meskhischen Berge bilden infolge ihrer Söhe eine Basserscheibe und Wetterscheide zwischen bem feuchten Westen und

bem trockenen Often. Nach Westen läuft bas Wasser zum Rion, bem alten Phasis, ber in ber Abai Choch-Gruppe bes Kaukajus entjyringt, infolge ber reichlichen Nieberschläge bes Westens stets wasserreich ist und baher mit Sinkstoffen seine Mündung, den Sasen von Poti, verschlammt; er ist auf 80 km schiffbar. Weit länger ist ber nach Osten abfließende Strom, Rura ober Kur, der Kyros der Alten. Er entspringt bei Ardahan in Armenien, durchbricht bie Mesthischen Berge in tieser Schlucht, fällt rasch auf 450 m Höhe bei Tiflis und zieht nun, zunächst noch überaus schnell fließend, in niedrigem Lande unter Aufnahme von Nebenflüssen, besonders des Alasan, aus dem Raukasus, dem Kaspischen Meere zu, in das er nach Vereinigung mit bem Aras (vgl. S. 162) in einem großen Delta mündet. Seine Länge beträgt 1070 km, die des Aras 850 km, das gemeinsame Einzugsgebiet bedeckt nach A. Bludau 195,000 qkm. Er ift etwa 320 km schiffbar und vergrößert mit seinen Sinkstoffen bas Land alljährlich um ein Bedeutendes. Die Senke verbreitert sich im Unterlauf des Kura mehr und mehr, in der Mugansteppe auf 150 km, und nimmt immer mehr das Gepräge der Trocenheit, ja das der Salzsteppe mit Seen an. Die Küste vom Kura bis zur Halbinsel Apscheron ist mit 30 Naphthavulkanen besetzt, beren Sohe bis zu 400 m beträgt. Sie werfen aus sehr umfangreichen Aratern Gase aus, die zuweilen als weitleuchtende Flammen empordringen und von den Feueranbetern als Heiligtum angesehen werden. Der Boden der Halbinsel wird von flachgelagerten tertiären Kalken, Tonen, Sanden und Sandsteinen mit enormem Neichtum an Erdöl gebildet, bas in 1463 Springquellen aus 40-50 m Tiefe emporquillt (Tafel XVII4, bei S. 147).

Der Kaukasus erstreckt sich von Apscheron bis zur Mündung des Kuban, wo ganz ähnliche Petroleumdistrikte liegen, als ein hochragender Gebirgswall von 1100 km Länge,

145,000 qkm Fläche und bis zu 5629 m Höhe. Auf 700 km Entfernung hat der Kamm fast stets 3000 m Höhe, aber die Breite wechselt sehr, insosern im Norden eine kesselbruchsähnliche Bucht in den Kaukasus eingreift, in der Wladikawkas in 700 m Höhe inmitten eines tertiären Beckens liegt. Hier verringert sich die Breite des Gebirges von 150 auf nur 60 km; hier führt daher auch die jetzt halb verlassene grusinische Militärstraße im Kreuzpasse (Krestowoj) in einer Höhe von 2379 m von Wladikawkas nach Tistis hinüber.

Über ben Bau bes Raufasus gehen die Meinungen auseinander. Bald wird das Gebirge eine Antiklinale mit zerstörtem Gewölbe genannt, bald eine riesige überstürzte Falte, an derem Südrande Transkaukasien ein synklinales Längstal bildet, oder man vergleicht, wie Heim, seinen Gebirgsbau mit einem mächtigen Fächer. Wenn der Kern des Kaukasus auch wohl schon in archäischer oder doch paläozoischer Zeit angelegt worden ist, so hat die letzte Faltung doch anscheinend erst im Pliozän stattgefunden, da auch miozäne Schichten dis 2300 m Höhe im Gebirge vorkommen. Im übrigen nehmen sast alle Formationen an der Zusammenssehung des Gebirges teil, besonders die paläozoischen sowie Jura, Kreide, Tertiär.

Der Kaukasus ist oft als ein Bindeglied zwischen Asien und Europa aufgefaßt worden, und es wurde fogar lange Zeit behauptet, sein östlicher Flügel weise die afiatische Kaltungs= richtung, Nord : Sud, der westliche die europäische, Sud-Nord, auf. Sicher ift wohl nur, daß der Raukasus sich im Westen im Jailagebirge der Krim, im Often im Großen Balchan fortsett. Seine morphologischen Eigentümlichkeiten bestehen in dem geradlinigen Berlauf nach Westnordwesten, dem Steilabsturg nach der affatischen Seite gegenüber fanfterem Abfall nach Norden zu, und der dadurch erzeugten Ginseitigkeit, die sich auch in dem Auftreten der höchsten Gipfel und der ältesten Gesteine nahe der Südseite äußert, während nach Norden zu immer jüngere Schichten folgen. Der Raukafus hat nur einen stark vergletscherten, über 3000 m hohen Hauptkamm, der einer fristallinischen Zentralzone entspricht; nach Norden hin folgen parallele Faltenzüge von großer Breite, im Guben aber nur gelegentlich niebrige Borketten, Teile ber abgesunkenen Schollen. Die Täler sind fast nur Quertäler, tief ein= gerissen und wild, mit brausenden Bergströmen, die mit sehr starkem Gefälle hinabeilen und jich im Süden zum Nión und Kura, im Norden zum Kuban und Terek sammeln. Bemerkenswert find für den Kaukasus die vulkanischen Ruppen, die dem Grundgebirge vielfach aufgesetzt find und daher die höchsten Gipfel bilden, wie den Elbrud (5629 m; Tafel XVIIa, bei S. 147). Die Bässe liegen sehr hoch, im mittleren Kaukasus nur an zwei Stellen unter 3000 m, nämlich in dem Kreuzpaß (2379 m) und dem Mamisonpaß (2825 m) in der Adai Choch-Gruppe; bie übrigen find zum Teil vergletichert, werden aber boch von Hirten mit Gerben von Schafen, Rindern, Pferden überschritten. Auch ber östliche Kaukasus hat trop geringerer Sohe nur etwa sieben Basse zwischen 2200 und 2750 m Sohe, alle übrigen liegen über 3000 m, und jelbst im westlichen Kaukasus überragen alle Pässe die Schneegrenze (2900—3300 m). Die Vergletscherung ist im Often wegen ber größeren Trockenheit bes Klimas und bes Emporsteigens der Schneegrenze (vgl. S. 168) geringer als im Westen. Im Norden reichen die Gletscher bis 1765 m, 1900 m unter die Schneelinie, im Süden zwar bis 1623, aber nur 1600 m unter die Schneelinie hinab. Auf 750 km ist der mittlere Raukasus dauernd verichneit, und eine Reihe bedeutender Gletschergebiete bedeckt die Gebirgegruppen des Elbrus, Abur Sju, Schkara-Roschtan-Dychtau, Abai Choch und viele andere.

Die empfehlenswerteste Einteilung bes Raukajus zur geographischen Glieberung bes Gebirges ist bie Merzbachers in brei Abschnitte. Der östliche Raukajus bis zum Mreuzpaß

168 Afien.

ist eine nordwärts geneigte Scholle mit breiter Nordabbachung, zwei fast gleich hohen Sauptkammen aus Juraschollen mit 4480 m Sohe im Bafardust, und steilem Subabfall, an bem Erdbeben die Fortbauer ber Bobenbewegungen beweisen. Der mittlere Kaufasus umfaßt alle höchsten Gruppen, ist aber am besten erforscht. Er erhebt sich in granitischen Massiven zu 4647 m im Adai Choch, 4853 im Tetnuld, 4698 im Uschba, 5145 im Kaschtan Tau, in den trachytischen Bulkanbergen Kasbek und Elbrus (Tafel XVII8, bei Seite 147) aber zu 5043 und 5629 m Sohe. Von den Unterabteilungen des mittleren Kaukasus sind die Offetischen Alven, die Swanetischen Alpen und die Adai Choch-Gruppe am bekanntesten. Paläozoische Schieferketten von 4000 m Sohe legen sich im Süben vor ben Hauptzug und erzeugen abgeschlossene Längstäler, in benen sich Reste alter Bölker erhalten haben. Im Norden bagegen liegen bas jungtertiäre Tafelland ber Kabarba (700-800 m), ber aus Kreibekalk bestehende Ausläufer bes Gebirges bei Pjätigorst und die farmatische Tafel von Stawropol (620 m). Im westlichen Kaufasus sinkt ber Hauptkamm in ben Abchasischen Alpen auf 4000 m, in den Pontischen auf 2900 (im Gipfel Fischta), noch weiter im Westen auf 1000 m herab und besteht auch nur in der ersten Gruppe aus Granit, im übrigen, wie im östlichen Kaufasus, aus mesozoischen Gesteinen. Das Ende des Kaukasus bilden parallele Ketten aus Areibe und Alpsch an ber Steilfüste von Anapa.

Das Klima Transkaukasiens ist warm, im Westen feucht, im Osten trocken, die Grenze zwischen beiden Abteilungen bilden die Meskhischen Berge. Der Grund für die höhere Wärme liegt in dem durch den Kaukasus gebotenen Windschutz. Der Raukasus selbst hat natürlich Gebirgsklima, Siskaukasien das südrussische Steppenklima mit geringen Niederschlägen, kalten Wintern und warmen Sommern. Besonders warm ist das Klima an der Südwestseite des Kaukasus, so daß die Gegend von Ssuchum Kalé nicht mit Unrecht als die Riviera des Schwarzen Meeres bezeichnet wird. Die Abnahme der Feuchtigkeit spricht sich auch im Kaukasus selbst in der Verminderung der Vereisung von Westen nach Osten aus. Die Schneegrenze liegt im Westen auf dem nördlichen Abhang 3300 m, auf dem südlichen 2900 m hoch, im Osten 3900 und 3500 m, so daß auch zwischen dem Norden und dem Süden ein in der größeren Feuchtigkeit und im Schneereichtum des Südens begründeter Gegensat besteht. Tissis und Jelissawetpol haben Frühsahrsregen, Baku und Lenkoran Herbst und Winterregen:

|                       |   |   | Jahr  | Januar | Juli  | Unterschied | Niederschlag |
|-----------------------|---|---|-------|--------|-------|-------------|--------------|
| Tiflis (450 m)        |   |   | 12,70 | . 00   | 24,50 | 24,50       | 486 mm       |
| Jelissawetpol (442 m) |   |   | 12,90 | 00     | 24,80 | 24,80       | 254 -        |
| Balú                  |   |   | 14,40 | 8,40   | 26,00 | 22,60       | 241 -        |
| Lentoran : .          | ٠ | ٠ | 14,60 | 2,80   | 25,60 | 22,8°       | -            |

Die Pflanzendecke Transkaukasiens ist insolge der Unterschiede in der Feuchtigkeit sehr verschieden. Im Westen und am Gehänge der persischen Randgebirge in Talysch, gegen das Kaspische Meer, herrscht dichter Wald vor, im östlichen Transkaukasien und in Sistaukasien die Steppe, an der kaukasischen Riviera mediterrane Begetation. Der Wald des Westens entspricht dem auf Seite 163 geschilderten; auch der des Ostens, in Talysch, läßt Höhenregionen erkennen. Rußdäume und Kastanien sowie die Fichte bedecken die unteren, Hainduchen, Rüster, die Stieleiche und die Steineiche die mittleren Teile des Gebirges, während Buchen dis zur Waldgrenze bei 2000—2500 m steigen. Die Baumgrenze liegt in Swanctien bei 2250 m, im Norden bei 2500 m Höhe, sie wird von Virken und der Kieser Pinus silvestris erreicht. Dann folgt der Gürtel der gelb und blau blühenden Rhododendren, dessen Ausbehnung nach oben und unten im Norden größer ist als im Süden; besonders

Azalea flava und Rhododendron caucasicum nehmen an ihm teil. Im Norden und in Transkaukasiens Osten, etwa von Tislis an bis zum Kaspischen Meer, wiegen Steppen vor, die sich je nach ihrer Zusammensetzung als Strauchsteppe, Sandsteppe und Salzsteppe, im einzelnen als Distelz, Flachsz, Mohnz, Wermutz und Achillea-Steppe bezeichnen lassen; in der Sandsteppe sind Wanderdünen eine gewöhnliche Erscheinung. Die Steppe wird vielsach aber von Kulturregionen durchsetzt, namentlich am warmen Sübhang des Kaukasus. Hier begegnet man in den unteren Teilen dem Reisbau, von 150—500 m dem Anbau von Mais, Hirse, Weizen, Baumwolle, Wein und Gemüse; bis 1200 m steigt die Rebe, bis 1100 die estdare Kastanie, bis 1400 m der Rusbaum.

Die Tierwelf ist je nach der Pflanzenbecke eine Steppen- oder Waldfauna, in den höchsten Teilen des Raukasus eine Gebirgsfauna. Die Gazelle ist für die erstere, Edelhirsch, Damhirsch, Neh, Wildschwein, Sichhörnchen sind für die zweite bezeichnend. Der Tiger lebte bis vor kurzem in den Sumpfwäldern am Kaspischen Meere. In den unwirtlichen Höhen köhen kommen noch vor der Steinbock, die Bezoarziege (Capra aegagrus), der Musslon (Ovis ophion), das Wildschaf (Ovis gmelini), der Auerochs, die Gemse und der Schnechase, von Bögeln viele Geier und Abler, auf der Steppe das Rebhuhn, die Trappe und das Sandhuhn (Pterodes arenarius), endlich das kaukasische Königshuhn (Megaloperdix caucasica) und in den Sumpfwaldungen ungezählte Mengen von Wat- und Sumpfwögeln.

Die Bevölkerung ist so überaus mannigfaltig und zersplittert, daß schon die Aufsählung der Bölkernamen mehrere Zeilen füllt. Bon jeher ist der Raukasus der Zufluchtsort für vertriebene Bölker ber Umgebung gewesen, so daß man hier nicht nur eine ganz unerhörte Rersplitterung der Sprachen, sondern auch eine ungewöhnliche Altertümlichkeit der Sitten vorfindet. Neben diesen Gebirgsvölkern mit uralten, jum Teil roben Sitten wohnen aber in ber Senke von Transkaukasien auch Kulturvölker mit alter, angesehener Geschichte. Zu ihnen gehört die karthwelische Bölkergruppe, beren bekanntester Stamm die Georgier ober Grufiner in Georgien und Kachetien, dem mittleren Transfaukasien, etwa 380,000 Köpfe, find, ein hellfarbiges Bolf, bessen Frauen wegen ihrer Schönheit bekannt sind. Sie errichteten schon früh ein eigenes Reich, nahmen bald das Christentum an und haben es trop der Frembherrschaft unter Perjern und Arabern, Mongolen und Türken bis heute bewahrt; seit 1829 gehört ihr Land den Russen. Ihnen nahe stehen die Mingrelier am oberen Rión, mit 220,000 Köpfen, meist Städtebewohner; die burch Schönheit ausgezeichneten Imereten um Rutais (300,000); die chriftlichen Gurier (80,000) und die mohammedanischen Abscharen (60,000), an der Küste die Lazen (100,000), meist Mohammedaner. Als Bergvölker farthwelischer Nation sind die Chewsuren (7-8000), die Swaneten (12-13,000) am Oberlaufe des Ingur, die Pschawen (9-10,000) und die Tuschen (7-8000) zu nennen, fämtlich in ihren Sitten eigenartige Stämme uralter herkunft mit besonderen Sprachen.

Die übrigen Kaukasusvölker sind sehr verschiedener Art. Im Osten, Daghestan, wohnen die Lesghier, eine mohammedanische Bölkergruppe mit vielen einzelnen Üsten, wie die Avaren (165,000), die Didoer (10,000), die Andier (26,000), die Rutuler (12,000), die Lakassaran (17,000). Manche von ihnen haben aussallend jüdischen Typus. Unbekannter Herkunft sind ferner die Osseten (130,000) nördlich des Kasbek und Adai Choch mit iranischer Sprache, blonden Haaren und blauen Augen, und die Tichetschenen oder Nachtschi zwischen Terek und Ssulak (240,000), alles Mohammedaner und erbitterte Gegner der Nussen. Mongolisch-tatarischer Abstammung

170 Affien.

sind die Bergtataren (14—15,000) und die Karatschaier (22,000) am Nordgehänge, erstere im Quellgebiet des Teref, letztere in dem des Kuban. Ein feiner, den Russen zugetaner Stamm, obwohl Mohammedaner, sind die Kabardiner (80,000), während das mächtige Bolk der Tscherfessen um so russenseindlicher ist. Sie bewohnten, an 500,000 Köpfe stark, den Nordwestsabhang des Kaukasus, wanderten aber bis auf 40,000 nach Kleinasien und der Türkei aus, und es scheint, als ob die Revolution in Russland 1905 auch diese letzten Angehörigen des tscherkessischen Bolkes denselben Weg geführt hat. In ähnlicher Weise sind die ihrer Herkunst nach ganz undekannten, aber von alters her an der pontischen Küste um Suchum ansässigen Abchasen 1864 nach Kleinasien ausgewandert und haben nur 40,000 von 160,000 Stammeszenossen im südwestlichen Kaukasus zurückgelassen.

Die Gesamtzahl ber Kaukasusvölfer beträgt 2,180,000, nämlich: karthwelische Gruppe 1,177,000, Oseten 130,000, Lesghier 435,000, Tscherkssen, Abchasen, Kabardiner 160,000, Tschetschenen 240,000, Karatschaier, Bergtataren 37,000. Zu diesen Stämmen kommen serner in Transkaukasien Armenier und Tataren in größerer Zahl, wahrscheinlich je etwa eine halbe bis eine Million, sodann Griechen, Juden, Türken, Perser und eingewanderte Russen, so daß das gesamte russische Kaukasien um 1900 ungefähr  $5^{1/2}$  Millionen Sinwohner hatte, was bei 252,000 akm eine Bolksdichte von nahezu 22 ergibt. Die Tataren sind vorwiegend Landbewohner, Viehzüchter und Mohammedaner, die Armenier aber Städtebewohner, Kaussleute und Christen, woraus sich der seit 1904 sehr hestig gewordene Gegensat zum Teil erklärt.

Der Westen Transfaufasiens hat aber eine Bolksbichte von 30, ber Osten eine jolde von unter 20, letteres eine Folge bes Borwiegens ber Steppe im Often. Im Westen sind außer bem Haupthafen Batum (f. S. 165) mit 1905: 66,6 Millionen Mark Handelsumfat die wichtigsten Häfen: Poti, bas aber infolge ber Berfandung der Rionmundung auf 8000 Ginwohner zurückgegangen ift, Sjuchum Kale (10,000 Cw.) und Noworoffijft, die letteren beiden an ber kaukasischen Niviera, die aber nur noch eine Bolksbichte von 7 hat. Sehr bicht bewohnt find die Täler des Rión und seiner Zuflüsse, aber nur Autais am Rión hat 32,000 Einwohner erreicht. Nahe dem Mittelpunkt der Raukasischen Senke und zugleich am Rreuzungspunkt der transisthmischen Gisenbahn Batum - Tiflis - Baku mit der grufinischen Seerstraße über ben Raufasus liegt Tiflis, mit 160,000 Einwohnern die größte Stadt Ruffisch-Affens, die alte Hauptstadt bes 1800 zuerst rufsisch gewordenen Königreichs Georgien oder Grusien, mit lebhaftem Handel, wachsender Industrie, Botanischem Garten, Geographischer Gesellschaft und großen naturhistorischen Museen. Ein Drittel seiner Einwohner sind Armenier, der Rest Georgier, Tataren, Russen und in fleineren Mengen Angehörige aller vorderasiatischen und europäischen Bölker, auch Deutsche, die im übrigen in Transkaukasien besonders auf Aderbauund Beinbaufolonien ober in dem Kupferbergwerf Redabeg leben.

Im Often überwiegen Tataren; die Städte werden kleiner, Jelissawetpol hat nur 33,000 Einwohner, und die Nomaden nehmen an Zahl zu. Dennoch ist in Bakú ein sehr wichtiger Wohnplatz mit 120,000 Einwohnern emporgewachsen, die hier die Naphtha-Industrie von Apscheron zusammenführte, ein großartiger Wirtschaftszweig, der 1902: 47,880 Millionen kg Naphtha, 86 Prozent aus Pumpbrunnen, 14 aus Springquellen (Tafel XVII4, dei S. 147), 1906: 446 Nillionen Pud (7307 Millionen kg) lieserte. Die Verschiffung des Öls erfolgt von Vatum aus, und die Erbauung der Eisenbahn Batum-Vaku ist wesentlich eine Folge der Entwickelung der Erdölindustrie; jetzt aber erfolgt die Übersührung des Öls nach der Küste des Schwarzen Meeres durch eine riesige Köhrenleitung.

Der nur mit großer Mühe im Rampfe gegen ben Lesghier Schamyl 1856—64 eroberte Kaukajus ist arm an Ortschaften. Un seinem Südsuße liegen Rucha und Schemacha mit Seidenindustrie, oft schwer durch Erdbeben heimgesucht, am Nordsuße als Häfen für Daghestan Derbent (15,000) und Petrowsk am Kaspischen Meere; am Terek ist Wladikawkas (Besherrscherin bes Kaukasus) mit 44,000 Einwohnern einstweiliger Endpunkt der Eisenbahn von Rußland, Pjätigorsk ist ein Badeort, am Kuban liegt Jekaterinodar, eine Steppenskadt von 66,000 Einwohnern, an einem Nebenslusse des Kuban Maikóp (34,000 Ew.).

Wirtschaftlich hat Kaukasien seit seiner Besetzung durch die Russen große Fortschritte gemacht. Am wichtigsten ift zurzeit ber Bergbau, der die erwähnte ungeheure Menge Naphtha und Petroleum, auch ben zum Heizen benutten Raphtharudstand Masut, bann aber aus ber Gegend von Kutais 1902 nicht weniger als 409 Millionen kg Manganerz, von Redabeg 109 Millionen kg Rupfer, ferner 48,8 Millionen kg Rohlen und endlich Salz lieferte. Der Aderbau ergibt gute Ernten von Mais, Sirse, Weizen, Lein, Tabak, Obst und Wein, bie Biehzucht Häute, Felle, Seide, Wolle, Bieh; schon vor 15 Jahren gab es allein im Gouvernement Tiflis 1,200,000 Schafe und Ziegen, 100,000 Pferde. Der Wald bringt Außbaumholz, Süßholz und kleinere Erzeugnisse, die Industrie Zigarren und Zigaretten, ferner Baumwollengewebe, Leberwaren, Seife, Kerzen, Dl, Filz, Ziegel, Bier und Branntwein in den Handel. Diefer ist nach Zahlen nicht näher anzugeben, hat sich aber fehr gehoben. Die wichtigsten Handelshäfen find Batu und Batum, die wertvollsten Ausfuhrgegenstände: Erdöl, Zeide, Wolle, Manganerz, Rohlen, Salz, Schwefel, Häute, Mais, Holz. Dem Verkehr dient seit 1890 die Überlandbahn Batum-Baku (900 km) mit Abzweigungen von Tiflis aus nach Eriwan-Djulfa und Kars (vgl. S. 165). In Bakú ist sie an die russische Linie Rostow am Don-Petrowst-Derbent angeschlossen, die von Petrowst an dem Ufer des Kaspischen Meeres folgt und einen Zweig nach Wladikawkas entsendet. Eine Überschienung des Kaukasus selbst ist noch nicht erfolgt, und auch die vielfach bergige Küste zwischen Noworossisse und Poti entbehrt noch ganz ber Gisenbahn. Den Berkehr auf bem Schwarzen Meere vermitteln Dampfer ber verichiedensten Nationen, den auf dem Kaspischen Meere russische Dampfer.

# d) Fran.

Fran hat ohne Ajerbeibschan, bas zu Armenien gerechnet wurde, 2,4 Millionen 9km Fläche, bavon Persien 1,550,000, Asghanistan 500,000, Balubschistan 343,000 9km. Bon dieser riesigen Fläche sind 1,560,000 9km abslußloß, also ein Gebiet von der dreisachen Größe des Deutschen Reiches, und nur 840,000 9km haben Absluß, zum Teil zum Indischen Dzean, aber auch zum Kaspischen Meere und zum Aralsee, so daß diese letzteren Gegenden dem abslußlosen Lande ebenfalls angeschlossen werden können.

Iran ist ein Hochland mit mächtigen Handgebirgen, aber in seinem Bau durchaus keine Tasel, sondern ein Faltenland, bessen Hohlformen mit Schutt, Sand, Staub, Geröll unter starker Beihilse des Windes ausgefüllt sind. Daher wechseln im Juneren weite Ebenen mit schuttbedeckten Gebirgszügen. Iran hat also völlig asiatisches Gepräge, was sich auch in den Gebirgsbögen ausspricht, die sämtlich in der Richtung nach Süden gefaltet sind. Diese Gebirgsbögen strahlen von Zentralasien aus und sind heute, nach der Sinebnung des Inneren Irans, nur noch in zwei langen Asten beutlich erkennbar.

Der südiranische Gebirgsbogen reicht von Kabul und Peschawar nach Urmia, tritt aber weit nach Süben vor, bei Gwabar 9 Breitengrabe, im Falle bas Gebirge von

172 Afien.

Dman noch hinzugerechnet wird, 12 Breitengrade, und übertrifft baher den Himalaya an Ausweitung. Er schiedt sich zwischen die indische und die arabische Tasel ein und besteht aus mächtigen Schichtenspstemen der Tertiärzeit, namentlich dem Nummulitenkalkstein, der vom Mittelmeer die hinterindien überall häusig ist. Auch größere Mengen von Juras und Kreideskalken nehmen an dem Ausbau des Gebirges teil, während ältere Formationen seltener sind; dagegen sind junge Eruptivgesteine in größerer Menge zu sinden, ja es kommen noch deutlich erhaltene Bulkanberge vor. Unter den einzelnen Ketten des südiranischen Bogens ist das Sulimangedirge am Ostrande von Afghanistan, mit steilen Kalkbergen und 3530 m Höhe im Pir Göl, 3430 m im Takt i Suliman (Sulimans Tron), eine der bekanntesten. Es ersstreckt sich unter 70° Ö. L nach Norden und umschließt die Landschaft Siwistan, während jenseit des Bolanpasses (1765 m), den die Bahn Schikarpur—Sidi benutzt, die Indusketten (3270 m) nach Süden weiterziehen. Sin zweiter Bogen verläuft mit 2600—3000 m Höhe über Ketta nach Seissan. An der Küste liegt das heiße Land, Germesir oder Deschtistan, zum größten Teil eine mit einer Salzkruste überzogene gelbe Sandwüste. Im übrigen ist der südiranische Gebirgsbogen aus mehreren Kalten gebildet, die kulissenartig nebeneinander



Profit über Perfien unter 25 0 D. 2. 25fage überhöhung, Rafftab 1:141/2 Millionen.

herstreichen. Die Pässe liegen in 550—3000 m Höhe, die Gipsel erreichen 5000m, als höchste werben der Kuh i Dena (5180 m)

und der Serd i Kuh (5000 m) im Lande der Bachtijaren bezeichnet; das gesamte Land der Faltenzüge heißt Tengsir (Land der Pässe), das kalte Hochgebirgsland Serhadd (Das kühle Land). Auf den Gebirgen liegt einen großen Teil des Jahres Schnee, während die meist zwischen 900 und 1700 m Höhe gelegenen Hochtäler eine mediterrane Begetation tragen. Größere Flüsse erreichen das Meer nicht, nur der Karun und die Kercha, die Dijala und die beiden Zabs entquellen dem Randgebirge in Chusistan und Kurdistan.

Der nördliche Gebirgsbogen bilbet ben Nordrand Jrans gegen die Niederungen um das Kaspische Meeres begleitet das Elbursgedirge mit archäischer Grundlage und starker Bedeckung paslädzeischer und mesozoischer Sedimente, Kalke, Tone, Schieser, Sandsteine, Konglomerate, die von Porphyren und von jungen Eruptivgesteinen, besonders in dem 5670 m hohen, erloschenen Demawend, durchbrochen sind. Im übrigen hat das Kaspische Gedirge Söhen von 3—4000, Pässe von 2000 m Höhe. Kurze Flüsse rinnen zum Meere hinab, während der Sesid Rud das ganze Gedirge durchbricht. Unter dem 57. Meridian beginnen die Ausläuser des hindukusch; zunächst das Turkmenische Gedirge als Übergang zum Kaukasus, mit 4360 m Höhe im Dschagatai, und einem Längstal, in dem Mesched in 930 m Höhe liegt; dann das Geri Rudschirge mit kulissenartig angeordneten Falten zu beiden Seiten des Her Rud und des oberen Murghab, mit Gipseln von 3500—4000 m, Pässen von mehr als 2000 m Höhe und der Spicke Dschamkala (4140 m). Auf diesen Zug solgt nach Osten zu der Kuh i Baba (5140 m) und jenseits des Hadzigat-Passes (3700 m) zwischen Bamian und Kabul endlich der Hinduschischen Sinduskuschen Sinduskuschen Geiten das Gneis, aber auch aus

paläozoischen und mesozoischen Schichten, zusammengesetzt, nach Süben bewegt und auf bieser Seite in Schutt gehüllt. Ihm gehören wahrscheinlich alle Ketten zwischen Kanbahar und Kabul an; seine Gipfel übersteigen bereits 5000 m (vgl. S. 236), auch die Ortschaften haben große Höhen, wie Ghasni 2200 m.

Das abflußlose Innere von Iran enthält wuste Ebenen und bazwischen Gebirgezüge. Lettere, zum Teil noch von großer Söhe, wie der Kuh Rud, find als innere Kulissen der südpersischen, seltener der nordpersischen Falten aufzufassen. Über ihren Kern aus Granit und Kreibekalten haben sich große Massen vulkanischer Gesteine ergossen. Unter den alten Bulkanen erreichen ber Ruh i Buhl 4320 m, der bekanntere Hafar Ruh 4000, der Ruh Tuftan 3800, ber Dormant 2250 m; die Pässe liegen zwischen 2000 und 3000 m. Awischen diesen Gebirgszügen sind wieder Hochtäler eingebettet, zum Teil mit Seen, wie dem Niris (1550 m), und an ihren Gehängen sind Städte in großer Höhenlage entstanden, wie Hamadan (1950 m), Jefahan (1580), Kirman (1853), Jeft (1333), Kaschan (1130), während ber Sübfuß bes nordpersischen Randgebirges eine ziemlich gleichmäßige Höhe von 1100 m (Teheran 1132 m) hat. Bon diesen beiben Seiten aber fällt bas Land ins Innere zu weit geringeren Höhen ab. Es entwickeln sich Senkungsfelber, die benjenigen am Nordrande Frans in mancher Hinsicht gleichen. So liegen im Osten die Wüste Registan und das Sumpfgebiet von Oft-Sseistan mit den Sumpsseen Gud i Sirreh (430 m), Hamun i Maschfil (475) und bem Hilmendsumpf (500 m), ziemlich tief, ber Lauf bes mächtigen, aus bem hindukusch kommenden, ganz Südwest-Afghanistan entwässernden Hilmend nicht viel höher. Noch tiefer hinab geht der Nemek Sar bei Kirman (300 m), und im Nordwesten fällt die Seehöhe des Sees Haus i Sultan auf nur 150 m; auch die Salzfümpfe von Rewir im Nordosten liegen nicht hoch. Ihre Umgebung machen die öbesten Wüsten Irans aus, wie die Salzwüste Rewir, die Dascht i Lut, die Registan in Afghanistan und die Charam in Baludschistan. Aber auch alles übrige Land im Inneren ist wüst und kahl, die Gebirge sind in ihren eigenen Schutt gehüllt, Gerölle wiegen an ihrem Fuße vor, Sand, auch in Form von Dünen im Inneren ber Beden, an Stelle bes Wassers bededen meift blenbende Salzfrusten ben Boden. Wo Wasser porhanden ist, entsteht allerdings sofort eine oft üppige Vegetation.

An diesen Zuständen trägt das trockene und extreme Alima die Schuld. Großenteils ist es ein Höhenklima, mit sehr hohen Temperaturen im Sommer und am Tage, sehr tiesen im Winter und in der Nacht. Da überdies die Niederschläge meist im Winter fallen, in Teheran 50 Prozent, so herrscht im Sommer großenteils Dürre; Schnee, der deshald für die Lebensfähigkeit der Flüsse sehr wichtig ist, tragen den größten Teil des Jahres hindurch eine ganze Anzahl von Hochgipfeln, auch im Süden des Landes, und die Pässe sind im Winter oft verschneit, aber dauernd schneededett sind anscheinend nur die großen Hochgipfel im Hindustusch, insosen die Schneegrenze über 5000 m, ja 5500 m hoch liegt:

|                     |   |   |   | Jahr  | Januar  | Juli  | Unterschied | Mittlere Extreme  | Niederschlag |
|---------------------|---|---|---|-------|---------|-------|-------------|-------------------|--------------|
| Teheran (1132 m)    | 4 | ٠ | ٠ | 15,70 | -1-2,00 | 26,30 | 24,30       | -6 und 36°        | 284 mm       |
| Ediras (1580 m)     |   |   |   | 16,70 | +5,00   | 28,36 | 23,39       | -4,4° und 41,7°   |              |
| Kelat (2060 m) .    |   |   |   | 12,80 | -2,60   | 22,90 | 20,30       | Reita             | 228 mm       |
| Nabul (1760 m) .    | • | ٠ |   | 10,90 | -0,90   | 23,90 | 24,80       | - 11,8° und 39,4° | Bernandt     |
| Bufdir (Gubfüjte)   |   |   |   | 23,20 | 14,00   | 31,50 | 17,50       |                   | Ref.         |
| Lentoran (Nordfüste | ) | + | ٠ | 14,60 | 2,80    | 25,60 | 22,50       |                   | 1200 mm      |

Die Pflanzendeche ift spärlich. Gang Iran ift ein Steppen= und Wüstengebiet, besonders im Inneren. Die Büsten Kirmans und Ruhistans übertreffen sogar oft die arabischen

174 Afien.

Büsten an Trostlosigkeit. Die Salzsteppe, Sanbsteppe, Lehmsteppe sind Formen ber Büstensteppen auch für Iran, weißglänzende Salzfrusten überziehen weithin das Land, und Trockenheit liebende Pflanzen, wie Aftragaleen, Acantholimon-Arten, Artemisia, Amygdalus und andere Stachelpflanzen bedecken überall die Gehänge der Gebirge, soweit sie nicht reine Geröllober Schuttwüsten find. In großer Höhe tritt an ihre Stelle eine Glazialflora mit nordischen Formen, besonders Stauden und Zwiebelgewächse, Alsina, Gentiana, Viola, Myosotis. Die Baumgrenze liegt im Norden bei 2400-2600 m, im Süben aber bei 1500 m, und die einzelnen Söhenstufen ber Randgebirge find verschieden. Im Norden bedeckt Wald bie äußeren Gehänge ber Randgebirge von ber Baumgrenze bis zum Fuße, gang im Gegensat zu den in ibren eigenen Schutt gehüllten inneren Gehängen; er fest fich aus Eichen, Ulmen, Birken, Sichen, Platanen, weiter abwärts aus Wacholber und Walnußbäumen, endlich unten aus Ahorn, Erlen, Linden, Weiben, Raftanien, Pappeln, Feigen: und Maulbeerbäumen zusammen. Im Süben dagegen beginnen bei 1500 m Höhe Eichen, Obstbäume, Rosen und Myrten, bei 1300 Weizenfelder, Mandeln und Oliven, bei 1000 m die Dattelpalme und der Konarbaum (Paliurus). Der ganze Süben gehört ber Dattelzone an, boch werben hier auch Drangen, Zitronen, Limonen, Feigen, Granaten, Pfirsiche, Pflaumen, Pistazien, Quitten, Walnuffe und Trauben sowie auch die tropische Mango gepstegt; dazu kommen Zuckerrohr, Baumwolle, der weiße Maulbeerbaum und die Henna liefernde Alcanna tinctoria, alles aber nur da, wo Wasser rinnt. Die Küste selbst ist außerorbentlich heiß, troden und wüst. Die Tierwelt fcließt sich eng an die des übrigen Vorderasien an, doch erscheint im Osten der indische Tiger.

Die Bevölkerung, Jranier, ist von verschiedener Abstammung. Man unterscheibet eine ältere, arische, Schicht, meift Aderbauer und Städtebewohner, und eine neuere, mongolijdsturktatarifche, vorwiegend Nomaden, doch ist wohl schon im Altertum, nicht erst in den Mongolenzügen bes Mittelalters, öfters eine Beimischung mongolischen Blutes erfolgt. Seit frühester Zeit kommt dazu im Südwesten das semitische Element, namentlich Araber, in neuerer auch das europäische. Man rechnet heute als Arier 61/4 Millionen Perser, 31/2 Millionen Afghanen, 300,000 Balubschen, also annähernd 10 Millionen, dazu 1 Million Tadschifen, Städtebewohner in Afghanistan, 500,000 Inder im Often, 675,000 Kurden in Kurdistan, Luristan, Aserbeibschan und auch in Chorassan, 200,000 Luren in Luristan, 50,000 Armenier, 25,000 Restorianer in Kurdistan, zusammen 12,450,000. Turktataren leben 11/2-2 Millionen überall als hirten, Soldaten, Beamte, Räuber im Lande, als herrschendes Volt, bem auch die Dynastie eher als den Ariern angehört. Dazu kommen 200,000 Turkmenen in Chorassan, Türken am Urmiasee und 635,000 Angehörige verschiedener Stämme mongolijcher Rasse in Afghanistan. Die mongolische Rasse in Iran zählt daher 21/3--3 Millionen Köpfe. Als Drawida gelten 200,000 Brahui in Balubschiftan. Im ganzen hat Fran 15 Millionen Einwohner: 9 Millionen Perjer, 5 Millionen Afghanen, 1 Million Baludichen; unter Abrechnung von je 1/2 Million für Aserbeidschan und Armenisch : Kurdistan einerseits, Afghanisch-Turkestan anderseits 14 Millionen. Die Bolksbichte ist demgemäß gering, für Iran bei 21/2 Millionen qkm 5,6, für Persien bei 1,645,000 qkm 5,5, für Afghanistan bei 558,000 gkm 9 und für Baludschiftan bei 343,000 gkm 2,4. Im einzelnen aber stehen die fast menschenleeren Wüstengebiete des Inneren mit oft weniger als 1 den fruchtbareren und volfreicheren Randgebirgen mit 10-20 entgegen.

Die Siedelungen haben unter dem allgemeinen Verfall des Landes seit dem Auftreten der Mongolen gelitten. Die Städte sind meist Randstädte, teils gegen die Meere im Norden und Süden, teils zwischen den Randgebirgen und dem Inneren, endlich auch zwischen ben Gebiraszligen bes Anneren und ber Bufte. Der wichtigste Safenplat bes Nordens ift jest Enjeli : Rescht, während Barferusch : Dleichedisser und Asterabad mit Ges und Aschur Alde zurückgegangen sind und Mahmudabad aufkommt, als Ausgangspunkt der Eisenbahn nach Amol. Nördliche Randstädte gegen das Innere sind Mesched in Chorassan (60,000 Ew.), wichtig als Handelsstadt für Turkestan, als Wallfahrtsort und wegen ber im Bau begriffenen Eisenbahn nach Uschabab (vgl. S. 179), dann Schah Rud, Semnan und die Landeshauptstadt Teheran (280.000 Em.) mit Handel und Industrie. An den Gehängen der inneren Gebiraszüge gegen die Wüste liegen Kum, Raschan (30,000), Jest (45,000) und Kirman (60,000 Ew.), mährend Randstädte der süblichen Randgebirge gegen die Wüste des Inneren Samadan (30,000) und die alte Hauptstadt Jöfahan (70,000 Ew.) sind. In den füblichen Randgebirgen liegt Schiras (32,000), nicht weit füblich vom alten Persepolis und von Pajargabä. Sübliche Randstädte sind Disful und Schuschter mit je 25,000 Einwohnern in Chusistan und die Hafenstädte Muhammera (vgl. S. 153), Buschir (Abuschehr), Lingeh und Bander Abbas, jämtlich unter 20,000 Einwohner. Endlich verdienen in Baludschiftan Kelat, im britischen Gebiet Ketta (Quetta), in Afghanistan ber Schlüssel bes Sübens, Kandahar (20,000), der Schlüssel des Nordens, Herat, und die afghanische Landeshauptstadt Rabul (60,000 Em.) Erwähnung. Kabul beherrscht den Rabulpaß nach Beschawar in Indien. Bolitisch zerfällt Iran in drei Gebiete: Persien und Afghanistan mit selbständigen Gerrichern, Baludschistan unter britischer Verwaltung.

Wirtschaftlich gehört Iran zu den weniger entwickelten Ländern in Usien. Der Ackerbau ist auf die bewässerten Gebiete beschränkt und geht zurück. Das wichtigste Getreide ist Reis, ber bis 1200 m Söhe steigt, bann folgen Weizen in Chorassan und Ajerbeidschan, Roggen im Gebirge, Buderrohr in Chufistan und Majanderan. Dazu kommen die auf Seite 174 genannten Früchte, barunter im Guben bie Dattel, ferner Wein, DI in geringen Mengen, Baumwolle, Mohn für Opiumgewinnung und Tabak. Die Liehzucht hat infolge bes Rückganges der Kultur und ber Einwanderung ber Tataren zugenommen; fie liefert Säute, Felle, Wolle, Vieh und in Choraffan Seide. Schafe, Ziegen, Kamele, Pferde find zahlreich, Rinder weniger. Walb und Steppe ergeben Holz, Gummitragant, Harz, Asa foetida, Henna, die Fischerei große Mengen von Perlen aus ben füblichen Safen. Der Bergbau ift gang unentwickelt, am bekanntesten sind die Türkisgruben von Maden in Chorassan. Die Andustrie, meist Hausindustrie, liefert Teppiche, Schals, Filz, Flanell:, Baumwoll: und Seidenwaren fowie Porzellan-, Leber-, Steingut- und Metallwaren. Der Sandel Berfiens betrug 1904/05: 215,2 Millionen Mark, wovon 125,9 auf die Einfuhr entfielen. Bur Ausfuhr kamen Früchte (14,5), Opium (10,7), Teppiche (10,6), Robseide, besonders von Gilan (5,2), Säute, Felle (4,7), Reid (4,6), Gummi (4,6), Bolle (3,9), Baumwolle (3,9), Bieh (2,1), Seidenwaren (1,36), Baumwollenstoffe (1,7), Drogen (0,85), Zuder (0,5), Edelsteine und Gold (2,5), 1904/05 kamen von der Ginfuhr 61,2 Millionen von Rußland, 43,2 von England; für die Ausfuhr lauten die entsprechenden Zahlen 53,3 und 10 sowie 14,4 für die Türkei. Den größeren Teil des Handels bewältigen baher jett die nördlichen Häfen, den kleineren die südlichen, mit 1904/05: 54,54 Millionen Mark Handelswert (Ausfuhr 19,19, Einfuhr 35,35), meist nach Indien, England, China, Arabien und die Türkei, mahrend das Berhältnis noch um 1900 umgekehrt war. Der Landhandel ist am bedeutendsten in Mesched, Täbris und an der Dstarenze Persiens. Afghanistan sendet nach Indien Bolle, Früchte, Seide, Tabak, Arapp,

176 Afien.

Asa foetida, Pferbe, Blei, Jink, Mann, 1904/05 für 9,27, nach Russisch, Wolle, Hänte, Nüsse, Nüsse, Nüsse, 1903/04 für 6,2 Millionen Mark, und wenn auch der Handel mit Indien zurückgeht, so wiegt er doch noch vor. An Verkehrswegen gibt es in Persien nur die kurzen Strecken Teheran—Schah Abd ul Asi, Mahmudabád—Amol und Aschabad—Mesched, in Valudschistan die Bahn von Schikarpur am Indus nach Abdulla am Kodschakpaß bei Kandahar; in Afghanistan haben die Russen Kussen kerat erreicht. Die wichtigsten Karawanenstraßen sind die von Täbris nach Teheran, von Rescht nach Teheran, von Hesch nach Teheran, von Hesch nach Teheran, von Hesch nach Teheran, von Hesch sie neue englische Handelsestraße von Ketta über Nuschst nach Seeistan und weiter nach Mesched.

# B. Westasten.

Westasien ift bas Land zwischen ben iranischen Randgebirgen im Suben und bem Eismeer im Norden; die Grenze gegen Westen fällt mit der gegen Europa zusammen (vgl. 3. 123), die gegen Often folgt bem Jenissei und bem Juge ber Gebirge Zentralasiens. Westasiens gemeinsame Eigenschaften sind folgende. Der Entstehung nach ein verlassener Meeresboben ber Tertiärzeit und zum Teil ber Quartärzeit, bilbet bas ganze Land eine weite Tiefebene, in der allerdings an einigen Stellen Gebirgszüge auftauchen, welche die Tiefebene in Abschnitte aliebern. Mächtige Ströme burchfließen bie Nieberungen und münden teils in bas Eismeer, teils in die riefigen Reste ber alten Meeresbededung, das Kaspische Meer, ben Aralfee und ben Balkafchsee. Das Klima ist kontinental und fehr extrem, im Guben mit sehr hohen Sommertemperaturen, im Norden mit sehr tiefen Wintertemperaturen, im Süben trocken, im Norden feuchter. Daher herrscht im Süben überall, wo nicht Wasser fließt, die Büste, im Norden aber ber Bald; zwischen beiben vermittelt bie Steppe. Die Bewohner gehören fast ausschließlich ber mongolischen Rasse an, bilden aber sehr verschiedene größere und kleinere Stämme; baneben leben in ben Städten seit früher Zeit Arier, neuerdings namentlich im Norden Auffen. Politisch ift die ganze Tiefebene jest unter ruffischem Zepter vereinigt. Zuerst wurde Ende des 16. Jahrhunderts das Gebiet am Ob und Irtysch unterworfen, alles übrige Land erst im Laufe des 19. Jahrhunderts; nur Buchard und Chiwa führen noch ein Scheindasein als selbständige Staaten fort. Die Gesamtfläche beträgt 5,4 Dillionen akm.

Als Unterabteilungen kann man ausscheiben: 1) ben Süben, das abflußlose Gesbiet des Raspischen Meeres und des Aralsees, ein Wüstengebiet mit sehr fruchtbaren Strichen an den Flußusern, von subtropischem, sommerheißem, winterkaltem Klima, reich an wertvollen Ackerbauprodukten, und ein altes Kulturland; 2) die Mitte, die Kirgisensteppen, ein Steppengebiet mit zahlreichen Gebirgszügen, die zwischen den Gebirgen Zentralasiens und dem Ural vermitteln, ein Übergangsgebiet in jeder Beziehung, meist Viehzucht treibend und noch arm an Kultur; 3) den Norden, Westsieren, ein Waldland mit extremem Klima, im Norden bereits Tundra, seit drei Jahrhunderten russisches Gebiet, aber noch wenig entwickelt.

# a) Das turanifche Tiefland.

Das kuranische Tiefland zwischen ben iranischen Randgebirgen und 47° N. B. ist ein verlassener Meeresboden. Seit der Jurazeit immer wieder vom Meere überflutet, hat sich Turan in der späteren Quartärzeit zunächst mit großen Seen bedeckt, deren Reste das Raspische Meer und der Aralsee sind. Zwischen diesen entwickelte sich durch allmähliche Austrocknung seit der Pluvialzeit die Wüste mit Sand, Kies, Dünen. Arm an älteren Gesteinen,

\_\_\_\_\_

Beftafien. 177

bie nur an den Nändern erscheinen, hat das turanische Tiesland nur geringe Bodenschäße, etwas Naphtha, Schwesel, Mann, Steinsalz und Braunkohle. Die Höhe wird durch die Städte Taschsent mit 437 m, Buchará 222, Merw 235 m im Südosten und durch die der großen Wasserspiegel, des Aralsees mit — 48 und des Kaspischen Meeres mit — 26 m, bezeichnet. Die nördliche und östliche Umgebung des Kaspischen Meeres ist eine Depression. Das gesamte turanische Tiesland hat etwa 2 Millionen akm Fläche, wovon auf das Kaspische Meer 439,000, den Aralsee 68,000, Transkaspien 485,000, die Stromgebiete des Murghabseri Rud 170,000, des Amu 350,000, des Spr 200,000 und die Landschaft zwischen den beiden letzten 280,000 akm kommen.

Das Kaspische Meer besteht aus drei Teilen. Der süblichste ist ein Bruchseld zwischen ben nordiranischen Kandgebirgen und dem Kausasus und hat daher 1000 m Tiese, aber schlechte, versandende Häsen; der mittlere Teil, zwischen 40 und 46° N. B., reicht von den Spornen von Krasnowodsk, wo der Große Balchán an das User herantritt, und Apscheron dis zu der Halbinsel Mangischlaf und dem Terek. Er hat kaum 200, an den Kändern unter 100 m Tiese und trockene, wüste User, die durch den Busen Kara Bugas (Schwarzer Schlund) mit Wasser von 28,5 Prozent Salzgehalt gegliedert werden. Der nördliche Teil ist ein reiner Steppensee mit weniger als 10 m Tiese an der Nordküste, sast süssem Wasser und starken Zuslüssen (Wolga, Ural, Emba). Im Osten schneidet der Mertwyi=Kultuk= oder Kaidak=Busen die Halbinsel Busatschij ab.

Transkafpien heißt bas trockene, wüste Land östlich bes Kaspischen Meeres. Es hat keine Flüsse, wird nur durch den fälschlich für einen Mündungsarm des Drus oder Amu gehaltenen alten Meeresarm Usboj durchzogen und so in eine nördliche tertiäre Platte, Usti Urt, von 200 m Söhe mit Steilabfall nach allen Seiten und in ein südliches Wüstengebiet von weniger als 200 m Höhe zerlegt. Diese Niederung, deren südlicher Teil der Turkmenische Graben heißt, senkt sich im ganzen von den iranischen Randgebirgen nach Nordwesten und besteht ausschließlich aus Felswüste, Kieswüste, Lehmwüste, Salzwüste, Sandwüste, zwischen deren meist vegetationslosen Dünenreihen während der Regenzeit sich Salzseen bilden. Gegen die wandernden Sandslächen psiegt man den Sazaul-Busch (Haloxylon ammodendron) anzupslanzen (Tafel XVIII1, bei S. 184). Die von den Randgebirgen herabrinnenden Flüsse enden meist bald in der Wüste, wie der Her Rub und der Murghab sowie die vielen wasserzeichen Flüsse von Uschnischen, wie der Her sind langgestreckte Dasen in der Wüste. Sine andere Dasenreihe bilden die Lehmoasen am Nordsusse des iranischen Randgebirges in der sogenannten Turkmenenwüste, dem süblichen Teil Transkaspiens, während der dem Amu benachbarte Kara Kum, der Schwarze Sand, eine Wüste ist.

Das Aralseegebiet. Ein ganz ähnliches Gepräge hat bas Land zwischen Amu und Sipr: ber Note Sand, Kysyl Kum, mit 20 m hohen Hügeln seinkörnigen Sandes. Daran schließen sich nach dem Tienschan zu die Wiesensteppen, mit Blumenslor im Frühling, der aber in der Trockenzeit verdorrt. Auch hier versiegen die Flüsse in der Wüste, wie der aus den Gletschern der Alaikette (Tienschan) entstehende Sarawschan. Dagegen gelingt es dem Amu und dem Ssyr, zum Aralsee durchzudringen. Söhne der westlichen zentralasiatischen Gebirge, der Amu von Pamir, der Ssyr aus dem Tienschan kommend, haben sie ganz ähnzliche Schicksale. Beim Austritt aus dem Gebirge durchziehen sie sehr fruchtbare Ebenen, wie namentlich der Ssyr die Landschaft Fergand, dann aber geraten sie in die Gewalt des Wüstenssandes, wechseln ihr Bett, werden nach Nordosten verdrängt, verlieren viel Wasser, der Umu

178 Affien.

auch noch burch künstliche Ablenkung zur Bewässerung von Chiwa, und sind baher für die Schiffahrt ungeeignet. Den Aralsee, in den sie mit Deltas fallen, versanden sie. Der Aral (Inselmeer) hat unregelmäßige User, geringe Tiese, meist 20 m (größte Tiese 62,5 m), geringen Salzgehalt von 1,4—1,8 Prozent und eine Inselssäche von 2500 qkm. Sein sonst allgemein angenommenes Einschrumpsen wird neuerdings bestritten.

Das Klima Turans ist für die geographische Breite zu kalt: die tiesen Wintertemperaturen drücken das Jahresmittel herab. Nur an den südlichen Gestaden des Kaspischen Meeres liegt das Januarmittel über 0°, am unteren Amu schon dei —5°, in Kasalinsk am unteren Sipr gar dei —11,5°. Dagegen erhebt sich das Julimittel in Merw auf 30,5°, in Kyspl Arwat auf 30,2° und erreicht in Taschsent (450 m) noch 26,9°, in Kasalinsk 25,1°. Die Maxima aber sind mäßig, in Taschsent 38,8°, in Nukuß am Amu 40,5°, die Minima dagegen sehr bedeutend, in Taschsent — 19,5°, in Nukuß — 31,3°, so daß Unterschiede von 50 und mehr Graden zustande kommen. Die Niederschläge sind gering, nur am Süduser des Kaspischen Meeres kräftiger, wo sie im Westen noch 1000 mm betragen, am unteren Amu aber nur 50 dis 100, am Südostrande 300—400, in Ferganá 100—200 mm. Da sie aber großenteils nur im Winter fallen, so entsteht Sommerdürre, welche die Wässendildung begünstigt. Ungemein lästig sind die im Sommer dei Temperaturen von über 40° eintretenden Salzstaubstürme. Die Schneedese ist schwach, der Amu gesriert längere Zeit, aber nur etwa 15—30 cm dis.

|             |   |   |   |  | Jahr  | Januar         | Juli  | Unterschied | Mittlere Extrente              | Niederschlag |
|-------------|---|---|---|--|-------|----------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------|
| Afdur Abe   |   |   |   |  | 17,60 | 6,9°           | 28,00 | 34,00       | anna                           | 436 mm       |
| Merro       |   |   | ٠ |  | 15,40 | -0,60          | 30,20 | 30,80       |                                | 191 -        |
| Nutuf       |   |   | ٠ |  | 11,40 | -5,40          | 26,40 | 31,80       | -26,3° und 40,5°               | 87 mm        |
| Taschtent . | ٠ | ٠ |   |  | 13,30 | $-0.8^{\circ}$ | 26,90 | 27,70       | $-14.8^{\circ} = 38.8^{\circ}$ | 330 -        |

Über die Pflanzendecke ist schon auf Seite 130/131 das Nötige gesagt worden. Die Tierwelf ist eine Wüsten- und Steppenfauna mit Wolf, Fuchs, Schakal, Panther, Leopard, Saiga-Antilope, Wildesel (Asinus kiang), Kamel, Stachelschwein, Hase, Ziesel, Hamster, Wüsten- und Maulwurferatten sowie den bezeichnenden Springmäusen Alactaya jaculus und Dipus sagitta, serner mit Trappe (Otis tarda), Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus), Wüstenhuhn (Pterodes alchata), Fasan (Phasianus mongoticus), Krähe (Corvus corone).

Die Bevölkerung besteht aus zwei sehr verschiebenen Elementen: ben Bewohnern ber Wüstenzone und ben Aderbauern und Städtern. Erstere sind sast ausschließlich monzgolischer Nasse, Turktataren, die wiederum in Unterabteilungen zerfallen: zunächst das viele Stämme umfassende Bolk der Turkmenen, am Nordrande der iranischen Nandgebirge und in diesem, früher Räuber und Hirten, nach der Unterwerfung durch die Nussen 1882 zum Teil Ackerbauer; serner die nomadischen Usbeken von sast rein kirgisischem Typus, in Chiwa, Buchará, Ferganá, die Karakalpaken (Schwarzmühen), im Delta des Umu und in Samarkand, und die Kiptschaf im Tale des Sarawschan und in Fergand. Sie sind sämtlich Mohammedaner. Über die Kirgisen vgl. S. 182. Die Bevölkerung der Ackerbauzone bilden Tadschik, Sarten, Usbeken und Tarantschen. Von ihnen haben die Tadschik indogermanischen Typus und die persische Sprache erhalten, sie wohnen in Ferganá, dem Sarawschantale, Ostbuchará und Badachschan als Städter. Unter Sarten versteht man vorwiegend Städtebewohner, die aus allen seit grauer Vorzeit in Turan zusammengeströmten Völkerstämmen gemischt sind. Die Usdeken wohnen vorwiegend als Ansässige in Chiwa, Buchará, Asghanische Turkestan, die Sarten in Westsergand und am Sipr. Die Tarantschen (S. 182) sind in Turan

Bejtafien. 179

spärlich vertreten. Weitere Elemente der Städtebevölkerung sind Afghanen in Afghanische Turkestan als herrschende Klasse, Beamte, Soldaten; Araber in Buchard und Ssamarkand; Indier, Perser in Buchard und den Turkmenenoasen; Tataren als Kausseute und Händler in den Städten, als Ackerbauer bei Buchard und Taschkent; Juden in Buchard, rassenreine Nachkommen der alten Hebräer, und polnische Juden in allen Städten, endlich Russen und Deutsche in den Städten und zum Teil auch auf dem Lande.

Die Turanische Tiefebene zerfällt in folgende politische Abteilungen:

|                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |     | O Rilometer | Einwohner | Bolledicht |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|-----|-------------|-----------|------------|
| Translaspische Provinz |   |   |   |   |   |   | _ |   |   |     |    | ,  |     | 605 129     | 382 000   | 0,6        |
| Chiwa ) «comoto        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    | - ( | 60 000      | 800 000   | 13         |
| Buchará   Chanate .    | • | 8 | 8 | • | 4 | ő | 8 | + | 8 | *   | •  | *  | - 1 | 120 000     | 1250000   | 10         |
| Sjamarland             |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   |     |    |    |     | 68 963      | 860 000   | 12,5       |
| Fergana                |   |   |   |   | ٠ | ٠ |   | ٠ |   |     | ٠  |    |     | 137861      | 1572000   | 11,3       |
| Sspr Darja             |   |   | - |   |   |   |   |   |   |     |    | ٠  |     | 515341      | 1478 000  | 2.9        |
|                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 311 | an | me | n:  | 1507294     | 6342000   | 4,2        |

Die mittlere Bolksbichte ist gering, im einzelnen erhebt sie sich auch nur in den gutbewässerten Dasen auf mehr als 10. Wieviel Röpfe auf die einzelnen Bolksstämme entfallen, ist überaus schwer zu sagen. Immerhin ist Turan noch weit besser besiedelt als Westasien im Durchschnitt.

Man kann Sondergebieke an den Gebirgsrändern und Flußusern unterscheiden. Die Turkmenenasen erstrecken sich von dem Großen Valchan her dem Turkmenisschen Graden entlang dis Merw. In der Turkmenazeit nur Lehmhütten ausweisend, haben sie sich seit der Erbauung der Transkaspischen Kriegsbahn von Krasnowohsk am Kaspischen Meere nach Samarkand (1885—89) bedeutend entwickelt und erzeugen seht neben Weizen, Sorghum, hirse, Mais, Gerste, Luzerne, hans, Obst und Wein auf 25,000 Desigätinen gegen 33 Millionen kg Baumwolle im Jahre sowie Vieh. Die wichtigken Siedelungen sind neben Krasnowohsk, dem aufblühenden kaspischen Hafenplatz (10,000 Ew.), Kysul Arwat, Geok Tepe und Aschabad (20,000), von wo die Sisenbahn nach Mesched gebaut wird (vgl. S. 175). Um Tedschen oder Heri Rub liegt die Dase Tedschen, am Murghab die Dase Merw (30,000 Ew.), mit der starken Festung Neu-Merw; beide sind weit in die Wüste vorgeschoben. Im übrigen ist Transkaspien Wüstengebiet, in dem aber der Schwesel von Chulba, die Naphthaslager am Ostuser des Kaspischen Meeres und die Salzpsannen von Usti Urt für die Zukunst viel versprechen.

Afghanisch-Turkestan hat dieselben Erzeugnisse wie die Turkmenenoasen und kann als deren östliche Fortsehung gelten. Die usdekische Bevölkerung baut Weizen, Gerste, Hies, Sesam, Obst, Luzerne und Gemüse, aber die Siedelungen sind wenigstens im Altertum bedeutender gewesen; denn Baktrien war damals und im Mittelalter ein wichtiges Kulturland, dis die Mongolen seine Blüte zerstörten. Die alte Stadt Baktra erlebte im Vittelalter als Balch eine neue Glanzperiode, liegt aber jeht in Trümmern. Masar i Scherif und Chulm mit je 30,000, Maimene mit 18,000 Cinwohnern sind die wichtigsten heutigen Städte; im äußersten Osten liegen Kundus und Faisabad als Randstädte des Gebirges gegen die Ebene.

Buchará ist das Land am oberen und mittleren Amu Darja, das bis zum Jahre 1867 auch das Sarawschantal bei Sjamarkand umfaßte. Heute hat Buchará zwar noch einen eigenen Emir, er steht aber unter rufsischer Kontrolle. Bon seiner 205,000 qkm betragenden Fläche gehören ungefähr 120,000 dem Tieflande an. Hier wohnen etwa 1,250,000 Menschen,

180 Ufien.

so daß die Bolksdicke 10 beträgt. Auch hier werden Weizen, Gerste, Aprikosen, Pfirsiche, Wein, Hachs, Tabak, Sesam und Baumwolle gebaut; 1906 waren etwa 25,000 Deßjätinen mit Baumwolle bepflanzt und ergaben 32,76 Millionen kg. Die Viehzucht liesert Wolle, Felle, meist von Schasen, und Seide, der Bergbau Salz, Schwesel, Alaun, die Industrie Baumwoll= und Seidenwaren sowie Teppiche, Leber= und Holzarbeiten, auch Metallgeräte und Wassesührt werden besonders Seide, Wolle, Haumwolle, Früchte und Gewebe, im ganzen sür etwa 50 (?) Millionen Mark, besonders nach Ausland, aber es besteht auch mit Persien und Afghanistan, Indien und China reger Handelsverkehr. Die Haupststadt Buchard (80,000 Gw.) ist seit 1888 durch Sisendahn mit Krasnowodst verbunden, seit 1889 mit Ssamarkand. Ssamarkand (Tasel XVIII2, bei Seite 184), zu Alexanders Zeiten Maracanda, war im Altertum und wiederum im Mittelalter, diesmal als Residenz Timurs, eine blühende Stadt mit hoher Sinwohnerzahl, sank aber später und hat sich erst unter russischer Herrschaft wieder zu einer wichtigen Stadt von 55,000 Sinwohnern (1897) und mit starkem Handel in Baumwolle (1906 in der Provinz auf 15,620 Deßjätinen 16,8 Millionen kg), ferner in Seide und Vieh entwickelt.

Fergand heißt bas Land am mittleren Sfpr Darja zwischen ben Ausläufern bes Tienschan. In den Jahren 1864—68 und 1876 von Rußland erobert, hat Ferganá, das alte Chanat Rokan, infolge seiner großen Fruchtbarkeit einen hohen Aufschwung genommen. Der Aderbau liefert Beizen und Gerste im Winter, Sirfe, Mais und Reis im Sommer, ferner Gemüse, Gülsenfrüchte, Futterpflanzen, an Obst besonders Pfirsiche und Mandeln, Bistazien und Reben, Melonen, ferner die Aunkelrübe und Baumwolle; von letterer wurden 1906 auf 175,000 Desjätinen 237,5 Millionen kg gewonnen, im Gouvernement Spr Darja auf 27,271 Desigätinen fast 33 Millionen kg. Die Viehzucht ergibt Seide, Wolle, Talg, Säute und Felle sowie Bieh, Schafe, Kamele, Pferde, Efel, Rinder, ber Bergbau Salz, Schwefel, Steinfohlen und Naphtha, in ben benachbarten Gebirgen Gifen, Blei, Silber, Graphit, die Industrie Leber=, Woll-, Seiben= und Baumwollwaren, Pavier und Metallwaren, Teppiche, Belze, Filze, Wagen, Körbe, Ziegel, Seife, Dl, Branntwein und Zuder. Der handel führt ben größten Teil bieser Erzeugnisse aus, bis 1906 vermittelst ber Transkaspischen Gisenbahn, seitbem auch auf der neuen Linie Taschstent - Drenburg (1880 km) der fogenannten Mittelaffatischen Bahn. Bon ben Siedelungen hat die hauptstadt Taschsent mit 156,000 Einwohnern fast die Größe von Tiflis erreicht. Sie besteht, wie die meisten ber Städte Turkestans, aus einem älteren, asiatischen und einem jüngeren, russischen Teil. Am Spr liegen Chodichent (30,000), bie alte Hauptstadt von Kokan, Kokan (82,000), baneben Alt-Margelan (36,000) und bas russische Neu-Margelan (10,000), weiter oben, nahe dem Flusse, Andidschan (47,000) und Namangan (62,000), im Gebirge Ofdy (37,000 Ew.), in der Richtung nach Raschgar.

Das Wüstengebiet ist im Gegensatze zu der Ackerbauzone fast undewohnt. Nur an den großen Flüssen entlang ziehen sich Siedelungen. Am Sinr ist eine Kette von solchen aus der Gegend von Tschimkent, dem rechten User folgend, an der alten Handelöstraße nach Orensburg aufgereiht, doch sind auch diese Siedelungen, wie Perowsk, Avalik, Kasalinsk 17600 Cw.), neueren Datums. Sie werden durch die "Mittelasiatische" Bahn gesördert werden.

Am Amu liegt unterhalb Buchará ein zweites Emirat, Chiwa, ein Staat von 60,000 qkm Fläche, 800,000 Einwohnern und einer Bolfsbichte von über 13. Diese verhältnismäßig hohe Dichtezahl ist darin begründet, daß Bemässerungsanlagen, die dem Amu nahe der Stadt Chiwa genügend Wasser entziehen, einen lohnenden Acerbau auf Baumwolle (etwa 11 Millionen kg

15-1

Beftafien. 181

jährlich), Früchte, Melonen, Apfel, Pfirsiche, Trauben und Getreibe, serner die Zucht von Maulbeerbäumen, Tabak, Gemüsen und Kartosseln ermöglichen. Die Hauptstadt Chiwa des unter russischer Kontrolle stehenden Staates hat 30,000 Einwohner, am Amu liegen Kungrad und Petro-Alexandrowsk. Der Aralsee ist wirtschaftlich noch nicht genügend ausgebeutet, liesert aber immerhin jährlich bereits 5000 Tonnen Fische.

# b) Die Rirgifensteppe.

Oberflächengestalt. Nördlich des Sipr beginnt eine Annäherung der Gebirgsinsteme Zentralasiens, des Tienschan und des Altai, an den Ural. Als ein Ausläuser
des Ural zieht das 575 m hohe, aus gesalteten archäischen Felsarten und alten Eruptivgesteinen bestehende Mugodschargebirge gegen die Ust Urt-Platte, während der den Tienschan sortsetzende 1500—2400 m hohe Kara Tau den Spr dis in die Gegend von Perowst
begleitet. Weiter im Norden wird die Annäherung noch größer, indem sich vom Ural ein Höhenzug zwischen die Flüsse Todol und Irgis einschiedt und zugleich mächtiges Vergland vom Altai her nach Nordwesten vorspringt. Dieses besteht aus nordwestlich und nordöstlich gerichteten Jügen, die viele kleine, isolierte, anscheinend unzusammenhängende Gruppen bilden, flache Falten aus Granit, Porphyr, Diabas, devonischen und karbonischen Schichten mit Steinkohlen, alles umgeben von quartären Bildungen. Sie erreichen 300—800 m, vereinzelt
über 1200, ja im Kysyl Rai dis zu 1470 m Höhe und nehmen das Land zu beiden Seiten
des 50. Parallelkreises ein, so daß das Gepräge der Ebene völlig schwindet. Nur in der
Gegend von Turgaj und Irgis greisen die nördliche, sibirische und die südliche, turanische
Ebene sast ineinander; daher ist die Schwelle von Turgaj orographisch wichtig.

Noch in anderer Beziehung unterscheibet sich die Kirgisensteppe von dem turanischen Tiefland: sie ist zwar auch noch großenteils abfluglos, aber im Norden finden ihre Fluffe Tobol, Adim und die Zuflüsse des Artyjd Anschluß an das zum Eismeer führende System des Ob; die großen Seen verschwinden, aber kleinere bedecken das Land in um so größerer Bahl, und abflußlose kleine Seen mit Zuflussen bringen zwischen Db, Ischim und Irtysch ein. Sie sind vielfach falzig, zum Teil aber auch brackig ober gar füß und vermutlich Reste früherer größerer Seen. So burfte ber größte, ber Balkafdijee, mit anderen zusammen ein langeres Beden gebildet haben, das heute allerdings wieder, wenn auch wohl nur vorübergehend, an Größe zunimmt. In diesen flachen, jugen Steppenfee (nur 11 m tief, bei 693 km Länge, 58 bis 85 km Breite, 18-19,000 gkm Fläche), bessen Fauna ber bes Lop Nor (vgl. S. 231) ähnelt, mündet das aus dem Tienschan kommende mächtige Stromspftem des Ili in einem Delta inmitten einer noch von mehreren Fluffen durchzogenen Siebenstromland genannten Bufte. Ein anderes Scengebiet bestand nahe bem Sinr unter 45° bei Berowst, hat sich aber aufgelöft. Seine Reste find ber Sumpffee Bakaly Kon am Sipr, ber Sjaumal Rul, ber ben langen Tichu aus bem Tienschan aufnimmt, und ber Aschtsche Kul, in dem ber Ssary Ssu endet. Ein brittes größeres System hat die Fluffe Irgis, Turgaj und andere aufgenommen und stand offenbar früher mit dem Aral in Berbindung. Südwestlich von Afmolinst liegt ber größere Steppensee Tenis, und fleinere sind weithin über die Steppe zerstreut.

Eine besondere Stellung nehmen die kaspischen Steppen westlich des Mugodschargebirges ein, der ebene, nur gelegentlich leicht gewellte Boden eines im Osten tertiären, im Westen quartären Meeres, reich an Sand und Dünen, die zwischen sich Salzseen einschließen, aber auch an Löß. Zwischen 4 und 5 m hohen Lößusern sließen der Ural und die Emba zum

10-1

182 Alfien.

Raspischen Meere; die übrigen Gewässer, Salzseen und kleineren Flüsse erreichen dieses nur in der Regenzeit. Ein großer Teil der grasigen Niederung liegt tieser als der Meeresspiegel. Während dieses Gebiet fast baumlos ist, stellen sich in den gebirgigen Teilen der Kirgisensteppe kleine Gehölze von Birken, Pappeln, Weiden, Espen, Fichten ein und schmiegen sich den Hohlsormen des Geländes an. Im Nordosten entwickelt sich zwischen Irtysch und Ob aus der reinen Grassteppe sogar die parkartige Baumsteppe Baraba oder Barabinskaja Step, deren Charasterpstanzen die großen Dolbenträger der Gattung Heracleum, Liliengewächse und Stauden sind, während die typische Grassteppe das Federgras Tyrsa und viele Stauden bedecken, die im Frühjahr mit frischem Grün und prächtigem Blumenstor ein völlig anderes Bild hervorrusen als im Herbst mit seinem gelben verdorrten Grase, den braunen Stauden und Disteln, Dornsträuchern, Halophyten. Neben der Grassteppe sind aber auch die Sandsteppe und die Salzsteppe in der Kirgisensteppe noch vertreten.

Im Klima ist der Übergangscharakter des Landes von Wüste zu Wald begründet, und seine allmähliche Beränderung im Sinne zunehmender Trockenheit hat die Entstehung der abstußlosen Seen und der plöhlich abbrechenden Flußläuse veranlaßt. Die Niederschlagsmengen halten sich überall unter 400 mm, nur an der Nordgrenze fallen in Todolsk 460, Jschim 420; Barnaul aber in südlicherer Lage hat nur 260 mm. Die Temperaturen sind extrem, die Sommer sehr warm, die Winter recht kalt, die Schwankungen daher gewaltig. Schnee fällt im Winter in geringen Mengen und taut im Frühjahr rasch weg, aber der Ischim ist im Jahre etwa 150, der Irtysch bei Omsk 160 Tage gefroren.

|                | Jahr | Januar | Juli  | Unterschieb | Mittlere Extreme | Nieder | dilag |
|----------------|------|--------|-------|-------------|------------------|--------|-------|
| Irgis          | 5,00 | 15,0°  | 24,50 | 40,40       | -34,1° und 38,1° | 175    | mm    |
| Ssemipalatinft | 2,50 | -17,5° | 22,20 | 89,70       |                  | 186    |       |
| Barnaul        | 0,40 | -19,00 | 19,50 | 38,50       | -45° unb 32,5°   | 260    | •     |

Die Brolkerung besteht vorwiegend aus Kirgisen, einem mächtigen turktatarischen Bolfe von 21/2 Millionen Köpfen, das die Gebiete vom Amu bis zum Ob und von der Wolga bis zu bem Tienschan bewohnt. Ihre Hauptsitze sind in der Kirgisensteppe, der sie ihren Namen gegeben haben, boch lebt eine Abteilung ber Kirgijen, die Karafirgifen (Schwarzen Mirgisen), in ben zentralasiatischen Randgebirgen, in Fergana und Semirjetschenft. Die Sauptmaffe, die Rirgiskafaken, zerfällt in die Große Sorde (100,000) in Sfemirjetschenft und der Dichungarei, die Mittlere Horbe (450,000) vom Balkasch bis zum Sinr bei Perowik, die Kleine Horbe (800,000) um den Aralfee und die Innere Horbe (150,000) in der kaspiichen Steppe. Das find zusammen 11/2 Millionen, mährend die Karakirgisen auf 1 Million geschätzt werden, bavon 300,000 in Fergana, 140,000 in Semirjetschenft. Die Kirgifen find großenteils noch Nomaden, beginnen aber namentlich im fruchtbaren Ackerbaugebiet am Rande der zentralasiatischen Gebirge seshaft zu werden. Außer ihnen leben in der Kirgisen= steppe noch 40,000 Kalmüden, besonders in Sjemirjetschenft, Sjemipalatinst, Tomst und Uralif; 180,000 Tarantichen im Ilital, im wesentlichen sartische Ackerbauer; Dunganen, Nachkommen turkischer Bölker, im Ilital, vorwiegend in den Städten; tatarische Stämme zwischen Tobol und Jenissei, wie die Barabinzen, die Teleuten, die Tscholymtataren und die Altaier ober Bergkalmuden, meift wenig zahlreiche und ichon in Ruffifizierung begriffene Stämme.

Die Ruffen eroberten die Kirgisensteppen langsam im Laufe des 17. Jahrhunderts, 1732 Ssemipalatinst, aber die südlichen Teile erst im 19. Jahrhundert, Ssemirjetschenst 1831 und 1844, Irgis und Turgaj um dieselbe Zeit. Sie haben sich in sehr verschiedener Dichte

Weitafien.

über die Kirgisensteppe ausgebreitet: in den Provinzen Uralft und Semipalatinst zählt man je 100,000 Russen, in Turgaj kaum 25,000. Überall aber bewohnen sie die Städte, ent- weder fast allein, wie Uralst, oder sie haben ein russisches Biertel inne; wenn sie (meist Rosaken) auf dem Lande leben, so treiben sie Ackerbau, kurz, sie bilden überall das ansässige Glement im Gegensat zu den Nomaden, und haben als Kaussente den Handel, als Beamte und Soldaten die Herrschaft in der Hand. Man unterscheidet solgende politische Abteilungen:

|         |                  |   |   |   |   |   |   |     |    |      |    | ORilometer | Einwohner | Voltsdichte |
|---------|------------------|---|---|---|---|---|---|-----|----|------|----|------------|-----------|-------------|
| Proving | Uralit           |   |   |   |   | ٠ |   |     |    |      |    | 323666     | 645 000   | 2           |
|         | Turgaj           |   |   | ٠ |   | ٠ | ٠ |     |    |      | ٠  | 454958     | 453 000   | i 1         |
| 2       | Almolinit        |   |   |   |   |   |   |     |    |      | 4  | 566575     | 683 000   | 1,2         |
| •       | Sfemipalatinit   |   | ٠ | 0 |   |   |   |     |    |      |    | 506772     | 988000    | 1.9         |
| 2       | Sjemirjetichenft | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ |   |     |    |      | 4  | 395929     | 685 000   | 1.7         |
|         |                  |   |   |   |   |   | 3 | Buj | am | iite | 1: | 2247 900   | 3454000   | 1,5         |

Die Kirgisensteppe ist somit sehr bünn besiedelt und verleugnet nicht ihren Charatter als Steppengebiet; doch sind gewisse Unterschiede zwischen dem Westen und dem Osten zu machen. Die westlichen Provinzen Uralst und Turgaj treiben fast ausschließlich Viehzucht, Uralst hatte 1894: 1,720,000 Schafe, 409,000 Rinder, 320,000 Pferde und 180,000 Ramele, Turgaj 1892: 2,300,000 Schafe, fast 1 Million Pferde, 630,000 Rinder, 210,000 Ramele, zusammen 63/4 Millionen Tiere. Neben der Viehzucht sind nur Fischsang und Kaviarbereitung am Ural und an der Emba, Talgsiederei, Ziegelei, Gerberei und Müllerei von Bedeutung, endlich die Gewinnung von Salz, Steinöl und Raphtha. Sehr verschieden aber sind die Siedelungen. Im Westen sind Uralst und Turgaj Städte von 37,000 und 10,000 Sinzwohnern geworden, in der Provinz Turgaj aber hat es bisher kein Ort auf 5000 Einwohner gebracht, so daß Städte sehlen, und selbst Turgaj 1897 nur 1000 Einwohner hatte.

Die östlichen Provinzen Akmolinsk und Ssemipalatinsk haben außer ber Steppe auch Bergland und baher neben der Viehzucht auch Bergbau. Ihre zum größeren Teil kirzgisische, zu drei Vierteln nomadische Bevölkerung besitzt etwa 4½ Millionen Schase, 1,500,000 Pferde, 625,000 Kinder, 200,000 Ziegen und 100,000 Kamele, zusammen über 7 Millionen Tiere. Die Viehzucht ernährt noch 90 Prozent der Vewohner. In gut bewässerten Gegenzden, süblich des 50. Parallelkreises nur vermittelst künstlicher Bewässerung, wird Ackerdau auf Sommerweizen, Winterroggen, Hafer, Kartosseln, Tabak, Hanf, Melonen, auch etwas Gerste und Vuchweizen getrieben. Der Vergbau ergibt Salz, Steinkohlen, Gold und Kupser. Der Handel leidet noch unter dem Mangel an Sisenbahnen. Die Siedelungen, meist Holzbäuser, sind klein. Akmolinsk hat kaum 10,000, Kurgan 11,000, Ssergiopol 5000, Saissansk am Saissan Nor 4500 Einwohner. Etwas größer sind Petropawlowsk am Ischim (20,000), Ssemipalatinsk (30,000) am Irtysch, Varnaul (30,000) am Ob, endlich Omsk (37,500) am Irtysch, aber diese Städte liegen an großen Verkehrswegen, den Flüssen. Immerhin streitet Omsk mit Uralsk um den dritten Platz unter den Städten Sibiriens.

Die Nandlandschaften gegen das Gebirge zu haben Weiden und Wiesen. Semirs jetschenst besaß baher 1893: 4 Millionen Ziegen und Schafe, 663,000 Pferbe, 383,000 Rinder, 100,000 Kamele, also wieder über 5 Millionen Tiere, aber auf Lößboden auch Ackerbau und in gut bewässerten Gärten reichen Obstbau. Außer Viehzuchtproduften führen diese Gegenden baher Baumwolle, Getreide, Aprikosen, Pfürsiche, Melonen, Apfel, Trauben,

Wein, Seibe aus. Die Siebelungen sind meist jung. Die Eingeborenen, Kirgisen, Kalmücken und Tataren, sind Viehzüchter; Aussen, Kosaken, Dunganen, Tarantschen, Sarten, Chinesen bilden das ansässige Element. Meist bestehen zwei Städte nebeneinander, eine schmutzige, asiatische und eine wohlgepslegte, russische, so im Hauptort Wiernyj (25,000 Ew.), ferner in Tschimkent, Aulië Ata, Kopal, Lepssinst und anderen Randstädten, die meist in 250—1100 m Höhe am Gehänge des Gebirges liegen. Neben Wiernyj ist Oscharkent (16,000 Ew.) der größte Ort.

## c) Die westsibirifche Ticfebene.

Der nörblichste Abschnitt bes großen westasiatischen Tieflandes ist die westsibirische Tiefsebene. Sie erstreckt sich vom Ural zum Jenissei, nordwärts dis zum Meere, südwärts dis zu einer Linie von Tjumén über Jschim, Kainst, Kolywan, Tomst nach Atschinst. Im ganzen scheidet diese Linie die tertiären Süßwasserablagerungen des Südens von den quartären Gebilden des Nordens. Jüngere Flußs und Seeablagerungen, glaziale Geschiede und eine jüngste Meeresdildung, diese von Obdorst an nordwärts, bilden das Land, eine unabsehbare bewaldete Sbene von etwa 100 m Höhe, in der Sümpfe und Flüsse die wichtigsten Gegensstände der Darstellung sind. Der Norden liegt sogar tieser als 50 m. Im Gegensasse zur Turkestan und der Kirgisensteppe hat das ganze Land Absluß zum Meere und gehört zum bei weitem größten Teile dem Flußsystem des Ob-Irtysch an.

Dem Flußinstem bes Db-Jrtysch gehen aus ber Kirgisensteppe die Flüsse Tobol, Ischim und Irtysch zu. Der Tobol entspringt im süböstlichen Ural, entwässert ben Ural bis 61° N. B. vermittelst vieler Nebenssüsse, wie Ajat, Pyschma, Tura, und fließt in der alten Meeresstraße, die das nördliche mit dem süblichen tertiären Meer Westasiens verband, nordwarts. Der in der Kirgifensteppe entstehende Afchim bleibt ein Steppenfluß bis fast zur Mundung, der Jrtysch kommt vom Altai, durchfließt als Schwarzer Jrtysch die Steppenmulbe zwischen Altai und Tarbagatai sowie ben Steppensce Saissan Nor (413 m) und tritt bei Ssemipalatinft in die Ebene ein, wo er den Om, den Ischim und die Tara aufnimmt. Der Ob entspringt ebenfalls im Altai, in 2830 m Höhe, burchfließt als Tichulyschman ben schönen Telegkischen See, nimmt nach ber Vereinigung mit ber Bija bei Biist ben Namen Ob an, erreicht schon bei Barnaul in 130 m Sohe die Ebene, tritt bei Kolywan an bas Sumpf: gebiet heran, empfängt unterhalb Tomst ben Tom in 90 m Höhe und vereinigt sich nach gewundenem Laufe mit dem Irtnich. Dann verbreitert er sich bis auf 3,5 km, erreicht all: mählich die Tundra und mündet endlich in den Obischen Busen (Obstaja Guba). Er ist von Obdorfk bis Biijk schiffbar, nicht aber im Unterlaufe wegen bes Gifes und ber feichten Mündung; bagegen bieten ber Tom bis Tomft, ber Irtnich bis Ssemipalatinst, ber Tobol bis Jalutorowst gute Basserstraßen. Der Ob ist unter Zurechnung bes Irtysch 5300 km lang, ber längste Fluß Asiens; sein Ginzugsgebiet umfaßt 3,100,000 gkm. In ben Tasbufen, ben Oftarm bes Obischen Busens, fällt ber furze, aber breite Tas. Die halbinfel ber Ssamojeben ober Jalmal springt zwischen bem Obischen Busen und ber Karasee weit gegen Norben vor.

Das Klima ist extrem kontinental und ziemlich feucht. Bor allem fällt die Temperatur im Winter sehr tief, während die Sommer noch ziemlich warm bleiben; dadurch schrumpsen Herbst und namentlich Frühling stark zusammen. Die Riederschläge gehen im Gegensat zu Turan und der Kirgisensteppe vorwiegend im Sommer nieder, so daß es im Winter nur zur Bildung einer dünnen Schneedecke kommt, die aber, von den Stürmen, Buranen, emporgewirbelt, diese besonders gefährlich macht, da der Schnee jede Orientierung vereitelt. Die

1000





Flüsse tragen ben größten Teil bes Jahres hindurch eine allerdings nur 70—90 cm bicke Eisdecke, der Jenissei 200 Tage lang. Bon 60° N. B. an ist der Boben dauernd gefroren.

|         |   |   |   |   |  |  |   | Jahr           | Januar | Juli  | Unterschieb | Niederschlag |
|---------|---|---|---|---|--|--|---|----------------|--------|-------|-------------|--------------|
| Tobolf  |   |   | • | ٠ |  |  | ٠ | 0,20           | 19,00  | 19,10 | 38,10       | 473 mm       |
| Toms    | ٠ | 4 |   |   |  |  |   | $-1.0^{\circ}$ | -19,60 | 18,70 | 38,30       | 384 -        |
| Berefow |   |   |   |   |  |  |   | -4,60          | -23,70 | 16,30 | 40.00       | 468 -        |

Die Pflanzenbecke ist im Gegensatzum übrigen Westasien sehr üppig, ba ber Nieberschlag im Sommer fällt. Ganz Westsibirien ist ein Walbland, sein Walb ein Sumpswald, boch sehlen in dem westsibirischen Walde, Tajga, bereits die russischen Waldbäume Ulme, Siche, Siche, Ahorn, so daß hauptsächlich Birken, Spen, Erlen, Sbereschen, Pappeln, von Nadelhölzern Fichten, Wacholber, Lärchen, Zirbelsiesern vorkommen. Der Wald ist sumpsig und schwer, oft gar nicht gangbar, die Baumgrenze zieht von Obdorst aus nach Südosten, boch dringt Wald an den Flußusern bis gegen die Mündungen vor. Den Zwischenraum nimmt im äußersten Norden die Tundra ein, meist Moostundra aus Polytrichum- und Sphagnum-Arten mit Stauden, Gräsern, kniehohen Holzgewächsen, Weiden, Erikazeen 2c. Sie ist im Sommer mit vielen intensiv blühenden Blumen geschmück, aber die Flora versarmt rasch nach Norden zu. Die wichtigsten Nutpssanzen sind die Renntierssechte und Beerenspslanzen, wie Vaccinium-, Rudus- und Empetrum-Arten (Tasel XVIIIs).

Die Tierwelt des Waldes entspricht der nordeuropäischen Waldsauna mit Hirsch, Neh, Sichhörnchen, Wolf und Fuchs, Sich und Bär. Auf der Tundra leben Renntier, Polarssuchs, Schneehase, Vielfraß, Lemming, auch der Gisbär, von Vögeln Lapplandammer, Schneeshuhn, Schneeammer, Schneeseule, Nabe und zahllose Seevögel an der Küste.

Die Bevölkerung besteht aus Eingeborenen und Eingewanderten. Eingeborene sind die Ssamojeden auf der Tundra zwischen Ural und Jenissei, etwa 16,000 an der Zahl, die Ostjaken und Wogulen, zusammen 25,000, zwischen dem unteren Ob und dem Jenissei, und die Juraken auf Jalmal (700). Sie alle sind Jäger, Fischer, Renntiernomaden, werden aber rasch russissiert. Die Russen sind seit dem Ende des 16. Jahrhunderts im Lande ansässig und stellen jeht sast die ganze Bevölkerung, aber die Volksdichte ist noch überaus gering, besonders im Norden; meist wohnt die Bevölkerung im Süden an dem alten sibirischen Trakt und an der Sisenbahn sowie längs der Flüsse. Die politische Einteilung ist solgende:

| Convernement | Tobolft |  |   | ٠ | • | 4 |  |   |         | Einwohner<br>1433000 | •   |
|--------------|---------|--|---|---|---|---|--|---|---------|----------------------|-----|
| *            | Tomst . |  | 0 |   |   |   |  | • | 847359  | 1928000              | 2,3 |
|              |         |  |   |   |   |   |  |   | 2234782 | 3361000              | 1,5 |

Die Siedelungen sind in der Regel nur klein. Sibiriens alte Hauptstadt, Todolsk, liegt jett abseits der Hauptverkehrslinie und hat daher nur noch 20,000 Einwohner, und auch die neue Hauptstadt Westsibiriens, Tomsk (60,000), ist nur durch Zweigbahn an die große Sibirische Bahn angeschlossen und dürste daher mit der Zeit zurückgehen, wenn nicht die benachbarten Rohlenfelder sie halten. Rohwan am Ob ist eine Bergwerksstadt von 12,000 Sinwohnern, Tjumén hat zwar noch 30,000 Bewohner, ist aber von der neuen großen Verkehrslinie unberührt geblieben. Ischim hat 7000, Kainsk 6000, Tara 7000 Sinwohner, während der Obmündungshasen Obdorsk, der Hauptmarkt sür den Handel mit den Jägervölkern der Tundra, noch kleiner ist.

Wirtschaftlich beruht das Land bis 63° N. B., ber Getreibegrenze, auf dem Ackerbau; Hafer und Weizen, im Norden auch Gerste, werden als Sommergetreibe, ber Roggen als

Wintergetreibe in reichen, aber nicht immer sicheren Ernten eingeheimst, und zum Teil außgesührt, mit Kartosseln zusammen 1894 über 40 Millionen hl. Dazu kommen Tabak, Flachs, Mohn, Erbsen, Gurken. Die Viehzucht weist  $11^{1/2}$  Millionen Stück Vieh, barunter 150,000 Renntiere, auf; auch Vienenzucht ist allgemein. Der Walb liefert Holz, die Jagd Pelztiere, die Fischerei Fische in großen Mengen, der Vergbau am Altai Silber, Gold, Arsen, Wlei, Malachit, Jaspis, auch Steinkohlen und Petroleum, die Industrie in den Städten Felle, Lederwaren, Ziegel, Seile, Öl, Talg, Mehl, Tuch, Papier, Vier, Branntwein, Butter; diese Erzeugnisse werden großenteils außgesührt, doch hat die Sibirische Bahn (Tasel XVIII4, bei S. 185) die auf sie gesetzen Hossnungen nicht voll erfüllt.

### C. Mordasten.

Bau und Oberflächengestalt. Der Jenissei bilbet die Grenze zwischen dem jungen ebenen Lande in Westsbirien und einem älteren Berglande, das sich von hier aus über den ganzen Norden Asiens verbreitet. Dieses sibirische Bergland ist sogar ein sehr altes Land, nach Souard Sueß vielleicht der älteste Teil Asiens. Im äußersten Norden liegen nach Sueß zwei Gebirgsbögen vor. Der eine, der Taimprbogen, umfaßt das aus paläozoischen Schiefern ausgebaute Byrrangagebirge, dessen nördlichster Ausläuser das Kap Tscheljustin ist. Es erhebt sich inmitten wellenförmiger, aber nur 100 m hoher, mit Seen und Morästen bedeckter Tundren, in denen quartäre Ablagerungen über den Jenissei hinsiber bis nach der unteren Chatanga vordringen, während die Küste von klippigen Inseln, wie Sinsamkeit und Preodraschenija, begleitet wird. Der zweite Gebirgsbogen ist das 1200 bis 1400 m hohe Werchojanstische Gebirge, Chara Mach oder Orulgan, ein paläozoischer und mesozoischer, mit Tundren bedeckter Zug, der von den Quellen der Kolyma nach der Mündung der Lena läust. Mesozoische Ablagerungen treten an die meist steile und von Tundren bedeckte Küste heran, aus der die jungen Veltas der Lena, Jana und Indigirka herausspringen.

Von den beiden Gebirgsbögen eingeschlossen beginnt im Norden die sibirische Scholle an ber Jenisseimundung. Sie erstreckt sich über bas ganze Innere bis zu einer Linie von ber Mündung ber Steinigen Tunguffa über Irtuift ber Lena entlang zum Alban, zerfällt aber in drei Abteilungen. Den Norden nimmt eine flachgelagerte paläozoische Tafel ein, besonders kambrische und filurische Kalksteine, Sandsteine und Konglomerate, deren rote Karbe das Landschaftsbild, besonders die Flugufer, beherricht. Sie ist von ausgeglichenen Formen und Höhen, nur burch die Fluffe gegliedert, und mit Bald bedeckt. Über diese Tafel haben sich in ber Kreibezeit Meeresablagerungen gebreitet, die namentlich im Tal ber Lena erhalten find. Endlich liegt in dem sogenannten Angaralande ein Gebiet mit terrestrischen und marinen Ablagerungen aus dem Perm, der Trias und dem Jura vor, meist Sandsteine, Konglomerate und Schiefertone, die bamals ein altes Kestland bilbeten. Beute ist bas Angaraland ein ausgeglichenes Bergland von 600-1000 m Sohe, beffen höchster Gipfel ber Tafelberg Jenaschimstij Palkan an der Steinigen Tunguska ist. Mächtige vulkanische Decken, meist basische junge Eruptivgesteine, beren Seehohe jest 550-600 m beträgt, begleiten auf weite Streden beide Seiten ber Steinigen Tunguffa. Ihnen gehören die meisten Bergzüge an, wie die Pitberge, die Ssinberge, das Ssymermagebirge und die Wiljuiberge, deren harte Gesteine die darunterliegenden Ablagerungen vor der Abtragung bewahren.

Bielleicht findet die fibirische Scholle ihre Fortsetzung noch in zwei Plateaulandschaften zwischen bem Baikal und Ochotsk, dem Witimplateau und dem Albanplateau. Das

Nordasien. 187

Witimplateau zu beiben Seiten bes Witim reicht vom Baikal bis zur Olekma und wird burch mächtige Lavadecken charakterisiert, die hier sogar zwei Bulkanberge, Obrutschew und Muschketow, tragen. Das Albanplateau ist eine sauft von 200—1000 m Höhe ansteigende einförmige waldbedeckte Tafel, die von den Flüssen in wirr angeordneten Tälern unregelmäßig gegliedert ist. Un der Wassersche zwischen Olekma und Alban erreicht das Land sogar 1500, ein Baß 1350 m Höhe.

Der britte Bestandteil Sibiriens ist die bogenförmige, gefaltete Außenregion, gefaltetes Land, das die sibirische Scholle südwärts von der genannten Linie in weitem Bogen umgibt. Dieser Bogen setzt sich aus den beiden hauptsächlichen Streichrichtungen Südssbiriens und Asiens überhaupt zusammen, der nordwestlichen, saifalischen und der nordöstlichen, baikalischen. Nach Sueß soll das ganze "der alte Scheitel" genannte Gebiet der Ausgangspunkt der großen zentralasiatischen Gebirgsbögen, der Ausstrahlungspunkt der Falten sein, die dem assatischen Kontinent sein Gepräge geben. Der alte Scheitel ist aus den ältesten Gesteinen, Eneis, Glimmerschiefer, Chloritschiefer, altem Quarzit, kristallinem Kalk, sowie aus Granit, Diabas, Porphyr, Porphyrit zusammengesetz, erstreckt sich südwärts die ins Ssainische Gebirge und zur Sselenga und Schilka und scheint seinen südlichsten Punkt an der Vereinigung beider Streichrichtungen südlich vom Baikalsee zu haben. Nach Norden ist der alte Scheitel von Nandfalten umgeben, die in das Gebiet der sidrischen Scholle einzgreisen, nach Süden und Südosten aber von tiesen Gräben durchsetz, zwischen denen Horste stehengeblieben sind. Daraus ergibt sich ein häusiger Wechzel zwischen Tiesenlinien, in denen Klüsse und Seen liegen, und Bergrücken von allerdings mäßiger Höhe.

Die beiben Streichrichtungen werben am besten burch zwei Gebirge angebeutet, bas Ssajanische Gebirge im Westen, bas Jablonówyjgebirge im Osten. Das Ssajanische Gebirge hat einen westlichen Flügel mit 2300 m und einen östlichen mit 3490 m Höhe im Munku Ssarbyk, bem "Ewig Weißen", und hohe Pässe von 1800—2300 m, besteht aus archäischen Gesteinen, Gneis, Glimmerschieser, Hornblendeschieser, Serpentin, Kalkstein, sowie aus Diorit, Syenit, Granit, basaltischen Laven und gehört mit dem Oststügel noch dem alten Scheitel an. Es entwässert sich nach Norden durch die Osa und Tassjawa zur Tungusta, nach Westen zum Jenissei, nach Osten zur Seelenga. Das Jablonówyj= oder Jablonói=gebirge (Apselgebirge) ist der höchste Teil des nordöstlich gerichteten Berglandes, im äußersten Südwesten im Ssochondo (2450 m) am höchsten, im Nordosten etwa 1000—1500 m hoch. Das übrige Transbaikalien zwischen dem Jablonówyj und dem Baikal ist nun das Land des beständigen Wechsels zwischen Gräben und Horsten. In ersteren sließen die Flüsse Ingoda, Tschilok, Witim, Sselenga, die letzteren bedeckt Wald dis zu den höchsten Höhen, die aber 1200—1600 m meist nicht übersteigen und dem Ganzen den Plateaucharakter verleihen.

Wie das Witimplateau wenigstens zum Teil noch durch den Jablonówyjzug, so wird das Aldanplateau im Süden durch den Aldans und Stanowójzug umrahmt. Diese Höhen sind wohl nur eine weitere Bruchstaffel am Nande des alten Scheitels gegen das Ochotster Meer; sie bestehen aus Granit, Gneis, Porphyr, Spenit, aber auch aus jungen Laven und alten devonischen Quarziten, Schiefern, Kalksteinen mit Gabbro und Diabas und erreichen 1000—1200 m. In welcher Weise sich das nach Norden langsam abfallende, 200 bis 800 m hohe Tschuktschenland dem Ganzen eingliedert, ist undekannt.

Die Gewäffer fließen von ben erhöhten füblichen Rändern bes alten Scheitels nach Rorben ab, folgen im einzelnen ben beiben hauptfächlichen Streichrichtungen Sibiriens und

begrenzen die alte sibirische Scholle im Westen und Osten als Jenissei und Lena. Der Lauf der Lena wird noch durch den Werchojanstischen Gebirgsbogen beeinslußt, und endlich solgen Lena und Aldan dem Randstaffelbruch des Stanowoj. Auf der Tafel selbst haben die Flüsse tiefe Erosionstäler, die Lena dis zu 300 m, eingegraben. Die Wasserscheide zwischen den beiden großen Grenzstüssen Jenissei und Lena verläuft meridional über die Mitte der Tasel; die Austeilung des Landes unter beide Flüsse wird aber beinträchtigt durch die im Süden eingebrochene Furche des Baikalsees, der zum Jenisseissstem gehört.

Der Baikalsee, ber größte und tiesste Gebirgssee Usiens, ist 640 km lang, 30—85 breit und hat 34,200 qkm Fläche. Seine Seehöhe beträgt 476, seine Tiese aber bis 1610 m, so daß sein Boben noch um 1100 m unter den Meeresspiegel hinabreicht. Tektonisch zerfällt er in einen südlichen Teil bis zur Insel Olchon, der durch das Delta der Sselenga wieder in zwei Hälften zerlegt wird, und in einen nördlichen, noch 1000 m Tiese erreichenden Teil. Er ist eine Berbindung zweier Grabensenken, die in stumpsem Winkel auseinander stoßen, hat aber im ganzen nordöstliche Richtung. Der See mildert das Klima der Umgebung, wenn er auch im Winter zufriert. Seine Tiesentemperatur beträgt 3—4°. Er birgt eine zum Teil tertiäre Fauna, den Ölsisch (Comaphorus baicalensis) aus einer sonst ganz ausz gestorbenen Familie, den Seehund Callocephalus und einen Schwamm des Beringsmeeres, scheint also sür die Tierwelt eine Art Zusluchtsstätte gebildet zu haben.

Der Jenissei entspringt mit zwei großen Quellstüssen im Süben bes Ssajanischen Gebirges. Der eigentliche Jenissei zieht von dem Bergland im Westen des Kosso Gol als Ulu oder Chua Khem durch eine Steppenmulbe nach Westen, durchbricht das Ssajanische Gebirge und sließt mit starkem Gefälle, bei Krasnojarst schissbar geworden und von der Sibirischen Bahn überschritten, nach Norden; er ist hier 900, bei Jenisseist 1600 m breit. Der zweite größere Quellstuß ist der Sselenga. Er kommt als Sder vom Changaigebirge, zieht das Wasser des Kosso Gol an sich und vereinigt sich noch in der Steppe mit dem Orchon aus der nördlichen Mongolei. In den Baikal mündet er in einem Delta, verläßt den See als Angara, bildet starke Stromschnellen und fließt dann zwischen steilen Bergen in tieser Schlucht. Unter 58° wendet er sich nach Westen und verbindet sich als Obere Tungussa mit dem Jenissei. Der vereinigte Strom erhält von Osten noch die Steinige und die Untere Tungussa, von links sast keine Nebenslüsse und mündet, 22 m ties, mit einem Delta von 64 km Breite in einen großen Trichter, der sich zum Eismeer öffnet. Seine Gesamtlänge beträgt 4750 km, sein Einzugsgebiet umfaßt 2,510,000 qkm.

Nahezu ebensogroß (2,320,000 qkm) ist das der Lena, doch hat dieser Fluß nur 4036 km Länge. Er entspringt am Nordwestrande der den Baikalsee begleitenden Küstenstette, sein Nebensluß Witim östlich vom See, so daß dieser von den beiden Strömen förmlich umklammert wird. Ein dritter großer Zusluß, Aldan, mit dem Nebenarm Maja, zieht das Wasser aus dem Aldanplateau und dem Aldangebirge, reicht also dis nahe an die Ostsüste. Von Westen geht der Lena noch der Wiljui zu. Der Strom fällt rasch von 1600 dis 200 m und ist schon von Wercholenst an für Boote schissten, aber seine ost volle 7 Monate dauernde Sisbedeckung und die Unwirtlichseit des Meeres, in das er mit einem riesigen Delta mündet, beeinträchtigen seinen Versehrswert.

Die übrigen Flüsse Sibiriens sind den genannten gegenüber klein, aber einzeln betrachtet oft noch recht ansehnlich. Zwischen Jenissei und Lena durchsließen, etwa vom Polarkreisher, Chatanga, Anabara und Olenek die Tundra; östlich der Lena münden in den kältesten

Nordafien. 189

Teilen bes Kontinents Jana, Indigirka, Kolyma, alle brei meist nur 100 Tage eisfrei, aber boch bis zu den Mündungen von Wald begleitet. Nach Osten, in die Anadyrbai des Beringsmeeres, fällt der mächtige, im Unterlauf  $1^{1/2}-2$  km breite,  $2-4^{1/2}$  m tiefe Anadyr.

Das Klima kann im ganzen als ausgesprochenes Landklima bezeichnet werden. Im Winter entwickelt sich infolge der starken Ausstrahlung ein Kältegebiet erster Ordnung, mit bem einen nordhemisphärischen Kältepol in ber Gegend von Werchojanst. Im Sommer erreicht die Wärme noch meist ebenso hohe ober höhere Grabe als bei uns in Mitteleuropa, so daß trop des kurzen Sommers im Suben Betreibebau möglich ift. Der Winter aber überwiegt und brudt die Jahresmittel allgemein unter 00, oft unter -100 herab. Die Ost= füste leidet unter den kalten Nordwestwinden, die aus dem Luftbruckmaximum im Juneren zum Meere wehen, und ist baher für ein Küstengebiet auffallend fühl, wenn auch im Mittel wärmer als das Innere; ihr Sommer aber ift tühler, so daß die Getreidegrenze an der Oftküste bis nach Sjachalin sübwärts rückt. Die Niederschläge fallen in geringen Mengen (100 bis 450 mm), nur an der Oftfüste reichlicher, aber auch nicht überall. Da die meisten Rieberschläge dem Sommer zukommen, so ist die Schneedede oft geradezu bunn, ja sie fehlt vielfach gang; es schneit an ber Nordfuste aber auch in ben Sommermonaten, und bie Schneestürme, Buran ober Burga, können furchtbar sein. Häufig sind die Frostnebel, Morok, die fleineren Flusse frieren bis auf den Grund, die größeren bis 21/4 m Dice, und an der Lenamündung gibt es 245 Frosttage im Jahre.

|                |     |     |     |      |     | Jahr   | Januar          | Juli  | Unterschied | Mittlere Extreme                  | Nieder | <b>sálag</b> |
|----------------|-----|-----|-----|------|-----|--------|-----------------|-------|-------------|-----------------------------------|--------|--------------|
| Jenisseist .   |     |     |     |      |     | 2,20   | $-23,4^{\circ}$ | 19,40 | 42,80       | _                                 | 389    | mm           |
| Turuchans?     |     |     | ٠   |      |     | - 8,20 | -28,20          | 15,30 | 43,50       |                                   | 457    | -            |
| Irfuift        |     |     |     |      |     | - 0,40 | $-20.8^{\circ}$ | 18,40 | 39,20       | -38,4° und -34,9°                 | 418    |              |
| Jatutst        | ٠   | ٠   | Ψ,  | ٠    |     | -11,10 | -42,90          | 18,50 | 61,40       | $-54.8^{\circ} = -33.0^{\circ}$   | 348    | •            |
| Werchojans?    | ۰   |     |     |      |     | -17,20 | $-51,2^{\circ}$ | 15,00 | 66,20       | $-69.8^{\circ}$ - $-29.6^{\circ}$ | 100    | **           |
| Aljan (Oftfüst | e)  |     |     |      |     | - 3,80 | $-20,4^{\circ}$ | 12,40 | 32,80       | -                                 | 1118   | -            |
| Petropawlow    | it( | Nai | ntf | djal | ta) | - 2,8° | 8,40            | 15,10 | 23,50       |                                   | 1241   | •            |

Die Pflanzendecke sett sich aus Tundra und Wald zusammen. Die Tundra zieht sich an der Kuste des Eismeeres ind Innere bis zum Polarfreis und darüber hinaus und bebeckt ferner die hohen Ruden bes Werchojanstischen und Stanowoj-, des Symermagebirges und der Berge zwischen Olenek und Wiljui. Sie besteht aus ber bereits Seite 185 geschilderten Moostundra und aus der Flechtentundra (Tafel XVIII3, bei S. 185), die etwa von der Lena an häufiger wird und im äußersten Often die Tichuktschenhalbinsel und Stanowoj bekleidet. Ihren grauweißen Flechten gesellen sich Stauben in größerer Zahl und Gräfer zu; östlich von der Kolyma wird die Zusammensetzung der Flora eigenartiger. Im übrigen herrscht in Sibirien ber Wald. Er ist eine Fortsetzung bes westsibirischen Waldes (vgl. S. 185), hat aber infolge ber ungeheuren Ausbehnung bes Landes verschiebenen Charafter. Im Guben wiegen in 300-800 m Riefern, Birten, Efpen, barüber Lärden und Fichten vor, ferner die sibirische Tanne und die Zirbelkiefer, auf die in der Höhe eine ungeheuer reiche Flora von anmutigen Stauben, Beranien, Bäonien, Gentianen, Lilien, folgt. Im Norden ift die Zahl der maldbildenden Baumarten geringer; sie beschränkt sich, abgesehen von Erle, Espe, Birke und Weibe, auf Nadelhölzer, Zirbelkiefer, Lärche, Tanne, Fichte. Diese erreichen den Polarkreis, zum Teil auch die Mündungen der Flüsse; am weitesten nach Norden zu gehen die Weide, Lärche, Birke und Wacholder (69° 55'), auch die Zitterpappel, die sibirische Tanne und der Faulbaum,

und Zwergweiben kommen noch in  $73^{1/2}{}^{\circ}$  vor. Die östlichen Wälder beginnen in Transbaikalien. Sie enthalten andere Lärchen (Larix dahurica) und Fichten (Picea ajanensis), dann die Kiefer Pinus silvestris, Espen, Pappeln, Birken und die sibirische Tanne, die Kiefer bis 1000, die Birke dis 1600 m Höhe. Dazu kommen die Eberesche in Strauchsorm und der Apfelbaum, der dem Jablonowyjgebirge seinen Namen gegeben hat. Im äußersten Nordosten geht der Wald oben in Krummholz über, das aus Erlen, Wacholder, Jirbelkiefern und Rhododendren besteht, im Küstengebirge und Kamtschatka schon von 300 m an. Die niederen Teile bedecken Grassluren mit hohen Doldengewächsen (Heraeleum).

Die Cierwelf gleicht vielfach der europäischen Waldsauna, wie auch in Westsbirien (vgl. S. 185). Sigenartig sind die Pelztiere, Zobel (Martes zidellina) und Hermelin (Mustela erminea), der Alpenwolf (Canis alpinus), in den Gebirgen des Südens der Bergwidder (Aegoceros montanus), das Argali (Ovis argali), das Moschustier (Moschus moschiserus) und die Kahen Felis manul und Felis irdis. Sehr reich sind die Flüsse an Fischen, wie Sterlet (Acipenser ruthenus), Lachsforelle (Salmo melma) und andere, das Meer an Stockssischen, Weißsschen, Heringen, Ket (Salmo longocephalus), dazu an Walssischen, Delphinen, Seehunden, Seehären, während die Seekuh (Rhytina stelleri) ausgestorben ist. Die Tiere der Tundra sind dieselben wie in Westsbirien (vgl. S. 185). Endlich schließt das Sis der Tundra die Kadaver der nordischen haarbekleideten Elefantenart, des Mammuts, ein, seltener die des behaarten Nashorns (Rhinoceros antiquitatis).

Die Bevölkerung besteht aus Eingeborenen und Aussen. Die ersteren werden als Arktifer, Hyperboreer oder Nordasiaten bezeichnet und der mongolischen Rasse zugezählt. Sie besinden sich sämtlich im Zustande des Überganges vom Nomadentum zur Seschaftigseit, vertauschen allmählich ihre disherige Beschäftigung, Fischsang und Jagd, mit Ackerdau und Handel und vermischen sich mehr oder weniger stark mit den Aussen. Sehen wir ab von den Samojeden und Jenissei-Ostjaken, die schon auf Seite 185 genannt sind, so dieten die Jakuten wegen ihrer hohen Bolkszahl von etwa 200,000 und ihrer Widerstandssähigkeit gegen die Russen das meiste Interesse. Sie wurden im 14. Jahrhundert aus süblicheren Sihen nach Norden gedrängt, bewohnen das Land zwischen Jenissei und Jana, treiben Jagd, Fischsang, Biehzucht und liesern die meisten Pelztiere auf den Markt. Ihre wirtschaftliche Lage verschlimmert sich aber andauernd, obwohl sie fast fämtlich sest angesiedelt sind. Die Inkagiren bewohnen, nur noch wenige Tausend Köpfe stark, das Mündungsland der Jana, Indigirka, Kolyma, treiben Jagd, Fischsang, Nenntierzucht, gehen aber dem Aussterben entgegen.

Als Beringsvölker hat man die Stämme des nordöstlichsten Asien zusammengefaßt. Sie weichen von den vorigen in mancher Beziehung ab und sind offenbar von den Nordwestamerikanern beeinstußt worden. Ihr wichtigstes Glied sind die Tschuktichen im Tschuktichenland. Sie gliedern sich in die Renntiertschuktschen im Westen und Inneren, und die handeltreibenden Tschuktschen an den Küsten des Beringsmeeres. Erstere haben sich reiner erhalten
und sind ursprünglicher. Sie leben von Renntierzucht, Jagd und Fischerei, haben teilweise
sehr große Renntierherben, wohnen in Zelten von zylindrischer Form und kleiden sich in Nenntierfelle; sie bauen auch Boote, mit denen sie die Flüsse und die Eismeerküste befahren. Die
handeltreibenden Tschuktschen sind namentlich durch die Amerikaner ungünstig beeinstußt; sie
beschäftigen sich mit Renntierzucht, Fischfang, Jagd und Handel mit Branntwein, Sisenwaren, Tabak, Tran, Walroßzähnen, Seehundssellen, Renntiersleisch und sind in wirtschaftlich ungünstiger Lage. Die Korjaken, nur noch 7500 Köpse, sigen vom Anadyr südwärts

Nordasien. 191

bis in ben Norden Kamtschatkas; sie gliebern sich in seschafte und nomadische Korjaken und treiben Fischsang, Nenntierzucht, Jagd. Weiter kommen hinzu die Kamtschadalen (vgl. S. 194), die Alkuten, Giljaken und Aino (vgl. S. 205) in geringer Zahl sowie etwa 1300 Eskimo an den Küsten des Beringsmeeres zwischen dem Ostkap und Kap Oljutorskij.

Größere Ahnlichkeit mit den Mongolen als alle vorgenannten Stämme haben die Tungusen; sie scheinen in der Tat spätere Einwanderer aus Korea und der Mandschurei zu sein, sind also wohl in ihrer Kultur zurückgegangen. Um nächsten stehen sie den Mandschu. Sie haben sich über das ganze mittlere und einen Teil des östlichen Sibirien ausgebreitet, da sie sowohl an den Tungusken wohnen, deren Name von ihnen herrührt, als auch am Alban und am Amur, und zerfallen in eine Menge von Stämmen, unter denen wohl die Lamuten am Sismeer die bekanntesten sind. Ihre Kopfzahl beträgt aber doch nur 40—70,000 und ihre Vermischung mit Russen schreitet vor. Dennoch ist ihre Veschäftigung noch äußerst mannigsach, so daß mit Recht noch jett wie früher Wald-, Steppen-, Pferde-, Hunde- und Renntiertungusen unterschieden werden, denn sie treiben im Norden Flußsischerei, Jagd und Renntierzucht, an der Ostfüste Seesischerei, in Transbaikalien Viehzucht und Ackerdau.

Die Burjaten endlich sind ganz rein erhaltenen mongolischen Stammes, im 14. Jahrhundert aus der Mongolei eingewandert und daher vorwiegend Viehzüchter, jett stark mit Russen vermischt. Sie leben in Südsidirien vom Altai bis zum Amur, treiben jett auch Gewerbe, Ackerdau, Handel und sind, wie die indischen Punditen, bereits als Neisende verwendet worden. Ihre Zahl beträgt noch 260,000. Ihnen nahe stehen turktatarische Stämme, die Katschinzen, Kysylhen, Ssagaihen und andere, im ganzen etwa 40- 50,000, meist angesiedelte, zum Teil noch nomadische Viehzüchter, aber stark mit Russen vermischt. Alle diese Völker sind Anhänger des Schamanismus, wenn auch äußerlich Christen. — Folgende Tabelle gibt eine Ubersicht über die Eingeborenen, deren Zahl aber zurückgeht:

|                          | 1 | llrj | pr | üng | gli | iche | 9   | tăn | ime:      |        |           | 2 | Mor | igo | len  | ähn | liđ  | je G | ētā | 11111 | ıe         |
|--------------------------|---|------|----|-----|-----|------|-----|-----|-----------|--------|-----------|---|-----|-----|------|-----|------|------|-----|-------|------------|
| Jaluten .                |   |      |    |     |     |      |     |     | 200000)   |        |           |   |     | ur  | ib ! | Mo  | ແດຼເ | olei | ::  |       |            |
| Julagiren                |   | ٠    |    |     |     |      |     |     | 1000      | 213000 | Tungufen  |   |     |     |      |     |      |      |     |       | 40 - 70000 |
| Ditjaken .               |   |      |    |     | ٠   |      | ٠   |     | 2000      | 210000 | Burjaten  |   |     |     |      |     |      |      |     | 4     | 260 000    |
| Sjamojeden               |   |      |    |     |     | ۰    |     |     | 10000)    |        | Tataren . | ۰ |     | ٠   |      |     |      | ٠    |     | ٠     | 40-50000   |
| Tichultichen             |   | 1    |    |     |     |      |     |     | [12000]   |        | Estimo .  |   |     |     |      | ٠   |      |      | ٠   |       | 2000       |
| Korjalen<br>Kamischadale | m |      | Be | rin | ig) | löd  | fer | ٠   | 2600 2600 | 22 000 |           |   |     |     |      |     | Bu   | am   | mie | n:    | 600 000    |

Die Russen haben sich seit bem Ende des 16. Jahrhunderts in einem breiten Strom entlang der sibirischen Handelsstraße, dem sogenannten Trakt, nach Osten ergossen und auch an den Flüssen abwärts gehend die Sismeerküste erreicht. Sie sitzen daher im Süden des Landes dichter als die Eingeborenen, im Norden etwa ebenso dicht, zwischen den Strömen aber sind sie sehr dunn gefät. Man kann ihre Zahl auf etwa 1,400,000 veranschlagen. Überall sind die Russen, auch die Kosaken, seßhaft geworden, indem sie teils Städte gründeten, in denen sie als Handwerker und Kausseute, Beamte und Soldaten leben, oder, namentlich die Kosaken, auf dem Lande in kleinen Dörfern angesiedelt wurden; andere sind als Bergleute in den Minen tätig, ein großer Teil aber ist zwangsweise nach Sibirien verschiekt worden. Die ersten Verbrecher kamen schon 1593 ins Land, in großem Maßstade fanden die Deportationen jedoch erst im 19. Jahrhundert statt; der größte Teil verblied zwar in Westsibirien, aber 1890 rechnet Jahrhundert statt; der größte Teil verblied zwar in Westsibirien. Ihre

Lage wird verschieden beurteilt, ist aber selbst nach russischen Quellen keineswegs günstig, am schlimmsten wohl in den Bergwerken und Gefängnissen. Im letten Jahrzehnt hat aber eine wirkliche Kolonisserung durch Ansiedler, allerdings auch wieder vorwiegend in Westsibirien, stattgefunden, doch zieht auch namentlich das fruchtbarere Transbaikalien Bauern an sich, und die Bevölkerung steigt entschieden. Die Rählung von 1897 ergab folgende Einwohnerzahl:

|                |      |       |    |     |      |   |   |   |   |     |    |    |    | OKilometer | Einwohner | Bolledidite |
|----------------|------|-------|----|-----|------|---|---|---|---|-----|----|----|----|------------|-----------|-------------|
| Couvernement   | Jen  | iffci | ŧ  |     |      | • |   |   | • |     |    |    | ,  | 2542259    | 570 000   | 0,2         |
|                | Irti | utjt  |    | ٠   |      |   |   |   |   |     |    |    |    | 762 296    | 514000    | 0,7         |
| Proving Jakuts | ŧ.   |       |    |     |      |   |   | 4 |   |     |    | ٠  |    | 3947568    | 270 000   | 0,07        |
| Transbaitalien |      |       |    |     |      |   | 4 |   |   |     |    |    |    | 613 268    | 672 000   | 1,1         |
| Küstenproving, | von  | ber   | Ub | abo | ai a | n |   |   |   | 4   |    |    |    | 1 400 000  | 100 000   | 0,07        |
|                |      |       |    |     |      |   |   |   |   | Rui | am | me | n: | 9 265 391  | 2126000   | 0,23        |

Die Siedelungen sind an Größe und Zahl nur gering; von den 18 Städten des russischen Asien mit mehr als 30,000 Einwohnern kommt nur eine einzige, Jrkutst (70,000), auf unser Gebiet. Sie liegt an der Mündung des Jrkut in die Angara, in der Mitte zwischen dem Ural und dem Großen Ozean, aber, wie alle größeren Bohnpläße, im Süden des Landes und kann als die Hauptstadt Sibiriens gelten. Fast alle übrigen bedeutenderen Siedelungen liegen auf der alten Handelsstraße, meist auch an der großen Sibirischen Bahn; jedenfalls blühen die an ihr gelegenen rascher auf als die anderen. So hat sich Krasnojarst am Jenissei 1897 zu 27,000 Einwohnern aufgeschwungen, während Minussinst, wo der Jenissei schisster wird, und Jenisseist, früher wichtigere Orte, es nur auf 10—12,000 gebracht haben. Sie leben vom Handel mit Vieh, Getreide, Holz, Krasnojarst auch von Industrie, Ziegelei, Mülzlerei, Gerberei, Seisensiederei. Auch Atschinst und Kanst (je 7000 Ew.) kommen empor.

Östlich vom Baikalsee beginnt das Ackerbau: und Berghangebiet von Transbaikalien. Her sitt die Bevölkerung mehr auf dem Lande, und die Städte sind, obwohl teilweise alt, nur klein. Werchne: Udinsk an der Sselenga hat kaum 8000, die Hauptstadt von Transbaikalien, Tschita, 12,000, das schon 1658 erbaute, durch seine Blei:, Silber:, Quecksilber: und Goldbergwerke berühmte Nertschinsk noch nicht 7000, nicht mehr auch der Schilkahasen Strietensk. Alle diese Städtchen haben breite, kotige Straßen, große Pläte, weite Höse mit Hühnern, Schweinen, Pferden und buntkuppelige Kirchen. An der chinesischen Grenze war früher Kjachta, dem chinesischen Grenzort Maimatschin gegenüber, ein sehr wichtiger Handelsplatz. Heute hat Kjachta nur noch 1000 Sinwohner, dagegen ist Troizkossausk in seiner unmittelbaren Nähe zu 9000 Sinwohnern emporgewachsen, die sich mit dem Grenzhandel und mit Gerberei sowie Tabakverarbeitung beschästigen. Als ein zweiter wichtiger Grenzort ist an der mandschurischen Bahn Mandschurija entstanden.

Im Norden Sibiriens liegen nur einige Ortschaften weltabgeschieben an den Flüssen, wie Turuchanst nahe der Mündung der Unteren Tungusta in den Jenisse imit nur 200 Einswohnern, obwohl für Seeschiffe erreichbar, Werchojanst (350 Ew.) an der Jana und die drei Kolyma-Ansiedelungen Werchne-, Siredne- und Nischne-, oder Ober-, Mittel- und Unter-Kolymst mit nicht mehr als je 400—500 Bewohnern. Auch die Lenastädte sind klein, die Hauptstadt des Nordens, Jakutst, selbst hat nur 6500 Einwohner, obwohl sie schon 1632 entstand. Erwähnenswert sind ferner Witimst, Kirenst (2250), Olekminst (1200), Wiljusst (600 Ew.) und Maist. Die Häsen des Großen Ozeans, Ajan und Ochotst, haben sast keine Wedentung

- C-1

und nur sehr wenige Sinwohner, am Anabyr ift Markówo (340 Ew.) ein Hanbelsplat für bas Binnenland, Mariinskij Post ein unwirtlicher Hafen.

Wirtschaftlich hat Sibirien mehrere Perioden der Ausnuhung seiner verschieden= artigen Bobenschäße gehabt. Zunächst wurden bie Pelztiere gejagt, noch 1860: 56,000 hermeline und Millionen von Sichhörnchen, aber im ganzen ift bie Bahl ber hermeline, Bobel, Blaufüchse, Nerze, Iltisse, Feuermarder sehr herabgegangen, ebenso wie die der Baren, Küchse, Biber, Fischottern, Seelowen, Seeottern; nur an Eichhörnchenfellen murden 1903 auf ber Irbiter Deffe noch 5,300,000 Stud angeboten. Der Fisch fang hat ungeheure Mengen Fifche ergeben, ist aber für die Ausfuhr bisher ohne Wert gewesen, weil es an Verkehrsmitteln fehlte; nur die Robbenfischerei und überhaupt die Seefischerei blüht, während die kolossalen Reichtstmer an Kischen bes Binnenlandes (im Gouvernement Jenisseist jährlich an 31/2 Millionen kg) nicht auf den Markt gelangen können. Der Bergbau wurde von Beter L im Jahre 1725 eingeführt, zunächst auf Kupfer bei Kolywan, bann auf Silber, Gold, Blei, Eisen, Porphyr, Jaspis, Graphit, Marmor und neuerdings auf Steinkohlen und Salz ausgedehnt. Die wichtigsten Gruben liegen am Altai bei Kolywan und in Transbaikalien bei Nertschinft, bort Gold, hier Silber bergend, mahrend Graphit vom Mibertsberg westlich Irtutst und von Turuchanst, Zinn von Olowjannaja in Transbaikalien, Steinkohlen von der Gegend von Tomft und anderen Orten kommen. Neuere Zahlen über ben Bergbau fehlen.

Der Ackerbau hat erst nach ber Erschöpfung ber wichtigsten Gruben einen Aufschwung genommen, kann aber heute als wirtschaftliche Grunblage Sibiriens gelten, da im ganzen Süden fruchtbare Böden für Roggen, Hafer, Gerste und Kartosseln, in Transbaikalien auch für Weizen, Buchweizen, Hanf, Flachs, Tabak zur Versügung stehen. Von der fast 1400 Milslionen kg betragenden Getreideernte werden aber troß der Erbauung der Sibirischen Bahn nur 206 Millionen ausgeführt, die Hauptmasse wird zur Schnapsbrennerei verwendet. Die Viehzucht umfaßt 7—8 Millionen Tiere: Rinder, Pferde, Schafe, Schweine, Renntiere und Ziegen. Die Verwertung des Viehes und seiner Produkte ist aber ebenfalls noch nicht genügend, wenn auch Sier, Vutter, Gestügel in größerer Menge ausgeführt werden, während Fleisch, Wolle, Talg, Fett und Häute noch nicht die hohen Frachtsoften vertragen. Transbaikalien allein hat 2 Millionen ha Wiesen und Heuschläge. Der Wald liefert ebenfalls noch nicht entsernt soviel Holz, wie er könnte. Die Industrie entwickelt sich in erfreulicher Weise. Am häusigsten sind Mühlen, Schnapsbrennercien, Gerbereien, Ledersabriken; andere Gewerbe sind Ziegelei, Salzsiederei, Eisenzießerei, Tuchz, Porzellanz, Glasz und Zigarrensabrikation. Sehr bedeutend ist ferner die Montanindustrie mit Hittenwerken und Pochhämmern.

Der Handel Sibiriens war bis zur Erbauung der Sibirischen Bahn ein ganz anderer als heute; die Waren hatten etwa den sechssachen Preis und waren dabei oft gefälscht, die Messe von Irbit, östlich Jekaterindung am Ural, genügte für den Handel fast allein, und alles Landöstlich von der Linie Tobolsk-Rainsk-Barnaul galt als fernes Sibirien, wilder Osten. Die Sidirische Bahn hat hierin Wandel geschaffen; die Kausseute von Irkussk arbeiten jetzt direkt mit St. Petersburg, und für eine Anzahl von Waren ist die Aussuhr möglich geworden, wenn auch einige der wichtigsten noch nicht in größeren Mengen ausgeführt werden können. 1905 wurden aus Sibirien ausgeführt: Wolle (74), Butter (48), Fleisch (32), Kamelhaare (7), Seidenkotons (9 Millionen Kilogramm), ferner Getreide, Vieh, Holz, Tee, Fische, Salz, Pelzwerk, Mammutknochen, Walroßzähne und Metalle. Den Handel mit Robben und Tran, Fijchottern und Stocksischen haben die Amerikaner sast ganz an sich gerissen. Die Eingeborenen

13

a naconate

bringen die Erzeugnisse des Landes besonders im Winter auf gewisse große Märkte im Inneren, während dies in den anderen Jahreszeiten die Ungangbarkeit der Verkehrswege verhindert. Vor dem Jahre 1898 bestanden fast nur der sidirische Trakt auf der Linie Tjumén-Krasnojarst-Irkutst-Tschita-Strietenst, und die Wasserwege. 1900 verkehrten auf dem Ob-Irtysch 132 Dampser und 871 Schleppkähne, auf dem Jenissei deren 25 und 191, auf der Lena 15 und 103. Seit 1898 aber ist die Hauptstrecke der Sidirischen Bahn Tscheljadinst-Omst-Krasnojarst-Irkutst (4421 km) eröffnet; dann folgte Trajektsahrt über den Baikal (64 km) und Fortschung der Sisendahnreise nach Strietenst an der Schilka (1067 km), so daß zusammen 5552 km zurüczulegen waren, dis die Amurdampser erreicht wurden. Seit 1904 ist aber die Baikalsee-Userdahn (250 km) vollendet und von der Hauptslinie in Transbaikalien zweigt sich dei Karimskaja die mandschurische Bahnlinie ab, die bei Mandschurija am Argun die Grenze der Mandschurei erreicht. Die Gesamtstrecke Tscheljadinst-Mandschurija ist mit Einschluß der Baikalsee-Userdahn 4745 km lang, die Zweigbahnen Karimskaja—Strietenst und Tajga—Tomst 284 und 86 km.

Kamfschafka. An ben Kontinent schließt sich mittels einer 120 km breiten, von Moostundra überzogenen Landenge die 1100 km lange, bis zu 400 km breite. 263,530 akm große Halbinsel Ramtschatka an. Dieses, ber Größe nach Italien entsprechende Land gleicht der europäischen Halbinsel auch insofern, als auf ihr tätige Bulkane liegen. Zwei Längs= täler, bas ber Bystraja im Norden und bas ber Kamtschatka im Guben, von benen bie erstere in das Ochotster Meer, die lettere in das Beringsmeer fällt, teilen Kamtschatka in zwei Längsstreifen. Der westliche Gebirgsbogen besteht an ber Ruste aus pliozänem Sügelland von 300 m Höhe und bem 3050 m hohen Hauptgebirgszuge aus Tonschiefer, Sericitschiefer, Physlit, Glimmerschiefer und Amphiboliten, burchbrochen von Granit, Spenit, Granitit und Diabas, sowie aus ben jüngeren Eruptivgesteinen Andesit, Trachyt, Liparit, Dacit mit ihren die höchsten Gipfel bilbenben Laven und Tuffen, trägt aber keine tätigen Bulkane mehr. Der östliche Gebirgszug wird von metamorphischen Tonschiefern, Rieselschiefern, Arkosesandsteinen und Diabastuffen, aber auch Glimmerschiefern und Phylliten zusammengesett, die ein Mittelgebirgsland gefchaffen haben, bazu aber aus fehr großen Mengen von jungen Bulkanbergen, von benen zwölf noch tätig find. Sie find bem Gebirge aufgefest ober vor ihm aufgebaut, erreichen gewaltige Höhen (bie Kljutschewskaja Sopka 4916 m) und haben oft schwere Ausbrilde gehabt, ber Awatscha (2660 m) mit Besurform bei Petropawlowst noch 1902. Bon 1500—1700 m an mit Schnee bebeckt, gewähren sie einen großartigen Anblick. Da bie Baum= grenze bereits bei 300 m Höhe liegt, so sind nur die unteren Teile bes Landes bewalbet, aber die gute Bewässerung und bas Grün ber Wiesen machen bie Landschaft im Sommer boch anmutig.

Das kühle und seuchte Küstenklima (siehe die Werte für Petropawlowsk auf S. 189) erlaubt den Ackerdau nur in ganz geringem Maße im äußersten Süden, wo Gerste und Hafer angebaut werden, und da anderseits die Grenze des Renntiers durch den äußersten Norden verläuft und Bodenschätze von Bedeutung sehlen, so ist Kamtschaktka wirtschaftlich ganz unwichtig und auch nur sehr schwach besiedelt. Die nur 2600 Köpfe zählenden, Fischsang treibenden Kamtschadalen oder Itelmen sowie die Giljaken, die Aino, im Norden die Tschuktschen und die Korjaken sind die eingeborenen, Russen in geringer Zahl die eingewanderten Bewohner. Dementsprechend sind die Siedelungen sehr klein, selbst der Hauptort Petropawlowsk hat kaum 400 Sinwohner, seitdem der Walsischsang zurückgegangen ist. Auf der Romandorskijegruppe oder den Beringsinseln mit 650 Sinwohnern ist der Robbenschlag noch lohnend.

- The h

## D. Offasien.

### a) Allgemeines.

Ostasien liegt zwischen 55 und 20° N. B. und reicht im Westen bis zu einer Grenzlinie gegen Zentralasien, die ungefähr mit dem Chingangebirge, dem Knie des Hwangho bei Lan und dem Ostabfall der tibetanischen Grenzgebirge in Ssetschwan und Jünnan zusammenfällt. Als Nordgrenze kann die Udabai, als Südgrenze, in Ermangelung einer anderen scharfen Grenzlinie, die politische Grenze zwischen China und Tongking angesehen werden.

Der Bau Ostasiens wird durch zwei Faktoren bestimmt: die großen meridionalen Bruchlinien und den äquatorial verlaufenden östlichen Ast des Kwenlun, der sich vielleicht nach Mitteljapan fortsetzt. Die Bruchlinien erzeugen Staffeln, in denen das Land treppenförmig mit aufgebogenen Nändern in langen Streisen gegen das Meer abfällt. Die innerste Bruchlinie zieht vom Stanowoj durch den Nand des Chingan nach China hinein, an Peking vorüber zum Hwangho, über den Tsinlingschan nach Itschang am Pangtse und weiter bis zum Songkoi in Tongking. Diese Linie scheidet das höhere Land mit Gebirgs- oder Plateau-



charakter im Westen von bem bis zu 1800 m tiefer gelegenen ebenen Lande im Osten: zum Westen gehören die mongolische Landstaffel der Gobi, das Chingangebirge, das Gebirgsland von Tschili, Schansi, Schensi, Kansu, der Westen von Ssetschwan und das Karstland von Yünnan; zum Osten das Amurland, die Mandschurei, die nordchinesische Sbene, die südschinesische Sbene und das Gebirgsland Südsinas.

Nach F. von Richthofen ist das Land nörblich des Tsinlingschan nach Osten, süblich davon nach Süben gezerrt. Daraus entwickeln sich Gebirgsbögen, die Ostasiens Umrisse beherrschen und den Gegensat zwischen Land und Meer schaffen, den man als girlandenartige Anordnung bezeichnet hat. Diese Gebirgsbögen sind: der Stanowosbogen, der Tungussiche Bogen von Nikolajewsk bis Wladiwostok und Nordosktorea, der chinesische Küstenbogen von Schanghai dis Tongking, serner als Inselbogen der nordjapanische von Ssachalin dis Nordshonschin, der Kurilenbogen von Kamtschafta dis Pesso, der südzapanische Wogen, der Wogen der Riukingruppe und Stücke eines Bogens auf Taiwan. Diese vielsach zerbrochenen und von Bulkanen reichlich durchsetten Inselbögen dilden den äußersten Nand des Erdteils. Innershalb der Gebirgsbögen liegen Becken, ebensalls Landstaffeln; sie sind teils nur noch wenig über dem Meere erhoben und dann oft von Seen bedeckt, wie in dem Ussurgraben, oder aber frei davon, wie die mandschurische Steppe, dann mit Flußsedimenten zugeschüttet, wie im Zentralbecken von China, oder mit vulkanischen Decken belegt, wie die nordmandschurische Seene. Teils aber sind sie bereits ganz unter Wasser und dann entweder slache Überspülungen des

a soupeth.

Kontinentalsockels, wie das Gelbe Meer und das Ostchinesische Meer, mit kaum 200 m Tiefe, ober tiefe Bruchselder, wie das 3000 m tiefe Japanische Meer. An anderen Stellen sind auch bereits wieder alte Meeresbuchten durch Flußsedimente verschüttet, wie die nordchinesische Sbene durch die Sinkstosse hwangho.

Eine weitere Einteilung des Landes veranlaßt die Fortsetzung des Kwenlun in China. Dieser nimmt in Kansu und Schensi den Namen Tsinlingschan an, heißt in Honan Funiuschan und zieht nördlich in veränderter Richtung als Hwaipangschan nach der Yangtsemündung. In Japan soll er im Gebirgslande von Tschiugosu wieder auftreten. In China scheidet er Süden und Norden voneinander und zwar nicht nur rein topographisch, sondern auch hydrographisch, klimatisch, verschrsgeographisch und selbst nach Begetation und Bevölferung. Jur Ausstellung größerer geographischer Unterabteilungen Ostasiens ist aber das tief ins Land greisende, die innerste Bruchlinie fast berührende Gelbe Meer geeigneter, insosern es einen großen nördlichen von einem großen südlichen Landsomplex scheidet. Ersterer ist das hydrographisch vom Umur beherrschte Umurland und die Mandschurei, mit Korea als Aussläuser nach Südosten; letzterer China, das nun durch die Fortsetzung des Kwenlun in Nordechina mit dem Hwanghosystem und Südosina mit dem Jangtsesystem geteilt wird. Als britter Bestandteil Ostasiens kommen die Inseldsägen von Kanntschats die Formosa hinzu.

Sybrographisch ift Oftasien ein ausgesprochen peripherisches Land. Seine brei großen Ströme kommen aus dem Inneren Afiens, werden aber erft nach Aberwindung der hauptbruchlinie für die Schiffahrt brauchbar. Daher sind alle westlich ber Bruchlinie gelegenen Landschaften für ben Berkehr schwer zugänglich, während alle öftlicher befindlichen ein bichtes Flugnet und farten Verkehr haben. Das Klima Oftafiens ift für bie geographische Breite zu fühl, ba es überall, auch wie die Ostfüste Sibiriens, unter bem Ginflusse ber kalten Nordwestwinde während Winter und Frühling steht, im Commer und herbst aber unter bem fühler Seewinde, so daß felbst Kanton unter bem Wendefreise bisweilen noch Schneefall hat. Die Niederschläge sind für ein dem Meere so nahe gelegenes Land im ganzen mäßig, im Norden 600, im Guben 1500 mm. Die Begetation ist im Norden boreal: Nabelwälber, Moore, Steppen; im Guben tropisch: Palmen, Bambus, Pijang, Farnbaume, Ankadeen. Die wichtigsten Nutpflanzen Oftasiens, Reis und Tee, fehlen nördlich von 41° ganz. Auch die Tierwelt zeigt die Mischung nordischer und südlicher Kormen: auf Ssachalin strandet gelegentlich der Eisbar, während im Guben, bis nach Subjapan herauf, Affen vorkommen. Oftasien ist also faunistisch wie floristisch ein Übergangsgebiet, bildet aber boch wegen seiner Sigenartigkeit und Gleichmäßigkeit sowohl ein besonderes Florenreich, bas oftasiatische, wie auch eine eigene Tierregion, die manbschurische.

Die Bevölkerung gehört fast ausschließlich ber mongolischen Rasse an, von der ja etwa sieben Achtel auf Ostasien kommen, im ganzen etwa 370 Millionen Menschen mit der höchsten Kultur, beren die mongolische Rasse überhaupt fähig gewesen ist. Ihr gegenüber stehen nur wenige Tausend andere Eingeborene, Aino, und kaum 250,000 Europäer, darunter 200,000 Russen im Amurland. Politisch zerfällt Ostasien in die großen selbständigen Staaten China und Japan, in das russische Gebiet des Amurlandes und die kleinen Kolonien des Deutschen Reiches, Portugals, Großbritanniens. Dagegen ist Korea seit 1905 nur noch als Schupstaat Japans zu betrachten, während die Mandschurei bis 1904 chinesisch, dann von Japan und Russland bis 1907 besetzt war, jest aber von diesen Mächten an China wieder zurückgegeben ist.

## b) Die Manbichurei, Amurland und Rorea.

Von dem Stanowój nach Süden und dem Chingangebirge nach Osten erstreckt sich ein Gebiet mit gemeinsamen Grundzügen, das nördliche Ostasien. Es besteht aus einer Neihe von Staffeln, die nach der Südwestseite bes Ochotser Meeres hin zusammenstreben, und aus Gebirgsbögen, den aufgebogenen Rändern der Staffeln, also aus einem Wechsel von Seene oder Hügelland und Gebirgsland. Da der Amur das Gebiet fast völlig beherrscht, so ist hydrographisch die Bezeichnung Amurland berechtigt, sie wird aber nur auf den russischen Norden und Osten angewandt, während der Süden in die Halbinsel Korea ausläuft, der Westen aber die Mandschurei bildet. Klimatisch sowie nach Vegetation und Tierwelt ist das nörbliche Ostasien ein Übergangsgebiet zwischen Sibirien und China; die Bevölkerung weist im Norden Russen und Tungusen, im Süden Chinesen, Mandschu, Koreaner und Japaner auf. Politisch läßt sich die Sinteilung in das russische Amurland, die chinesische Mandschurei und Korea auch nach dem Frieden von Portsmouth wohl noch aufrecht erhalten. Das gesamte Gebiet umfaßt 2,063,000 qkm mit 16—17 Millionen Sinwohnern, hat also eine Volksdichte von 8—9.

Mandschurei und Amurland. Das Chingangebirge ist der 2000 m hohe Rand der Landstaffel der Gobi, erscheint daher nur von Osten her als Gebirge, ist aber eine sehr gute Grenze zwischen Zentralasien und Ostasien, zumal da seine Gesteine, Gneis, paläozoische Schiefer, Granit, Porphyr und Diabas, sich scharf gegen die Wüstensande und Eruptivzgesteinsdecken der Mandschurei absetzen. Im Norden zieht es dis zum Amur.

Die Mandschurei ift Gbene im Westen und Norden, Gebirgsland im Often und Die Ebene erstreckt sich vom Golf von Liautung im Guben bis nahe an ben Amur bei Mergen im Norben, eine 300-400 km breite, 1100 km lange, nur 100 bis 200 m hohe, also 1800 m unter bem Rande bes Chingan liegende Landstaffel. Sie entspricht ohne Zweifel einem großen Bruchfeld und ist auch mit einer mächtigen Lavabecke überzogen, die im Norden zwischen bem Chingan und bem Ssungari weithin die Oberfläche bildet, im Süden wohl von Buftenfand überweht ift, in einzelnen vulkanischen Ruppen aber auch am Liau noch zutage tritt. Im Norden trägt sie eine Reihe erloschener Bustane. Der Suben ber Manbschurei entwässert sich durch ben in ben Ausläufern bes Chingan entspringenden Liau, der in der Längsfurche zwischen dem Westen und dem Often fliest und in den Golf von Liautung mundet. Der Norden gehört bem System bes Amur an. Bom Chingan rinnt ber Nonni subwarts gegen bie Furche bes Liau, wendet sich aber an ber Bereinigung mit bem Ssungari nach Nordosten und folgt mit biesem als Ssungari, von Kirin aus schiffbar, ber mittleren Furche bes nördlichen Oftasien bis zum Amur. Bielleicht ist die Angliede= rung bes Nonni an bas Amursystem erst spät erfolgt. Jedenfalls ist ber mittlere Teil ber Mandschurei zwischen Liau und Nonni heute eine abflußlose Sandwüste und Sandsteppe, in ber die vom Chingan kommenden Bäche versiegen.

Das Gebirgsland der Mandschurei beginnt im Süben mit der Halbinsel Liautung, einem Rost paralleler, 1370 m hoher Ketten aus gefaltetem Gneis, kristallinem Schiefer, Duarzit, mit Einlagerung von Granit und Auflagerung von roten Sandsteinen, Kalksteinen, Mergelschiefern. In Liautung begegnen sich zwei Streichrichtungen, Westsübwesten und Nordenordwesten, zu denen nördlich des Sattels, über den die Straße von Mukden nach dem Yalu in nur 600 m Höhe führt, noch eine östliche kommt. Diese tritt im kristallinischen Tschangpaischan bervor, der von Mukden nach Nordostkorea zieht und im Hiensong 2470, im vulkanischen

198 Ufien.

Paiktoschan ober Peischan, bem neun Monate beschneiten Beißen Berge, 2600 m Höhe erreicht. Im übrigen folgt bas Gebirge im Streichen ber nordöstlichen Richtung des Liau und Sjungari weiter und wird von Bruchlinien abgeschnitten, einer im Westen in der Mandschurei, der anderen auf der Linie Palu-Chankasee-Unuri-Amur. Es enthält hier zahlreiche Sinzelzüge von 1000 bis 2000 m Höhe, besteht aus Gneis, kristallinen Schiefern, Granit, Diorit und Porphyr, aber auch aus einer mächtigen, 60,000 akm großen jungeruptiven Decke zwischen Kirin und dem Tumen Ula, die sich in Spuren noch nahe der Mündung des Ssungari nachweisen läßt und dort wohl mit der jungvulkanischen Decke der nördlichen Mandschurei verschmilzt. Wahrscheinlich ist auch der Kleine Chingan westlich des Ssungari ein vulkanisches Gebirge.

Nörblich bes Amur setzen sich die Gebirge und Sbenen der Mandschurei fort, wenn auch in weniger deutlichem Maße. Ganze Bündel von Falten scheinen aus Südwesten her dem Ochotster Meer zuzustreben, deren Entwirrung noch nicht völlig gelungen ist. Ihr nord-östliches Streichen beweisen aber unter anderm die Längstäler der Seja und Bureja, zweier großer nörblicher Nebenstüsse des Amur. Das Grundgerüst bilden archäische Gesteine, besonders im Burejagebirge östlich der Bureja, aber auch mesozoische Ablagerungen sind häusig, und den Amur begleiten tertiäre Sande und Tone mit Braunkohlenslözen. Die Höhen der Gebirge nördlich des Amur betragen sicher noch 2000 m.

Der östliche Teil des nördlichen Ostasien hat ebenfalls noch die allgemeine nordsöstliche Streichrichtung. Zuerst folgt dieser eine lange Mulde, die an der Bai Peters des Großen beginnt und an der Mündung des Amur endet. In ihr liegt zunächst das Hintersland von Wladiwostof um Nikolstoje, dann die Sbene der beiden Chankaseen, flacher Sumpfseen, aus denen die Ssungatscha dem Ussuri zugeht, ferner der Lauf des Ussuri selber und endlich der des unteren Amur. Die Höhe dieser Mulde, wahrscheinlich eines Grabens, ist sehr gering, am Chankasee nur 68 m.

Der Amur entsteht aus zwei großen Quellstüssen. Der nördliche, Onon, kommt aus ben südwestlichen Abhängen bes Jablonówyjgebirges, vereinigt sich bei Onon mit der Inzoda und zieht als Schilka zwischen Steilusern nun schisser weiter. Der südliche, Kerulen, entspringt südlich des Onon, durchsließt den Kulun oder Dalai Nor (Heiliger See) und verbindet sich mit dem vom Chingan kommenden Argun. Nach der Vereinigung des Argun mit der Schilka bei Usz Strzelka durchbricht der Amur im Bogen das Chingangebirge mit 1 km Breite und 3 m Tiese und tritt dann in die flachwellige Tasel der Mandschurei ein, wo er nacheinander die Seja und die Bureja und nach Durchbrechung des Kleinen Chingan in der Enge von Paschköwo den Sjungari und den Ussuri ausnimmt. Dann solgt er der Furche des Ussuri, von sumpsigen Seen umgeben, dis zur Mündung, verbreitert sich dis auf  $2^{1/2}$  km bei einer Tiese von  $4^{1/2}$  m, ist aber nur 5-6 Monate sür die Schissahrt offen und leidet überdies an der Mündung unter einer Barre. Odwohl der Amur eine Länge von 4400 km, ein Sinzugsgediet von 2 Millionen akm und mit seinen Nedenstüssen saft 14,000 km desahrdare Wasserstraßen hat, so ist er doch nur sür den Binnenlandsverkehr von Wert, da Seeschisse die Mündung nicht passieren können.

Die Küste wird von der Amurmandung bis Wladiwostok von dem tungusischen Gebirgsbogen gebildet, der sie wie eine Mauer gegen das Innere absperrt. Der Ssichotá Allin oder Tatarisches Gebirge genannte Zug besteht aus Granit, Gneis, kristallinen Schiefern, oberkarbonischen Kalken, Trias, Jura und Miozän sowie aus Basalt und Trachyt. Die höhe der Gipfel ist meist unter 1500, die der Pässe unter 900 m. Die jungen



Ojtafien. 199

Eruptivgesteine erzeugen Plateaus, die übrigen Gesteine sanftgewellte Vergformen. Bemerkens: wert ist der Gegensatz zwischen dem steilen, schroffen Ostabhang, der eine ausgesprochene Steilküste bildet, und dem fanften, in Schutt gehüllten, langsam in Vorbergen zur Schene übergehenden Westabhang. Nur im Süden, wo das Gebirge mit einem Querbruch endet, sinden sich gute Hähr, wie Wladiwostok.

Das Klima bes Amurlandes und der Mandschurei ist noch sehr extrem und dem sibis rischen ähnlich. Die Sommer sind recht warm, ausgenommen an der Küste, die Winter ungemein kalt und lang. Die hohen Kältegrade des Winters sind die Folge der kontinentalen Winde aus dem Inneren, und da im Sommer südöstliche dis südliche Winde vom Meere her wehen, so entsteht ein monsunartiger Wechsel. In der heißesten Zeit sind aber auch die Niederschläge am stärksten, die Abkühlung im Gesolge haben, in der Mandschurei besonders im Juli und August; im September läßt der Regen nach, und schon im Oktober beginnt die bis zum Mai dauernde Frostperiode. Die Niederschlagsmenge beträgt 400—500, an der Küste etwa 1000 mm, im Inneren aber oft unter 200, wie in der Steppe der inneren Mandschurei.

|                                     | Jahr           | Januar          | Juli  | Unterschied | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------|-------------|------------------|--------------|
| Blagowieschischenst (Inneres, 50°). | $-0,7^{\circ}$ | $-25,5^{\circ}$ | 21,40 | 46,90       |                  | 500 mm       |
| Chabarowst (Inneres, 48°)           | -0,50          | -25,20          | 20,70 | 45,90       | -                | 604 -        |
| Mutben (Inneres, 42°)               | -6,90          | -15,0°          | 26,40 | 41,40       | _                | 686 -        |
| Nitolajewst (Ruste, 54°)            | $-2,3^{\circ}$ | -23,40          | 16,80 | 40,20       | +28,5° unb -39°  | 511 -        |
| Bladiwostof (Kiiste, 43°)           | -4,40          | $-14.8^{\circ}$ | 20,90 | 35,70       |                  | 374 -        |
| Njutschwang (Küste, 41°)            | -9,00          | - 9,40          | 25,10 | 34,50       | - Committee      | 537 -        |

Die Pflanzenbecke bilbet einen Übergang zwischen Sibirien und China. An Laubbäumen wachsen im Amurlande Ahorn und Linde in je zwei Arten, Erlen, Espen, Pappeln, Weißdorn, die Weißbirke, Bogelkirsche, Weide, Ulme, Siche, sowie südlich von 53° die Siche Quercus mongolica, der Außbaum Juglans mandschurica besonders in den Tälern der Bureja und des Uffuri. Häusig ist auch der Apfelbaum, seltener der Birnbaum. Dazu kommen von Nadelhölzern die Kiesern Picea mandschurica und P. ajanensis, die Side Taxus duccata, die Lärche und Tanne, Zeder und Fichte, von Sträuchern und Stauben die Himbeere, der Wacholder und namentlich die Siche in Buschsorm. Grasland tritt im Amurland in Form frischer Wiesen auf, aber in der Mandschurei herrscht die Steppe, zum Teil sogar eine wasserarme Sandwüste oder doch wenigstens Sandsteppe dis zum Knie des Liau bei Mutden; erst von da an nach Süden kommt wieder kräftigerer Baumwuchs auf.

Die Tierwelt stellt einen Übergang zwischen ben Faunen Sibiriens und Zentralasiens bar, also zwischen Wald- und Steppensauna. Zu den Waldtieren gehören das Visamtier (Moschus moschiserus), Reh, Hirsch, Bär, Zobel und Gebirgswolf sowie zahlreiche Wald- vögel sibirischen Typs, zu den Steppentieren die Antilopen, der Wildesel (Equus hemionus), der Waschbär (Canis procyonoides), die Steppenkaße (Felis manul), der Steppensuch, der Alpenhase (Lagomys alpinus), das zentralasiatische Sandhuhn (Syrrhaptes paradoxus). Der Tiger streift die nordwärts vom Amurbogen, das Renntier südwärts die 47°.

Die Bevölkerung besteht im Amurland aus tungusischen Stämmen, Giljaken, Russen, Chinesen, Japanern, in der Mandschurei aus Mandschu, Chinesen, Russen, Japanern. Die tungusischen Stämme treiben Jagd, Fischsang, beginnen aber seshaft zu werben; sie zerfallen in die Manegiren an der Seja, die Biraren an der Bureja, die sehr bekannten Golden am unteren Amur, die Jukagiren und Lalegiren am Ochotsker Meer, die Ssolanen und Dauren in der nördlichen Mandschurei. Ein besonderer Stamm, etwa 4600 Köpfe stark,

----

200 Alien.

sind die Giljaken an der Amurmündung und im Norden Ssachalins, anscheinend ein Mischvolk zwischen Tungusen und Aino (vgl. S. 205). In ben Mandschu haben wir bas Ubergangsglied von den halbkultivierten Nordasiaten zu den Kulturvölkern der mongolischen Raffe zu erblicken. Sie gehören zwar noch zu ben tungusischen Stämmen, haben aber feit bem 17. Jahrhundert als Herren Chinas die dinesische Kultur angenommen. Dabei sind sie von den Chinesen mehr und mehr aufgesogen worden, gehen an Zahl und Rassenreinheit zurud und mögen in ihrem Stammlande faum noch eine Million Seclen gahlen, während sie in China als Beamte und Solbaten in der Menge verschwinden. In der Manbichurei sitzen sie in Dörfern von 20—30 Kansen (Hütten) namentlich im Gebirgslande von Kirin, am Ssungari und Mitan, bagegen ist bas Tal bes Liau, die fruchtbarfte Ebene in der Manbschurei, bereits fast völlig von Chinefen eingenommen. Diese haben sich auch bes Handels und Verkehrs bemächtigt und die manbschurischen Städte großenteils erfüllt, beren Holzbauten fie burch Steinhäuser, wenigstens in ber Hauptstadt Mukden, ersetzen. So find sie bis über den Amur in das russische Gebiet vorgedrungen, wo sie auch überall in ben Ruftenstädten sigen, meift in besonderen Bierteln, wie in Wladiwostof, als Sandler, Handwerker, Schankwirte, in den Minen als Bergleute.

Obwohl Aussen schon im 17. Jahrhundert in die Landschaften nördlich des Amur einsgewandert waren, kam es zur Abtretung alles Landes nördlich des Amur sowie der Küstenzgebiete östlich des Amur und Ussuri von China an Außland doch erst 1858 und 1860 in den Verträgen von Ajgun und Peking. Dieser Erwerbung wurde 1898 seitens Außlands durch "Pachtung" die sehr wichtige äußerste sübwestliche Haldinsel von Liautung, das sogenannte Gebiet von Awangtung, mit den wertvollen eisfreien Häfen Port Arthur für den Arieg und Talienwan für den Handel hinzugesügt. Endlich vereinigte Außland beide Besitzümer dei Gelegenheit der chinesischen Wirren von 1900 durch die vollständige Besetzung der Mandschurei vom Amur dis Liautung. Insolge des russischen Krieges (1904—1905) aber wurden die Aussen, die gesamte Mandschurei samt Liautung an China zurückzugeben. Tatsächlich jedoch wurde dieses nicht sofort Herr der Landschaft, sondern der Süden blieb von den Japanern, der Norden dis Ansang 1907 von den Aussen besetz; erst seit dieser Zeit haben die Chinesen die Mandschurei wieder im Besitz.

Die Besiedelung und die wirtschaftlichen Berhältnisse sind daher in den beiden großen Abteilungen des nördlichen Ostasien noch sehr verschieden. Die südliche Mandschurei ist ein hochkultiviertes Land mit einer Bevölkerung von etwa 5 Millionen Sinwohnern und einer Bolksdichte von 32, während diese in der mittleren auf 4—5, in der nördlichen auf 2—3 sinkt; im russischen Amurgebiet wird nicht einmal die Dichte von 1 erreicht.

|                             |   |   |   |   |     |      |       |    |    |    | DKilometer | Einwohner | Bollebichie |
|-----------------------------|---|---|---|---|-----|------|-------|----|----|----|------------|-----------|-------------|
| Russisches Amurgebiet       |   | • |   | 0 | •   | ٠    |       | 4  | *  | •  | 902020     | 250 000   | 0,98        |
| Umurproving                 | ٠ |   |   |   |     | ٠    |       | ٠  |    |    | 447667     | 120 000   | 0,27        |
| Klistenprovinz (bis Ubabai) |   |   |   |   |     |      |       |    |    |    | 454858     | 125 000   | 0,27        |
| Mandschurei                 |   |   | ٠ | a |     |      |       |    | a  |    | 942000     | 7000000   | 7,4         |
| Holungliang (Norben)        | ٠ |   | * |   |     |      |       |    |    |    |            | 500000    |             |
| Ririn (Mitte)               |   |   |   |   |     |      |       |    |    |    |            | 1500000   |             |
| Schingling (Silden)         |   | * |   |   |     | +    |       | v  | 4  |    |            | 5000000   |             |
|                             |   |   |   | 3 | uja | 1111 | iteii | (r | mì | ): | 1844000    | 7250000   | 4,0         |

\_0000

Ofiasien. 201

Im Amurland fitt bie Bevölkerung vorwiegend an ben Ufern ber Strome Amur, Uffuri, Seja, Bureja sowie an ber Kuste im Mündungsgebiet bes Amur und namentlich in ber Umgebung von Bladiwostok. Der Anbau auf hafer, Roggen, Gerfte, Sirfe, Weizen, Buchweizen, Kartoffeln und Gemuse ist gering; in der Gegend von Chabarowsk ist die Kartoffel die wichtigste Keldfrucht, nördlich von Nikolajewsk aber werden Ernten überhaupt nicht mehr erzielt. Das Amurland wird fomit durch bie Getreibegrenze in zwei Teile zerlegt, von benen der fübliche, das Uffurigebiet, wirtschaftlich bei weitem der wichtigere ist, zumal bahier auch Gold gefördert wird, namentlich von dinesischen Bergleuten. Diehzucht und Inbustrie stehen erst im Anfange ihrer Entwickelung, während die Jagd auf Pelztiere und die Kischerei noch hohe Erträge von Robeln, Sichhörnchen, Kischottern, Seeottern und Kischen ergeben. Der Bergbau liefert neben Gold auch Silber, Gisen, Blei, Kuvfer, Torf; Waldwirtschaft aber existiert fast noch nicht. Der Handel ist auf den Haupthafen Wladiwostok fast ganz beschränkt, ba bie nördlichen Häfen, wie Nikolajewsk (5700 Cw.), versanden. Aus Blabiwostof, einer Stadt von 37,000 Einwohnern (1903: 25,000 Soldaten, 8000 Chinesen, 3000 Japanern), werden namentlich burch beutsche Firmen Solz, Renntiergehörne, Fische, Seetohl ausgeführt. Wladiwostof ist durch Eisenbahnen mit Charbin und Chabarowst am Amur verbunden. Die Amurstädte sind Nikolajewsk, bis 1872 hauptort der Proving Chabarowsk (15,000 Ew., darunter 5000 Chinesen), und Blagowieschtschenft, der Mittelpunkt der Schiff: fahrt auf bem Amur, die 1903 schon 163 Dampfer und 198 Schaluppen umfahte, mit 1897: 33,000 Cinwohnern, bavon 2000 Chinesen. Im ganzen bürften in bem ruffischen Umurlande unter 250,000 Einwohnern mindestens 50,000 Chinesen sein.

Die Mandschurei ist im Norden teils Steppe, teils, am Ssungari, Wiesen- und Waldland, im Inneren Steppe, im Süben Walbland und Steppe. Der Lößboben am Liau trägt reiche Ernten an gelber Hirse, Mais, Buchweizen und Reis, im Norden, am Ssungari, mehr an Weizen, Roggen, hafer, Gerfte, Indigo. Beitere Produkte find Tabat, Mohn, Sülfenfrüchte, Rartoffeln, und im wärmeren Süben ichon Baumwolle, Sefam, Indigo, Erdnüsse, Melonen, Seibe. Der Tichangpaischan liefert Ginseng (Panax ginseng), die Biehzucht Schweine, Schafe, Rinder, auch Pferde, Gel, Maultiere, Bienen, Seide, der Wald Holz von Tatungkao, die Jagd im Norden noch Pelztiere, Zobel, Hermelin, Sichhörnchen, der Bergbau Gifen, Silber, Gold, Rupfer, Blei, Schwefel, Salpeter, Salz, auf Liautung auch Steinkohlen und Nephrit. Ausgeführt werden Bohnenkuchen, Bohnen, Erbsen, Bohnenöl, wilde Seide, Sefam, Anochen, Opium, Holz, Ginseng, Pelzwerk, Hirschhorn nach China und Japan, Weizen, Hirfe, Hafer und Vieh nach dem Amurland. Die Gefamtausfuhr der Mandschurei betrug 1903: 43 Millionen Mark, bavon 20,6 nach China, 19,7 nach Japan, die Gesamteinfuhr 41,96 (30,7 von China; 5,2 von Japan), ber Gesamthandel somit 85 Millionen Mark, bavon aber nur 429,000 Mark mit Rugland. Im Inneren finden große Märkte statt, für Bieh in Titfikar (80,000 Ew.), bem Hauptort bes Norbens, für Tabak und Steinkohlen in Kirin (150,000), dem der Mitte, und für Häute, Pelze, Weizen, Bohnenöl in Mukben (125,000), bem des Sübens und des ganzen Landes. Mutden ist die Wiege der über China herrschenden Mandschubynastie und birgt als solche auch die geheiligten Raisergräber.

Durch die Sisenbahn aber, welche die Russen seit 1899 von Mandschurija durch die Mandschurei über Charbin nach Wladiwostok und Dalnij gebaut (zusammen über 3000 km), und die sie bei Schanhaikwan an das chinesische Bahnnet angeschlossen haben, sowie durch die chinesische Nordbahn nach Hinminting sind neuerdings so viele Veränderungen hervorgerusen

worden, daß sich Bedeutung und Einwohnerzahl ber Siedelungen verschoben haben, zumal seitbem auch noch ber Krieg bie Manbschurei von Grund aus verwüstet hat. So erreichte Charbin am Sjungari als Anotenpunkt der Sauptbahnen vor dem Kriege 100,000 Ginwohner, 60,000 Ruffen und 40,000 Chinesen, während Ajgun am Amur 1900 burch die Ruffen völlig zerstört wurde. In Charbin hatte sich die Industrie: Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, Mühlenbetriebe und Ziegeleien, gut entwickelt, und bie Stadt Tichangtichun ober Kwangtiching (70-80,000), an der Abzweigung ber Bahn nach Kirin, hat noch ftarken Handel mit Getreibe, Dl, Holz, Branntwein; Ninguta bagegen, die ältere Hauptstadt ber Manbschu bis 1673, ist auf 15—20,000 Einwohner herabgegangen. Alls Schlachtorte von 1905 und als Handelsstädte sind im Tal bes Liau neben Mukben auch Liaupang (30,000 Ew.) und Tieling zu nennen. Der Haupthafen ber Manbichurei ist Dinkao ober Jingkou, mit 100,000 Einwohnern, vor Mjutschwang; hier vollzieht sich eine Berschiebung ber Bevölkerung nach bem Hafenplate. Bekannter sind aber die häfen des 1898—1904 rufsischen Pachtgebiets von Kwangtung geworden, ber zweimal von ben Japanern eroberte Kriegshafen Port Arthur und ber Sanbelshafen Dalnij an ber Bucht von Talienwan. Die Manbichurei wird gunächst bie ihr im Kriege 1904—05 geschlagenen Wunden zu heilen suchen muffen. Ihre politische und wirt= schaftliche Entwickelung ist unsicher.

Korea. Rorea ist seiner süblicheren Lage halber ein Übergangsglied nach Sübjapan und hat benn auch von jeher eine viel höhere Kultur gehabt als die Mandschurei und bas Amurland, ja fogar eine ältere Geschichte als Japan. Sein Bau ift noch nicht ausreichend bekannt. Der Norden schließt sich eng an bas Gebirgsland ber Manbschurei an und ist im wefentlichen ein vom Tschangpaischan nach Subosten sich erstredenbes Plateau: Raima. Es erreicht Gipfelhöhen bis zu 2500, Paghöhen bis zu 1400 m und wird von brei Tiefenlinien gegliebert, beren größte bie Linie bes Palu im Westen und Tumen Ula im Often ift. Nach F. von Richthofen haben wir in Nordforea eine Fortsetzung bes tungusi= ichen Ruftenbogens zu fehen. Gublich bes von Bafalten erfüllten Grabens zwischen Soul und Wönsan ift der Westen eine kaum 300 m hohe hugelige Landschaft, während ben Often Gebirgsland von 1830 m, im Guden noch von 800 m Höhe erfüllt. In Südforea findet man bas sinische Streichen, wie in ben Gebirgen Subchinas, aber ber Kern streicht nordwestlich, so daß ähnlich wie in Liautung eine schachbrettförmige Glieberung entsteht. Die Formen find fehr ausgeglichen, ba Rorea eine uralte Scholle aus Gneis, Granit, fristallinen Schiefern unter einer Decke von Resten einer paläozoischen Tafel ift. Bulkanberge fehlen, abgesehen vom Halla San ber Insel Quelpart (2000 m). Die Flüsse ziehen meist von ber Wafferscheibe im Often nach bem Gelben Meere zu, find furz, gewunden und selten schiff: bar, am weitesten (230 km) ber Naktunggang in Subkorea; bekannter find ber han bei Soul und der durch die Kriege 1894/95 und 1904/05 berühmt gewordene Nalu.

Das Klima Koreas ist im Norden noch dem der Mandschurei ähnlich, mit kalten Winstern und Eisbedeckung des Meeres in den Monaten Dezember bis Februar; aber von Söul an südwärts nimmt die Temperatur rasch zu, so daß der Graben zwischen Söul und Wönsan nicht nur geologisch und orographisch, sondern auch klimatisch eine Scheidelinie bildet. Im Süden folgt bald subtropisches Klima, wie der Gegensat von Söul und Tschemulpo (37½°) gegen Fusan (35°) zeigt:

| • • •        |   | • | - |  |  | Jahr  | Januar         | Juli   | Unterschied | Miederschläge |
|--------------|---|---|---|--|--|-------|----------------|--------|-------------|---------------|
| Söul (371/19 | ) |   |   |  |  | 12,70 | $-4,3^{\circ}$ | +27,80 | 31,60       | 1100 mm       |
| Fusan (35°)  |   |   |   |  |  | 15,50 | +4,20          | +279   | 22,80       | 1355 -        |

Oftasien. 203

Demgemäß ist die Pflanzenbede in Nordforea noch manbschurisch, mit Kiefern, Tannen, Birken in höheren, Sichen, Linden, Pappeln, Sichen in niedrigeren Lagen, im Süden aber, besonders von der Linie Kunsan-Uldschin an, treten bereits subtropische japanische Pflanzen auf, Palmen, Bambus und die Camellia japonica. Sine wichtige Nuppflanze des Nordens ist der Ginsen, im Süden wächst dagegen bereits Reis.

Die Bevölkerung besteht aus ben Koreanern, einem ber brei Kulturvölker Ostasiens, aber bem wenigst hochstehenden unter ihnen. Zwar haben sie ihre Kultur von China empfangen und an Japan weitergegeben, aber sie sind auf einer tieseren Stuse stehengeblieben als die Chinesen. Ihre Zahl beträgt wahrscheinlich 9—10 Millionen, so daß die Volksdichte bei 218,650 qkm etwa 45 ist, mehr als in der Südmandschurei, aber weniger als im eigentslichen China und in Japan. Im 12. Jahrhundert v. Chr. gegründet, hat das koreanische Reich manche Wandlung durchgemacht, sich aber im ganzen selbständig erhalten. Seit 943 n. Chr. ist Korea ein einheitlicher Staat. Sein größter Gegner war setz Japan, während es zu China, von dem es Schrift, Religion, Keramik, Seidenbau, Kompaß, Künste und Trachten empfangen hat, in einer Art von Tributverhältnis stand; viermal wurde es von Japan erobert, zuleht 1894 und 1904. Während es aber 1894 ein selbständiger Staat blieb, dank dem Eingreisen Rußlands, wenn auch ein Spielball zwischen Rußland und Japan, ist es seit der Niederlage der Russen gegen Japan 1904/05 nur noch als ein Schußstaat Japans zu betrachten. Den Fremden ist Korea seit 1880 nach und nach geöffnet worden.

Die Siebelungen find von mäßiger Bröße, die zahlreichen Städte flein, nur die hauptstadt Soul wird zu 200,000 Ginvohnern angegeben, ihr aufblühender Hafen Tichemulpo auf 20,000, barunter 4000 Japaner, 2000 Chinesen, 100 Europäer. Roch mehr Japaner leben in bem füblichen hafen Fusan, und einige auch in bem nordöstlichen, Wönsan. Rleiner sind bie Säfen Masampo und Motpo im Subwesten. Seit 1904 Aberschwemmen Japaner bas Land als Raufleute, Beamte, Soldaten und auch ichon als feschafte Rolonisten: 1905 erreichte ihre Zahl schon 60,000. Wirtschaftlich hat sich Korea erst seit der Eröffnung der Vertragshäfen, und auch bann nur langfam entwickelt. Sein handel betrug 1905: 88,2 Millionen Mark, bavon 64 für die Einfuhr, 24,2 für die Ausfuhr. Ausgeführt werden vor allem Gold (11,3), Bohnen und Erbsen (5,4), Ginseng (2,2), Reis (1,8), Säute (1,4) und Kische (0,38), ferner Seegras und Weizen. Man baut Weizen, Gerste, Hirse, Hafer, Kartoffeln, Ginseng im Norden, Neis, Tabak, Sesam, Hanf, Pfesser, Melonen, Baumwolle, Nizinus, Namie, Kastanien im Sübwesten an. Die Fischerei ist bedeutend, die Industrie geringfügig, der Bergbau liefert außer Gold auch Sisen, Rupfer, Rohlen, die Industrie Papier und Seidenwaren. Seit 1904 führt eine Eisenbahn von Fusan über Söul nach Tichemulpo und dem Yalu, seit 1905 bis Liaupang an der mandschurischen Bahn.

# c) Die oftafiatischen Infelbogen.

Die ostasiatischen Inselbögen, von Kamtschatka bis Taiwan (Formosa) sich über 30 Breitengrade erstreckend, sind die äußersten Staffelränder des Erdteils gegen den Großen Dzean. Die einzelnen Bögen, aus denen sie sich zusammensehen, sind der Kurilenbogen, der von Ssachalin dis Honschiu reichende Nordjapanische, der Südjapanische, der Niukiubogen, der Boninbogen und das Fragment des Taiwanbogens. Sie vereinigen sich in den japanischen Inseln, deren unregelmäßige Formen sie erzeugen. Klimatisch bestehen zwischen den nördelichsten und den südlichsten Inseln die größten Gegensähe, da Ssachalin noch sibirisches, Taiwan

bereits tropisches Klima hat; baher burchläuft auch die Vegetation alle Stadien von der norbischen Tundra dis zum tropischen Urwald, und an der Bevölkerungszusammensetzung nehmen die Aino des Nordens wie die malayischen Stämme des Südens teil. Politisch dagegen ist der ganze Inselkranz seit 1905 in einer Hand, der japanischen, vereinigt, mit Ausnahme des russisch gebliebenen nördlichen Teiles von Ssachalin.

Die Kurilen. Die Kurilen (12,000 qkm) zählen 5 größere und 18 kleinere Inseln mit 23 Bulkanen, von benen 16 noch tätig sind. Sie stehen auf einem Grundgebirge, das einst Kamtschatka mit Pesso verknüpfte, aber in Stüde zerbrochen ist, und haben recht bedeutende Höhen, die um so größer erscheinen, als die Bulkane sich unmittelbar aus dem Meere erheben. Meist erreichen sie 1100—1500, seltener 400—900, vereinzelt 2200—2300 m, die höchste Insel ist Alaid (2330 m). Östlich der Inselreihe stürzt der Meeresboden bis auf 9000 m ab, so daß gerade hier der Kand des Erdteils deutlich markiert ist. Die Kurilen haben ein kaltes, seuchtes Seeklima, sind fast vollständig mit Radelholz, meist Pinus pumila, und Weiden bestanden, auf den Gipfeln mit Schnee bedeckt, auffallend arm an Tieren und daher sehr öde; nur Füchse, Wölfe, Zobel, Biber, Fischottern und Seeottern kommen vor. Die wenigen Bewohner, den Japanern ähnlich, betreiben vorwiegend Fischsang und Jagd; die nördlichen Inseln sind überhaupt unbewohnt. An Bodenschäßen sind Kupfer, Sisen, Schwesel, Salmiak vorhanden. Die Kurilen waren dis 1875 russisch, seitdem gehören sie zu Japan.

Slachalin ist die durch den Tatarenjund von dem Festlande, durch die Lapérousestraße von Desso getrennte Ansel zwischen 55 und 46° N. B. Sie ist bei einer Länge von 950 km und einer Breite von 25-140 km 76,000 gkm groß, etwa wie Bapern. Teftonisch ist sie ber Anfang eines großen Bogens, ber sich bis zur Fossa Magna auf Honschiu erstreckt. Aber einem Grundgerüst von archäischen und paläozoischen Schiefern liegt eine Decke von Kreibe, Tertiär und Quartar. Orographisch sind mehrere Gebirgszüge nachweisbar, die meridional verlaufen und zwischen sich die Täler des Tim und Poronai einschließen, die in bem Golf von Terpjenije ihre Fortsetzung finden. hier bricht bas östliche, niedrigere Gebirge (600 m) ab; bagegen sett sich bas westliche, höhere (Lopatinstij 1200 m), bas ebenfalls von Längstälern gegliebert wird, bis zum Kap Notoro fort. Landschaftlich ist die Insel trop ihres Gegensates zwischen schneebebeckten Höhen und tiefgrünen Wälbern öbe, ba es an Ansiebelungen fast ganz fehlt. Das Klima ist noch fehr rauh, bei geringer Nieberschlagsmenge, die meist im herbst fällt. Alexandrowst weist auf: Jahr 0°; Januar —19,8°; Juli 16,9°; Unterschied 36,7°; Niederschlag 540 mm. Die Begetation ist ein Gemisch von nordischen und mitteljapanischen Formen, mit geringer Beimischung von mandschurischen. Tundra und Urwald erinnern an Kamtschatka und Sibirien, ber Nabelwald, mit der Tanne Abies sachalinensis und ber Fichte Picea ajanensis, in 1000-500 m an die Mandschurei und Desso. Oberhalb ber Nadelwälder stellen Laubwälder aus der Birke Betula ermanni und Rohr= bestände der Arundinaria kurilensis die Verbindung her mit dem Krummholz aus Pinus cembra pumila und den alpinen Matten, die Kamtschatfas Zwergflora und heibelbeeren aufweisen, während unterhalb bes Nabelwaldgürtels ein zweiter Laubwald aus Ulmen, Weißbirken, Ahorn auftritt, dem sich im Norden Lärchen und Fichten beigefellen. Die Außufer umfäumen in der Regel Weiden, Pappeln, Cichen, Ulmen und Redern. Obwohl die Eisbodengrenze nördlich an Sjachalin vorbeizieht, so ist doch Ackerbau wegen des kühlen Klimas kaum möglich.

Die Bewohner beschäftigen sich baher mit Fischsang, Jagd, Bergbau und Viehzucht. Sie zerfallen in die Eingeborenen und Eingewanderten, die Eingeborenen wieder in 750



Dftaften. 205

Orofonen, 200 Tungujen, 2000 Giljaken und 1300 Aino. Bon biefen find die Aino wegen ihrer Ahnlichkeit mit den Europäern besonders bemerkenswert und werden auch von den Java= nern für eine von ihnen ganz abweichende Urbevölkerung gehalten. Sie treiben Ragh, Kischfang, befonders auf Lachje, auf Nesso, wo mindestens 12,000 von ihnen leben, auch Anbau von Sirfe, Bohnen, Ruben, Rurbiffen, Tabak. Die Gingemanberten find jest ber Bahl nach weit bedeutender. Bis 1904 waren es, abgesehen von wenigen hundert Japanern, vorwiegend Ruffen, und zwar Strafgefangene, ba bie Infel feit 1875 als Straffolonie benutt murbe. Die Gefangenen wurden zum Abbau ber Kohlen, bes Gifens und Naphthas nahe Alerandrowst und Dui sowie zum Schlagen bes Holzes verwendet, mahrend die Japaner die Seefischerei besonders an der Kuste zwischen Korssakowsk und der Poronaimundung ausgebildet haben. 1902 fingen Russen und Japaner zusammen 233/4 Millionen kg Fische. Die Gesamtbevölkerung war um 1904 auf 36,000, barunter 4000 Eingeborene und wahrscheinlich 20,000 Gefangene, gestiegen, die Ansiedelungen aber waren klein. Alexandrowsk ist Regierungs= sit des 42,400 gkm großen russischen Anteils und mit Rikowst die größte Straffolonie, Korffatowit, jest Karafuto, am Gubenbe bie wichtigste jest japanische Station für ben Fischfang. Bis 1875 japanisch, ging Ssachalin bamals im Austausch gegen die Kurilen an Rußland über; 1904 aber mußte Rufland ben Guben (33,600 akm) an Navan abtreten.

Pestalt wird durch die Verbindung der beiden Bögen erzeugt, die von den Kurisen und Sjachalin her aneinandertreten. Das paläozoische und das Kreidegebirge Sjachalins durchziehen die Mitte und den Westen, im Osten aber sind große Vulkanderge (Nutapkauschipe; 2285 m) als Ausläuser des Kurisendogens aufzusassen, und im Westen erscheint ebenfalls ein vulkanischer Zug mit Andesitvulkanen und Inselbergen, wie Rischir (1800 m), der schon nahe Beziehungen zu Honschivulkanen und Inselbergen, wie Rischir (1800 m), der schon nahe Beziehungen zu Honschiu hat. Das Klima ist noch immer zu kalt für die geographische Breite, die kalten Westwinde des Winters hüllen die Insel in Schnee, und die Winter beeinstussen das Jahresmittel mehr als die Sommer. So hat Hakodate (41° 48′): Jahr 9,2°, Januar —2,9°, Juli 22,2°, Unterschied 25,1°, mittlere Extreme —16,7 und 28,9°. Die Begetation entspricht im Norden derzeingen der nördlichen Mandschurei und Süd-Ssachalins, aber die Insel liegt bereits ganz südlich der Getreibegrenze. Dennoch war Pesso wirtschaftlich disher wenig entwickelt, doch ist die Volksdichte im letzten Jahrzehnt auf 10, die Bevölkerung, darunter an 12,000 Aino, auf 800,000 gestiegen. Hauptort ist der Handelshafen Hakodate (85,000 Ew.).

Honschiu oder Hondo (Lippon), Schikoku und Kiuschiu. Die brei übrigen japanischen Inseln bedecken 284,000 qkm, Honschiu allein 226,579, Schikoku 18,200, Kiuschiu 39,600; eingerechnet sind dabei die kleineren Gruppen Iti, Tsüschima, Oki, Sado, Awaschi, Tanegayaku und Goto, zusammen 5747 qkm. An dem Ausbau der Inseln nehmen sast alle Formationen der Erdoberstäche teil, und alle gedirgsbildenden Faktoren haben zu ihrer Ausgestaltung beigetragen. Granitketten und ältere Eruptivgesteine durchziehen sie, kristallinische Schiefer sind seltener, paläozoische Gesteine häusig; darüber liegen Schollen mesozoischen Alters und tertiäre Sedimente. Namentlich aber sind riesige Mengen jungen Eruptivz gesteins an der Zusammensehung beteiligt, und tätige Bulkane, zusammen mit schweren Erdebehen, verbreiten noch heute Schrecken über die Inseln. Die großen Gebirgsbögen verzeinigen sich in der Weise, daß eine mächtige Tiesenlinie, die sogenannte Fossa Magna (Großer Graben), Honschiu in der Mitte durchsetz und den nördlichen von dem südlichen Vogen scheidet, während sie selbst als das Ende des Boninbogens erscheint. Im Südwesten von Honschiu

206. Afien.

soll nach Richthofens Vermutung die Landschaft Tschiugoku das abgebrochene Ende des chinesischen Tsinlingschan enthalten, während auf Kiuschiu das Ende des Riukiubogens erscheint. Im ganzen kann die Oftseite als die Außenseite, die Westseite als die Innenseite der japanischen Gebirgsketten gelten. An ersterer laufen die Faltenzüge ins Weer, an letzterer greisen Kesselbrüche ins Land. Daher ist die Ostküste besser gegliedert als die Westseite.

Orographisch sind die älteren, nichtvulkanischen Gebirgszüge von den jüngeren, vulkanischen zu unterscheiden. Nordjapan erfüllen zwei Bergländer, Kitakami mit 2000 und Abukuma mit 935 m Höhe, in Mitteljapan erhebt sich das Kuwantogebirge zu 2000, das Akaischigebirge westlich der Fossa Magna zu 3090 m Höhe sowie der innposante Haku San zu 2687 m. Tschiugoku ist ein wohlgegliedertes, meist 100-400 m hohes Bergland, dessen höchste Gipfel dis 800, im Norden sogar 1400 m emporragen. Dagegen sind die Haldinsel Kii auf Honschiu und die Insel Schikoku ziemlich einförmig, da gleichmäßig hohe Bergrücken (1000-1200 m) gegen Osmordosten ziehen, über die sich der Ominesan in Kii zu 1882, der Ischisutschison auf Schikoku zu 2355 m erheben. Auch Kiuschiu wird von den großen Zonen des Gebirgslandes von Japan äquatorial durchzogen. Das Grundgebirge erreicht hier 1820 m Höhe, und die Südgehänge der Schieserberge sind sanst, die Nordabsälle steil.

Die vulkanischen Gebirgszüge beginnen in Nordjapan mit dem Bandaibogen, der im Asamanama mit 2480 m gipfelt; bekannter ist aber der 1888 tätig gewesene Bandaisan (jett 1840 m), den man für erloschen hielt. In Mitteljapan greist der Bonin= oder Fudjisdogen ein. Dieser beginnt bei 27° 40' im Großen Dzean mit der schwach bewohnten, stark vulkanischen Boningruppe, sett sich in den Schichito-Inseln fort und tritt mit der Fossa Magna in Honschiu ein. Hier erheben sich die größten Bulkane, darunter der Fudjiyama (3728 m; Tasel XIX1, dei S. 214), der heilige Berg Japans, zulett 1708 tätig, während der Bandaisdogen gegen die Fossa Magna heranschart und über sie hinwegsührt. Ihm gehören unter andern an: der 1783 zulett tätige Asamayama (2525 m), der Schirane (2253 m), der noch 1882 einen Ausbruch hatte, und der Mittelpunkt der Hidsette, Ontakesan (3185 m). Dann beginnt die Reihe der Bulkanberge wieder im Süden von Kiuschiu mit dem Asotake (1690 m), der 1874 Binsssteinasche auswarf, und setzt sich über den Kagoschima in den Riuksubogen fort.

Hybrographisch ist Japan wegen seiner geringen Breite in kleine Flußsysteme aufgeteilt; die Wasserscheibe verläuft unregelmäßig, die Flüsse sind kurz, strömen in gewundenen Tälern dahin und bahnen sich in Schluchten den Weg durch die vorliegenden Ketten. Der bekannteste, wenn auch nicht längste Strom Japans ist der Fluß der Landschaft Kuwanto, Tonegawa, dessen einer Arm als Pedogawa in den Busen von Tokio fällt, während diese Stadt selbst von dem Sumida bewässert wird. Me Flüsse Japans sind wasserreich. Der bedeutendste See ist der Biwasee auf Honschiu.

Das Klima ber japanischen Inseln ist mannigsaltig, ba die Nordhälfte von Honschiu noch in das kühle Gebiet des nördlichen Ostasien fällt, die Südhälfte aber schon hohe Jahresmittel ausweist. Im ganzen sind aber die Temperaturen für die geographische Breite von  $40-31^{\circ}$  noch immer recht niedrig, die Niederschläge dagegen reichlich. Um regenreichsten ist die Westseite, besonders um Kanazawa, am trockensten der Nordosten; dieser empfängt aber immer noch über 1000, jene 2600 mm, auch der Süden von Schikoku und Kiuschiu weisen 2000-2400 mm Niederschlag auf. Schnee ist auf Honschiu und Schikoku recht häusig, selbst in Nagasati unter 33° kann man noch Schneestürme erleben, und nur der Süden von Kiuschiu ist schneesere. Dauernd trägt nur der Fudziyama Schnee. Ost durchbrausen verheerende

Taifune bas Land, besonbers zur Zeit bes Wechsels zwischen bem Nordwestwind im Winter und bem Südostwind im Sommer, im März, April, September und Oftober.

|                                | Jahr  | Januar | Juli  | Unterschieb | Mittlere Extreme | Niederschläge |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-------------|------------------|---------------|
| Totio (Ditfuste; 35° 50')      | 13,60 | 2,40   | 25,30 | 22,9°       | -7,1 unb 83,9°   | 1552 mm       |
| Niigata (Westfüste; 87° 55') . | 12,60 | 1,20   | 26,00 | 24,80       | -4,3 = 35,00     | 1694 -        |
| Ragofdima (Gubfeite; 81° 35')  | 16,50 | 6,10   | 26,70 | 20,60       | -                | ******        |

Die Pflanzenbede ift bem Klima gemäß fehr verschiedenartig; im Norben wiegen nordische, im Süben subtropische Pflanzen vor; überdies ist die Flora insular endemisch, ja teilweise veraltet und ber bes öftlichen Nordamerika ähnlich, insofern Reste der Tertiärflora in beiden vorkommen. Laubbäume, wie Eschen, Ahorn und Nußbäume, bekleiden den Norden von Honschiu, Erlen, Giden, Rastanien bie Mitte, Palmen ben Guben bis zur Grenze Tokio-Schimonofeki; bazu treten viele immergrune Sträucher, Laurazeen, Ternströmiazeen, Magnoliazeen. Dazwischen find überall Nadelhölzer eingestreut, auch in den tieferen Teilen ber Inseln, namentlich Riefern, prachtvolle Aryptomerien und Retinisporen. Nach ber Söhe gliebert sich die Begetation in Dünensandflora, Sumpfossanzen, Wasservflanzen, leichte Riefern= wälber, Gebüsche in ben Niederungen; Laubwälder und Nabelwälder auf den Gebirgen; ferner die Waldwiese, Hara, etwa von 1000-2500 m Sohe; bann abermals Nabelwälder aus Lärchen, Tannen, Riefern; enblich Krummholz und eine Hochgebirgsvegetation aus norbischen und alpinen Beständen. Die Waldgrenze liegt bei 2000—2400, die Baumgrenze bei 2600 m Höhe. Die Tierwelt ähnelt berjenigen Chinas, ift aber eigenartig und wieber fehr umfassend, ba Eisbaren im Norden, Affen im Guden erscheinen. Zwei andere Baren, Dachs, Wolf, Fuchs, Marder, Fischotter, Wiesel, Sichhörnchen, Mäuse, Ratten, Sasen, Sirfche und Wilbschweine sind häufig, aber Ragen fehlen gang. Die Affen tommen auf allen Saupt= inseln, mit Ausnahme von Desso, vor, von Bögeln sind Reiher und Kraniche typisch für Japan. Dazu gesellen sich Gedo und Riesensalamander (Cryptobranchus japonicus).

Die Bevölkerung besteht aus den Japanern, von denen jett 46 Millionen geschlossen und ohne andere Beimischung als eine geringe Rolonie von Chinesen und Europäern auf den Inseln leben. Seit dem 7. Jahrhundert vor Christi Geburt besteht das japanische Reich, im ganzen sestgesigt und isoliert, wenn auch mit abwechselungsreicher innerer Geschichte. Seine auswärtige Geschichte betrisst fast nur die mehrmalige Eroberung von Korea (vgl. S. 202/3). Sine Anderung trat erst mit dem Eingreisen der europäischen Kultur ein: 1854 wurden zuerst die Häfen Potohama, Schimoda und Hasodate den Amerikanern geössnet, 1859 Nagasasi, 1860 Niigata, 1863 Hogo und Osaka. 1868 erfolgte dann die Umwandlung der Staatsverfassung: an die Stelle der Schogune trat der Mikado, der noch jett regierende Mutsuhito. Nun geriet das Reich in innere und äußere Wirren; nach der Festigung im Innern begann es eine Erpansionspolitik, tauschte 1875 die Kurilen gegen Sachalin von Rußland ein, nahm 1876 die Kurtiu-Inseln China ab, 1894 Taiwan, mußte aber seine Eroberungen in Liautung und Schantung zugunsten Rußlands herausgeben. Im Kriege gegen Rußland 1904/05 erward es den Süden von Sachalin, die Halbinsel Liautung und den maßgebenden Einsluß in Korea und der Mandschurei. Heute besteht das japanische Neich aus folgenden Bestandteilen:

|                                                   |   | <b>CAilometer</b> | Einwohner | Poltedichte |
|---------------------------------------------------|---|-------------------|-----------|-------------|
| Surilen                                           | a | 12000             | 844 000   | 0           |
| Pesso oder Hottaido                               |   | 82000             | 344000    | 9           |
| Honschiu, Hondo ober Nippon (mit den Bonininfeln) |   | 226 579           | 35460000  | 156,5       |



|                                            | <b>ERilometer</b> | Einwohner | Bollsdichte |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 5փilolա                                    | 18210             | 8168000   | 174         |
| Kiufchiu                                   | 89632             | 6861000   | 178         |
| Riuliu-Inseln                              | 4000              | 400 000   | 100         |
| Taiwan ober Formosa                        | 85 000            | 2852000   | 81,5        |
| Sud-Sfachalin                              | 88 600            | 15000     | 0,4         |
| Liautung                                   | 3856              | 200 000   | 52          |
| Die sübliche Mandschurei (bis Anfang 1907) | 250 000           | 5000000   | 20          |
| Korea (als Schutstaat)                     | 218650            | 9 000 000 | 41,2        |
| Zusammen (1905 rund):                      | 924000            | 64800000  | 70          |

Das eigentliche Reich, die vier Hauptinseln, hatte 1906: 46 Millionen Einwohner, also eine Dichte von 126 bei einer Gesantzisser wie Großbritannien und einer Fläche von 366,000 akm, etwa wie Preußen. Die Bollsdichte ist also sehr hoch, unter Abrechnung von Pesso bei 284,000 akm und 45 Millionen Menschen sogar 158, in West: und Mittelshonschiu stellenweise über 200, womit Japan den bevölkertsten Teilen Chinas, Indiens und Europas gleichkommt. 1899 rechnete man 41,653,000 dem gemeinen Bolke Angehörige, 2,105,000 Samurai (niederer Abel) und 4550 vom Hochabel. Fremde gab es 1904: 15,665, nämlich 9433 Chinesen, 2157 Engländer, 1600 Amerikaner, 660 Deutsche, 550 Franzosen, 200 Portugiesen u. s. w. Überdies lebten 124,000 Japaner im Auslande, besonders in China.

Die Siedelungen find im Verhältnis zu der hohen Dichte nicht groß, die Bewölkerung lebt also zum größten Teil noch auf bem Lande. Über eine Million Einwohner hat nur die Hauptstadt Tokio an der Oftkuste von Sonschiu mit 1,818,000 Bewohnern, eine schmucklose, erst neuerdings in größerem Maßstabe mit öffentlichen Gebauben verzierte Stadt, bas frühere Dedo. Ihr Hafen Dokohama ift seit 1860 aus einem Fischerdorf zu einer Stadt von 326,000 Einwohnern herangewachsen und enthält ein ausgesprochenes Frembenviertel. Gine weitere Anjammlung von Menschen findet sich zwischen bem Biwasee und bem großen japanischen Binnenmeer. Hier liegt bie alte Hauptstadt Kioto (380,000), mit blühender Industrie und den alten Burgen ber Mikados und Schogune; ihre altere Hafenstadt war Dfaka (1 Million Em.), die zweite Stadt des Landes mit sehr starkem Handel. Für die Schiffahrt ift aber Kobe jest wichtiger, bas mit Hiogo 285,000 Einwohner und neben Nokohama und Nagafaki ben größten Seehandel in Japan hat. Un der Westseite find Niigata (60,000) und Kanazawa (100,000). mit Bronze-, Zifelier-, Taufchierindustrie, Lactwarenfabritation und Seidenhandel, die wichtigsten Städte, an ber Oftfuste außer Tofio und Dofohama Sendai (100,000) und Nagona (289,000 Ew.), mit Woll: und Seidenstiderei, im Sudwesten von Afdjingotu Sirofchima (121,000), mit vielen Ranalen und Bruden und lebhaftem Sandel, sowie Schimonoseki, wo 1895 ber Friede geschlossen wurde. Schifoku hat keine großen Städte, auf Riuschiu aber liegen ber frühere Haupthafen Japans, Nagafaki (153,000 Em.), in besonders schöner Umgebung, ferner die neuerdings vielgenannten Safen Moji (für Sanbel) und Safebo (für Kriegsschiffe).

Wirtschaftlich ist Japan noch immer ein Ackerbauland, bas 23 Millionen Menschen auf den Feldern beschäftigt. Von seinem Boden sind 40,6 Prozent Ackerland, davon 23 Prozent Neisland, 15,4 Prozent anderes Getreideland; der Rest entfällt auf Tee= und Maulbeer= pflanzungen für die Seidenzucht. Ferner werden gepflanzt: Gerste, Weizen, hirse, Buchweizen, Vataten, Mais, die Sojabohne, andere Hilsenfrüchte, Knollengewächse, Fruchtbäume, Tabak, Rhabarber, Raps, Sesam, Rizinus, Fenchel, Hanf, Erdnüsse, Indigo, Ramie, Baumwolle,

Wein, dieser bis Mittelhonschiu, die Baumwolle bis 38°. Für die Ausfuhr sind die Maulbeerbaume wegen ber Seidenzucht und die Teepflanzungen am wichtigsten, boch ift ber japa= nische Tee weniger gut als ber chinesische und indische. Die Viehaucht ist nicht bedeutend, bie ausgedehnte Kischerei ergibt einen Ertrag von 122 Millionen Mark. Der burch Europaer entwickelte Bergban liefert jest vor allem Rohlen, Rupfer, Gifen, Schwefel, Salz, Mangan, auch Petroleum, Silber und Gold. Der Wald bedeckt noch 49 Prozent der Aläche, spendet aber nur wenig Holz und Kampfer. Hochentwickelt ist bagegen die Andustrie. Die altjapanische Industrie war und ist noch berühmt durch ihre Töpfereien, Fayence, Majolika, Steingut, Halbporzellan und Porzellan, durch prachtvolle Ladwaren in Holz, durch Emaillearbeiten, Metallwaren, Gefäße, Waffen. Ferner blühen Papierfabrikation, Holzindustrie und Alechterei, endlich die Berarbeitung von Seide. Dazu sind seit der Europäisierung der Andustrie hinzugekommen: Garnfabrikation, Eisengießerei, Schiffbau, Zündholz-, Zigaretten- und Eisfabrikation, Ankertigung von Panzerplatten und Lokomotiven; zugleich ist in ben älteren Industrien ein großer Umschwung eingetreten. Zur Ausfuhr gelangen besonders Seibenwaren, Baumwollengarn, Zündhölzer, Matten, Baumwollwaren, Strohgeflechte, Porzellan:, Töpferwaren und Zigaretten. Der hambel hatte 1905 ben hohen Wert von 1701 Millionen Mark, wovon 1026 auf die Einfuhr, 675 auf die Ausfuhr kamen. An dieser nahmen besonders teil: Rohseide (22,3 Prozent; 151 Millionen), Seidenwaren (70,5), Baumwollengarn (69,8), Rupfer (33,6), Rohlen (30), Zündhölzer (21,7), Tee (21), Baumwollwaren (19,7), Seidenabfälle (13,1), Porzellan = und Töpferwaren (11,2), Matten (10,7), Sake (Reisbranntwein, 15), Strohgeflechte (8), Reis (6,58), Zigaretten (6,5 Millionen Mark). Die Hauptmärkte für die Ausfuhr sind China, Nordamerika, Frankreich, Korea und Hongkong. Die wichtigsten Häfen sind jest Potohama mit 702 und Kobe mit 657 Millionen Mark handelswert. Das Eisenbahnnet hat 10,100 km Länge erreicht.

Die Rinkin-Inseln ähneln in ihrer tektonischen Stellung sehr ben Kurilen; sie entspringen aus Riuschin wie biese aus Desso. Sie haben nur 4000 akm Fläche, ziehen im Bogen von 1200 km Länge nach Taiwan und zerfallen in brei Gruppen, Djumi im Norden, Didima Dfinama in ber Mitte und Cafifdima im Guben. Die beiben erfteren haben eine palaozoische Kernzone aus Tonschiefer, Sandstein, Kalkstein, Quarzit mit Durchbruchen von Granit, Diorit, Quarzporphyr, eine tertiäre Außenzone aus Sandstein, Schieferton, Ronglomerat mit Kalistein und Braunkohle; bas Ganze ift fark gefaltet, nach Often bewegt und wird im Westen von einer vulkanischen Innenzone begleitet, die aber keine tätigen Bulfane mehr hat. Die vulkanische Zone erreicht 1036 m in Nakanoschima, die nichtvulkanische 1936 m auf Paku. Die sublichste Gruppe weicht in ihrem Bau von ben beiden nordlichen ab, auch fehlen ihr die Bulkanberge. Das Klima ift ein gemäßigtes subtropisches Seeklima mit starken Niederschlägen im Sommer, wie Nawa (Ofinawa; 26°) zeigt: Jahr 21,8°; Januar 15,90; Juli 27,70; Unterschied 11,80; Niederschläge 2320 mm. Demgemäß ist die Begetation ebenfalls subtropisch, boch erreichen auch tropische Pflanzen hier ihre Nordgrenze, wie bie Sagognfabeen. Die 400,000 Bewohner sind ein Mischvolk zwischen Chinesen, Malayen und Japanern, boch kommen auch Anklänge an die Aino vor; die Körpergröße auf ben süd= lichen Inseln ift auffallend gering. Die Bolfebichte beträgt ungefähr 100, bie Größe ber Siedelungen ist ziemlich beträchtlich. Nama wird auf 43,000, Schuri auf 23,000 Gin= wohner angegeben, die hauptfächlich Reis, Bataten, Zuder, Tabaf, Baumwolle anbauen und Pavier bereiten. Die früher chinesische Inselgruppe gehört seit 1876 zu Japan.

14

Caiwan oder Formosa, von 395 km Länge, bis zu 123 km Breite und 35,000 gkm Fläche (Ostpreußen), bilbet eine Verbindung des süblichsten Teiles des Riufiusbogens, der im Domfakugedirge mit dem 3424 m hohen Setsusan wieder die drei Zonen der Riukius Inseln ausweist, mit einem zweiten kurzen Bogenstüd. Dieses besteht aus dem Taiwangedirge oder der Niitakakette, einer östlichen Küstenkette und tertiärem Hügelland im Westen. Die Niitakakette enthält kristalline Schiefer und paläozoische Sedimente, Quarzit, Kalkstein und erreicht in dem nicht dauernd, aber meist sehr lange beschneiten Gipfel Niitakayama 4145 m Höhe, die schroff zur Steilküste des Ostens absallende tertiäre und jungeruptive Küstenkette 1550 m, das westliche Hügelland 300—800 m; nach der Westküste zu geht die aus diluvialem Schotter, Laterit und Ton ausgebaute Küstenedene in Korallenkalte über. Im Norden liesert das Bulkangediet am Tamsuisluß Schwesel, während das Tertiär Braunkohlen, das Schiefergedirge Gold enthält. Bor der Westküste liegen die basaltischen Pescadoresinseln. Das Klima ist bereits nahezu tropisch, doch geht die Januartemperatur im Norden noch recht tief herab; die Niederschläge sind stellenweise sehr beträchtlich, wie in Kilung, wo 1898 unter Nordosspassat 5238 mm, meist wohl als Steigungsregen, sielen.

Januar Auli Untericied Dieberichläge Rabr Rilung (25° 20') 21,40 14,20 28,20 14,00 8580 mm 24,70 27,00 5,20 Rosdiun (220) 21,80 2000(Sommerregen)

Demgemäß ist die Begetation in den unteren Teilen der Insel ganz tropisch, über 500 m Söhe subtropisch. Das tropische Unterland bebeden Laubwälber aus Ficus- und Pandanus-Arten, Balmen und Ankadeen mit der Kletterpalme (Calamus rotang) und der Arekapalme (Areca catechu), Bambusrohr und ber rotblühenben Erythrina indica: Mangrovenwälder umfäumen im äußersten Süben bereits die Ruften. Die Zone zwischen 500 und 1800 m Sobe erfüllen dichte fubtropische Laubwälder, Sichen und Kampferbäume (Cinnamonum camphora). von 1800 m aufwärts folgen Nabelhölzer, Cryptomeria und Chamaecyparis, über 2100 m Höhe Kichten, über 2600 m die Tsuga diversifolia, endlich von 3200 bis 4100 m Höhe Tannen und Wacholber. Die Tierwelt enthält javanische Tiere, wenn auch etwas verändert. Hirfd (Cervus swinhoei), Bär (Ursus formosanus), Fuchs, Wildschwein, Cichhörnchen und Wilbkahen sowie ben Affen Inuus speciosus, aber auch bas tropische Schuppentier (Manis dalmani) und ben Fliegenden Hund. Die Gingeborenen des Nordens sind von unbekannter Abstammung, die des Sübens Malayen, beibe aber noch auf fehr niedriger Kulturstufe. 1644 besetzten die vor den Manbschu flüchtenden Chinesen Taiwan, vertrieben die 1622 aclandeten Hollander und hielten sich 250 Jahre als Herren der Insel, bis sie 1895 ben Japanern weichen mußten. Die Bolfsbichte ist bei 35,000 gkm und 2,853,000 Menschen 82. also recht hoch; ba aber ber Osten menschenarm ist, so beträgt die Dichte in der westlichen Ebene mindestens 100. Die hauptorte find die 1880 gegründete Stadt Taipefu, jest Tais hoku, im Norden, ferner das alte Taiwanfu, jeht Taichu, in ber Mitte und Tainan im Süden. dinesische Städte mit beträchtlicher Ginwohnerzahl. Die nördlichen Safen find Kilung für Rohlen, Tamsui für alles übrige, die südlichen Takao und Roschun, während Anping verfandet. Angebaut werben im Westen Reis, Bataten, Zuder, Tee, Sefam, auch Weizen, Gerfte, Birje, Erbsen, Bohnen, Erdnüsse, Melonen, Ananas, Dattelpflaumen, Bananen. Mangos und Citrus-Arten; bazu gewinnt man Kampfer vom Kampferbaum, Fasern von ber Ramie (Boehmeria nivea) und Papier von bem Baume Fatsia papyrifera. Weiter find die Seefischerei, Austernzucht, Weberei, Olgewinnung und Holzschnitzerei zu erwähnen.

Ditasien. 211

Ausgeführt werben besonders Reis (2,4), Tee (2), Zucker, Kampfer und Kampferöl, Ramie, Salz, Petroleum, Kohlen, Schwefel, etwas Gold (4,3) und Streichhölzer, im ganzen 1901 für 16,6, 1905 aber für 51,2 Millionen Mark, meist nach Japan. Singeführt wurde 1905 für 51,3 Millionen Mark. Sine Sisenbahn verbindet jetzt Kilung mit Takao.

## d) China.

Allgemeines. China, ber fübliche Abschnitt Oftafiens, bebedt eine Alache von 3,877,000 gkm. Seine Glieberung ergibt fich aus bem auf Seite 195/196 Wefagten und aus der physikalischen Karte bei Seite 122 leicht. Die Linie des Tsinlingschan trennt China in einen nördlichen und einen südlichen Teil, die wiederum infolge der langen Randstaffellinien in je einen westlichen und einen östlichen Abschnitt zerfallen. In beiben Teilen Chinas herrscht nordöstliches Streichen, der Schichten sowohl wie der Gebirgszuge, so daß ihre Gesamtheit als bas Sinische System zusammengefaßt worben ist; aber ber Süben wird stärker von dem finischen Streichen beherrscht. In Norddina findet burch die Randstaffellinie eine ziemlich scharfe Trennung in einen westlichen, gebirgigen und einen öftlichen, ebenen Teil statt, aus bem nur bas Gebirgsland von Schantung hervorragt. Löß bedeckt weithin bas Land und schafft baber auch in bem gebirgigen Abschnitt Blateauchgrafter, Ausebnung; über bie Löfebenen, beren Begetation meift aus Steppen= ober Gebufchformationen besteht, verkehrt die Bevölkerung auf Straßen in Wagen ober zu Pferbe, Efel, Maultier, vielfach auch auf Kanälen. Das Unterland, die große Ebene, leidet schwer unter den Aberschwemmungen bes Hwangho, und hier kann Schiffahrt nur auf kleinen Fluffen und bem Kaiferkanal getrieben werden. In dem rauhen, schneereichen, im Sommer trodenen, flaubigen Klima gebeihen Weizen, Baumwolle, Hülsenfrüchte. Sübchina hat zwar auch noch viel ebenes Land am fchiffbaren Panatfe, aber es überwiegt boch ohne Zweifel bei weitem ber gebirgige Teil. Schroffe Berge, tiefe Täler erschweren ben Berkehr, ber hier meist nur auf engem, schmalem Pfabe zu Maultier oder Efel möglich ift, während Ramele fehlen, Pferbe feltener find. Und boch führen mitten burch diese Gebirge Kanäle, die bas System bes Pangtse mit den Kustenflussen verbinden. Dazu bietet der Pangtse selbst eine prachtvolle Wasserstraße bis zur Randstaffellinie bei Itschang, und ist sogar über diesen Ort hinaus stellenweise gut befahrbar. Das wärmere, subtropische Alima erlaubt ben Anbau von Reis, Tee, Zuder und die Seidenzucht, während Weigen und Hülsenfrüchte zurücktreten; bas Land ift mit immergrunen Sträuchern bebeckt. Die Bevölkerung ist lebhafter als im Norden und weicht auch in der Sprache von dieser ab.

Dordchina. Nordchinas Klima ist dem der Mandschurei und des Amurlandes ähnslich, da es sehr scharfe Winter und recht warme Sommer hat und für die geographische Breite viel zu kalt ist. Dafür sind die kalten Nordwestwinde verantwortlich zu machen, die aus dem Inneren nach der Küste wehen und dis weit in das Frühjahr hinein abkühlend wirken. Die Niederschläge fallen meist im Sommer, aber für ein Land unter  $40-30^{\circ}$  N. V. zu wenig, so daß Trockenheit vorherrscht. Je weiter man nach Süden kommt, desto wärmer und seuchter wird allerdings das Klima, aber für die geographische Breite ist es auch hier noch zu kalt.

```
Jahr Januar Juli Unterschied
                                                                              Mittlere Extreme Rieberichl.
                                                         26,00
                                                                   30,70
Beling (40°; nordliche Ebene) . .
                                        11,79 - 4,70
                                                                            -15,2° unb -20,0°
                                                                                                    624 mm
                                                                            -12,1^{\circ} = -38,7^{\circ}
Schanghai-Tsilawei (31°; sübl. Ebene)
                                        15,2^{\circ} — 2,7^{\circ}
                                                         28,00(?)
                                                                  30,70
Hilmantse bei Kalgan (41°; nördliches
                                         3,60 -15,30
                                                         19,30
                                                                   34,60
                                                                            -33,1^{\circ}
                                                                                         -31,00
                                                                                                    421 -
  Gebirge, 1170 m) . . .
                                                                                             14*
```

\_\_\_\_\_

Die Pflanzenbecke ist in Nordchina insolge ber Jahrtausenbe alten Kultur sehr versändert worden, aber man erkennt noch deutlich ihre ursprüngliche Art, die sich an die Begetation der Mandschurei und Zentralasiens anschließt. In den Gebirgen sinden sich abwärts von 2000 m noch Bestände von Birken und Haselgehölz, und in der Ebene stehen neben der Fichte Pinus dungeana und der Roßkastanie Aesculus chinensis Pappeln, Ulmen, Trauerweiden, der Maulbeerbaum, meist in kleinen Gruppen, serner der Catalpabaum (Catalpa dungei), die seindornige Gleditschia chinensis und der die Raupe eines Seidenspinners ernährende Ailanthus glandulosa, endlich die Papier liesernde Broussonetia papyrisera. Im allgemeinen aber sind sowohl die Lößlandschaften der Gebirge wie auch die Ebene mit Gesträuch bedeckt, das sich zu Macchien zusammensindet; die Talböden überziehen vielsach Gras, Stauden, Kräuter, im Süden auch Bambusgebüsch. Erset ist alles dieses aber an vielen Stellen durch Felder, auf denen die sleißige Bevölkerung ihr täglich Brot ziemlich mühsam erwirdt, gelegentlich auch durch Gärten und Begrädnispläße mit Zypressenhainen.

Die Tierwelt erinnert mit Dachs, Luchs, Neh, Marder, Wiesel, Bär an die ber Mansbichurei; der sibirische Tiger, der Panther, der Siebenschläfer, Insektenfresser bewohnen noch die Grenzgebiete gegen die Mongolei, der Steinbock die Gebirge des Nordens. Die am meisten charakteristischen Bögel sind Fasanen und Pfauen; Reptilien und Amphibien sind spärlich.

Die Bevölkerung, Chinesen, ist im Norden im ganzen hell, gelb bis rotlich, und ziemlich groß. Aus den Ursigen des chinesischen Bolkes, den Dasen des südlichen Tarimbeckens, schon im 23. Jahrhundert ausgewandert, schoben sie sich allmählich nach Often vor, überfluteten am Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. die nordwestlichen Lösprovinzen des eigentlichen China und kamen hier schon als reines Ackerbauvolk an. Wahrscheinlich sind sie das Tal bes Swei hinuntergezogen und haben bann im 2. Jahrtaufend die große Ebene, die Ufer ber großen Fluffe und die Ebene von Tichongtu in Sfetschwan befest. Dann haben fie die Urbewohner, 3. B. die Hwai am Hwaiho, die Lai in Schantung, unterworfen und ihrem Bolkstum einverleibt, fo daß die Bevölkerung Nordchinas einheitlich ift, mährend in Sudchina die Urbewohner noch heute nicht gang affimiliert, ja stellenweise noch nicht einmal unterworfen find. Um Ende des 2. Jahrtausends war das dinesische Reich fast ganz auf Norddina beschränft, zugleich unter Aufgabe ber Urfige in ber Dumonnpassage (val. S. 229). Dehr= fach wurde gerade Nordchina Gegenstand bes Angriffes ber wilden Steppenvölker. Gegen die Tataren und die Hiungnu (Hunnen) erbaute man im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr. die Große Mauer in einzelnen Teilen; obwohl sie heute verfallen ist, erkennt man boch noch eine doppelte Befestigungslinie in Form zweier bider, mit Türmen und Toren versehener Mauern, beren äußere bei Ssutschou in ber Nümönnpassage beginnt und nördlich von Peking mit ber inneren sich vereinigt, die von bem hwangho unter 40° nach Schanhaikwan am Golf von Liautung zieht und in ben Paliffadenwällen ber Manbichurei ihre Fortsetzung findet. Weitere Reiten der Fremdherrschaft waren die tatarische Ara (586 bis ins 10. Jahrhundert), die mongolische (1260-1386) und die mandschurische (seit 1644), während in den Awischenzeiten rein dinesische Dynastien bas Land beherrschten.

Nordchina ist das Land des Hwangho. Dieser mächtige Strom entspringt unter 35° N.B. im nordöstlichen Tibet, windet sich mit vielen Krümmungen durch die tibetanischen Grenzegebirge, erreicht bei Lan etwa 1500 m Höhe und durchzieht nun in einem gewaltigen Bogen als ein lehmfarbener Steppenfluß das Gebirgsland von Nordchina. Gleich dem Niger strebt er dem Wüstenland zu, wird jedoch durch die Mauer der zentralasiatischen Randgebirge gezwungen, bei

41° N. B. sübwärts auszubiegen und erreicht so wieder 35° N. B. Sier nimmt er von Westen ben Swéi auf, der dem Tsinlingschan im Norden parallel sließt und dem Gesamtstrom die Richtung gibt. Die vereinigten Ströme brechen dann durch die sinischen Ketten hindurch und passieren den Stasselrand in Stromschnellen. Bei Swaising beginnt die Sbene, dei Kaisöngsu die verderbliche Teilung des Hwangho in Arme, die sich wie die Rinnsale eines Wildbaches über bessen Schuttkegel so über die zum Teil durch den Hwangho geschaffene Sbene ergießen. Seit dem Jahre 602 v. Chr. lassen sich vollständige Laufveränderungen des Hwangho nachweisen, deren jede mit einer Katastrophe für die anliegenden Niederungen verbunden war, so daß der sür den Strom gesundene Beiname, "Der Kummer Chinas", gerechtssertigt ist. Der lehte Durchbruch erfolgte 1887 nach dem Jangtse zu, dessen Mündung er tatsächlich erreicht hat, aber seit 1889 mündet er wieder wie ansangs in den Golf von Tschili. Wenn er trop einer Lauslänge von 4150 km und einem Einzugsgebiet von nahezu 1 Million akm für die Schissahrt wenig Bedeutung hat, so liegt der Grund dafür in der eben geschilderten Beschaffenheit des Unterlauses.

Für den Wechsel des Unterlauses ist das Gebirgsland von Schantung verantwortlich, weil es sich gerade vor der Gegend erhebt, in der der Hwangho aus dem Gebirge
von Honan und Schansi heraustritt. Es bildet die Halbinsel Schantung zwischen dem Gelben
Meere und dem Golf von Tschili und den Brückenkopf für eine jetzt abgebrochene Brücke
nach Liautung und Korea zu; ist doch sein Streichen wie in diesen Landschaften (vgl. S. 202),
teilweise nach Ostnordosten gerichtet. Aber daneben treten andere Streichrichtungen auf, so
daß die Testonik verworren ist. Sin gefaltetes Grundgebirge aus Gneis, fristallinischen Schiefern und alten Eruptivgesteinen trägt eine Decke von paläozoischen Sandsteinen und Kalksteinen mit reichen Kohlenlagern; überdies kommen junge Eruptivgesteine, Trachyt, Basalt,
Dolerit, vor. Die Höhe beträgt im westlichen Teil, Taischan, 1450, im östlichen, Lai,
800 m; zwischen beide greift eine Sense mit dem Weiho ein, und in den östlichen Teil schneibet
der Einbruchstesselv von Kiautschou ins Land.

War der Hwangho verderblich für China, so hat er doch auch durch seine lößreichen, gelben Fluten ungeheure Mengen fruchtbarer Sinkstosse auf die Sebene gehäuft und so die Große Sbene zum Teil mit geschaffen. Sie war ursprünglich ein Teil des Gelben Meeres, aus dem Schantung als Insel hervorgeragt haben muß, nach ihrer Trockenlegung durch den Hwangho wuchs sie mehr und mehr nach dem Gelben Meere zu und bedeckt jetzt eine Fläche von 445,000 qkm (Deutsches Reich 540,000); sie besteht im Norden aus den gelblichen Abschwemmungsprodukten des Löß, im Süden mehr aus Sand und schwarzer Erde, an den Gebirgsrändern aus Löß und ist zum großen Teil, besonders im Norden, gelb gefärbt. Für den nördlichen Teil kann man 319,000, für den füdlichen 126,000 qkm annehmen, wenn man die Strecke Hwaigebirge-Nanking als Grenzlinie ansieht; der südliche Teil gehört dann dem Pangtsegebiet an, aber an den Ausläusern des Hwaigebirges berühren und durchzbringen sich die nördliche Baumwollkultur mit den südlichen Reis= und Teekulturen. Sine Reihe von Strömen durchzieht, abgesehen vom Hwangho und Pangtse, die Sbene; am bekanntesten sind der Peiho als Fluß von Tientsin, der Weiho in Tschili und der in den langsgestreckten Hungstöse mündende Hwaiho in Nganhwei.

Die Besiedelung ist sehr dicht. Man rechnet der Großen Sbene folgende Provinzen zu, aber da sie meist auch Bergland umfassen, nicht vollständig; daher weicht die Zahl von 880,000 qkm auf Seite 214 von der oben angegebenen von 445,000 erheblich ab.

214

|                                   |     |     |  |   |    |     |    |     | DRilometer | Einwohner  | Bolledichte |
|-----------------------------------|-----|-----|--|---|----|-----|----|-----|------------|------------|-------------|
| <b>R</b> ianglu                   |     |     |  |   |    | ,   |    |     | 99300      | 18300000   | 184         |
| Mganhwei (Friede und Fülle) .     |     |     |  |   |    |     |    |     | 142800     | 18500000   | 129         |
| Honan (Gublich bes Fluffes) .     | ٠   |     |  |   |    |     |    |     | 178500     | 20100000   | 116         |
| Tschili (Unmittelbare Herrschaft) |     | ٠   |  |   | ٠  | ٠   |    | •   | 314800     | 18600000   | 59          |
| Dazu Schantung (Ostwärts ber      | Ber | ge) |  |   |    |     |    |     | 149600     | 83 100 000 | 221         |
|                                   |     |     |  | 1 | In | Bge | an | ıt: | 880 000    | 108600000  | 123         |

Die Provinzen ber Großen Ebene samt Schantung sind also etwa so bicht bevölkert wie das Deutsche Reich, aber ihre Volksziffer ist so hoch wie die Rußlands mit Finnland. Das Eingangs= tor von Norden her ist die Millionenstadt Tientsin am Beiho, der Sauptmarkt für China, besonders für Tee nach Rußland, und Haupthafen für Peking; der Borhafen ist Tongku. Die Hauptstadt Poffing felbst liegt am nördlichen Ende ber Sbene in öber Umgebung; fie besteht aus ber nördlichen ober inneren Manbschustadt und ber südlichen ober äußeren Chinesenstadt. Die Einwohnerzahl wird auf 500,000—1,650,000 angegeben, die von Tientsin auf 750,000—1,000,000. In den Wirren 1900/01 ist Paoting bekannt geworden, an der Zentralbahn nach Hankou. Un biefer liegt auch Kaifong in Honan, Residenz von 960 bis 1127, immitten von Weizen= und Baumwollfelbern, an ber Wurzel bes Hwanghobeltas. In der Provinz Nganhwei wird dagegen neben Baumwolle und Weizen schon Reis und Seibe gewonnen, aber größere Stäbte fehlen. Diese finden sich zwar in Riangsu, aber die meisten sind an die Nangtsemundungen geknüpft (val. S. 221), die Bevölkerung sitt also großenteils auf dem Lande. In Schantung endlich ist Tsinan am Hwangho Hauptort. Es ist jett mit der deutschen Hafenstadt Tsingtau im Gebiet von Kiautschou, bas 1898 von China auf 99 Jahre "gepachtet" wurde und auf 4500 akm etwa 500,000 Einwohner hat, durch Sisenbahn verbunden, die Zweiglinien nach ben Kohlengruben von Itschang und anderen sendet. In Schantung liegt auch nahe bem Bertragshafen Tschifu (35,000 Ew.) bie 1895 von Japan eroberte, 1898 an England verpachtete Besitzung Weihaiwei, mit 738 9km und 124,000 Einwohnern. Die wichtigsten Erzeugnisse biefer Rolonien sind für die Ausfuhr Bohnen, Bohnenöl, Bohnenkuchen, Erdnüffe, Erdnußöl, Früchte, Melonensamen und Salz, die der Ebene aber vor allem Baumwolle und Beizen, im Süben Seide und Reis.

Das Gebirgsland Nordhinas sett sich aus einem Grundgebirge und einer Decke paläozoischer Sedimente zusammen, die durch Abrasion das Gepräge eines Plateaus erhalten haben. Die archäischen Gneise sind daher, z. B. im Gebirgsland nördlich Peting, gefaltet, die kambrischen Kalksteine aber, wie alle folgenden Sedimente die zum Jura, liegen horizontal. Das Ganze ist durch Brüche zerstückelt, zum Teil vielleicht auch gehoben worden und liegt daher ziemlich hoch: im Butaischan 3000, im Nanköugebirge 3500, im Hoschan in Südschanst 2440, im Liupinschan in Kansu 3000 m; demgemäß sind auch die Pässe oft recht hoch. Landschaftlich unterscheiden sich diese Gebirge wesentlich; wild und schroff in den Gneiszgebieten, sind sie leichtgewellt und anmutig auf den Plateaus. Dazu kommt der ausgleichende Einsluß des Lösses, der nicht nur die Mulden ausfüllt, sondern auch an den Gebirgshängen aussteigt; er erreicht dis zu 600 m Mächtigkeit und im Butaischan 2400 m, im Westen von Kansu sogar 3000 m Seehöhe. Die Reigung des Lösses zur vertikalen Klüftung führt zur Bildung tieser Lohlwege und Engen, seine gelbe dis braune Farbe gibt der Landschaft eine eigenartige Färdung, die zerstörenden Utmosphärilien arbeiten abentenerliche Formen aus ihm heraus (Tasel XIX2), und gelbgraue Staubwolken erfüllen die Luft dei Stürmen.





Der Aberaus fruchtbare Löß macht die Gebirgsländer um den Hwangho zur Kornstammer Chinas, während sie infolge ihres Reichtums an guten Steinkohlen der Karbonforsmation und an Eisen für die Zukunft zu Industriegebieten vorherbestimmt sind. Trothem ist die Bolksdichte wegen des gedirgigen Charakters des Landes gering, nur 30—50. Wohl aber beherbergt das Gedirgsland alte Residenzen und große Städte. Erstere sind Taiquen in Schansi, Sit der Tschöudynastie um Christi Gedurt, mit 350,000, und Hsingan in Schensi, Residenz 624—650, mit noch immer 1 Million Sinwohnern, eine der Großstädte Chinas, am Hwei in 360 m Höhe gelegen, und noch 1900 Zusluchtsort des kaiserlichen Hofes. Auch Kansu hat in Lantschöu eine Stadt von angeblich 500,000 Sinwohnern, in 1550 m Höhe am Hwangho, Tschili in Kalgan (200,000) eine wichtige Randstadt gegen die Godi. Die wichtigsten Erzeugnisse des Gedirgslandes sind Weizen, Tabak, Opium, Obst, Rhabarder, Moschus, Seide und Seidenwaren, Holze und Steinschnitzereien, Metallarbeiten und für die Rukunft Kohlen und Sisen. Schansi gehört heute schon zu den wichtigsten Geldmärken Chinas.

|                              |   |    |     |    | 2   | Milometer | Einwohner  | Bollsbichte. |
|------------------------------|---|----|-----|----|-----|-----------|------------|--------------|
| Schanst (Westlich ber Berge) | ٠ | ٠  |     |    |     | 207300    | 9900000    | 48           |
| Schenst (Westliche Basse) .  |   |    |     |    |     | 199800    | 7900000    | 40           |
| Ransu                        |   |    |     |    |     | 351400    | 10500000   | 30           |
|                              |   | Bu | anı | me | 11: | 758 000   | 28 300 000 | 87           |

Südchina. Das Klima Sübchinas steht noch immer unter bem ungünstigen Einsstuß ber kalten Nordwestwinde des Winters und ist daher bis in den äußersten Süden um 5—8° zu kühl, doch kommen natürlich im Süden tropische Temperaturen vor. Der Winter ist trocken, wenn auch weniger als in Nordchina, der Sommer seucht, so daß tropische Sommerstegen vorherrschen. Die Niederschlagsmenge ist denn auch weit höher als in Nordchina, an den Küsten 1100—2300 mm. Schnee fällt gelegentlich noch in ganz Südchina, sogar in Kanton.

|                                | Jahr  | Januar | Juli  | Unterfchied | Mittlere Extreme | Niederschläge |
|--------------------------------|-------|--------|-------|-------------|------------------|---------------|
| Titawei bei Schanghai (31°18') | 15,30 | 2,70   | 27,50 | 24,80       | -12,2° und 38,7° | 1170 mm       |
| Jischang (Inneres; 31°)        | 16,30 | 3,00   | 28,3° | 24,70       | - 5,6° • 41,8°   | 1130 -        |
| Ranton (23°)                   | 21,30 | 12,60  | 28,20 | 15,00       | -                | 1709 -        |
| Honglong (22°)                 | 21,80 | 14,10  | 27,50 | 13,40       | 2,2° und 34,7°   | 2291 -        |

Die Pflanzen bede Südchinas besteht aus immergrünen Sträuchern, meist Magnolien und Kamelien, Lorbeergewächsen, immergrünen Eichen (Quercus chinensis), Buchsbaum und Eurya chinensis. Dazu kommen im Süben bes Tsinlingschan die Palme Trachycarpus excelsa, an der Küste von Mittelchina die Palme Chamaerops excelsa, auf der Insel Tschusan bereits Baumfarne und im äußersten Süden Kotang (Calamus rotang). Daneben aber seigen sich Nadelhölzer nach Süden weit fort, besonders die Podokarpeen und Arpptomerien, und der Gingko diloda, ein Mittelglied zwischen Koniseren und Zykadeen. Wo der Wald noch erhalten ist, wie in den Gebirgen von Sectschwan und Nünnan, besteht er von 2000 m ab aus fünf Arten Koniseren, aus Ulmen, Sichen, Erlen, in tieseren Lagen aus Laurazeen, Magnoliazeen, ganz unten auch aus Palmen und Ficus-Arten. Dazu kommen der Lackbaum Rhus vernicisera und der Sumach, Rhus semialata, die mit Bambus, Rosen, Haselstauden und Rhododendren 3000—3500 m erreichen, sowie in den trockenen Gegenden Aloe und Kakteen. Die Nuhpflanzen Südchinas sind in den Ebenen und Tälern der Reis, der Mohn und der Maulbeerbaum, im Hügellande auf trockenen, seichtem Boden der Tee, serzen, Gülsenschate, Haussemisele, die Chinanessel Ramie

3471 mile

(Boehmeria nivea), ber Firnisbaum Elaeococcus verrucosa, ber Lackbaum, ber Talgbaum (Stellingia sebifera), ber Galläpfel liefernde Sumach, ber Rampferbaum (Camphora officinalis), enblich Früchte in großer Menge, im Süben auch die Banane.

Die Tierwelt ist in den abgelegenen Teilen von Setschwan und Jünnan noch ziemlich ursprünglich. Hier leben als Waldtiere der Panda (Aelurus fulgens), die Baumzibetkate (Helictis nepalensis), Hirsche ohne Geweih, Bären, Moschustiere, wilde Hunde, Wildkaten, wilde Ster und der Waschbärhund (Nyctereutes procyonides), im Süden von China auch Tiger und Affen, Lemuren, Viverren, Schuppentiere; von Bögeln verschiedene Fasanen und Pfauen, Sonnenvögel (Leotrochidae), Sumpsvögel, besonders Ibidorhynchus struthersii, und andere aus Hinterindien und dem Himalaya, endlich Pelikane, Enten, Gänse, Kraniche, Reiher in großer Menge. Die Wachsschildlaus (Coccus pelah) liesert das Insektenwachs.

Die Bevölkerung Sübchinas ist nicht so einheitlich wie die Nordchinas, da das Land erst später von den Chinesen besetzt worden ist. Daher haben sich dis heute Reste der Ureinswohner erhalten, zumal da die Chinesen gegen 1100 v. Chr. Setschwan wieder verloren. Die dauernde Besiedelung Sübchinas von 200 v. Chr. dis zum heutigen Tage hat aber das Land sast überall kultiviert. Auch hat sich in diesem Zeitraum der Typus des durch Lebshaftigkeit, dunklere Hautsarde und niedrigeren Buchs bezeichneten Sübchinesen herausgebildet, der wahrscheinlich viel Blut der Ureinwohner in sich ausgenommen hat. Heute eristieren von vorchinesischen Stämmen noch die Tanka, Punti und Haklo in Kwangtung, die Seng Miautse, Patsai, Lutsai und andere in den Bergländern süblich des Yangtse, die Lolo und Mosso an der Grenze von Hünnan und Ssetschwan, nahe den großen Krümmungen des Kinschaftang. Obwohl also Südchina später besiedelt worden ist als Nordchina, so ist es heute doch der Sit des nationalen Chinesentums gegenüber der Fremdherrschaft der Mandschu und seit langer Zeit, schon im 14. Jahrhundert, der Herd von Erhebungen gegen die nichtspinesischen Dynastien, wie 1368 gegen die mongolische Puendynastie, 1851—64 im Taipingkriege gegen die Mandschu. Hier lag auch die alte chinesische fübliche Residenz, Nanking.

Der Norddina von Süddina trennende Tsinlingschan, ein streng geschlossenes schmales, aber hohes und schrosses Gebirge aus Granit, kristallinen Schiefern, kambrischen Schiefern und taselartig gelagerten Schollen der produktiven Rohlensormation, besteht aus zwei Zonen, deren südliche die Streichrichtung des Sinischen, deren nördliche aber die des Kwenlunsystems hat. Diese nördliche Zone erscheint daher als ein Damm, der den sinischen Ketten entgegenzgestellt wurde. Die Gipselhöhe, 3700 m, übersteigt um das Doppelte die größte Pashöhe, 1900 m; Längskäler sehlen vollskändig, die nach Süden gerichteten Quertäler sind länger als die nördlichen. Die Fortsetzungen des Tsinlingschan sind der Funiuschan (2000 m) und, jenseit des großen Honanbruches, das Hwaiz oder Hwaiganggebirge (2500 m). Letzteres zieht in seinen Ausläusern bei Nanking über den Pangtse nach der Küste bei Tschangtschou.

Das Sinische Gebirgssystem sehen eng gedrängte Faltenzüge aus Glimmergneis, Urkalk, silurischen, devonischen Schiefern, Sandsteinen und aus Rohlenkalk zusammen; darüber und auch in den zwischen den Faltenzügen eingesunkenen Becken lagern horizontal Sandsteine und andere Gebilde des Jura und der Trias, meist rot gefärbt und zerklüstet. Die Becken, wie das Note Becken in Sjetschwan und das Becken im Norden von Hunan am Tungtingsee, entsprechen vielsach Meeresbecken in vorjurassischer Zeit; sie enthalten teilweise die fruchtbarsten Acerdaugebiete des Landes. Der große Staffelrand (vgl. S. 211) zieht auch durch Südchina in Form einer Neihe von Bruchlinien auf der Strecke von Lauhokóu am Han,

Ditasien. 217

wo sie sich an den Honanbruch auschließen, über Itschang am Pangtse nach Hingisu in Aweitschou und weiter als Pünnanbruchlinie im Bogen zum oberen Songkoi in Tongking. Diese lange Bruchlinie trennt den Westen von dem Osten.

Der Westen, Ssetschwan und Jünnan, ist um 1800—2000 m höher als der Osten und besteht großenteils aus einer über eine Granitauswöldung gelagerten Kalksteintasel aus Ablagerungen vom Kambrium dis zum Karbon, mit bastionartigen Formen und mauerartigem Absall gegen Osten. Die von roter Verwitterungserde bedeckte, oft stark verkarstete unebene Platte erreicht 1—2000 m, im Südosten Jünnans sogar mindestens 1800 m Söhe. Hier liegen im höhlenreichen Kalksteingebiet ansehnliche Seen. Die Flüsse haben tiese Täler in die Tasel gegraben und fallen in Stromschnellen über den Steilrand hinab, wie der Yangtse bei Itschang und seine Nebenslüsse. Süblich vom Tapaschan dehnt sich das Bruchseld des nur 400—500 m hohen Roten Beckens aus, durch das der Minkiang und der Kialinksiang nach Süben zum Yangtse eilen. Westlich von Tschöngtu wird das gesamte Gebiet von den hohen tibetanischen Kandsetten begrenzt (vgl. S. 239/240).

Am wesentlichen beckt sich bie westliche Oberstufe von Sübching mit ben Arovinsen Sietichwan und Dünnan, umfaßt aber auch noch ben Guben von Ranfu und Schenfi, ben Westen von Honan und Aweitschou. Bon diesen ist namentlich Sjetschwan ertragreich, ba auf seinem ergiebigen Boben wegen ber verschiebenen Sohenstufen nahezu alles, mit Ausnahme rein tropischer Produkte, wächst. Aus den tieferen Lagen kommen Reis, Seide, Buderrohr, Indigo, Mohn, Tabak, Taro, Bataten, Ingwer und Wachs, aus den höheren Weizen, Gerste, Mais, Sirje, Sülfenfrüchte, Raps, Melonen, Sanf, Baumwolle, Tee, Obst, Tala, Mhabarber, Süßholz und Arzneipflanzen. Der Reichtum an Kohlen, Gifen, Kupfer, Zinn und Salz wird noch nicht genügend ausgenutt, ba es an Verkehrswegen fehlt, benn ber Dangtse ist zwar für Dampfer schiffbar, aber in ben Engen oberhalb Itschang nur mit größter Gefahr. So fehlen Ssetschwan die Wege nach dem Meere zu. Die Besiedelung ist dicht, in ber Sbene um die schöne Hauptstadt Tichongtu sogar überaus bicht, etwa 500-600 auf 1 9km. Neben Tichongtu mit 400-800,000 Bewohnern können nur die Vertragshäfen am Pangtse, Tschungking (620,000) und Hutschou, Erwähnung beanspruchen. Pünnan ist bemgegenüber weit weniger volkreich, zumal es in dem Mohammedaneraufstand ber 1870er Jahre sehr gelitten hat. Mohn, Weizen, Gerste, Buchweizen, Obst, Tee sind die wichtigsten Erzeugniffe, bazu Gold, Silber, Queckfilber, Zinn, Rohlen, Salz und Nephrit, auch Holz und Bieh, aber Munnan frankt noch weit mehr als Sfetschwan an bem Mangel an Berbinbungen nach ber Kuste. Der Handel nach Burma, Siam und Tongking betrug in den Zollstätten Möngthe, Szeman und Lungchon 1905: 29 Millionen Mark, die Ausfuhr bestand besonders aus Zinn (72 Prozent) und Opium (25 Prozent). Die größeren Städte Tali und Münnanfu in Söhen von 1900-2000 m find im Berfall. Für die beiden Provingen gelten folgenbe Rahlen:

|                            |        | OKilometer | Cinwohner  | Vollsbichte |
|----------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| Ssetschwan (Sieben Flüsse) |        | 461000     | 45200000   | 98          |
| Pünnan (Wolfiger Guben)    |        | 396700     | 11700000   | 29          |
| Rufam                      | anten: | 857700     | 57 000 000 | 67          |

Der Often Sübchinas wird ausschließlich von Gebirgen des Sinischen Systems burchzogen. Bon dem hohen Staffelrand stürzt das Land mit einer Sprunghöhe von rund 1800 m nach Often ab und ist hier zunächst flachwellig und eben, kaum 450-100 m hoch

und aus rotem Canbstein gebilbet. Dann aber folgen gegen bie Rufte zu ausgebehnte Gebirge mit ausgesprochen norböftlichem Streichen; sie bilben mit Längs- und Querketten einen großen Rost, erreichen aber nur 1200-1800 m Sohe, und sperren die Kuste nicht fo fehr von bem Inneren ab, baß nicht Flüsse und Kanäle Auslässe nach bem Meere hätten. Trot ber unregelmäßig verlaufenden Wasserscheibe ist das Flugnet im ganzen gleichmäßig angeordnet, in ber Abbachung zum Pangtse meist nach Nordosten, weniger gleichmäßig nach ber Kuste zu. Sier mundet in ben Golf von Kanton ber aus Munnan kommende Ssikiang (Westfluß), mit einem großen Delta, einem Stromgebiet von 400,000 akm, ftarkem Berkehr und weitreichenber Schiffbarkeit. Die Ruste selbst ift steil, felsig, tahl, aber von Rias, fjorbartigen Ginschnitten und Buchten, gegliebert, ba die sinischen Gebirgszüge kulissenartig an bas Meer herantreten und von ber Rufte in spigem Winkel geschnitten werben. Daber gibt es auch gute Häfen, wie Ningpo, Wentschou, Futschou, Amon, Swaton, Kanton; aber andere, wie Makao, find in Bersandung begriffen. Bor ber Rufte liegen Infeln: bas 34,000 gkm große Hainan mit 1800 m hohem Bergland archäischen und paläozoischen Alters, inmitten eines quartaren Flachlandes, ferner Hongkong (vgl. S. 219) und die Tichusaninseln vor Ningpo. Erst von hier an nach Norden wird die Kuste flach.

Die Besiedelung bes Sübens ist im Mittel ebensogut wie die des Nordens, und es wechseln auch dort Gebiete mit geringer Volksdichte, wie Kwanghsi und Kweitschou, mit solchen hoher, wie Hupe, Fukien, Tscheklang.

|                                 |   |  |   |  |   |    |    |    |    | 2 Kilometer | Einwohner   | Bollsdichte |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|
| Kweitschou (Zimtland)           |   |  |   |  |   |    |    |    |    | 157200      | 3400000     | 22) 00      |
| Kwanghfi (Breiter Westen) .     |   |  | b |  |   |    | ٠  |    |    | 217300      | 5200000     | 24) 28      |
| Awangtung (Breiter Diten) .     |   |  |   |  |   |    | 4  |    | ,  | 243 000     | 22 200 000  | 91)         |
| hunan (Güblich bes Sees) .      | ٠ |  |   |  |   | ٠  |    |    |    | 200 500     | 15200000    | 91 84       |
| Supe (Mörblich bes Gees) .      | ٠ |  |   |  |   |    |    |    | ٠  | 181 400     | 45200000    | 249)        |
| Kianghfi (Bestlich bes Flusses) |   |  |   |  | ٠ |    |    |    |    | 179 500     | 20 500 000  | 114         |
| Fukien (Glüdliche Gründung)     |   |  |   |  |   |    |    |    |    | 111200      | 19600000    | 175 186     |
| Tscheliang (Krummer Fluß).      |   |  |   |  |   |    |    |    |    | 91200       | 11 300 000  | 124         |
|                                 |   |  |   |  |   | 3u | am | me | n: | 1381300     | 142 600 000 | 103         |

Aweitschou und Awanghsi erinnern mit ihrer geringen Bolfsdichte an Yunnan, haben auch, wie dieses, unbezähmte Bergstämme in ihrer Bevölkerung und erzeugen, wie Jünnan, Kohlen, Eisen, Blei, Kupser, Quecksilber, Salz, Seibe, Papier, Leber, Häute, Holzöl, Anis und in den tieseren Teilen, besonders am History, auch Reis und Zucker. Ihre Hauptstädte Kweigang nahe dem Butiang und Kweilin am Tankiang sind denn auch nicht groß, und auch der nahe der Grenze von Kwangtung am History gelegene lebhafte Handelsplatz Butschou hat nur 65,000 Einwohner. Awangtung ist bereits weit besser bevölkert. Es erzeugt Reis, Zucker, Tee, Seibe, Baumwolle, Indigo, Papier, Tabak, Häute, Anis, Porzellan, Galläpsel, Feuerwerk, Dl, Matten, Leder und wird von dem History, dem Pekiang und dem Tungkiang durchzogen, drei guten Basserstraßen, die sich in dem Golf von Kanton verzeinigen. Hier ist denn auch die größte Stadt Chinas, Kanton, mit 800,000—2,500,000 Einwohnern erbläht, dis zur Nitte des 19. Jahrhunderts die größte Handelsstadt, heute noch die bedeutendste Industriestadt Chinas. Sie hat einen Handel von 160 Millionen Mark im Jahre. Nechnet man dazu Hongsong mit 166,5, Kaulun gegenüber Hongsong mit 120, Makao mit 64,2, Schatóu mit 58, Lappa mit 34,5, Pakhoi mit 10 und Kiungkschu-Hoispala

Ostasien. 219

auf Hainan mit 6,5 Millionen Mark, so vereinigt bas Küstengebiet von Kwangtung allein in diesen acht Häfen einen Handel von 620 Millionen Mark, wovon auf das britische Gebiet, Hongkong-Kaulun, nicht weniger als 286,5 entfallen. Die genannten Städte, außer Kanton, sind aber klein, Swatóu hat 60,000, Kiungtschou auf Hainan (2,000,000) nur 35,000, Makao gegen 40,000, Hongkong allein 1906 etwa 282,000 Einwohner.

Die beiden europäischen Kolonien sind überhaupt sehr verschieden. Makao ist bereits seit 1557 in portugiesischem Besit, wenn auch erst 1862 von China abgetreten; die Stadt ist mäßig groß, das Gebiet enthält auf 12 qkm 79,000 Sinwohner, der Hasen aber versandet, und der Handel (64 Millionen Mark) steigt nicht. Demgegenüber ist Hongkong erst 1842 in englische Hände gelangt, alsbald aber derartig entwickelt worden, daß der Hasen der Stadt Bictoria den Handel Südchinas vollständig beherrscht und einer der wichtigsten Handelsplätze der Erbe geworden ist. 1904 betrug der Tonnengehalt der Schiffe 19,233,000. Unter den Sinwohnern der Stadt sind 9000 Europäer und 2000 Indier. 1898 erfolgte die Bergrößerung des britischen Besitzs durch Pachtung des Gebietes von Kaulun, 1000 qkm mit 95,000 Sinwohnern, für das bereits sehr hohe Handelszissen vorliegen. Französisch endlich ist das Gebiet um den Hasen Kwangtschöuwan auf der Halbinsel Leitschöu und die Insel Tunghai oder Tangschan.

Fukien und Tscheklang sind die wichtigsten Provinzen für den Techau, in der nördlichen Sbene Tscheklang auch für die Seidenzucht. Sie bilden die Küste zwischen Swatóu und Schanghai, während ihr gedirgiges Hinterland bis zur Wasserscheide reicht. Außer Tee und Seide führen sie besonders Holz, Papier, Tabak, Zucker, Bambus aus den südlichen, Baumwolle, Matten, Papier aus den nördlichen Häfen aus. Berschiedene dieser Häfen in den sehr dicht bevölkerten und wohlhabenden Küstenprovinzen sind sehr wichtig: Amon (114,000) auf einer Insel gegenüber der großen Stadt Tschangtschou (500,000), dann der von Marco Poloals Gewürzhafen unter dem Namen Baiton berühmt gemachte, jeht weniger bedeutende Hasenplatzschafen unter dem Namen Baiton berühmt gemachte, jeht weniger bedeutende Hasenplatzschaft, weiter Futschou (625,000), Wöntschou (80,000), Ningpo (260,000) und das alte Quinsan Marco Polos, Hangtschou, trotz Zerstörung in den Taipingwirren und Versandung seines Hasens noch immer 350,000 Sinwohner stark. Auch der Mittelpunkt der Seidenzucht, Schauhsing, hat 300,000 Bewohner.

Hunan, Rianghsi und Hupe sind Binnenprovinzen im Großen Becken am Yangtse und um bessen große sübliche und nördliche Zustüsse, den Hantiang, Yuankiang, Hsangkiang und Kankiang. Sie bilden das Herz Chinas, haben zusammen 80 Millionen Sinwohner und eine Bolksdichte von 142 und führen die wichtigsten Stzeugnisse des Landes auß: Tee und Seide in großen Mengen; ferner Baumwolle und Indigo, Tabak, Hanf, Bohnen, Sesamöl, Jute, Galläpsel, Gelbwurz, Rhabarber, Wachs als Ackerdaus und Waldartikel, Häute, Talg, Borsten, Höbern, Höbern, Höbern, Höbern, Hette als Viehzuchtprodukte, weiter Kohlen, Salz, Erze, besonders Kupfer, und endlich Firnis, Holzöl, Porzellan. Die Kohlen kommen vorwiegend auß Hunan, das Porzellan auß Kianghsi, wo Kingtötschönn der Hauptsitz seiner Fabrikation ist. Kanäle und schisser Flüsse überzlehen das Land mit einem Netz von Verkehrsadern, Leben und Bewegung herrschen überall. Die Bevölkerung in Hunan, rauh, aber tapfer und ehrenwert, sitt noch wenig dicht; immerhin liegt in Hunan eine der größten Städte des Neiches, Hüangkan, mit etwa 1 Million Sinwohnern, ein Geldmarkt ersten Kanges; daneben, auch am Hiangksing, Tschangscha, die Hauptstadt des Staates. Für Kianghsi ist dies Kantschang am Kankiang mit 100,000 Sinwohnern, inmitten eines reichen Gebietes und nahe dem

= samb

sischreichen Popangsee, bessen User ebenfalls Städte besetzt halten. In Hupe ist neben dem Yangtse der Hankiang eine große Lebensader für den Teehandel nach dem Norden. Um Oberslauf des Hankiang liegt als größere Stadt Hiangyang; an seiner Mündung in den Yangtse aber hat sich die größte Bolksansammlung im Inneren Chinas gebildet, nämlich die dreisache Stadt Hankóus-Butschangs-Hanyang mit 1,5 Millionen Einwohnern. Ihre Bedeutung wie die der Yangtsehäfen überhaupt ist aber nur nach Würdigung des Yangtse selbst richtig zu erfassen.

Der Pangtse ist zweisellos ber Hauptstrom Oftasiens, ja ber wichtigste Strom bes Erdteils. Er bietet eine gut fahrbare Wasserstraße bis tief ins Innere bar und führt burch die bevölkertsten Gegenden Chinas, ja Usiens. Daher ist schon jest sein Wert hoch, für die Zukunft unermeßlich. Dabei steht seine Lauflänge mit 5100 km gegen Ob-Jrtysch und Jenissei-Sselenga noch zurud, sein Stromgebiet mit 1,775,000 gkm auch gegen bie bes Amur und ber Lena; in bieser Sinsicht ist ber Pangtse erst ber fünfte Strom Asiens. Er entspringt wohl nahe bem 90. Meribian auf ben Nordgehängen bes Dangla- und Dupleiggebirges in Tibet, zieht bann burch bieses Land gegen Sübosten (vgl. S. 239), biegt unter bem 99. Meridian nach Süben um, heißt hier Kinschakiang (Golbfluß) und tritt in Nordnünnan mit etwa 580 m Höhe in bas eigentliche China ein. Er durchfägt hier in zwei riesigen Bogen, verstärkt durch ben Nalungkiang, die Kalksteintafel von Nünnan und Ssetschwan und fällt babei bis Suifu ober Hjutschou auf 280 m Sohe. Hier nimmt er den Minkiang aus dem Roten Becken auf und wird für Dampfer schiffbar; dann burchzieht er bie anmutigen Landschaften des Roten Bedens, nimmt bei dem Vertragshafen Tichungking (620,000 Ew.), mit sehr lebhaftem Handel in Opium, Seibe und Wachs, ben Kialingkiang aus bem Tapafchan auf, heißt in Sfetschwan Takiang (Großer Fluß), empfängt aus Aweitschou als ersten großen süblichen Nebenfluß ben Bukiang und burchschneibet nun bas Sinische System mit sehr gefährlichen Stromschnellen, die bis vor kurzem den Schiffsverkehr des oberen Stromteils von dem des unteren trennten. Seitbem biese aber von Dampfichiffen überwunden worden sind, ist für die Zukunft regelmäßige Dampfschiffahrt bis Tschungking zu erwarten. Kurz vor Itidiana (45,000 Ew.) vassiert ber Strom den Staffelrand und tritt in die Ebene von Hukmang ein.

Das Große Beden Innerdinas burchfließt ber Yangtse in zwei großen Bogen. Am süblichen Ende bes ersten liegt der Tungtingsee, in den die Flüsse Hunans, der Yuankiang und der Hus von Kianghs, aufnehmende Poyangsee. Diese Seen sind flache, inselreiche, für den Flüß von Kianghs, aufnehmende Poyangsee. Diese Seen sind flache, inselreiche, für den Fischfang sehr ergiedige Wasserbeden, die zur Hochwasserzeit einen Teil des Yangtsewassers in sich aufnehmen und das umliegende Land weithin überschwemmen. In das nördliche Ende des Bogens mündet der Hankiang, dessen Duellen zwischen dem Tünling und dem Tapaschan liegen, inmitten kleiner Seen, der Überschwemmungsreste des Yangtse. Hier liegt nun die bereits genannte Dreistadt Hankóu (870,000), Wutschang (400,000), Hanyang (200,000 Ew.) an der wichtigsten Stelle, die eine Binnenstadt Chinas überhaupt haben kann, an der Kreuzung der Pangtselinie mit der Linie Peting – Kanton, der entlang bereits eine Sisendahn gebaut worden ist, und am Endpunkt der Pangtseschiffahrt für Seedampfer. Daher ist ihr Handel von jeher sehr groß gewesen: er hat Aussicht, noch immer weiter zu wachsen und umfaßt alle auf Seite 219 für die Pangtseprovinzen genannten Gegenstände, vor allem aber Tee, zu bessen Einkauf sogar europäische Kausseute jedes Jahr Hankou besuchen.

Weitere Pangtschäfen sind Kiukiang (36,000 Ew.) nahe dem Ponangsee, mit starkem Handel in Tee, Papier, Hanf, Tabak und Borzellan (27 Millionen Mark), und

Oftafien. 221

Muhu (137,000 Ew.), schon jenseit bes Dangtsedurchbruchs burch bie Ausläufer bes Swai= gebirges, mit Reis-, Seiben- und Weizenhandel (31,8 Millionen Marf). Dann folgen in ber Proving Riangsu inmitten reicher Reis und Baumwollboben die alte Sauptstadt Nanking (Riangning), Mittelpunkt ber Baumwoll- und Seidenindustrie, aber in ben Taipingwirren auf 270,000 Einwohner zurückgegangen, sowie Tschingkiang (170,000), mit Sandel in Seibe. Reis, Bohnen und Erdnüssen. Bon hier führt bas fübliche Ende bes Raiserkanals zum Taihu. einem flachen See im Mündungsgebiet; an biefem Kanalstud liegt Ssutschou (500,000) inmitten riefiger Reisfelder. Der Strom felbst gieht ostwärts, bildet einen weiten Trichter und munbet, für bie größten Seefchiffe gut erreichbar, in bas Oftdinesische Meer. Dennoch hat sich an seiner Mündung keine große Handelsstadt ausgebildet, sondern die Eingangs= pforte bes Pangtsetales, Schanghai, liegt an einem kleinen Nebenflüßchen, Wusung, und ist durch Gifenbahn mit dem Nangtsemundungshafen Busung verbunden. Als Mittelpunkt bes Seiden- und Techandels sowie Beherrscherin des sich erst entwickelnden handels mit dem Inneren ist Schanghai rasch von 300,000 auf 650,000 Einwohner gestiegen, hat alle anderen dinesischen häfen in der Handelsbedeutung bereits überholt, ist schon eine der wichtigsten Städte ber Erde und hat Aussicht, auch eine ber größten zu werben. Im Jahre 1902 gehörten ihm vom Gefamthandel der Bertragshäfen Chinas ichon 54 Prozent.

China als Gesamtstaat. Das in seinen Anfängen bis in das fünste Jahrtausend v. Ehr. reichende chinesische Reich war schon in der Mitte des dritten so weit gesestigt und vorgeschritten, daß um jene Zeit eine ofsizielle Geographie des Neiches erscheinen konnte. Im Laufe einer Geschichte von 3000 Jahren seit dem Auftreten der Tschöudynastie, 1122 v. Chr., hat China seine Größe oftmals gewechselt. Unter der Mandschubynastie erreichte es seine größte Ausdehnung, zeigt aber seit dem Eingreisen der Europäer um die Mitte des 19. Jahrshunderts deutliche Auzeichen des Rückgangs im Juneren und nach außen. Bereits hat es 1858 und 1860 die Amurländer an Außland verloren, 1900 vorübergehend die Mandschurei an Außland, 1905 an Japan, und an seinen Küsten haben sich die Europäer mit kleinen Kolonien, wie Makao, Hongkong, Kiautschou und Weihaiwei, angesiedelt, während anderseits die Führung in Ostasien Japan schon 1894 an sich gerissen und 1904/05 Außland gegenüber behauptet hat. Immerhin umfaßt das chinesische Neich heute noch solgende Ländergebiete:

|                                             |   |     |      |     |      |    | ORilometer . | Einwohner   | Bollsdichte |
|---------------------------------------------|---|-----|------|-----|------|----|--------------|-------------|-------------|
| Eigentliches China                          |   | ٠   |      |     |      | •  | 3877000      | 320 000 000 | 82,5        |
| Mongolei                                    |   |     |      |     |      | 4  | 2787600      | 1850000     | 0,7         |
| Ditturkefian ober bas Tarimbeden            |   | ,   |      | ٠   |      |    | 1426000      | 1000000     | 0,7         |
| Tibet                                       |   | ٠   |      | 0   | ٠    |    | 2109000      | 2250000     | 1,1         |
|                                             |   | 1   | 3ufe | ant | itei | 1: | 10199600     | 325 000 000 | 31,8        |
| Dazu die mittlere und nördliche Mandschurei |   |     |      | B   | ٠    |    | 692 000      | 2000000     | 3           |
|                                             | 0 | des | ami  | fur | ımı  | e: | 10891600     | 327 000 000 | 80          |

Es besteht somit in Einwohnerzahl und Bolksbichte ein sehr großer Gegensatz zwischen bem eigentlichen China und ben Nebenländern in Zentralassen (f. S. 225); aber auch im eigentlichen China stehen der Norden und Westen dem weit dichter bevölkerten Osten, Süden und Inneren benachteiligt gegenüber (vgl. die "Karte der Bevölkerungsdichtigkeit der Erde" am Schluß des Werkes). Die Bevölkerung sitzt meist auf dem Lande, aber in geschlossenen Dörfern, doch sind gerade in China auch die Städte überaus volkreich. Man rechnet jetzt

sechs Millionenstädte: Kanton (1,5), Hankóu: Butschang: Hanyang (1,5), Hiangtan (1,0), Hingan (1,0), Peking (1,0) und Tientsin (1,0), boch geben andere Quellen für die beiden letten Städte nur 750—800,000 Einwohner an. Dann folgen Schanghai (650,000), Futschöu (650,000), Tschungking (620,000) Ssutschöu, Lantschöu, Tschangtschöu (je 500,000), Tschöngtu (400—800,000), Ningpo (300,000 Ew.). Fremde gab es in den Vertragshäfen 1905: 38,000, darunter 17,000 Japaner, 8500 Engländer, 1850 Deutsche.

Wirtschaftlich ist ber Acerbau die Grundlage des Staates, aber die Neisernte reicht nicht für die Bevölkerung aus. Reis ist in Süd: und Mittelchina, Weizen in Nordchina das wichtigste Setreide, daneben spielen besonders Bohnen eine große Rolle in Nordchina, während Gerste, Hirfe, Mais, Buchweizen, in höheren Lagen auch Roggen, Hafer, Kartoffeln, zurücktreten. Wichtige Andaupflanzen sind ferner Mohn zur Opiumgewinnung, Baumwolle, Hanse, Waid als Gespinstpflanzen, Sesam, Raps und Erdnuß als Ölpslanzen, serner Tabak, Zucker in Fukien und Kwangtung, vor allem aber Tee auf 2 Millionen akm in ganz Mittel: und Südchina. Auf Acerbau und Viehzucht beruhen die Seidenzucht und die der talgeliesernden Schildlaus in Setsschwan. Die Seide wird in ganz China südlich der Linie des mittleren Hwangho und auch noch nördlich davon, am stärksten aber in den südlichen Provinzen Setsschwan, Kwangtung und Tschesiang gezogen und gibt heute den wichtigsten Ausschhrgegensstand Chinas ab. Die wichtigsten Nutziere des Südens sind Schwein, Sel, Maultier, Nind und Büssel, die des Nordens Schaf, Kamel und Pferd; zur Aussuhr gelangen Häute, Wolle und Vieh. Waldwirtschaft gibt es nicht, die Fischerei, auch die Seessischerei, ist sehr ausgebreitet.

Der Bergbau liefert schon jest sehr gute Kohlen in Nordchina, Sisen im Nordsten, Kupfer süblich bes Yangtse, Zinn in Yünnan, Queckülber in Kweitschou, ferner Salz in Ssetschwan und endlich Kaolin zur Porzellanbereitung. Die einheimische Industrie in Lackund Porzellanz, Bronzez und Emailwaren geht zurück, wenn auch die Herstellung von Papier, Matten, Feuerwerkskörpern sowie Elsenbeinz, Holzz und Steinschnitzerei noch blühen und die Seibenindustrie sehr groß ist; dafür kommt neuerdings europäische Industrie in den Küstenstäden aus, besonders Tertilindustrie. Die Ausfuhr bestand 1905 besonders aus Seide (180), Tee (76,5), Häuten und Fellen (44), Bohnen und Bohnenkuchen (40), Baumwolle (36), Seidenwaren (33), Wolle (20), Strohgestechten (19), Matten (12), Öl (11 Millionen Mark), serner Papier, Zinn, Feuerwerk, Tabak, Borsten, Gemüße, Hanf, Sesam, Bieh und Zucker. Die Einsuhr betrug 1905: 1375, die Ausfuhr 700, der Gesamthandel, aber nur der Vertragsbäsen, 2075 Millionen Mark. Außer Schanghai sind die wichtigsten Häsen Kanton, Kaulun, Tientsin, Futschü, Amon, Tschifu, Lappa. An Sienbahnen gab es 1904: 5528 km.

# E. Zentrasasten.

# I. Allgemeines.

Benkralasien ist, wie der Name sagt, das Innere des Erdteils. Man versteht heute darunter mit F. von Richthosen die abflußlosen Gebiete des Inneren im Gegenssatz den peripherischen Teilen. Als Grenzen lassen sich sestieten der Altai, die Wassersche auf Pamir, der Südrand Tibets, die Wassersche der chinesischen Riesenströme gegen das Innere von Tibet, und endlich das Chingangebirge. Nach Nordosten ist Zentralasien weniger gut abgeschlossen; hier gestatten die weiten Hochländer der Gobi den Flüssen Argun, Schilka, Orchon, Seelenga den Austritt aus dem Inneren, wie auch nach Nordwesten hin der

Irtysch in der breiten Mulde der Oschungarei unbehelligt von Gebirgszügen das Innere verläßt, während alle anderen Flüsse, deren Quellen in Zentralasien liegen, sich mühsam durch den starren Rand der inneren Hauptlandschaft Asiens hindurchsägen müssen.

Die Randgebirge Bentralasiens sind am wenigsten scharf im Norden auszeprägt. Hier kann man nur den Bogen des Ssajanischen Gebirges und allenfalls den Tiënsichen als deutliche Absperrungswälle ansehen, während Altai und Jablonowyj in Nichtungen ziehen, die das Steppengebiet aus dem Inneren hinausdringen lassen, so daß die Oschungarei und die nordöstliche Gobi als Pforten ins Innere zu bezeichnen sind. Um so geschlossener sind der Westen und Süden. Dort verknüpfen sich die Gebirgssysteme Zentralasiens, Tiensschan, Kwenlun, Karasorum und Himalaya, zum Pamir, hier bildet der mächtig geschwungene Bogen des Himalaya einen Riesenwall gegen Indien. Im Osten haben wir es mit den großen Staffelrändern zu tun. Die Gobi fällt hier in dem Chingangebirge zur Mandschurei ab, im Inschan zum Hwangho; aus der Gegend von Lan aber ziehen die osttibetanischen Grenzgebirge in so dicht gedrängten Ketten nach Hinterindien hinein, daß bieser Teil der Umwallung Zentralasiens am allerunzugänglichsten ist.

Obwohl ein Blid auf die Rarte zunächst ben Eindruck erweckt, als ob biese Randgebirge große Tafelländer einschlössen, so liegt boch in gang Zentralasien ein gefaltetes Gebirgsgeruft zugrunde. Es tritt namentlich in Tibet hervor, bas in seiner ganzen Ausbehnung von Gebirgsketten burchzogen wird, aber auch in ber östlichen und mittleren Gobi. weniger im Tarimbeden. In biesen Zentralasien beherrschenden gewaltigen Faltenzugen sind zwei Richtungen erkennbar, die auch in Sibirien noch hervortreten. Die nordwestliche Richtung vertreten Mtai=, Changai-, Tannugebirge, der östliche Teil des Ssajanischen Gebirges. ferner die Ausläufer des Tienschan gegen die Kirgisensteppe, bis zum Kaukasus, bann ber mittlere Kwenlun ober Nanschan und die Gebirgsketten Tibets östlich von 92° D. L., endlich ber westliche Himalaya. Ostlich einer Grenzlinie vom Kosso Gol nach Ssutschou in ber Nümönnvassage beginnt aber bie nordöstliche (baikalische) Richtung einzuseten. Ihr, bie fe'on im Tiënschan erkennbar ift, folgen bas westssajanische Gebirge, Jablonownj, Alton Tag (im Awenlun), bas Norddinefische Bergland zwischen Lan und Peking. Wo die beiben Richtungen zusammentreffen, entstehen leicht Bogen, wie der ffajanische und der Himalanabogen, der große Bogen bes Kwenlun zwischen Kaschgar und bem Lop Nor und die kleineren in Gestalt ber Ausläufer bes Tienschan. Auch bie Fluffe folgen ben beiben Hauptrichtungen: Irtysch, Ili, Sipr und Amu ber nordwestlichen, Sielenga, Orchon, Schilka, Argun, oberer Swanaho ber norböstlichen, Tarim, Indus, Brahmaputra, Pangtse beiben.

Die zwischen den Randgebirgen eingeschlossenen Landschaften gliebern sich in brei Teile. Der südliche, Tibet, wird von dem nördlichen durch die beiden Bogen des Kwenlun abgesperrt und von den Parallessetten des Kwenlun völlig durchzogen, so daß er als das Land des Kwenlunspstems gelten kann. Zwischen den einzelnen Faltenzügen sind die Bertiesungen durch Sand, Schutt, Geröll, Staub so weit ausgesüllt, daß das Ganze einzehnet erscheint; daher stammt auch die bereits als falsch bezeichnete Auffassung einer Hochedene. Iedenfalls aber ist Tibet das höchstgelegene Land der Erde, da seine mittlere Höhe 4000 m übersteigt, seine absolute Höhe zwischen 3500 und 5500 m schwankt. Demgegenüber faßt man die nördliche Abteilung Zentralasiens als das Hanhai zusammen. Dieser Ausdruck, der "Trocknes Meer" bedeutet, trisst insofern zu, als das gesamte Gebiet von der Größe des Mittelmeers, im Westen bis 1500, im Osten bis 1200 m Höhe, unter Wasser gesetzt gewesen

seit, vielleicht aber auch ein Meer, sei es burch Süßwasserseen, wahrscheinlich in ber Tertiärzeit, vielleicht aber auch viel früher. Jüngere Bodenbewegungen haben die großen Höhenzunterschiede verursacht, teils gegenüber Tibet, im Vergleich zu dem das gesamte Hanhai um 2500—2800 m tieser liegt, dann aber im Hanhai selbst, dessen Ränder an 1500 m, dessen Inneres aber nur 870 m hoch liegen, und in dem eine Depression—130 m erreicht. Man teilt das Hanhai, dessen äquatoriale Erstreckung weit größer ist als die von Tibet, in zwei Unterabteilungen: das Taximbecken oder Ostturkestan im Westen und die Gobi oder die Mongolei im Osten. Ersteres liegt etwas tieser und ist erheblich schmäler als letzteres, birgt auch ein einheitliches Stromsystem, das des Taxim, während die Gobi ein solches nicht hat, da der Hwangho durch den Inschan vom Eintritt ins Innere abgehalten wird. Physiognomisch sind alle inneren Landschaften Zentralasiens im besten Falle Graßseppen, meist aber Sandzwüste und Lehmwüste im Norden, Helswüste und Schneewäste im Süden.

Das Klima zeichnet sich nämlich durch Trockenheit und extreme Temperaturen: hohe Wärmegrade im Sommer, tiefe Kältegrade im Winter, aus. Es ist serner überall, besonders in Tibet, ein ausgesprochenes Höhenklima, und da es überdies des mäßigenden Sinflusses des Meeres völlig entbehrt, so ist es ein ganz ausgesprochenes Kontinentalklima. Bezeichnend sind die verheerenden Sand: und Staubstürme und die geringe Schneemenge, die selbst Pässe von nahezu 5000 m schneefrei läßt; im süblichen Tibet steigt die Schneegrenze dis auf nahezu 6000 m. Gletscher sind daher nur auf den westlichen und südlichen Raudgebirgen häusig.

Die Pflanzendecke ist spärlich, da die Trockenheit in Verbindung mit der starken Lustbewegung, der großen Söhe und den extremen Temperaturen eine üppige Entwickelung der Vegetation verhindert. Daher kommen Wälder nur in den besser bewässerten Randgebirgen vor, im Inneren nur dürftige Baumbestände an Gewässern. Die Wüstensteppe herrscht in der Dschungarei und im Taximbeden, doch gibt es auch hier echte Wüsten, in denen wir nur den Flüssen entlang Dasen sinden. In der Gobi überwiegt die Rieswüste die Sandwüste (Tasel XIX3, bei S. 215), aber auch die Steppe ist verbreitet, während aus Mangel an Wasserläusen große Dasenreihen sehlen. Tibet ist vorwiegend baumlose, steinige Wüstensteppe (Tasel XIX4, bei S. 215), auch Stein= und Schneewüste mit zahlreichen Salzsen, die im Hanhai weit seltener sind. Das Pflanzenleben reicht aber in Tibet bis zu 6000 m Höhe.

Die Tierwelf ist so eigenartig, daß Tibet faunistisch fast als eine Insel anzusehen ist. Die Zahl der Arten ist meist nur gering, die der Individuen aber sehr groß; namentlich Säugetiere treten in grasreichen Gegenden in gewaltigen Mengen aus. Im ganzen hat Zentralasien eine Steppensauna, in der Hustiere und Nager vorwiegen. Bon ersteren sind die Hirsche der Mongolei, Ostturkestans (Cervus maral) und Tibets (Cervus albirostris), die Antilopen, besonders die Orongo-Antilope (Pantholops hodgsoni), die Aba-Antilope (Procapra pieticauda) und die gedirgsbewohnende Antilope caudata bezeichnend. Der Wildesel, Kulan (Equus hemionus), bewohnt ganz Zentralasien, das Wildpserd (Equus prschewalskii) die südliche Oschungarei, das zweihöckerige wilde Kamel das Tarimbecken, die Oschungarei und Tsajdam. Tibet eigentümlich ist der Pak (Poephagus grunniens), ein großer Bison, als Nuttier, Lastier und Nahrungsspender für die Bewohner sehr wertvoll. Dazu kommen Wildschase, im ganzen 16 Arten, in den Gebirgen, von Nagern Springmäuse, Hasen, Hamster, Wühlmäuse, das Murmeltier dis 4800, der Pseishase dis 5000 m Höhe, ferner Maulwürse und Natten. Unter den Raubtieren sind der bengalische Tiger in Tibet und in der Monzgolei dis 50°, der Panther dis 45°, der Irbis in ganz Zentralassen, zwei Bären, Wölse,

Luchse und Füchse hervorzuheben. Bögel sind, wo Wasser sich bietet, sehr zahlreich, barunter bie merkwürdigen Sazaulhäher und die Steppenhühner, ihre Farben gerade in den höchsten Teilen der Gebirge oft blendend. Südosttibet hat eine besonders eigenartige Fauna, darunter ben weißen Bären Ailuropus melanoleucus, das Moschustier, die chinesische Wurzelmaus (Rhizomys sinensis), das Wildschwein Sus mupinensis, den südchinesischen Dachs (Arctonyx leucolaemus), von 3000 m abwärts auch den hinterindischen Tiger und zwei Affen, alle an der Grenze von Ssetschwan und Jünnan. Sbenso beherbergt der Himalaya ostasiatische, südzasiatische und zentralasiatische Formen. Ostasiatisch sind der Waschbärhund oder Panda (Ailuropus sulgens) und der Fasan Tragopan (Ceriorius satyra), südasiatisch der Helictis nepalensis, Sumpsvögel und Lärmbrosseln, zentralasiatisch Wildschafe, Yaks, Pseishasen.

Die Bevölkerung Bentralasiens gehört burchaus ber mongolischen Raffe an, gliebert sich jedoch nach ben brei hauptsächlichen Teilen Zentralasiens, ber Mongolei, bem Tarimbeden und Tibet. In ber Mongolei wohnen die eigentlichen Mongolen, in Tibet die Tibetaner, im Tarimbeden die dem turktatarischen Aweige der mongolischen Rasse angehörenden Ofturtestaner ober Rafchgarier. Auf Rosten ber anderen Stämme bewohnen aber bie Mongolen auch einzelne Teile von Tibet und bes Tarimbedens, bort Tsajbam und das Land um den Kuku Nor, hier die füblichen Dasen vom Lop Nor dis Kérija und die Karawanenstraße von Turfan nach Sjutschou, wenn auch gemischt mit Chinesen und Dunganen. Lettere halten, zugleich mit ben mongolischen Kalmuden, ben Tienschan besetz, während Kalmuden, Dichungaren und Uiguren die Dichungarei und die Steppen zwischen ben Ultaiketten bevölkern. Im Norden greifen die Mongolen unter dem Namen Burjaten nach Sübsibirien über, im Osten trennt sie bas Chingangebirge von den Mandschu, im Süden reichen sie als Olüten über bas Swanghofnie südwärts bis zur Großen Mauer, unter bem Namen Tanguten aber nach Tibet hinein. An den Grenzen der eigentlichen Mongolei ent= wickeln sich also Mischvölker zwischen reinen Mongolen einerseits, Chinesen, Tibetanern, Oftturkestanern anderseits, und ebenso erscheinen an den Sud- und Oftgrenzen Tibets Mischvöller zwischen Tibetanern und Chinesen, sowie in Bhutan, Nepal und Affam folche zwischen Tibetanern und Indern. Der äußerste Westen, Pamir, Rafiristan, Tichitral und bas Raraforumgebirge, zeichnet sich burch eine nichtmongolische Bevölkerung aus. hier sigen Bermandte ber Franier, die Darben, Rafiren, Siaposch und andere zersplitterte Bergstämme.

Politisch gehört Zentralasien fast ganz zu China; nur an den Rändern enthält es im Norden und Westen russisches, im Süden britisches Gebiet und die unabhängigen Himalaya-staaten Nepal und Bhutan.

|                                                 |      | Ostilometer | Cimvohner  | Boltsbicht |
|-------------------------------------------------|------|-------------|------------|------------|
| Die Wongolei                                    |      | 2787000     | 1850000    | 0,7        |
| Das Tarimbeden (Ditturlestan, Proving Hilfiang) |      | 1426000     | 1000000    | 0,7        |
| Tibet                                           |      | 2109000     | 2250000    | 1,1        |
| Chinefifche Nebenlan                            | ber: | 6822000     | 5100000    | 0,8        |
| Repal                                           |      | 154000      | 8 000 000  | 19,5       |
| Bhutan (Bhotan)                                 |      | 34000       | 400 000    | 12         |
| Zusann                                          | ten: | 188000      | 3400000    | 1,8        |
| Ruffisches Gebiet                               |      | 600 000(?)  | 600 000(?) | 1(?)       |
| Britifches Gebiet                               |      | 674000      | 10300000   | 15,3       |
| Gesantsumme (ru                                 | nb): | 7784000     | 19400000   | 2,5        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |      |             | 19 100     |            |

15

#### II. Das nördliche Zentralasien.

# a) Die Gobi oder Mongolei und ihre Randgebirge.

Die Gobi ist die große, in dem Chingangebirge nach Osten abfallende Landstassel des nördlichen Zentralassen. Im ganzen wird sie von den Ausläusern der großen nördlichen Randgebirge Zentralassens und von diesen selbst durchzogen. Ze nachdem aber die Mulden zwischen den Gebirgszügen mehr oder weniger stark zugeschüttet sind, und je nachdem die Gebirge selbst noch hoch über die aus Schutt und Sand gebildeten Sbenen emporragen, zeigt die Mongolei ein recht verschiedenes Außere. Im Nordwesten treten mächtige Gebirge zwischen der Angara und dem Irtysch aus ihr hervor, im Süden und Osten aber erscheinen nur mäßige Höhenzüge als schmale Schwellen über dem eingeschneten Lande. Man kann daher zwei Hauptteile unterscheiden, die durch eine Linie von Kjachta nach Ansisan annähernd voneinzander getrennt werden: einen nordwestlichen, gebirgigeren und einen südösstlichen, ebeneren Teil.

Die lüdöftliche und lüdliche Gobi beginnt an den Grenzgebirgen Nordchinas gegen bas Innere und am Nordfuß bes zum Awenlunspstem gehörigen Naufchan. Ihr Boben besteht anscheinend aus einer archäischen Grundlage, die aber nur im Nordosten öfters hervortritt, ferner aus mächtigen jungeruptiven Deden, ebenfalls im Norbosten, und aus gewaltigen alluvialen und biluvialen Sanden und Riefen, die ben größten Teil bes Gebietes bedecken, gelegentlich auch aus paläozoischen Ablagerungen. Der Sand (Tafel XIX8, bei S. 215) überwiegt namentlich im Sübwesten und Süben zwischen bem Lop Nor und dem Hwanghofnie, etwa bis zum 105. Meribian und nimmt von ba nach Often und Nordosten ab. Mehrere ausgesprochene Wüsten, wie die Kleine Gobi, zwischen 100 und 105° D. L., die süblich baran anschließende Buste Alaschan und die Kusuptschi im Lande der Ordos: Mongolen süblich des Swanghofnies geben biesem Teil ber Gobi bas am meisten wüstenhafte Gepräge. Nur wenige Wasserläufe ziehen von den Gebirgen in die Wuste hinab und verlaufen in ihrem Sande, die meisten auf ber Strede zwischen bem Lop Nor und bem Swangho; sie enden in kleinen Seen, wie der Bulunschir, der Fluß von Ansifan, und der Edfingol, der am weitesten, bis 42° N. B., in die Wüste vordringt. Auch der Hwangho selbst bringt von Lan (1554 m) aus in die Wüste ein, erreicht hier 950 m Seehöhe, wird aber burch bie Ränder ber mongolischen Land= staffel, ben Alaschan, Hischan bei Ninghsia, einem schroffen, aber leiblich bewässerten Gebirge aus Gneis und Granit mit 3290 m Höhe, sowie burch ben Scharachaba, bas Gelbe Bebirge (Kalkstein), zum Ausweichen nach Often und Süben gebrängt und so zur Bilbung bes riefigen Bogens im Tafellande von Ordos und Schensi gezwungen. Seine Breite ift bier kaum 400 m, seine Tiefe bedeutend, sein Tal 30-60 km breit. Aber nicht nur am Rande, son= bern auch in der Gobi felbst treten Höhenzuge hervor, wie zwischen Chami und Ansifan. Sie erreichen hier noch 2000—2400 m Höhe, bestehen aus Schiefern, eruptivem Granit, zwischen benen Schotter, Ries und Sanbflächen gelagert find, und glänzen mit ihren schwarzen Berwitterungsrinden wie Erz; ihre Formen sind unruhig, oft schroff, ihre Täler mit schwarzen Trümmern erfüllt ober von grangelben grafigen Lehmflächen und Sandfeldern eingenommen.

Der Osten der Gobi wird am Nande ebenfalls noch von Wasserläusen getränkt, die aus dem Chingangebirge herabkommen und in der Wüstensteppe versiegen. Dieses 200 km breite Gebirge hat nur im Osten Gebirgscharakter, wo es schroff zur Ebene der Mandschurei abfällt (vgl. S. 197), im Westen dagegen ist es nichts anderes als die 1200—1500 m hohe Stassel der Gobi. Es besteht aus Granit, Ineis, alten Schiefern, paläozoischen Ablagerungen

sowie aus Diabas und Porphyr, erreicht etwa 2100 m, hat Pässe von ungefähr 1000 m Höhe und ist im Westen wasserarm und vegetationslos, im Osten mit Wälbern aus Weiben, Sichen, Lärchen bestanden. Die gefamte übrige Gobi ist eine große Mulbe, beren tiefste Teile 800—1000 m hoch liegen, beren Höhenzüge bei Pässen von 1400—1700 m mit ihren Gipfeln bis zu 2500 m emporragen, gegen Oftnorbosten streichen und meist aus Gneis bestehen. Nur unmittelbar am Rande des Chingan liegen einige Siedelungen in einer Tiefen= linie unter 800 m, wie Chajlar in 620 m. Wahrscheinlich wurde bas Grundgebirge aus Gneis, Granit, fristallinem Schiefer, fristallinem Kalkstein und Porphyr zunächst abradiert, bann von jüngeren Ablagerungen, Konglomeraten, Sanbsteinen, Mergeln und Mergelfalfen, überlagert und endlich von jungeruptiven Gesteinen, Trachyt, Bafalt, Mhyolith, überzogen, wozu in jüngster Zeit Kies, Schutt, Sand, Ton in größeren Mengen gekommen sind. Immer= hin folgt auf die Randgebirge zuerst eine Steppenzone und erst im Inneren, auf eine Breite von 350 km hin, die Bufte. Das Innere ist auffallend arm an Wasserläufen. Nur ein Fluß vermag nach bem Nordosten burchzubrechen, nämlich ber Keruljun ober Kerulen, einer ber Quellstusse bes Amur. Er bilbet hier ben Dalai Nor, vereinigt sich bann mit bem Argun und bezeichnet, da er dem Amurspstem offenbar erst vor nicht allzu langer Reit angeschlossen ist, eines jener Übergangsgebiete an ben Ränbern Zentralasiens.

Die nordwestliche Gobi hat, im Gegensatzu ber östlichen und südlichen, Absluß. Von hohen Gebirgen burchzogen, zerfällt sie in eine Anzahl von Steppenmulden mit Flüssen und eine Reihe von Gebirgszügen zu ihren Seiten. Gebirge wie Steppenmulden nehmen an Frische von Norden nach Süden ab, bleiben aber an Höhe ungefähr gleich, und zwar sind die Gebirge 3000 — 3500, die Mulden 1500 — 2000 m hoch.

Das Ssainische Gebirge, die nördliche Grenze gegen Sibirien, erstreckt sich 1000 km weit, bilbet einen großen, nach Norden gerichteten Bogen, der die beiden Streichrichtungen Nordwest und Nordost verbindet, besteht aus Gneis, Granit, kristallinen Schiefern, Serpentin und körnigem Kalkstein, Diorit, Spenit und erreicht im Munku Ssardsk an den Quellen des Irkut 3490 m Höhe. Seine oberen Teile, kahl und felsig, heißen Golzen und tragen oft Decken jüngerer Eruptivgesteine; seine Täler sind scharf eingeschnitten, die Kämme schross und 1800—2300 m hoch. Von 2100 m abwärts trägt das Gebirge Wald, aber nur im Norden und Osten, während der Süden kahl ist.

Im Süben folgt die Ulu Khem=Mulbe, ein Steppengebiet, das im Westen den Ulu oder Chua Khem, den Quellssuß des Jenissei, im Osten den 1615 m hohen, 206 m tiesen sijchreichen Alpensee Kosso Gol an der Grenze von Wald und Steppe enthält, der sich zum Sselenga entwässert. Das westliche Ende der Mulde hat nur noch 700 m Höhe. Im Süden wird sie durch das aus grauen Schiesern, paläozoischen Kalksteinen, Tonschieser, Porphyrit, Gneis, Granitit bestehende 2700 m hohe Tannu Dla-Gebirge begrenzt, dem wiederum im Süden eine Steppenmulbe folgt. In dieser siest der Tes zum Ubsa Nor (722 m) nach Westen ab, während der Osten einen Teil des Flusses Ster=Sielenga enthält. Das dann folgende Changaigebirge besteht aus Granit, Ineis, altem und paläozoischem Schieser sowie aus Melaphyr und Basalt, erreicht mit den Gipseln 3500, mit den Pässen dis zu 3000 m Höhe und dirgt die Quellen der Flüsse Seer, Sselenga, Ordon und Tola. Die dritte Mulde, die von Kobdo und Uljassutaj, zerfällt in zwei Teile. Den oberen durchzieht der Dsaptschyn in einem großen Graben von 1800—900 m Höhe, worauf er sich in den Kirgis Nor ergießt, dem auch aus dem unteren Teil der Mulde der Flus von Kobdo zugeht. Dieser

entwässert zwei Seen, ben Kobbosee ober Kara Uffu (1170 m) und ben Durga Nor (970 m). Die Mulbe von Kobbo ist also abslusslos, ba das Altaisystem sie im Süden absperrt.

Das Altaispstem zieht vom 105. Meridian her aus der Gobi gegen Westnordwesten und besteht aus zwei Teilen. Der Godi Altai (105—92°) enthält Gneis und andere archäische Gesteine, erreicht wahrscheinlich 4000 m und ist ein Wüstengebirge, namentlich in seinen östlichen Teilen, während er im Nordwesten bereits Wald und Bergwiesen trägt. Der Russische Altai ist ein verwickeltes, weit breiteres Waldgebirge, mit 3370—4500 m Höhe (Bjelucha 4540 oder 3360 m); er trägt die Quellen des Jrtysch und Ob, viele Wälder und auch Bergseen, wie den Kengisee (1100 m) und den Teletzsischen See (520 m). Im Nordwesten erreichen seine Ausläuser mit bedeutender Erniedrigung die Kirgisensteppe (vgl. S. 181). Die vierte Mulde ist die Dschungarei zwischen dem Altai und dem Tienschan, im Norden eine Steppe, im Süden Wüste, mit Höhen von 800—400 m im Norden, 300—200 m im Süden. Sie ist das große Ausgangstor aus Zentralassen nach Nordwesten zu. Während den Norden der Irtussch und der Urungu durchsließen, trägt der Süden abslußlose Seen. Aus der Dschungarei steigt der kristallinisch=paläozoische Tarbagataj, ein Horst, zu 3630 m Höhe aus.

Das Klima ber Gobi ist von allen Teilen Zentralasiens bem von Sibirien am nächsten verwandt, da es vornehmlich unter ber Einwirkung bes großen Hochdruckgebietes Nordoskasiens im Winter steht. Die Luft ist dann meist klar und ruhig, die Temperatur fällt sehr ties. Im Sommer dagegen verzeichnet man in den Sandgebieten von Alaschan und Ordos tropische Wärme. Doch ist die Temperatur dem Wechsel unterworfen. Die Niederschläge bleiben meist unter 200 mm im Jahre, sind aber kaum genau gemessen; im Osten sind sie die Folge bes in das Luftdruckminimum des Sommers hineinwehenden Südoskmonsuns, so daß Sommerregen vorherrschen. Schnee ist spärlich.

```
Unterschieb
                                                                                              Miederschläge
                                         Söhe
                                                   Jahr
                                                            Januar
                                                                        Juli
Riachta (Nordrand, 50° 30')
                                         750 m
                                                  -1.1^{\circ} -26.0^{\circ}
                                                                                   45,00
                                                                      +19,00
                                                                                               450 (?) mm
Urga (Dlitte, 47° 55')
                                       1150 -
                                                  -2,4^{\circ} -26,2^{\circ}
                                                                                   43,70
                                                                                               193
                                                                      +17,50
Himantse (Ralgan; Giidrand, 41°) 1170 -
                                                  +3,6^{\circ} -15,3^{\circ}
                                                                                   84,00
                                                                                               421
                                                                      +19,3°
```

Die Pflanzendecke ber Gobi wird burch Agriophyllum gobicum, ben Ssulchir, eine bis 30 cm hohe straudige Salzpflanze, charafterisiert, die den Mongolen als Nuppflanze vient, zusammen mit dem wilden Rettich (Pugionium dolabratum) und dem bis 2,7 m hohen Grase Dyrisun (Lasiagrostis splendens), das bis 3900 m steigt, am häufigsten im Süden. Auf salzigem Tonboden gedeiht ber Charmykstrauch (Nitraria schoberi). Weiter sind bemerkenswert der Rhabarber (Rheum) in 20 Arten, die strauchartige Rosazee Potanina mongolica und Hedysarum-Arten in Strauchform. Die Sandwufte ift vor allem auf die Aleine Gobi oder Lian im Südwesten, auf die Kusuptschi in Ordos und auf Alaschan beschränkt; sonft überwiegen kiefige Gegenden und Grasebenen. Auf den Randgebirgen bes Nordens steht Wald aus Lärchen, sibirischen Zebern und Weißtannen, Zirbelkiefern, in den tieferen Teilen auch aus Espen und Birken. Im Altai reicht der Wald im Norden bis 1360, im Süden bis 1700 m, aber am Munku Sfardot kommen Lärchen noch bei 2200, Zwergbirken und Rhobobendren bei 2680 m am Subabhange vor, während im Norden bei 2100—2300 m schon die Schneegrenze erreicht ist. Zwischen dieser und dem Walbe breitet sich eine Negion ber blumigen Alpenmatten aus, mit Anemonen, Beilchen, Kruziseren, Nelfen, Ranunkulazeen, Aconitum-Arten, Bäonien, Geranien und an ben Mußläufen Weidenbäumen.

Bentralafien. 229

Die Bevölkerung fest fich aus Mongolen, Chinesen, Dunganen, Ruffen gufammen, vorwiegend aber aus den erstgenannten, und zwar aus allen drei Abteilungen der Mongolen, den Oftmongolen in der Gobi, den Burjaten oder Nordmongolen an der Grenze gegen Sibirien und den Westmongolen oder Kalmüden in Alaschan und der Ofchungarei. Von jeher war die Mongolei genannte Landmasse des nördlichen Zentralasien der Sit ber Mongolen von reinstem Rassentypus, die von hier aus bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts eine Reihe jener gewaltigen Eroberungszüge ausgesandt haben, beren Schrecken sich über ganz Westasien, Vorderasien, Europa, Indien und China verbreitete. Trop der langen Zeit, die wir die Mongolen fennen, haben sie sich boch in ihrer förperlichen Gestalt und Lebensweise wenig ober nicht verändert, gerade wie die Nomaden Spriens und Arabiens. Sie betreiben noch immer die Biehzucht als Sauptbeschäftigung, sind nur zum fleinen Teil feschaft, leben in Filzjurten, wandern mit Kamelen und Pferden im Lande umber, nähren sich von Ziegeltee, Milch, Fleisch, verschmähen aber auch Branntwein und Opium nicht. Sie gliebern sich in Fürsten, Abel, Geiftliche und Bolf und find Buddhisten, die aber in Urga einen besonderen Bertreter Buddhas haben, den Rutuchta. Sie werden von den Chinesen vollständig beherrscht und zahlen nach Beking Tribut. Ihre Gesamtzahl dürfte 2 Millionen wenig übersteigen. Entwickelung haben die Nordmongolen ober Burjaten (vgl. S. 191) jowie die Berg= kalmücken ober Altaier genommen, ein Biehzucht, Jagd und Fischfang treibendes Bolk; bie Bestmongolen, Ralmüden oder Dichungaren bewohnen Teile ber füdlichen Gobi, ben Tienschan und die Dichungarei, aber auch die Umgebung ber Wolga.

Mischvölker zwischen Mongolen und anderen Bölkern sind im Ordosland und der Wüste Alaschan die Olüten, die sich mit Chinesen vermischt haben, und die Tanguten, deren größerer Teil aber auf Tsajdam entfällt. Endlich leben an der Grenze der Gobi und des Tarimbeckens von Ssutschöu dis Tursan und in der Oschungarei die Dunganen, deren Ursprung nicht ganz klar ist. Teils werden sie als Chinesen, teils als sinisierte Turktataren betrachtet; jedenfalls sind sie Bekenner des Islam, und der Stil ihrer Wohnungen weist eine Mischung chinesischer mit mohammedanisch orientalischer Architektur auf.

Das chinesische Nebenland der Mongolei enthält auf 2,787,000 gkm Fläche nur 1,850,000 Bewohner, hat also eine Bolksbichte von 0,7. Es ist bemnach sehr schwach bevölkert, auf weite Streden gang menfchenleer, und hat baber auch keine volkreichen Siebelungen. Die Mongolen haben sich von jeher auf die Anlage von Zeltlagern beschränkt, die rasch ihren Plat wechselten, wie Karaforum im Quellgebiet bes Orchon, im Mittelalter ber Sit bes Mongolenchans. Nur wo die religiösen Bedürfnisse einen Mittelpunkt schufen, ober wo in der Neuzeit die Chinesen Handels: oder Militärniederlassungen gegründet haben, entstanden Städte, vor allem am Rande gegen China und gegenüber Sibirien. Im Guben dienen fie bem Sandel mit China, das vorwiegend Ziegeltee und Opium nach der Mongolei ausführt und Schafund Kamelwolle sowie Belze bafür empfängt. Die wichtigste Handelsstadt bes Gubens ift jest Kalgan mit 100—200,000 Einwohnern an der Karawanenstraße Peking-Urga; bazu kommen Dolon Nor (Lamamiao) an der von Peking nach Chajlar, Tatung in Schansi, Aweihwa= tichong ober Rufuchoto, Ninghiia ober Argai am Swangho und endlich in der Numönnpaffage als Ranbstädte gegen den Nanschan: Liangtschou (100,000), Kantschou (40,000—150,000) und Sjutschou (10,000), alle drei mit Anbau von Feldfrüchten und mit Obstbau, Biehaucht, Hanbel, in Dasen gelegen, die durch die vom Nanschan herabkommenden Bache bewässert werden. Im Westen wird die Gobi durch die Karawanenstraße Ansifan-Chami begrenzt,

ben wichtigsten Hanbelsweg zwischen China und Turan, aber beibe Städte haben nur je 10,000 Einwohner und außer Handel auch etwas Ackerbau auf Weizen und Hussenschute.

Im Norden sind Chajlar und Manbschurija am Argun infolge der Lage an der Mandschurischen Bahn bekannter geworden, doch ging nach Chajlar auch schon von alters her eine Karawanenstraße von Peking aus, während Mandschurija eine russische Neugründung ist. Maimatschin ist der Stapelplatz für den chinesischen Handschuriz eine russische Neugründung ist. Maimatschin ist der Stapelplatz für den chinesischen Handschuriz eine 3000 Sinzwohner führen Tee, Baumwollzeuge, Seibenstosse, Tuche, Rhabarder und chinesische Industries artikel nach Rußland aus, Pelze, Juchten, Leder, Rinder, Habarder und chinesische Ivon dort ein. Urga ist als buddhistisches Heilgen wer Mongolen bereits erwähnt worden. 1904—06 war es der Sig des Dalai Lama, der vor den Engländern aus Lhassa hierher sich, außerdem aber chinesische Handschut; es hat 30,000 Sinwohner, darunter 10,000 Lamas. In der Mulde von Kobdo liegen endlich Kobdo (1298 m) und Uljassutaj (1646 m), Steppenstädte am Gebirgshange mit chinesischen Besatungen und sehr starker Aussuhr von Schafz und Kamelwolle durch die nomadischen Mongolenstämme sowie von Häuten, Fellen, Vieh, Pelzen nach Rußland. Die nördliche Dschungarei ist ganz ohne Städte, in der südlichen liegen Randstädte gegen den Tienschan (s. S. 234).

# b) Das Tarimbeden und feine Randgebirge.

Daburch, daß sich der Tienschan mit seinen Ausläusern in ähnlicher Beise in das Innere des nördlichen Zentralasien einschiebt wie das Altaispstem, entsteht ein weiteres Becken, das wegen seiner besonderen Sigenschaften als eine eigene Hauptlandschaft angesehen wird, das Tarimbecken. Es ist ausgezeichnet durch einen Fluß, den großen Tarim, von dem es seinen Namen hat, durch eine Reihe von Nebenstüssen desselben und sonstige Wasserläuse, an denen sich seit frühester Zeit Siedelungen gebildet haben, die von größter Wichtigkeit für die Kultur Asiens geworden sind. Westlicher gelegen als die disher besprochenen Landschaften des Hanhai und zugleich tieser als diese, erfreut sich das Tarimbecken eines weniger harten Klimas; es reisen daher in seinen Dasen Früchte, die der Osten und Norden des Hanhai nicht mehr hervordringen. Auch seine Bevölkerung weicht von der des übrigen Hanhai im ganzen ab, und seine Geschichte ist die das 3. Jahrtausend zurück zu verfolgen.

Das Tarimbeken nimmt also eine hervorragende Stellung unter den übrigen Abteilungen des Hanhai ein und verdient eine besondere Besprechung. Es ist von allen Seiten, außer im Osten, von Gebirgen umrahmt, und auch hier ziehen die S. 226 erwähnten Gebirgssichwellen vom Tienschan zum Awenlunspstem hinüber. Dadurch wird das Tarimbeken nahezu geschlossen. Seine Form ist beinahe oval, seine Fläche beträgt 1,200,000 qkm bei einer Länge von 1200 und einer Breite von durchschnittlich 600 km, seine Höhe an den Rändern im Westen 1200—1400, im Norden 1300—850, im Süden 1500—780 m; das Innere senkt sich von Westen nach Osten von 1400 auf 780 m. Insolgedessen sließt der Tarim im ganzen in östlicher Richtung im Bogen um den 40. Parallelkreis. Er wird aus dem Hauptarm Narkend Darja und den Nebenstüssen Kaschgar Darja oder Kysyl Siu und Chotan Darja gebildet, von denen die beiden ersteren aus Pamir, der letzte vom Karasorum und aus Westtibet kommen; dagegen erreichen ihn der Kerija Darja und viele andere Bäche aus dem Kwenlun nicht mehr, sondern versiegen in der Wüste. Erst im Unterlause geht ihm vom Süden noch der Tichertschen zu, während von Norden alle größeren Zustüsse zu ihm durchsbringen, weil er dem Nordrande viel näher sließt als dem Südrande. Auch der Tarim selbst

a coupelly

verliert auf bem Wege burch die Wüste viel Wasser, ist aber doch mit Ausnahme von 31/2 Wintermonaten schissvar. Nach Aufnahme des Kontsche Darja von Karaschahr her wendet er sich südlich, nach der des Tschertschen östlich und ergießt sich nach reichlicher Bildung von Schilssen in den Lop Nor (780 m), ein Wasserbecken, das seine Lage im Laufe der Jahr-hunderte vielsach gewechselt hat, sobald es durch Wüstensand überweht und zum Ausweichen gezwungen wurde. Auch heute verändern sich die Umrisse der übrigens sehr seichten Seen, die das Becken erfüllen, rasch, und der Fluß löst sich allmählich in einzelne Arme auf.

Zwischen ben Flüssen herrscht die Wüste allein, und zwar zum größten Teil als Sandwüste. Sie ist die Ablagerungsstätte für Schutt, Sand und Staub der benachbarten Gebirge und bilbet eine durch Sanddünenzüge gewellte Ebene, während Höhenzüge aus sestem

Gestein nur vereinzelt portommen. Un ben Ränbern bes Bedens haben sich die gröberen Materialien, Schotter und Ries, angesammelt, in der Mitte aber ber Sand, wie in der Wüste Takla-Ma= kan zwischen bem Parkenb und Chotan Darja, mäh= rend bie Bufte zwischen Tarim, Tichertichen und Chotan gang unbekannt ist. An den Rändern der Ries= und Sandwüsten treten lehmige Böben mit Salzausblühungen auf, und um Gesträuchgrup= pen sammelt sich bas lose



Die Zarimmanbungefeen. Rad Gven Bebin.

Material zu hügeln an, die von den genügsamsten Büstensträuchern, Tamaristen, Sagaul und anderen, gefront werden. Un den Flüssen ziehen sich Pappelbestände entlang; die Seen sind fast alle mit hohem Schilfrohr, Kampsch, zugewachsen.

Die Schuld an diesem Büstencharakter des gesamten Landes trägt das Klima, dessen hauptfächliche Sigenschaften schon auf S. 228 geschildert worden sind. Sie ergeben sich auch aus den folgenden Werten von neuem; die Regen fallen meist im Frühjahr, nur ein Zehntel im Sommer.

|          |   |  |  | Höhe   | Jahr            | Januar         | Juli  | Unterjanied | Niederschläge |
|----------|---|--|--|--------|-----------------|----------------|-------|-------------|---------------|
| Raschgar | ٠ |  |  | 1280 m | +12,40          | $-5.8^{\circ}$ | 27,50 | 33,30       | 460 mm        |
| Parlend  |   |  |  | 1260 - | $+12,3^{\circ}$ | 6,00           | 27,60 | 33,60       | -             |

Infolge der hohen Sommerwärme ist es aber möglich, in gut bewässerten Gegenden reiche Ernten zu erzielen, namentlich an subtropischen Erzeugnissen, Früchten wie Pfirsich, Aprisose, Walnuß, Traube, Birne, Pflaume, Melone, aber auch an Apfeln, Gerste, Heizen, Wais, Baumwolle, Tabak, Mohn, Runkelrüben und sogar Reis. Auf diesen Produkten beruht der Wohlstand der Bevölkerung, die als Osturkestaner zusammengesaßt wird. Urssprünglich saßen in den südlichen Randgebieten Chinesen (vgl. S. 212), und auch heute

232 Ufien.

zerfällt jebe größere Unsiebelung in eine Chinesenstadt und eine Eingeborenenstadt; aber das ist nur eine Folge der Rückeroberung des Tarkmbeckens durch die Chinesen unter der Mandschubynastie. Die Singeborenen sind turktatarischen Stammes, heißen auch Raschgarier, nach der Stadt Raschgar, haben aber sehr erhebliche Mischungen erfahren und enthalten noch mancherlei besondere Stämme. Sie zerfallen in Ansässige, also Ackerdauer, Handwerker, Händler, in Dörsern und Städten, und in Nomaden, Viehzüchter, besonders Schafe, Pferder und Ramelbirten auf dem Lande, z. B. am Lop Nor und an allen Flüssen. Die Zahl der Nomaden dürste die der Ansässigen übertressen. Kalmücken, Kirgisen und andere Nomaden, wie Kiptschaf, Usbeken, scheinen den heutigen Grundstock der Bevölkerung zu bilden, jedoch verändert durch jahrtausendlange Mischung mit den, wahrscheinlich arischen, iranischen Urbewohnern.

Die Volkszahl im Tarimbeden ist recht gering. Die 1885 errichtete chinesische Proving Hintstang oder bas Neue Gebiet von Kanfu hat eine Fläche von 1,426,000 gkm und 1 Million Einwohner, umfaßt aber auch den Tienschan und die sübliche Dschungarei. Rechnet man nur 1 Million akm und 800,000 Einwohner, fo beträgt die Volksbichte im Tarim= beden 0,8. Sie finkt in ben Buften auf 0, steigt aber in ben Dasen oft auf 10 und barüber, boch ift die Umgebung bes Tarim felbst fehr menschenarm. Die Siebelungen liegen vielmehr seit frühester Zeit an ben Nänbern bes Bedens, bort, wo Wasserläufe aus ben Gebirgen bie Ebene befruchten, wenn auch nicht mehr genau an benselben Stellen, ba sie burch Flugsand oft zum Playwechsel gezwungen worden sind. Ihre Söhe ist daher meist beträchtlich, zwischen 860 in Chami und 1460 in Tjira am Südwestrand. Von der Nümönnpassage ausgehend, muß man zuerst im Saben bie acht Ansiebelungen von Fischern am Lop Nor paffiert haben, ehe man auf größere Dasen trifft. Aber auch hier sind Tschertschen, Nija, Rerija kaum 3000, auch Chotan kaum 5000 Ginwohner groß. Sie bestehen aus Lehm= hütten und Steinhäufern mit engen, bunklen höfen an ebenso engen Straßen und werden von Gärten und Feldern umgeben. Angebaut werden die obengenannten Feldfrüchte und Obstarten; außerdem sind als wichtige Erzeugnisse bes Landes zu nennen: Wolle, Häute, Vieh, Seide, Metallwaren, Baumwoll- und Seidenwaren, Teppiche. Alles dieses sowie bas Gold und ber Nephrit von Ropa und Kaschtasch im Kwenlun werden nach Indien, Rußland, China, nach Indien auch das Narkotikum Charas ausgeführt. Die Einfuhr geht mehr und mehr an Rugland über, während sie früher vorwiegend über Ladak von Indien kam.

Nur im Westen haben sich zwei größere Städte entwickelt, die größten Ostturkestans, Parkend mit 200,000, unter Abrechnung der Vororte 120,000 Einwohnern, und Kaschgar mit 40,000; sie zerfallen in je eine chinesische und eine Eingeborenenstadt, was soviel heißt wie eine bubdhistische und eine islamitische. Die nördlichen Dasen sind im ganzen größer als die südlichen, erzeugen annähernd dieselben Produkte und haben namentlich mit Rußland lebhaften Handel, weshalb kleine Kolonien von Kausseuten aus Andidschan und anderen Orten Ferganás in den Städten wohnen. Die größten der letzteren sind Af Siu mit 15,000, Kutscha mit 4800 Einwohnern, darunter 1200 Dunganen, ferner Kurlja (4000) und Karaschahr (6000), dann Chami (Kami, Hami), dessen 10,000 Einwohner in drei ummauerten Städten leben, von denen zwei Chinesen, eine Tarantschen und Dunganen beherbergen.

# c) Der Tienschan und seine Fortsetungen.

Das nördliche Nandgebirge des Tarimbedens, der Tienschan (himmelsgebirge), ist weit besser bekannt als der Altai und das Ssajanische Gebirgssystem, aber über seine Augehörigkeit

zu ben übrigen Gebirgssystemen Asiens sind die Anschauungen doch noch nicht genügend geklärt. Jedenfalls gehört er zu den wichtigsten Gebirgen des Erdteils, da er sich von dem 102. dis an den 66. Meridian versolgen läßt, unter dem die Alaiketten dei Samarkand abstrechen, aber unter Einrechnung der nordiranischen Randgebirge und des Kaukasus sogar dis zum 36. Die östlichsten Ansänge des Tienschan setzt Eduard Sueß in die Wüste Alaschan. Von hier zieht ein Gebirge als Peischan oder Beischan durch die Pforte von Chami als absgetragener Rest eines älteren Gebirges, mit dem Grundplan des Tienschan. Der später erneuerte Tienschan besteht aus einem Grundgerüst von Granit, Spenit, Spenitporphyr und Schiefern, Quarziten, Sandsteinen, mit westlicher dis westsüdwestlicher Achsenrichtung. Dazu kommen Silur, Devon, Karbon, besonders Kalksteine, serner alte Ernptivgesteine, außer Granit auch Porphyr und Melaphyr. Die Faltung geschah nach Beendigung der Meeresbedeckung in



Der Tienschan. Rad D. Frieberichfen und ben Sanbatlanten von Stieler und Deger.

ber Nichtung gegen Sübsübosten, während gleichzeitig starke Dissokationen in der Nichtung gegen Westnordwest bis West erfolgten. Weitere Überslutungen des Landes in der Trias und der Kreide erzeugten Meeressedimente, die Jurazeit Land und Rohlenslöze, das Tertiär Kalkssteine, Sandsteine, Tone und Konglomerate. Im Tertiär erfolgte auch die zweite große Faltung, unter deren Ginsluß besonders die südlichen Ketten emporgepreßt wurden. Sehr bemerkensewert ist ferner die Bildung des großen, etwa 500 km langen Grabens der Pritiënschansenkung im südöstlichen Tienschan. Sie sührte zur Entstehung einer von dem falzigen Bodschantesumpf eingenommenen Depression von —130 m Seehöhe bei Ljuktschun (—17 m), nahe Turfan.

Die Anordnung der einzelnen Gebirgszüge des Tienschan wird durch den Gegensatz der beiden Richtungen Westnordwest und zum Teil sogar Nordwest einerseits und Dstnordost die Ost anderseits bedingt. Dadurch, daß die nordwestliche Richtung westlich von 85° besonders hervortritt, wird der Tienschan in eine Neihe von Spornen aufgelöst, zwischen denen die Flüsse nach Nordwesten ablausen, wie der Ili, der Tschu, der Ssyr und auch noch der Anu Darja. Von Nordwesten greisen daher lange Täler, im Inneren des Tienschan ost Längetäler, wie die des Ili, des oberen Ssyr oder Naryn und im Südosten das des Puldus, weit ein, aber das Überschreiten des Gebirges wird durch die Höhen sowohl der Pässe wie

Second.

auch bes Kammes erschwert. Erstere sind oft 2700, lettere 4500 m hoch und, da die Schneegrenze in 3000—3500 m liegt, oft verschneit. Die höchsten Gipfel tragen im Osten der Bogdo Ola (6920), in der Mitte Chan Tengri (6950) und im Westen die Alaisetten (6000 m); auch die großen Längsbecken im Inneren des Gebirges liegen 2200—3000 m hoch, das Yuldustal 2200—2600, das Alaital 3000, der 6650 qkm große Jist Kul 1630 m. Man unterscheidet nach Formen, Klima und Begetation drei Zonen: die Fußzone mit Mittelgebirgsformen und Pslanzenwuchs, die Fels: und Schuttregion mit beginnenden Hochgebirgsformen und Schuttbedeckung und die Firnregion mit Hochgebirgsformen, die unter der Wirkung der Siszeit entstanden sind. Die Gletscher, heute noch recht ansehnlich, sind ausgezeichnet durch lange Zungen, großes Gefälle, schnelle Bewegung und sehr starke Schuttbedeckung. Charasteristisch sind endlich die Sinrt genannten gipfellosen und schneesereien, aber sehr hohen Denubationsstächen.

Klimatisch ist der Tienschan ein Bermittler zwischen den Temperaturen des Tarimbeckens und denen der Gobi, wie Kuldscha und Kopal zeigen:

|           |   |  |   |   | Höhe   | Jahr | Januar | Juli  | Unterschied |
|-----------|---|--|---|---|--------|------|--------|-------|-------------|
| Ruldscha  |   |  |   | ٠ | 660 m  | 9,20 | - 9,70 | 24,80 | 84,50       |
| Ropal .   |   |  | ٠ |   | 1240 - | 6,70 | — 7,0° | 20,20 | 29,20       |
| Karaful   | ٠ |  |   | ٠ | 1770 - | 6,40 | 5,5°   | 17,10 | 22,60       |
| Narynfloj | e |  |   |   | 2100 - | 2,80 | -17,20 | 18,20 | 35,40       |

Nach seiner Vegetation ist ber Tienschan eine Waldinsel zwischen den Steppen und Wüsten des Tarimbeckens und der Dschungarei, doch dringt auch in das Gebirge die Steppe weit hinein, wie bei Tursan und Urumtsi; dazu ist der Wald auf der trockeneren Südseite weit spärlicher als im Norden. Im Süden kommen Lärchen bis 450, Tannen bis 2100 m vor, im Norden stehen dichte, dunkle Wälder der Picea schrenckiana, von Schen und Lärzchen in der Höhe der Winterschusewolken, 1500—2800 m; den Nordsuß bedecken vielsach auch Wiesen mit Pappeln und Sümpse mit Schilf und Gesträuch. Die Baumgrenze steigt von Westen nach Osten von 2800 auf 3500, die Schneegrenze dementsprechend von 3600 auf 5000 m an. Die Flächen zwischen beiden süllen Hochwiesen mit Beilchen, Vergismeinnicht, Tulpen, Primeln, Unemonen u. s. w. aus, im trockeneren Süden auch Hochweiden.

Die Bevölkerung besteht in den Bergen vornehmlich aus Kirgisen, den Karakirgisen oder Bergkirgisen, die im ganzen etwa 1 Million Köpse zählen, aber außer im Tienschan auch im Altai und auf Pamir leben. Immerhin kann man auf das chinesische Gebiet 550,000, auf das russische 450,000 rechnen, und da überdies in den Längskälern des Tienschan noch Dunganen, Chinesen und Tarantschen leben, so ist das Gebirge keineswegs schwach bewohnt. Bon diesen sind die Tarantschen wahrscheinlich den Kaschgariern im Tarkubecken am nächsten verwandt. In den Quellgebieten des Sarawschan, Kaschgar und Amu, wie auf Pamir überhaupt, wohnen die Galtscha, Bergbewohner arischer Herkunft mit altbaktrischem Dialekt, häusig sast von germanischer Körperbildung, aber Mohammedaner.

Die Siebelungen liegen in den Längstälern ober in Pforten, die quer über das Gebirge führen, wie Urumtst, mit 10,000 Einwohnern und Handel mit Tuch, Salz, Geweben, Metallen, und das früher sehr wichtige Tursan, eine Stadt von 5000 Einwohnern, meist Dunganen und Tarantschen sowie 500 Chinesen. Un den Gehängen entstanden Barkul, Gutschen, Manaß und Schicho im Norden, Chami, Karaschahr, Kurlja, Kutscha, At Ssu im Süden (vgl. S. 232), Kopal und Wjernyj im russischen Gebiet von Ssemirzetschenst, am Isysk Kul Prschewalst oder Karakul. Die bedeutendste Stadt aber ist Kuldscha am Ili, eine Neugründung



aus bem Ende bes 18. Jahrhunderts, mit etwa 30,000 Einwohnern, Tarantschen, Dunganen, Chinesen, Mandschu, Kalmücken und Russen, und lebhastem Handel in Gold, Nephrit, Ziegelstee, Vieh, Fellen, Hirschhorn, auch Seidenwaren. Die in den Tienschan eingreisende Landschaft Ferganá und die Randstadt Samarkand sind schon auf Seite 180 besprochen worden.

# d) Bamir und Sindufufch.

Im Subwesten bes Tienschanspstems liegt die ihrer Entstehung nach noch nicht genügenb geklärte Lanbschaft Pamir, bas "Dach ber Welt", die wiederum im Süden durch eines der höchsten Gebirge Asiens, ben zum Tienschanspstem gerechneten Hindukusch, begrenzt wird. Pamir hat eine Fläche von nur 90—100,000 qkm, vereinigt in sich aber anscheinend bie Enden der Systeme des Awenlun und des Himalaya mit dem Tienschansystem. Nach der Nichtung seiner meisten Gebirgszüge muß Bamir bem Tienschanspstem angeschlossen werben, wofür auch ber westsübwestliche Berlauf ber Quellslüsse bes Amu spricht. Pamir ist nämlich nicht, wie man anfangs glaubte, eine große Hochebene ober ein Tafelland, sondern ein gefaltetes Land, zwischen bessen einzelnen Falten so breite Mulden liegen, daß diese Hochebenen gleichen (vgl. die beigeheftete farbige Tafel "Hochtal und Hochgebirge in Oft-Pamir"). Diese Mulden führen den Namen Pamire, wie die Große, die Kleine, die Chargosch Pamir und andere. Die Grunblage bes Landes bilden Gneis, fristalline Schiefer und Granit, über die sich paläozoische Schiefer und Sandsteine sowie Kalksteine gebreitet haben, während das Mesozoikum ganz fehlt, Tertiär und Quartär selten sind. Dem Tienschanspstem gehören unbedingt die nördlichen Randlandschaften, die hohen Maiketten, bas von Kirgisen bewohnte Mai-Hochtal und die im Pik Kaufmann 7000 m hohe, vom Paß Kysyl Yart in 4271 m überschrittene Transalaikette an, wohl auch noch bie Gebirge süblich vom Muk Ssu mit Gipseln von 7000 bis 7600 m Höhe (Pik Ssewerzow), wahrscheinlich auch die meist zwischen 5000 und 6000 m hohen Bergruden auf Pamir felbft.

Dagegen ist die Stellung der östlichen Randfette unsicher, die sowohl für einen Ausläufer des Awenlunsystems gehalten wird, wie auch mit dem Parkendbogen als ein Teil des Tiënschanspstems gilt. Die ursprünglich Bolor, bann Ansyl Yart: ober Ssary Kulkette, jeht Raschgarisches Gebirge genannte Kette wird von den Quellslüssen des Tarim in tiesen Schluch: ten zerschnitten und übersteigt 7000 m. Der höchste Gipfel aber liegt etwas westlich von der Randkette, der 7800 m hohe "Bater der Eisberge", Mustag Ata, ein Gneisgebirgsstock von 3000 gkm Fläche, von 4000 m an vollständig vergletschert. Diese mächtige östliche Rand= kette ist die Ursache, daß trop der Durchbrüche der Zuflüsse des Tarim Bamir fast ganz dem Stromgebiet bes Amu Darja zugehört, sich also nach Westen entwässert. Gin Teil allerbings ist abflußlos. Das peripherische Gebiet des Amu greift im Süden mit dem Bändsch, in der Mitte mit dem Murghab, im Norden mit dem Ssurchab tief ins Innere ein, die Basserscheide gegen den Tarim liegt aber meist nur 4400-4700 m hoch. In dem abslußlosen Gebiet schaffen Seen eine Abwechselung in der Landschaft, wie der Große Kara Rul mit 230 m Tiefe in 3780 m Seehöhe, der Rang Rul und der Schor Rul, während andere schon an die Außinsteme angeschlossen sind, wie der Aleine Kara Rul in 3720 und der Beschil Rul in 3800 m, sowie der etwas tiefer (3140) gelegene Schirwasee.

Das Klima ist kalt und unfreundlich, der Winter dauert sieben, der Sommer kaum einen Monat, und auch dieser hat Minima bis —13°, der Winter solche von —45°. Der mäßige Niederschlag fällt zum größeren Teil in Form von Regen, da er zu vier Fünsteln

vom April bis Juli erfolgt, boch gehen im Winter auch große Mengen Schnee nieder, wenn auch manche Sohen über 4000 m schneefrei bleiben.

Jahr Januar Juli Unterschied Mittlere Extreme Niederschläge Pamirschis Bost (3700 m) . —1,1° —24,9° 16,8° 41,7° —45° und +27° 48 mm

Die Begetation bilbet, der Lage des Landes gemäß, ein Übergangsglied zwischen den westasiatischen und vorderasiatischen Steppen und denen Zentralasiens und des Himalaya, hat aber auch noch boreale Pstanzen. Der hohen Lage entspricht das Vorwiegen des Grasswuchses und der Standenvegetation, die Sommerweiden darbieten und damit Viehzucht gestatten; auf den kahlen Höhen haben die reichlich blühenden Zwiedelpstanzen Krokus, Iris, Narzissen, Tulpen Pamir den chinesischen Namen Tsungling (Zwiedelpssse) verschafst. Väume begleiten die Flußtäler dis 3300 m Höhe, meist Wacholder, Virken, Weiden, untershalb 2500 m aber auch Kirsche, Apfels und Rußbäume, doch ist der Ackerbau unter 2000 m einträglich, wenn auch Weizen, Gerste, Vohnen, Erbsen dis 3000 m Höhe fortskommen. Die wichtigsten Obstbäume sind Apfel, Virnen, Aprisosen, aber auch nur in den westlichen Randtälern.

Die Bevölkerung besteht in den für Biehzucht geeigneten Hochtälern vorwiegend aus Kirgisen, die mit ihren Herden, Schasen, Yaks, Kamelen und Pferden, teils ganz, teils (wie die von Fergand im Alaital) nur den Sommer dort leben. Die Gesamtzahl der Kirgisen ist aber gering, sie betrug 1895 im russischen Gebiet nur 1055. Biel zahlreicher ist die ansässige Bevölkerung in den westlichen Kandtälern, wahrscheinlich etwa 35,000 Köpse auf dem russischen, an 100,000 auf dem bucharischen Gebiet. Es sind arische, indogermanische, wenn auch teilweise mongolisierte Stämme, wie die Galtscha und die Bewohner der Landschaften Darwas, Karategin, Roschan, Schugnan und Wachan, meist Tadschisen, serner Afghanen in Wachan und am linken User des Pändsch sowie Chinesen und Russen. Das ganze Gebiet ist nämlich seit 1885 zwischen Rußland, Buchará, Afghanistan, China und Großbritannien in der auf der Karte bei Seite 176 angegebenen Weise politisch geteilt. Ansiedelungen von Bedeutung sehlen, die wichtigste der hauptsächlich russischen Posten ist Pamirssij Post.

Der Hindukusch, hindukuh, hindugebirge, hat ähnliche Gigenschaften wie der Tienschan und wird daher neuerdings als ein Glied bes Tienschanspstems aufgefaßt und zwar als basjenige, bessen Fortsetzungen in ben nordiranischen Randgebirgen und bem Raukasus am weitesten nach Europa hinüberreichen (f. S. 126 und 173). Als geschlossenes Gebirge endet er freilich bei 68°. Auch stimmen Söhe und Eigenart bes Sindukusch mit benen bes Tienschan vielfach gut überein. Die Söhen seiner Gipfel betragen 5500—7000, im Tiratsch Mir unter 72°: 7750, die seiner Bässe um 5000 m, so daß nur zwei, der Baroghil= und der Reschpaß, im Winter begangen werden können. Im Norden entwickelt sich in Badachschan bie mächtige Nebenkette Chobscha Muhamed mit 5200 m hohen Gipfeln über ben Städten Dicharm (1460) und Faisabab (1060 m). In bem schwer zugänglichen, mannigfaltigen, von Tälern zerrissenen wasserreichen Bergland leben Bergstämme arischer Abstammung, aber mit Beimischung mongolischen Blutes, in kleinen, an den Berggehängen in mäßiger Höhe erbauten Dörfern des Südabhanges, wie Gilgit (1490 m), Tschitral (1518), Jafin (2380 m). Sie treiben Ackerbau auf Weizen, Gerfte, Birje, Mais, ferner Gemufe- und Obstbau, neuerdings auch Seibenzucht, während ursprünglich Biehzucht ihre Hauptbeschäftigung gewesen war. Die bekanntesten Stämme find jest die Afridi wegen ihrer Kämpfe gegen die Engländer, im übrigen wohl die Tichitral, Darden, Buri, Hunsa Magar und Kasiren ober Siaposch, meist obwohl ftark

Bentralafien. 237

zersplitterte, boch so gut wie unabhängige friegerische ritterliche Bölker; sie sind zum Teil Mohams medaner. Ihre Bolkszahl ist gering. Man rechnet auf Kasiristan 100,000, Tschitral 60,000, Jasin, Gilgit, Hunsa Nagar 40,000, endlich auf Kohistan und Dardistan 300,000, im ganzen 500,000 Menschen und pflegt diesen Gebieten auf der Karte die Farbe Großbritanniens zu geben, obwohl die Herrschaft der Engländer über diese Landschaften sehr unsicher ist.

#### III. Tibet und der Kwenlun: das südliche Zentralasien.

Entsprechend der höheren Lage des süblichen Bentralasien sind auch dessen Randgebirge höher als die östlichen, nördlichen und westlichen des Hanhai. Das nördliche Randgebirge Tidets ist der Kwenlun, aber dieser durchzieht auch das ganze Innere des hohen Landes; den Süden begrenzen Karakorum und Himalaya mit den höchsten Bergen der Erde, den Osten das hinterindische Gebirgssystem, und im Westen vereinigen sich Kwenlun, Karakorum und Himalaya in den soeben geschilderten Gebirgslandschaften. Um den Bau der Landschaft Tidet verstehen zu können, muß man daher vor allem den Kwenlun kennen gelernt haben.

Der Kwenlun ist in seiner Bedeutung für Asien erst durch F. von Richthosen erkannt worden. Dieser wies darauf hin, daß der Kwenlun die Achse Asiens bilde und das einzige Gebirge sei, das ohne wesentliche Richtungsänderung eine große Ausdehnung erreiche, nämlich von Raskem unter 76° bis zum Meere bei Schanghai unter 120° D. L., also über 44 Längensgrade. Diese Anschauung rechnete aber noch nicht mit der später erfolgten Entschleierung mächtiger Gebirgszüge in Tibet, die, anscheinend von dem Kwenlun ausstrahlend, das gesamte nördliche Tibet durchziehen, und faßte das Gebirge noch als ein relativ einsaches aus.

Der Kwenlun ist ein sehr altes Gebirge. Er besteht fast ausschließlich aus archäisichen und paläozoischen Schichten, aus Gneis, fristallinen Schiefern, devonischen Korallensfalken, grünen Schiefern, Tonschiefern, Quarziten, Konglomeraten und Diabasen sowie aus karbonischen kalkigen Sanbsteinen, letteres auf der tibetanischen Seite, wo auch noch mesozoische Ablagerungen dazukommen. Die früheste Faltung dürste schon vor dem Silur erfolgt sein, die hauptsächlichste zu Ende der Karbonzeit, während die späteren Faltungen benachbarter Gebirge in der Trias und dem Tertiär den Kwenlun nicht mehr berührt haben. Der Kwenlun hat daher seit sehr früher Zeit der Denudation unterlegen, und sein Antlitz zeigt demgemäß greisenhaste Formen: Gipselhöhe, Kammhöhe und Paßhöhe weichen wenig voneinander ab, tiese Täler sehlen ebenso wie schrosse Gipsel sast genza. Zum Ausgleich der Höhenunterschiede hat auch das Klima insofern mitgewirkt, als die Gehänge des Gebirges insolge mangelnder Niederschläge völlig in ihren eigenen Schutt gehüllt sind.

Das westliche Ende des Kwenlun ist schwer zu bestimmen; verlegt man es in das Tal des Kaschgar Darja, so muß das Kaschgarische Gebirge (vgl. S. 235) hinzugerechnet werden. Beginnt der westliche Kwenlun in Rassem, so erreicht er alsbald eine Kammhöhe von 6000, eine Pashöhe von 5200—5800 und eine Gipfelhöhe von 6820 m im Pik K 17 unter 77° 10° Ö. L. Östlich des Flusses Karakasch steigt die Pashöhe bis nahe 6000 (Jangipaß 5940 m), die Gipfelhöhe wahrscheinlich dis 7000 m an. Die den Pässen nächsten Ortschaften Schahidula und Aktag liegen in 3750 und 4850 m Höhe. Die Jussüsse des Tarim haben das Gebirge in schwer zugänglichen Schluchten durchsägt, und der größere Niederschlagsreichtum dieses westlichen Gebirgsteils spricht sich auch in den mächtigen Schneegipfeln aus. Der Abssturz ist nach Norden natürlich steil, während das Gebirge nach Süden kaum 2—3000 m abfällt. In der Kérijakette nehmen Schnee und Gletscher bereits ab, aber die Höhe des

238 Alsien.

Rammes bleibt 6000, bie ber Pässe über 5000, bie der Ortschaften über 2500 (Polu 2560) m. Bom Kérijaslusse an verändert sich die ostsüdöstliche Richtung des Kwenlun in eine ostnordsöstliche. Das Gebirge heißt Russische Kette, Tokkus Dawan und Astun Tag oder Altyn Tag. Im Westen wird es noch von einigen Flüssen durchbrochen, im Osten dagegen nehmen die Wasserläuse mehr und mehr ab, die Schuttbedeckung zu. Im Westen erreicht der Berg Ljusch oder Zar-Besreier 6000, im Osten der Anamber Ula-Gebirgszug ebenfalls 6000 m; dort reichen Gletscher von den Schneebergen die 4700 m herab, worauf sich zwischen 4000 und 2700 auf der Südseite Bergwiesen, auf der Nordseite Lößboden mit niederer Begetation anschließen; Bäume sehlen überall. Gold sindet man dei Kopa, Nephrit im devonischen Serpentin, außerdem Marmor und Erze; nahe Kopa erreicht der Paß Dalai Kurgan 4930 m. Auf dem Ustun Tag aber liegen troß einer mittleren Kammhöhe von 4500 m doch mehrere Pässe zwischen bem Lop Nor und Tsajdam in nur 3300—3700 m Höhe.

Der mittlere Kwenlun beginnt an bem 3710 m hohen Passe zwischen Ssatschöu und Tsajdam als Nanschan und zerfällt in mehrere Ketten. Das Richthosengebirge steigt aus der Jümönnpassage (1000—1600 m) in dicht gedrängten Falten anscheinend über Längsbrüchen bis über 5000 m empor und hat Pashöhen von 4000—4600 m Höhe. Dann folgt die öde, graue, sterile, zerklüstete Kette Alexanders III. mit annähernd benselben Erhebungen, aber einem nur 2714 m hohen Passe Wusoling, der von Liangtschou nach Lantschou führt. Die Humboldtsette zieht vom Tauho bis in die Gegend von Hining, erreicht 5—6000 m Höhe und begrenzt eine Senke, in die mehrere Hochsen eingebettet sind, darunter der Blaue See, Kuku Nor, mit 3040 m Seehöhe, und geringer Tiese, aber ohne Abssus. Auf diese Senke solgen im Süden die Rittersette und das Semenowgebirge mit 4800—4900 m hohen Pässen, endlich das Becken von Tsajdam.

Tsajbam, im Nordwesten Wüste, im Südosten Sumpf, aber doch reich an Grasland, ist augenscheinlich der mit Geröll, Schutt, Kies und Sand erfüllte Boden eines früheren Binnenmeeres, von dem die Sümpse und Seen die Reste darstellen. Die geringe Seehöhe von nur 2700 m erlaudt Acerdau und ertragreiche Viehzucht, so daß kein Teil des südlichen Zentralasien für die Zusumst aussichtsreicher ist als Tsajdam. Im Süden wird diese Landschaft durch den Hauptast des mittleren Kwenlun abgeschlossen, der vom 86. Meridian dis zum Hwangholnie zieht. Im Westen heißt er Tsajdamkette und Columbuskette und erreicht 5000 dis 6000 m Höhe, dann als Prschewalstissette mit dem angeblichen Vulkan Sisse Reclus und dem Schneeberg Schapka Monomacha 6000, im Arka Tag-Zuge aber 7720 im Gipsel Ullug Mustag, dazu enorme Paßhöhen von 5400—5600 m (Tasel XIX4, bei Seite 215). Die östliche Fortsetzung dieser Hauptkette, das Marco Polo-Sebirge, ist weniger hoch, mit Gipseln von 6000, Pässen von 4700—5000 m; das Burchan Budda-Gebirge aber erreicht wieder 6500 m Höhe noch dicht am Hwangho, der hier aus den 4300 m hoch gelegenen Quellseen Dscharing- und Oring Nor heraus nach Osten absließt.

Tibet wird ebenfalls noch von einem großen Aste des Kwenlunsystems durchzogen. Er beginnt bei dem 82. Meridian, etwa vom Kérija Darja an, vom westlichen Kwenlun abzuzweigen, erreicht aber seine größte Höhe erst nahe dem 90. Meridian als Dupleizsette mit 8000 m, und auch nördlich dieser Kette hat das Crevaurgedirge einen Gipfel von 7000 m im Berge Ruysbroek. Die über das Dupleizgedirge führenden Pässe werden auf 5300—6000 m angegeden. Als östliche Fortsehung des Dupleizgedirges ist die Danglas oder Tanglakette anzusehen, deren Pässe allerdings noch unter 5000 m bleiben, deren Gipfel aber 6230 m erreichen.

Das Danglagebirge ist also nicht so hoch wie die Dupleixkette, aber immerhin auf etwa 1000 m verschneit und vergletschert, im übrigen kahl und öbe. Wichtig ist es als Träger der Quellen der größten Ströme Südostasiens, des Pangtse und Mekong im Norden, des Salwen im Süden, von denen freilich die Quellflüsse des Pangtse bis zur Dupleixkette zurückgreisen.

Die Hybrographie Tibets bietet ein abwechselungsreiches Bild. Ursprünglich mahrscheinlich mit einem ober mehreren großen Wasseransammlungen bebeckt, scheint bas Land allmählich ausgetrodnet zu sein. Refte ber Wasserbededung find aber in Form von Seen noch erhalten. Diese sind teilweise abflußlos und bann Salzseen, beren Masserstand im Juni und Juli infolge ber Schneeschmelze fteigt, barauf aber burch Berbunftung wieder zurückgeht. Ihr grunes Wasser hinterläßt bann blendenbweiße Salzlager. Die Sohe ber Scen ist sehr bedeutend, in Nordwesttibet im Horpa Tjo 5460, im Inneren 4800—5100, im Süden meist unter 4800 m. Hier sind lange Systeme von Seen bisweilen teils burch Wasserläufe mitein= ander verbunden und isoliert, teils aber schon an die Flusse angeschlossen; die bekanntesten sind ber Tengri Nor in 4600 m Höhe nördlich von Chasa, die Pangkongseen (4250 m) östlich von Leh und die Heiligen Seen der Indier an den Quellen des Satledsch (vgl. S. 245). Die meisten Seen liegen zwischen 32 und 31° N. B., von zwei großen Gebirgszügen begleitet, beren Stellung zum Awenlunspstem unbekannt ift. Im Nordwesten erreichen die Schneeberge in der Gegend des Horpa Tjo 6700—6800, teilweise über 7100 m, im Süben scheint ein Gebirgszug vom oberen Indus zum Tengri Nor zu ziehen und recht häufig 7000 m zu überschreiten, z. B. im Schahkandscham mit 7660 m Höhe.

Die Flüsse sind berart angeordnet, daß alles Land östlich vom 90. Meridian und südzlich vom 36. Breitenkreis Absluß hat, dazu aber auch der Nordabhang des Himalaya. Die großen Flüsse von Osttibet haben in die nach Südosten und nach Süden umbiegenden Ketten tiese Täler eingerissen, in denen sie mit Mühe zum Meere strömen. Sie erreichen es sämtzlich, aber an sehr verschiedenen Punkten. Während der nördlichste, der Hwangho, in den Golf von Petschili fällt, vereinigt sich der westlichste, der Sangpo, als Brahmaputra mit dem Ganges, und ein anderer, der Mekong, schiedt sein Delta bis gegen den 8. Breitenkreis vor.

Der Swangho entsteht unter 96° D. Q., burchfließt bie Seen Dicharing und Dring in 4270 m Höhe und wendet sich gegen Sudosten, burchbricht bann aber als einziger von allen tibetanischen Flüssen die Altaiben in nörblicher Richtung und zieht mit graugrünem, trübem Wasser in meist breiter Senke zwischen Schotterterrassen bahin; beim Durchbruch burch bas Dichupargebirge verengert er sich allerbings auf 30 m, und auch zwischen Hlining und Lan bilbet er bis zu 250 m tiefe Schluchten, benen die feltfamen Formen des Lösies ein eigenartiges Gepräge geben. Der Pangtse fließt mit drei großen Quellarmen aus Tibet ab. Der nörblichste, Taking ober Tungho, ist wenig bekannt; er strömt an Tatsiënlu vorüber und vereinigt sich in Setschwan mit dem Minkiang; ber zweite, Yalung, ist einer ber Hauptflusse Sfetschwans, während ber britte, ber aus bem Naptschitai Ulan Muren und dem Mur Uffu zusammensließende Britschu, bann Kinschaklang genannte Fluß ber Oberlauf bes Pangtse felbst ift, ein rasch fließender, Casions bilbender Strom mit bläulichem Wasser. Er fällt von Batang bis Likiang von 2500 auf 1800 m Höhe und wendet sich dann in Form zweier mächtiger Bögen von Güben nach Often. Die folgenden Fluffe bagegen behalten bie etwa unter 94° angenommene Sübrichtung bei; sie entspringen beibe am Danglagebirge, ber Lantsankiang: Mekong an dessen nördlichem, der Lukiang: Salwen an seinem südlichen Ende. Wie der Nangtse in tiefen Schluchten in die bis zu 7700 m hohen Grenzgebirge

zwischen Tibet und China eingesägt, sind sie gleichfalls reich an Stromschnellen und von raschem Lauf. Diese Landschaften mit ihren steilen, bis weit über die Firngrenze emporragenden, meist archäischen und paläozoischen Bergen, ihren tiesen Schluchten, hohen Pässen und hochliegenden Ortschaften gehören zu den großartigsten Gebirgsländern der Erde.

Der folgende Fluß, Sangpo, gehört bereits zu Sübtibet. Er entspringt unter 811/20 am Paffe Mariamla in nur 4700 m Sohe, fließt in weitem hochgelegenen Tale bem Nordhang bes himalaya als ausgesprochener Längsfluß entlang und wird auf einigen Strecken befahren. Unter 93° beginnt er dann in die Gebirgsketten einzuschneiden und durchbricht sie unter 95° in einer wilden Schlucht, die noch nicht ausreichend bekannt geworden ist; er fällt babei von 2500 m Seehöhe auf 150 bei Sabina. Nach Westen fließt ber Indus mit zwei Quellarmen, dem eigentlichen Indus und bem Gartof, ab, im ganzen in einem nach Süden offenen Bogen burch öbe Täler mit beträchtlichem Gefälle von 6000 m an ber Quelle über 3440 bei Leh auf 1500 m bei Bundschi. Hier beginnt sein Durchbruch burch ben Himalana, wobei er in tiefen, schwach bewohnten Schluchten rasch auf 350 m bei Attok hinabgeführt wird. Endlich durchbricht der Nebenfluß bes Indus, Satledich, von Tibet aus den Himalana in einem großen Erofionstal mit farkem Gefälle. Seine Quellen liegen in ben berühmten Heiligen Seen der Hindu, Tso Mapham und Tso Lanak, indisch Manasarowar und Rakus-Tal, in ber Nähe bes Götterberges Meru, vor dem 7730 m hohen Gurla Mandhata. Durch die genannten drei großen Ströme ist auch Südtibet ein peripherisches Land geworden, dem Salzseen, Ries: und Lehmwüsten, ärmliche Pflanzenbede und landschaftliche De noch ein wesentlich tibetanisches Gepräge geben, obwohl es bem Meere angeschlossen ist.

In Westtibet erhebt sich zwischen dem Indus und dem Kwenlun das Gebirge Karastorum oder Mus Tag. Es hat bereits die Nichtung des Himalaya, schart sich im Westen auf Pamir mit diesem, dem Hindususch und Kwenlun, ist aber ostwärts nur bis 79° D. L. zu versfolgen, wenn es auch wahrscheinlich in den Gebirgen am Tengri Nor wieder auftaucht. Seine Höhe ist gewaltig. Der fälschlich Dapsang, sonst K 2 und Godwin Austen genannte Gipsel erreicht 8620 m, mehrere andere 7800, sehr viele über 6000 m, die Pässe 5680, ja 5760 m und die mittlere Höhe der Wasserscheides 5600, die der Kammhöhe stellenweise 6000 m. Infolgebesses ist der Karasorum start vergletschert und trot der sehr großen Höhe der Schneegrenze in ausgedehntem Maße verschneit; von seinen Gletschern gilt der Baltoro mit 56 km Länge und 1,5—4 km Breite für den größten der Erde. Landschaftlich hat der Karasorum noch durchaus tibetanisches Gepräge.

Das Klima Tibets ist ein ausgesprochenes Höhenklima mit schrossem Wechsel im Frühzighr und Sommer, klarem, gleichmäßigem Herbst und rauhem Winter. Die Temperaturen gehen aber nicht so tief herab wie in Sibirien. Leh hat ein Jahresmittel von 5°, einen Januar von —7°, einen Juli von 16,8° und eine Niederschlagshöhe von nur 81 mm. Die Niederschläge fallen meist im Sommer und nehmen nach Südosten hin zu, wo sich dann auch mehr und länger Schnee hält als im trockeneren Westen. Die Schneelinie liegt in mindestens 4600-4900 m Höhe, am Karakorum aber in fast 6000 m, boch ist die Vergletscherung gerade hier sehr groß.

Die Begetation beschränkt sich im allgemeinen auf Kräuter, Gräser, Sträucher, Stausben, während weite Gebiete nur von Ries, Geröll, Sand, Sümpfen, Steinwüsten, Rieszwüsten jund Salzwüsten bedeckt sind. Nach Often hin treten frische Weiden auf. Der Baum-wuchs besteht aus Pappeln, Weiden, Tamarisken, steigt aber nur bis etwa 3000 m höhe,

beschränkt sich also auf Tsajbam, die Täler der Grenzgebirge und das des Sangpo, namentlich aber auf Sudositibet, wo wirkliche Wälder aus Picea schrenckiana, Birken, Wacholder, Pappeln, Ebereschen und Spen die Gebirge bedecken. Jenseits von 3000 m wächst nur noch Strauchwerk aus Myricaria prostrata, Tamarix indica und Hippophas contorta. Bei 4500 m Höhe endet die Vegetation im Nordosten, während im Süden besonders Halbsträucher und Stauben 5000, ja 5500 m überschreiten.

Bevölkert ift bas Gebiet von Tibetanern, nur im Nordosten in Tsajdam und am Kufu Nor von Tanguten. Lettere find ein altes Bolf von früher höherer Kultur, jett im ganzen gering an Zahl, aber als Ränber ber Schreden bes Nordens. Im übrigen find sie Nomaden, züchten Naks, Schafe, auch Pferde und Rinder und wohnen in Zelten. Die Tibetaner, wahrscheinlich ein Mischvolk zwischen Mongolen und Indiern, befinden sich im Zustande der Halbkultur; ihre Kultur ist wesentlich mongolisch, ihre Religion der Buddhismus. Da dieser im Staatskörper der bestimmende Faktor ist, muß Tibet als ein Kirchenstaat ans gesehen werden. Die Regierung über bas in Avel, Geistlichkeit und Bauern zerfallende Volk führt eine Oligarchie unter bem Ginflusse ber Lamas, Geiftlichen, welche bie Berrschaft tatjächlich ausüben. Sie bedienen sich bazu des Priesterkönigs, des Dalai Lama, der als Knabe aus brei Bewerbern ausgeloft und von vier Räten umgeben wird. Während seiner Minderjährigkeit hatte bisher (feit 1792) ber dinesische Gesandte, ber Amban, sehr großen Ginfluß im Lande, bis fich infolge bes Eingreifens ber Engländer feit bem Commer 1904 auch in Tibet die Dinge änderten. Im August 1904 floh der Dalai Lama aus Chasa nach Urga, von wo er Ende 1906 nach Raschgar gezogen ift; statt seiner aber fam ber in Schigatse Taschilhunpo wohnende Taschi Lama, ebenfalls eine Infarnation des Buddha, empor, und wenn auch noch eine chinesische Garnison in Lhasa liegt, so ist der Einfluß Englands boch zurzeit mächtig, während bis 1904 nebem dem dinesischen der russische deutlich erkennbar war. Unter den Fremden in Tibet sind außer Chinesen und Mongolen die Nepalesen und Raschmirer, meist Raufleute, hervorzuheben; fie wohnen in den Städten, wie Lhafa, Schigatse und Grangtse.

Siebelungen sehlen im völlig menschenleeren ober menschenarmen Norben und im Inneren bis zu 35° vollständig, abgesehen von den Nastplätzen an den wenigen Karawanensstraßen zwischen Lhasa und der Mongolei oder Kansu. Dagegen weist das östliche Gebirgsland die oft genannten Grenzstädte zwischen China und Tibet auf: Tatsienlu, Litang, Batang und Perkalo in Höhen zwischen 2500 und 4100 m, meist an der Handelsstraße Lhasa—Setschwan auf steilen Gehängen über den Flüssen gelegen und teils Handel treibend, teils durch gewaltige Klöster bekannt. Ein zweites Gebiet der Bolksverdichtung ist das Brahmaputratal und seine Umgebung mit der Landeshauptstadt Lhasa in 3600 m Höhe und weiter Ebene. Ihre Einwohnerzahl beträgt nur 10,000 Laien, darunter zwei Dritteile Frauen, und 15,000 Mönche, zur Zeit der großen Pilgerfahrten aber weit mehr. Außerhalb der Stadt liegt der große Palast des Dalai Lama, Potala, der Wallsahrtsort für die Buddhisten ganz Usiens. Über Schigatse (3600 m) und Changtse sühren Straßen von Lhasa nach Sittim, über Tschetang (3500 m) nach Ussam.

Der Südwesten Tibets, Baltistan und Ladak, ist bereits seit 1846 britisch, 147,500 qkm groß mit 130,000, nach anderen Quellen 200,000 Bewohnern. Der Hauptsort in Ladak ist Leh mit nur 4000 Sinwohnern und dem Gyalpopalast; weiter abwärts am Indus liegt Stardo. Auch bas Industal ist also leidlich bevölkert.

Wirtschaftlich ist Tibet wegen seiner hohen Lage und seiner langdauernden Abgeschlosenscheit noch wenig entwickelt. Der Ackerbau beschränkt sich auf die südlichen und östlichen

16

151 1/1

Flustäler und erzeugt vorwiegend Gerste, Weizen, Buchweizen, Lein, Tabak, Hülsenfrüchte, Mhabarber und Obst, Aprisosen, Apsel, Walnüsse, Trauben und Maulbeeren. Der wichtigste Wirtschaftszweig bes Landes ist die Viehzucht; Yaks, Schafe, Ziegen, Ninder, Pserde, Siel sind zahlreich, und Wolle gehört zu den wichtigsten Aussuhrgegenständen. Der Bergbau ergibt Gold, Sdelsteine, Silber, Salz und Vorax, die Jagd Pelze, Hirschorn, Moschus, die Industric Woll-, Filz- und Metallwaren. Der Handel geht nach China und Indien, weniger nach der Mongolei. Er gibt nach China kleine Statuen, Bücher, religiöse Gegenstände, Kleider, Müßen, nach Indien Wolle, Pakschwänze, Borax, Salz, Silber, Gold, Maultiere, Pserde ab und empfängt von bort Ziegeltee, Tabak, Seiden= und Vaumwollwaren, von hier Kleider und Industrieartikel sowie Korallen. Die wichtigsten Handelsstraßen sühren von Ssatschünd über Tsajdam, von Handus khasa; die nach Indien sührenden sind oben erwähnt worden.

Die südliche Umrandung Cibets, der Himalana. Der Himalana (Wiege bes Schnees) schließt Tibet im Süben ab. Mit einer Länge von 2400, einer Breite von 200—350 km und einer Fläche von 650,000 akm (Diterreich-Ungarn) verbindet er in einem nach Güben vortretenden Bogen den Sindufusch im Westen mit dem hinterindischen Gebirgesuftem im Often. Er besteht aus ben ältesten Formationen, Gneis und fristallinen Schiefern ber archäischen Zeit, Schiefern, Kalken, Quarziten bes Kambrium, Silur und Karbon, ferner aus Muschelfalt, Dolomit und Schiefer ber brei mesozoischen Formationen sowie Cozan. Alle diese Ablagerungen sind von Norden nach Süben bewegt und so stark gefaltet, daß auf der Sübseite Aberschiebungen vorkommen. Man unterscheidet am besten brei Zonen, eine Zentralfette mit ben höchsten Gipfeln und zwei Vorketten im Norden und Suben, die jedoch nicht mit der archäischen Formation und den Sebimentformationen zusammenfallen. Auch liegt bie Wasserscheibe nicht auf ber Zentralfette, sondern weit nördlicher auf dem Karakorum und in Tibet, meist nördlich von 31°, so baß also die großen Alisse Indus, Satledsch und Sangpo-Brahmaputra bas Gebirge burchbrechen. Der Gegensatz zwischen bem 4000 m hohen Nordgehänge und bem kaum 200 m hohen tropischen Sübfuß ist ungeheuer groß: bort Rahl= heit, Dbe, Schuttmassen, Steinwüste, Salzseen, Schneespißen, Nakherden, tibetanische Klöster; hier Gletscher und Schneegebirge, rauschende Ströme, bichter Wald und tiefe Schluchten. Infolge ber nach Often hin zunehmenden Niederschlagsmenge ift auch zwischen Westen und Often ein Gegensatz erkennbar, insofern die Wälder bes Westens lichter sind als die bes Oftens, aber es fehlt bem öftlichen Himalaya auch bas Mittelgebirge bes westlichen, so baß jener infolge steileren Absturzes nach Süben einen großartigeren Eindruck macht.

Der Himalaya übertrifft an Höhe alle Gebirge ber Erbe, auch noch ben Karakorum. Besonders im östlichen Nepal trägt er eine Reihe von Gipfeln, die fämtlich 8000 m weit überzagen. Unter ihnen gilt der Mount Everest mit 8840 m Höhe (Tasel XX1, bei Seite 254) für den höchsten, er ist aber anscheinend nicht, wie früher angenommen wurde, mit dem Gaurisankar identisch. Dann folgen der Kandschindschinga mit 8580 m an der Grenze von Nepal und Sikkim, drittens der Daualagiri mit 8180 im westlichen Nepal. Fast der gesamte Zentralzug übersteigt 6000, Dutende von Gipfeln 7000 m, dagegen sind westlich vom Satledsch Höhen über 7000 m seltener, aber noch innerhalb des Indusknies ragt der Nanga Parbai zu 8120 m empor. Die Kammhöhe beträgt nur etwa 5500 m, also weniger, als die Gipfelhöhe erwarten läßt, die Pässe schneiden im Osten tieser ins Gebirge ein als im Westen, überschreiten es aber auch dort meist erst in etwa 5000 m. Die Schneegrenze liegt im Norden

Bentralafien.

in 5300, im Süben wegen der größeren Niederschlagsmenge, trot höherer Wärme in 4940 m Höhe; auch im Westen greift sie oft tieser herab als im Osten. Die bis 3500 m reichenden Gletscher sind heute sehr zahlreich, aber mehr von neuseeländischem als alpinem Typus, also mit Schutt bedeckt. Die Eiszeit läßt sich durch Moränen bis 2500 m nachweisen.

Das Klima bes himalaya ist im Norden basjenige von Tibet, mit einem kaltesten Monat von —9,8°, einem wärmsten von 17,6° in Spiti, im Süden je nach der höhenlage kalt, gemäßigt oder warm, aber in allen Fällen ein höhenklima und in den mittleren Lagen von außerordentlicher Schönheit. Die Niederschlagsmengen nehmen von Westen nach Osten, zugleich aber auch von Norden und Süden nach der Mitte des Gebirges zu. Daher verläuft ein Streisen mit 1000 mm Regenhöhe im Westen, über 2000 im Osten den oberen Teilen des Südgehänges entlang, während am Sangpo und Indus nur noch unter 500, am Südssuß aber meist über 1000 mm fallen. Besonders regenreich sind die Südabfälle des Gebirges von Bhutan und Siksim, wo Bura 5170, Dardschiling 3050 mm erhält.

Januar Auli Untericieb Mittlere Extreme Jahr Mieberfchläge Simla (Belten; 2150 m) . 12,80 5,00 19,40 14,40 -6,8° unb 34,7° 1780 mm Dardschiling (Often; 2107 m) 12,20 5,00 17,40 12,40 -3,3° - 29,0° 3050 -

Die Pflanzenbecke ist bemgemäß am Nordabhang und in ben höchsten Retten biejenige Tibets, am Südabhang aber in mannigfacher Abstufung ein rauhes Waldkleib von verschiebenartiger Zusammensetzung. In der baumarmen Region über der Waldgrenze herrschen Alpenwiesen vor, mit reicher Blütenpracht, besonders Rhobobendren, Rosen, Anemonen, Primeln, Berberigen, Rhabarber bis zu ber Region der Moofe, Flechten und Stauden unterhalb ber Schneegrenze. Bon 4000 m ab stellen sich Richten ein, auch Weiben, Tannen und die den vorderasiatischen Zedern ähnliche Cedrus deodora; unterhalb 3500 und 3000 m überwiegen Nabelhölzer, von 2400 m an Laubbäume, immergrüne Sichen, Laurineen; bazu gesellen sich aber auch schon die Palme Trachycarpus maritima sowie Erlen, Weiden, Metterrojen im Westen, Rhus-Arten im Osten, die Kiefer Pinus longifolia von 2100 m an, bie Olea cuspidata, eine ber Mittelmeerolive verwandte Art, endlich Massen von Bambus. In biefer subtropischen Waldregion fällt ber Gegensatz zwischen bem mehr oftasiatischen Often und dem mehr vorderafiatischen Westen auf, boch sind Sichen, Nadelhölzer, nordische Laub: hölzer und Baumfarne beiden Abteilungen gemeinfam. Bon 1000 m abwärts nehmen tropische Formen zu, barunter Dipterokarpeen, ber Salbaum (Acacia catechu), zwei Arten Phoenix-Valmen sowie die Rotangliane, bis östlich vom Satledsch das Tarai (f. S. 248) auftritt.

Die Bevölkerung im Himalaya besteht aus Mischvölkern zwischen Indiern und Tibetanern; im Westen, besonders in Kaschmir, überwiegt der indische, im Osten, Nepal, Sistim und Bhutan, der tivetanische Typus, während in Gilgit und Spiti ein Übergangsgebiet liegt. Meist sind die Bewohner körperlich den Tivetanern ähnlich, kulturell aber den Indiern, doch ist im Osten auch die tivetanische Art in Stil und Anlage der Wohnstätten und Tempel zu erkennen. Gewöhnlich zerfallen die Stämme in Clans, wie die Gurkhas, die dem indischen Heere die besten Soldaten liesern, die Metscha und Serpa im mittleren, die Leptsa und Daphla im östlichen Himalaya. Wirtschaftlich gehören die Südgehänge des Himalaya zu Indien, die Nordgehänge zu Tibet.

Raschmir hat indische Bevölkerung mit tibetanischer Peimischung und mohammedanisschem Glauben. Sie zählt fast 3 Millionen auf 209,522 qkm, ohne die tibetanischen Gebiete 21/2 Millionen auf 62,500 qkm, wo also die Bolksbichte 40 beträgt. Bon diesen

Coole

243

Einwohnern leben allein 122,000, barunter 26,000 hindu, in der Hauptstadt Srinagar, der Stadt der Seen, mit den berühmten schwimmenden Gärten, der Brücken (über den Dschilam), aber auch der Erdbeben. Die zweite Stadt des Landes ist Islamabad. Kaschmir erzeugt Neis, Weizen, Obst und Gemüse, von Industrieartikeln die berühmten Schals aus Kaschmirziegenwolle, auch Wassen, Papier, Lederwaren, Rosenöl. Der Handel mit Indien hatte 1904/05 einen Wert von 42 Millionen Mark. Der Staat gehört seit 1846 England.

Die Himalanalandschaften zwischen Kaschmir und Repal waren früher in kleisnere Eingeborenenstaaten ausgelöst, unter benen die bekanntesten Spiti, Lahul, Tschamba, Rulu, Baschahr, Garwal, Rumann und die Hill States sind. Jest gehören sie jämtlich dem indischen Kaiserreich an. Sie erzeugen Neis, Mais, Hirse, auch Zuckerrohr und Tee, in der Höhe Gerste und Weizen und enthielten 1901 auf 74,709 qkm 2,260,000 Einwohner, was eine Dichte von 30 ergibt. Im Hochgebirge meist von tibetanischem Charakter, werden diese Landschaften in den tieseren Teilen den indischen immer mehr ähnlich. Hier liegt in 2160 m Höhe die Sommerresidenz des Vizekönigs von Indien, Simla, mit 30—40,000 Einwohnern, im Winter allerdings nur 14,000 Einwohnern, darunter 8000 Hindu.

Nepal hat bei 154,000 qkm Fläche bis zu 3 Millionen Einwohnern, also die Dichte 20. Die von indischen Einflüssen burchsetze vorwiegend tibetanische Bevölkerung hat von jeher Teilsfürstentümer gebildet, ist aber seit 1768 durch die Gurkhas geeinigt worden und hat sich der englischen Herrschaft bisher zu erwehren vermocht. Die Hauptstadt Ratmandu in 1450 m Höhe hat 50,000 Bewohner, steinerne Häuser, hölzerne Tempel, große Basare. Angebaut werden die bei den übrigen Himalayastaaten genannten Kulturpflanzen, ausgesührt nach Tibet Tuche, Metallwaren, Rupien, nach Indien Vieh, Charas (ein Narkotikum), Getreide, Hüssenfrüchte, Moschus, Borar, Holz, Jute, Butter, Ölsamen, Papier. Der Handel mit Indien hatte 1904/05 den Wert von 70, 1902/03 von 58 Millionen Mark, wovon 37 auf die Ausfuhr, 21 auf die Einsuhr kamen.

Siffim, ein schmaler Landstrich zwischen Repal und Bhutan, wurde 1889 endgültig von England erworben. Es ist troß seiner geringen Fläche von 7000 qkm und der schwachen Einwohnerzahl von 70,000 doch sehr wichtig, weil es die Pforte zu Tibet bildet, als welche es bereits 1904 die wertvollsten Dienste geleistet hat. Die Bevölkerung ähnelt der von Nepal, baut auch dieselben Erzeugnisse, außerdem Tee, Kassee, Chinarinde, und zwar um die britische Gesundheitsstation Dardschiling, die durch Sisenbahn mit Calcutta verbunden ist, eine 2400 m hoch liegende Stadt von 10,000 Einwohnern.

Bhutan hat auf 34,000 qkm Fläche etwa 400,000 Einwohner, also die Bolksdichte 12, gleicht aber in bezug auf Produkte und Handel Nepal in vieler Beziehung. Bon
Indien erhält es Baumwoll: und Wollwaren, Tee, Tabak, Seide, Zink: und Rupkerplatten, von Tibet Wolle und Ziegeltee. Der Herrscher des Priesterstaates ist der Darma Vadscha, wieder eine Inkarnation des Buddha, demgegenüber der weltliche Negent, Depa Nadscha, zurücktritt. Die zwei Hauptorte sind Tassisudon in 2225 m (Sommerresidenz) und Panakha in 1222 m (Winterresidenz).

# F. Südasien.

Zu Sübasien rechnet man Vorderindien, Hinterindien und den Malayischen Archipel. Tektonisch recht verschieden (i. das Prosil auf Seite 124), haben diese drei Landschaften doch das gemeinsam, daß sie in den Tropen liegen und baher in bezug auf Alima und Pflanzendecke,

1,000

Erzeugnisse und Bevölkerung von bem größten Teil bes übrigen Usien abweichen. Politisch find fie, mit alleiniger Ausnahme von Siam, europäisches Kolonialgebiet.

# I. Vorderindien und umliegende Inseln.

Vorderindien besteht aus dem jungen Ticfland im Norden und dem alten Tafelland Tekan im Süden. Jenes ist quartaren Alters und hat eine Höhe von großenteils weniger als 300 m, dieses dagegen erhebt sich zu 350—1000 m, im Westrande sogar zu 2700 m Höhe.

Bau und Pherflächengestalt. Das Tiefland bes Nordens. Das nördliche Tiefland Indiens erstreckt sich von Sabina und den Mündungen des Brahmaputra-Ganges bis zu benen des Indus und an den Fuß des Suleimangebirges (j. S. 172). Ursprünglich ein Meeresarm zwijchen bem alten Dekan und bem hauptkörper Afiens, entstand die weite Ebene nach Auffaltung des Himalaya durch Zuschüttung und Austrocknung. Sie liegt meist sehr tief: Patna hat kaum 50, Sabina 140, Delhi 215 m, Lahore ebenfalls 215 m Höhe; nur an den Rändern gegen ben Himalaga und Afghanistan ist sie höher (Peschawar 355, Rawal Pindi 520). Die Rhafiaberge (sprich Kascha:), obwohl anscheinend ein Ausläufer der hinterindischen Gebirgefetten, pflegen meift zu Borderindien gerechnet zu werden. Dieses im Norden aus Uneis, Granit, paläggoischen Gesteinen und Bafalt, im Suden aus Kreidekalk und tertiärem Nummulitenkalk zusammengesetzte Gebirge, das zwischen 25 und 27° den Brahmaputra zu seinem westlichen Laufe zwingt, erreicht nahezu 2000 m Sohe, fällt nach Süden steil, nach Morden fanft ab und hat Plateaucharakter. Zwischen ben Ahasiabergen und bem Himalana liegt die Landichaft Affam, eine einförmige bewaldete Ebene aus tonigen und fandigen Sedimenten des Brahmaputra, ber fie unter Vildung zahllofer Nebenarme burchfließt. Der Brahmaputra, ber Unterlauf des tibetanischen Sangpo-Dihang, sest sich aus diesem, dem Dibang und dem Lohit bei Sadina zusammen, führt ungeheure Mengen von Sinkstoffen mit sich, erreicht bei Tegpur, unter Ginschluß der Infeln, die Gesamtbreite von 40 km und überflutet in der Regenzeit alles Land weithin. Seine Länge beträgt 2800 km, sein Einzugsgebiet 670,000, sein mit dem bes Ganges verbundenes Delta 82,600 qkm. Es beginnt bereits bei Kaliganj und erstreckt fich über 31/2 Längengrade, also etwa 350 km, aus der Gegend von Tschittagong bis zum westlichsten Mündungsarm, dem Hugli. Der Ganges entspringt am Südrande des Himalana in 4600 m Sohe, burchströmt mit 2700 km Lange die Gbenen von Hindustan und Bengalen und hat ein Einzugsgebiet von 1,060,000 akm. Er verbreitert fich in ber Ebene zur Hoch: wasserzeit auf 5 — 6,5 km, wird in der Trockenzeit dagegen sehr seicht, empfängt vom Himalana mehrere große Nebenfluffe, wie Gogra und Gandak, und wird bis Allahabad im Süden von der Dichamna begleitet, die ebenfalls im Himalaga, nahe Simla, entspringt, aber auch die Gewässer bes nördlichen Defan an sich zieht und seit 1807 mit dem Ganges durch einen Ranal verbunden ift.

Der Indus entwässert ben Nordwesten Indiens, zusammen mit seinen großen Nebensstüssen Satledsch, Bias, Nawi, Tschinab und Dschilam (Ihelam), die zusammen das Fünsstromsland, Pändschab, bilden. Diese füns Ströme durchziehen fächerförmig das Land, dessen Ausschen sehen sehr nach der Jahreszeit wechselt. Bon Agra an ist die Landschaft zur Trockenzeit eine sahle bis rote verbrannte staubige Steppe, im Pändschab selbst ist die Begetation ganz an die Wasserläuse gebunden, Sandsteppen werden häusiger und gehen nach Süben in Sands und Felswüsten über. Oberhalb Multan vereinigen sich vier der füns Ströme des Pändschab, zu denen sich unterhalb Multan noch der aus den Heiligen Seen (s. S. 240) und von Simla

kommende Satlebsch gesellt. Der Indus selbst tritt bei Attok aus dem Himalana, durchbricht dann die 1530 m hohe Salzkette und erreicht nun die Ebene, die er in der Regenzeit übersschwenunt, unter Ausdehnung auf eine Breite von 8 km. Bei Haibarabád beginnt das Delta, das von Karatschi dis zum Ran of Catch reicht, einem durch Erdbeben entstandenen Seesbeden mit Berbindung zum Meere. Die Seichtheit der Delta-Arme erlaubt den Seeschiffen das Eindringen nicht; daher besteht nur zwischen Tatta und Multan Flußdampsschiffschrt. Die Lauflänge des Indus beträgt 3190 km, sein Einzugsgebiet 960,000 qkm. Den Rest des Tiessandes nimmt die Wüste Thar (300 m) ein, im Norden Sandwüste, im Süden Felswüste.

Defan zerfällt in Zentralindien bis zum Gobawari und in bas eigentliche Defan.

Bentralindien ift also das Land zwischen Hindustan und bem Godawari, im ganzen ein Plateau von verschiedener Höhe. Im Gondwanaland erheben sich über der 1000 bis 1100 m hohen Ebene Gipfel bis zu 1365 m, wie der Parasnath am Nordostrande, und auch in der Landschaft Orissa nahe der Ostkuste gibt es noch Berge von fast 1200 m Sohe. Sbenso hoch ist bas basaltische Plateau von Berar am oberen Tapti, während bas von Banbelkhand, ausgezeichnet burch seinen Reichtum an eblen Steinen, wie auch bas bafaltische Plateau von Malma kaum 500-700 m hoch sind. Sie alle fallen mehrfach in Stufen ab, die bann bas Gepräge von Gebirgen haben, wie die aus flastischen Sandsteinen und alten Schiefern bestehenbe Bindhnakette (879 m) und die Gawalgarkette, während bas Arawaligebirge (1720 m) cine überaus alte Kalte ist; lagern boch bie Schollen ber palaozoischen Bindhnagruppe horizontal auf bem Gneis, Schiefer, Quarzit, die bas Arawaligebirge zusammenseten, auf. Auch in der Halbinsel Gudscherat liegt ein archäischer Kern zugrunde, über den eine Basaltdecke gebreitet ist, aus der wieder Kegelberge bis zu 1117 m Höhe emporragen. Die wichtigsten Kluffe Zentralindiens find Narbada, Tapti und Mahanadi. Der Narbada entsteht im Often der Salbinfel und entwässert auf seinem 1300 km langen Laufe, oft von Stromschnellen und Wasserfällen burchsett, ein Gebiet von 95,000 gkm Fläche zur Westkufte. Rur wenig süblich von ihm mündet, ebenfalls in den Golf von Camban, der 700 km lange Tapti (Einzugsgebiet: 65,000 gkm) bei Surat, während der Mahanadi im Bogen der Oftkuste zuströmt und mit dem Brahmani zusammen 280,000 gkm entwässert.

Im eigentlichen Dekan find die Kluffe bagegen abhängig von ber großen Erhebung ber Westghats an ber Westseite ber Halbinfel. Sie strömen baber sämtlich nach Often, und zwar über die ganze Halbinfel. Der bedeutenofte ist ber Godawari mit 310,000 gkm Ginzugsgebiet, 38,200 cbm Wasser in der Sekunde und einem rasch wachsenden Delta. Sein füblicher Nachbar, Kistna ober Krischna, entwässert auf seinem 1300 km langen Laufe 270,000 gkm und führt in der Sekunde 23,300 cbm Wasser, und auch der süblichste Fluß, Raweri, hat noch bei 700 km Länge ein Einzugsgebiet von 83,000 gkm. Alle biese Ströme munden in den Busen von Bengalen mit Deltas, an beren Armen wichtige Safenstädte ber Oftküste liegen. Dekan besteht aus einem gefalteten archäischen Grundgebirge von Gneis und Schiefern, einer barüber lagernben Tafel altpaläozoischer Schiefer, Sandsteine, Ralfsteine, die Bindhnagruppe heißen, und ben Pflanzen, Kohlen und Neptilien enthaltenden Sanbsteinen ber Trias und bes Jura, die man unter dem Namen Gondwanagruppe kennt. Während ber Liaszeit hat Dekan, von dem übrigen afrikanisch-asiatischen Festlande burch Brüche getrennt, seine keilförmige Gestalt erhalten und bann eine lange Festlandsperiode burchgemacht, in der es erheblich abgetragen worden ift. In der Tertiärzeit legte sich eine mächtige vulkanische Decke über den Nordwesten, und seitdem ist die Denubation Dekans weiter vorgeschritten.

Totale

Sübafien. 247

Nach seiner Oberflächengestalt ist Dekan jett ein Taselland mit erhöhten Rändern. Der Westrand ist der höhere, geschlossenere, für die Hydrographie maßgebende. Unter dem Namen Wesighats verläuft er von Surat bis nach Dabe, fällt stufenförmig zur Ruste ab, erreicht im Mittel 1200, in einzelnen Gipfeln bis zu 2030 m, nähert sich von Bomban an fühwärts mehr bem Meere mit varallelen Ketten aus Gneis und Bafalt und enthält Lässe, Ghats, von 550 m Sohe und barüber. Den süblichsten Teil ber Westghats nennt man Ril= girigebirge, ein nach allen Seiten schroff abfallendes Bergland von 2630 m Höhe mit wellenförmigen Rämmen und weiten Hochtalern. Durch ben nur 400 m hohen Balghat Gap, den die Sisenbahn von Kalikut nach Madras benutt, werden die Nilgiris von dem füdlichsten Gebirgsstock Indiens, ben Anamali= ober Carbamumbergen in Travancore, getrennt, die im Gipfel Anaimudi ebenfalls nahezu 2700 m erreichen. Das Junere ist ein Tafelland von 900 — 400 m Höhe mit wenigen Bäumen, besonders Palmen, reichlichem Graswuchs, zahllosen Teichen und vielen Kanälen. Darüber erheben sich Berge, an einzelnen Stellen größere Bergzüge. Nach Often fentt es sich fehr langfam, wie bas Gefälle ber Flusse zeigt, bis es schließlich etwa 100 km von der Ostfüste mit einem Steilrand abstürzt. Da bieser Oft : rand aufgebogen ist, erreicht er wieder 1500, im Dewodi Munda 1650 m und wird von den Klüssen in Stromschnellen passiert; er besteht großenteils aus scharf gezackten quarzitischen Kämmen. Dann folgt ein Streifen flachen, niebrigen, mit Tumpeln bebedten Landes bis zur Roromanbelfüste, für bie Saffe, Dünenwälle, schwere Brandung und schlechte Safen bezeichnend find.

Das Klima. Das Klima Vorberindiens ist tropisch warm; nur ber Norden ist erheblich fühler und verdient stellenweise kaum noch ben Namen eines tropischen Landes, ba im Nordwesten im Winter recht niedrige Temperaturen vorkommen und sogar, wenn auch nur sehr selten, Schneefälle eintreten. Daher unterscheibet man im Nordwesten nicht zwei Jahres= zeiten, wie sonst meist in Indien, sondern drei, nämlich außer der Trockenzeit und der Regenzeit noch die kalte Zeit von Oktober bis Januar. Der wärmste Monat ift hier meist der Mai, zum Teil schon ber April, also ber lette Monat vor Beginn ber großen Regenzeit. Im Süben, in Defan, besteht ein Gegensat zwischen der etwas kühleren und feuchteren Westseite und der wärmeren und trodeneren Oftseite, wie benn überhaupt ber Unterschied zwischen trodenen und feuchten Gebieten für bas Klima entscheibend ift. Dieser Gegensaß, ben die Niederschlagskarte ber Erbe am Schluß bes Werkes verdeutlicht, wird burch die Winde hervorgerufen. Im Winter, ber Trodenzeit, herrscht über Indien ber Nordostpassat, im Sommer aber entwickelt sich über ber Halbinsel ein Gebiet niedrigen Luftdruckes, bas die Winde von allen Seiten aufaugt. Besonders häufig ist bann ber vom Arabischen Meer her wehende Subwestwind, ber Südwestmonsun, so daß ein Gegensatz zwischen den Monsunen, dem Wintermonsun in ben Monaten November bis März und bem Sommermonfun in ben Monaten Mai bis September, fpatestens Oftober, entsteht. Indem nun ber Sudwestmonfun an dem Westrande Defans emporsteigt, fühlt er sich ab und ergibt große Regenmengen, in Mahabaleschwar süböstlich von Bombay 8000, in Mangalore 3350, in Bombay selbst 1890 mm. Das Innere erhält nur 500—1000 mm, viel zu wenig für ein tropisches Land, die Ostfüste bei Mabras über 1000, nur Calcutta über 1600 mm. Extrem hoch ift die Niederschlagsmenge über dem Gangesbelta, wo in ben Rhasiabergen Cherra-Pundji die hochste Niederschlagsmenge auf der Erbe, 12,000 mm, empfängt. Demgegenüber liegt in Nordwestindien zu beiden Seiten bes Indus eine echte Waste mit weniger als 200 mm Regen. Naturgemäß haben die regenarmen Gegenden in ungunftigen Jahren schwer unter ber Trodenzeit zu leiden, zumal da überdies

ber Negen in Indien sehr ungleich fällt, in Bangalore 1867: 1630, 1876: 440 mm. Hunz gersnöte und Pest sind baher in den trockenen Gegenden häufig. Während der Übergangsmonate zwischen den Monsunen wehen häufig verheerende Wirbelstürme, Zyklone, eine weitere Geißel des Landes.

| O VIII                 |                          | •      |     |     |     | Jahr  |       | Wärmster<br>mat | Unterschied | Mittlere Extreme             | Niederschlag |
|------------------------|--------------------------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------|
|                        | Lahore                   |        |     |     |     | 23,80 | 12,00 | 84,30           | 22,10       | 1,1° und 47,2°               | 536 mm       |
| di<br>TD               | Multan                   |        |     |     |     | 24,60 | 12,20 | 34,50           | 22,30       | 1,10 . 45,60                 | 185 -        |
| fra                    | Agra                     |        |     | ٠   |     | 25,00 | 15,50 | 34,60           | 19,10       | $4,4^{\circ} = 46,7^{\circ}$ | 675 -        |
| Nördliches<br>Tiefland | Villahabád               |        | •   |     |     | 25,30 | 15,60 | 33,20           | 17,60       | _                            | 994 -        |
|                        | Calcutta                 |        | ٠   |     | ٠   | 25,40 | 18,40 | 29,50           | 11,10       | 8,9° und 38,9°               | 1665 -       |
| 1.5                    | ≗ (Bombay .              |        | ٠   |     | 4 " | 26,40 | 22,80 | 29,30           | 6,50        | 16,10 = 35,00                | 2134 -       |
| 10                     | 置(Bombah .<br>Trivandrun | ı.     |     |     |     | 25,50 | 24,50 | 27,00           | 2,50        |                              |              |
| Sefan                  | 2 Madras .               |        |     |     |     | 27,70 | 24,29 | 30,70           | 6,50        | 15,6° und 42,2°              | 1248 -       |
|                        | <b>②</b> (Trichinopol    | i -    | 4   |     |     | 28,10 | 24,60 | 31,20           | 6,60        | -                            | 918 -        |
| Ragh                   | ur (Innered; 34          | 3 n    | n)  |     |     | 26,29 | 19,30 | 34,40           | 15,10       | 7,8° und 46,1°               | 1172 -       |
| Doda                   | bettagipfel, Milgi       | ri\$ ( | (26 | 001 | n)  | 11,20 | 9,70  | 13,80           | 4,10        |                              | -            |

Die Oflanzende dre entipricht im ganzen ber Berteilung der Keuchtigkeit und ist daher in den einzelnen Landschaften Indiens sehr verschieden, um so mehr, als sie einen Übergang von der Begetation Vorderasiens zu der des Malanischen Archipels bildet. Auffällig ist die große Menge afrikanischer Formen. In Nordwestindien finden sich noch die Dattelpalme, Ufazien, Tamaristen, Syfomoren, Pappeln als herrschende Bäume. Die Savanne und die Wüste Thar machen einen durchaus afrikanischen Sindruck; erstere ist in der Regenzeit frisch grün, in ber Trodenzeit fahl, staubig und verbrannt, lettere eine fast vegetationsloje Sandund Steinwüste. In Sindustan, Bengalen und Affam nimmt die Begetation ein mehr indisches Gepräge an; es stellen sich ber Banyanbaum (Ficus religiosa), die Lotosblume und die Palme Phoenix silvestris ein. Ungeheure Mengen von Röhricht machen das Gangesbelta ungangbar, Bambus, Calamus und Hochgräfer bilden ben bichten Dichangel, aud) das Tarai am Fuße des Himalaya. In Dekan ist die Pflanzendecke je nach ber Feuchtigfeit verschieden. In den trockenen Teilen, dem Inneren und dem Often, herrscht bas Grasland mit Afazien, Cedrelen, zahlreichen Palmen, darunter die afrikanische Delebpalme (Borassus flabelliformis), ferner mit bem Banganbaum, bem Sandelholzbaum (Santalum album) und bem wertvollen Teakholzbaum (Tectona grandis). Ein Teil biefer Bäume wirft in ber Trockenzeit das Laub ab. An den Küsten ragen die Rokospalme, die Arekapalme, die Nipapalme auf. Dagegen bebeden die Westghats von Damão bis Trivandrum seuchte Regenwälber mit ben Palmen Caryota urens und Corypha umbraculisera sowie prachtvollen Baumfarnen; in der Sohe werden die Bäume spärlich, und Rhodobendren treten an ihre Stelle.

Die Tierwelf. Auch bei ber Fauna zeigen sich sehr nahe Beziehungen zu Afrika. Mit diesem gemeinsam hat Indien den Leopard, den Sumpfluchs (Felis chaus), den Karakal (Felis caracal), den Gepard (Cynaclurus judatus), ferner Antilopen, Gazellen, Schakale, Hnänen, Wildpferde und eine Menge Bögel. In Gudscherat und dem Arawaligebirge kommt auch der Löwe noch vor. Indische Formen sind der bengalische Tiger östlich vom Satledsch, der Elesant, das Nashorn, der Marderbär, das Schuppentier, der Lippenbär, der Gavial (Gavialis gangeticus) und Assen der Gattung Semnopithecus. In Südindien kommen dazu die Lemuren oder Halbassen, die Nashornvögel (Buceros), die Loriculuspapageien und die Brillenschlange (Naja tripudians), auch die Spishörnchen (Tupaja) und Assen.

Südafien. 249

Die Bevölkerung ist überaus mannigfaltig und eigenartig. Hervorgegangen aus einer Mischung dunkler und heller Stämme, zeigt sie alle Merkmale einer Mischrasse in Hautfarbe, Haar, Größe und Körper überhaupt, aber auch im Charakter und in der Kultur.

Die ältesten Einwohner sind wahrscheinlich dunkle Bölker, die als kolarische Stämme zusammengefaßt werden. Sie stehen im ganzen auf niedriger Aulturstufe, sind jett in die Berge der Westghats, des Gondwanalandes und Ceylons verdrängt und treiben teils Acerbau, teils Viehzucht. Man rechnet zu ihnen in den Nilgiribergen die Toda, die Kota und die Badagar, in Zentralindien die Khond oder Ku, auf Gondwana die Munda Kolh sowie einige Stämme in Berar, im Tale des Narbada und im Arawaligebirge. Ihre Kopszahl dürste im ganzen 3 Millionen wohl nicht übersteigen. Über die Wedda von Ceylon s. S. 254.

Drawida heißen die dunklen Südindier, dunkle Menschen von mittlerem Buchs, auf sehr verschiedener Kulturstuse, teils ärmlich und wenig bekleidet, teils aber wohlhabend, dann mit hoher Kultur, ausgebildeter wertvoller Literatur und eigenartiger Kunst, die uns namentslich in den großen Tempelbauten Südindiens, vor allem in Madura, entgegentritt. Der wichtigste Bestandteil der Drawida sind die auch auf Censon lebenden Tamilen. Im ganzen sprechen etwa 57 Millionen Menschen in Indien die Drawida Sprachen.

Die arischen Indier, Hindu, bewohnen das übrige Indien, nördlich einer Linie von Mangalore über Scholápur nach dem Delta des Mahanadi, besonders Bengalen, Hindustan, das Pändscháb, die Radschputana und Gudscherat, auch Malva, Berar und die nördlichen Westghats. Sie sollen aus Pamir um 2000 v. Chr. als Viehzüchter nach Indien gekommen sein und sich dort zu Ackerbauern umgewandelt, dem Lande aber die hohe Kultur gebracht haben; Dekan haben sie aber nie ganz erobert. Mittelhohe Gestalt, kasseebraune Haut, schwarzes Haar, übermäßige Ausbildung des Kastenwesens sind für sie bezeichnend.

Enblich hat sich ein mongolisches Element an der Bildung der indischen Mische völker beteiligt, da im Norden Tibetaner und Chinesen, im Osten Burmanen an die Indier angreuzen. Im Laufe der langen Geschichte Indiens haben mehrsach große Einfälle mongolischer Scharen stattgesunden, und 1526 errichtete Sultan Baber eine mongolische Dynastie in Nordindien. Über das Vindhyagebirge aber sind auch die Mongolen niemals dauernd vorgedrungen. Die Zahl der mongolischen Indier wird auf 7—8 Millionen geschätzt.

Frem de sind die Parsi, persische Arier an der Westküste zwischen dem Indus und Bombay, höchstens 11/3 Millionen, die früh als Raufleute an der Westküste erschienenen Araber, die seit 1508 ebendort ansässigen Portugiesen und die seit 1600 auftretenden Engländer, Hollander und Franzosen, im ganzen kaum 100,000 Europäer, meist Engländer. Nach der Religion ließen sich 1901: 207 Millionen Brahma-Anhänger, großenteils Hindu, 62,5 Millionen Mochammedaner, im Stromgebiet des Indus, 10,8 Millionen Buddhisten, meist im Himalana, sast 3 Millionen Christen, 2,2 Millionen Siths und 8,7 Millionen Naturverehrer unterscheis den, doch ist zu berücksichtigen, daß diese Zissen Burma und Baludschisten mit einschließen.

Die Zahl der Bewohner Indiens beträgt auf 3½ Millionen qkm Fläche nach der Zählung von 1901: 283 Millionen, die Bolksdichte somit 80,9, in den Eingeborenensstaaten (1,5 Millionen qkm mit 62 Millionen Einwohnern) nur 41,3, in den unmittelbaren Besitzungen der Engländer (2 Millionen qkm mit 221 Millionen Einwohnern) aber 110,5. Lettere sind daher so dicht bevölkert wie das Deutsche Neich im ganzen, erstere wie Mecklenburg. Durch Pest, Cholera und Hunger sind seit 1891 viele Menschen zugrunde gegangen, in Maissur 1876—79: 17, in Baroda 1891—1901: 19,23 Prozent, in allen Eingeborenenstaaten

250 Uffen.

6,9 Prozent, während die Volkszisser in den Jahren 1891—1901 in den unmittelbaren Besitzungen um 3,8, in ganz Borderindien um 1,5 Prozent gestiegen ist. Am größten ist die Volksdichte, wie die betressende Karte am Schluß des Werkes zeigt, in Vengalen (191), Hindustan (179) und um Madras (162), also in der Ebene, wo häusig 200—300 Menschen auf 1 qkm wohnen. Sehr viel geringer ist die Dichte in Varoda (93), dem Pändschab (81), Maissur (72), am geringsten in Thar (unter 10), den Zentralprovinzen (26) und der Radschputana (29); im Inneren siberhaupt beträgt sie kaum 50.

Die Bevölkerung sitt vorwiegend auf dem Lande, in Assam zu 97 Prozent, in ganz Indien 1891 zu sast 61 Prozent. Sie zersiel damals in 175 Millionen Uderbauer, 47,6 Millionen in der Industrie Tätige, meist Handwerker in den Städten, 25,5 Millionen Hafenarbeiter, 11,2 Millionen Bedienstete, 5<sup>2</sup>/s Millionen Beamte, 4,7 Millionen dem Handel, 4 Millionen dem Verkehr Angehörige und 5,7 Millionen im Unterrichtswesen Angestellte. Städte über 60,000 gab es 1901: 61 mit mehr als 9<sup>1</sup>/s Millionen Menschen, aber nur eine Millionenstadt, Calcutta (1,027,000), und nur zwei über 500,000, Bombay (776,000) und Madras (509,000). Dann solgen Haidarabád 448,000, Lucknow 264,000, Benares, Telhi, Lahore mit je 200—210,000, ferner 20 Städte mit über 100,000, 21 mit 100,000 bis 70,000, 11 mit 70,000—60,000 Einwohnern.

Die Besiedelung burch die Europäer erfolgte seit 1500 zunächst an der Westseite, sehr viel später an der Ostseite. In den Jahren 1600—1757 betrieb die britische Ostindische Gesellschaft nur Handelsgeschäfte in Indien, seitdem aber begannen die Briten politische Ersoberungen zu machen. Sie nahmen 1757 den Franzosen Bengalen und beschränkten diese 1763 auf den jezigen Besitstand. Immerhin dauerte es noch ungefähr ein Jahrhundert, dis sie ganz Indien erobert oder durch Berträge sich tributpslichtig gemacht und den Besitssichergestellt hatten, und erst nach dem großen Seapop-Ausstand von 1857 ging die Berwaltung von der Ostindischen Gesellschaft auf den Staat über. Heute unterscheidet man unzmittelbare Besitzungen oder Provinzen und Basallenstaaten. Die Zahl der letzteren beträgt 300, ihre staatsrechtliche Stellung ist aber ebenso verschieden wie die der unmittelbaren Besitzungen; manche zahlen Tribut, manche nicht, in allen aber wohnt ein britischer Resident.

In Assam sinden sich keine Ansiedelungen von Bedeutung. In Bengalen sind größere Städte ebenfalls selten, die nicht weniger als 74³/4 Millionen umfassende Bevölkerung wohnt sast ganz auf dem Lande, wo sie Reis, Jute, Mohn und Zuder bant. Seit 1773 ist im Gangesdelta die Hauptstadt Indiens erwachsen, eine künstliche Gründung der Engländer, Calcutta, das mit Bororten über 1 Million Sinwohner hat; ihr gegenüber treten Dacca im Delta (90,000) und Patna (135,000 Sw.), der Ausgangspunkt der Eroberung Indiens, zurück. Der Kern Nordindiens ist Hindustan mit nahezu 48 Millionen Sinwohnern, auch in religiöser Beziehung, insofern hier die heilige Stadt des Landes, Benares (209,000), liegt; weiter auswärts, am Ganges, erheben sich Cawnpur (197,000), die Wallsahrtsstadt Allahabad (172,000), diese an der Mündung der Dschamna, nördlich des Ganges das große Lucknow (264,000), an der Dschamna selbst Agra (188,000) mit zahlreichen Ruinen, Palästen, Basaren, und Delhi (208,000 Sw.), von jeher eine der größten Städte Indiens, im 16. Jahrhundert die Residenz Sultan Babers. Sinige andere Städte haben über 100,000 Sinwohner, wie Bareilly (131,000) und Meerut (118,000), eine ganze Reihe zwischen 50,000 und 100,000.

Im Gebiet bes Indus, bem Bandichab, bem Hauptsit ber Mohammebaner und Siths, bilben Lahore (203,000), auch einst eine Residenz Babers und baher reich an glanzenden

Sübafien. 251

Prachtbauten, und Amritsar (162,000 Ew.), die heilige Stadt der Sikhs mit großem Handel nach Kaschmir und Afghanistan, ein weiteres Bevölkerungszentrum, dem sich Oschalalabab und Umbala oder Ambala (78,000 Ew.) anschließen. Im äußersten Rordwesten sind Pezichawar (Peschauer; 95,000) und Rawal Pindi (88,000) wegen ihrer Lage nache der afghanischen Grenze strategisch wichtig, am Tschinab erhebt sich das heiße Multan (87,000), am Indus liegen Dera Ismail Khan, Schikarpur und als Hauptort der Landschaft Sindh Haidarabab (69,000 Ew.) an der Burzel des Deltas. Den Handel des Indusgebietes mit Europa vermittelt aber Karatschi, Kurrachee oder Kurratschi, vor 50 Jahren noch ein Fischerborf, jetzt eine Stadt von 117,000 Einwohnern. Die Wüste Thar ist fast unbewohnt, wird aber von einer Sisendahn durchschnitten, welche die Stadt Bikanir berührt. Auf der Haldinsch Gubscherat liegt die alte portugiesische Stadt Diu, mit Damão und Pangun oder Nora Goa der letzte Rest der portugiesischen Bestungen in Indien (Tabelle S. 252). Diese hatten 1903 eine Ausscher von 2,2, eine Sinsuhr von 7,6, also einen Gesamthandel von 9,8 Millionen Mt.

Zentralindien beginnt mit den nur mäßig bevölkerten Radschputanastaaten, einem Notstandsgebiet, in dem aber die große Stadt Dichapur (Jenpore, 160,000), eine der schönsten Indiens, ferner Abschmir (74,000) und Dschodpur (60,000 Ew.) liegen. Auf bem Plateau von Malva find Bhopal (77,000) und Indore (87,000 Ew.) die Hauptorte der gleichnamigen Eingeborenenstaaten, mährend Laschfar (89,000 Em.) und die Festung Gwalior bem Staate des Maharabscha Dhulip Singh angehören. Auf bem Gondwanaplateau wächst neben Nagpur (128,000), bem früheren Site ber Marathen, Dichabalpur (90,000 Ew.) rasch, während in Bandelkhand, Berar und an der Ostfüste größere Städte fehlen. Um so reicher an solchen ist die Westküste, boch hat die Bedeutung der Städte hier im Laufe der Geschichte rasch gewechselt. Die früher glänzende Hauptstadt bes Gubscherat, Achmedabab, hat zwar noch 186,000 Einwohner, Baroda aber ist infolge von Cholera, Best und Hungersnot auf 104,000 gesunken, und an die Stelle der Hauptstadt des Westens, Surat (119,000), im 18. ist im 19. Jahrhundert Bomban getreten. Diese Stadt ist jett ber Haupthafen des Westens, war bis 1890 auch die größte Stadt Indiens überhaupt, ist aber seitbem von 804,000 auf 776,000 Ein= wohner zurückgegangen und von Calcutta überflügelt worden. Mit Surat ist sie der Hauptsitz der Parfi. Öftlich von ihr liegen an der Bahn nach Madras Buna (153,000), bis 1818 Hauptstadt der Marathen, Scholápur (75,000) und Haidarabád, mit 448,000 Einwohnern die vierte Stadt Indiens, Hauptstadt bes Haibarabad ober Golconda genannten, 11 Millionen Einwohner umfassenben Neiches bes Nizam; ihr nahe erhebt sich bie Felsenfestung Golconda.

Sübindien, das eigentliche Dekan, ist im ganzen wieder besser bevölkert als Zentralindien. An der Küste Konkan liegen die Reste des alten portugiesischen Kolonialreiches um Goa (10,000), an der Küste Malabar Mangalore (30,000), das altberühmte Calicut (77,000 Ew.) und Cochin, die ersten Stützpunkte Basco da Gamas, serner im äußersten Süden Trivandrum. An der Ostküste ist Madras (509,000 Ew.), die dritte Stadt Indiens, durch Bahnen mit Bombay und Calicut verbunden, der Haupthafen allerdings ohne natürzliche Borzsige. Im übrigen liegen hier die französischen Häsen Janaon, Pondichery und Karikal an den Mündungen des Godawari und Kaweri, mit Tschandarnagar am Hugli, Mahe und Tellichai an der Westküste als die Reste des französischen Kolonialbesiges in Indien. Französisch-Indien sührte, vorwiegend aus Pondichery, 1903/04 für 12,9 Millionen Mark Erdznüsse, Reis, Manufakturwaren aus und empfing in demselben Jahre sür 4,98 Millionen Mark

Waren. Pondickery und Karifal haben wie Negapatam je 60,000 Einwohner, das britische Trichinopoli an der Wurzel des Kawerideltas 105,000, Tandschur nahe dabei 55,000. Im Inneren Südindiens ist Maissur (Mysore) das wichtigste Neich, einst der Besitz des berühmten Tippu Sahib und des Haidur Ali. Seine Hauptstädte Maissur und Bangalore haben 68,000 und 159,000 Einwohner. Nördlich davon liegen Hubli (60,000), an der Bahn nach Goa, und die starke britische Festung Bellary (60,000), im äußersten Süden das tempelreiche Madura (106,000 Ew.) im Fürstentum Carnatic, und Tuticorin gegenüber Ceylon. Ganz Indien zerfällt in solgende Berwaltungsgebiete:

|                                                        | DKilometer | Einwohner   | Volfedichte |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Ujjam                                                  | 145 664    | 6126000     | 42          |
| Bengalen (feit 1905 in Dit - und Beftbengalen geteilt) | 891 553    | 74745000    | 191         |
| Nordwestprovingen und Auch                             | 277543     | 47700000    | 172         |
| Bändschab                                              | 251761     | 20330000    | 81          |
| Nordwestliche Grenzproving                             | 42645      | 2125500     | 50          |
| Unmittelbare Gebiete:                                  | 1109166    | 151026500   | 136         |
| Staaten von Bengalen                                   | 100 105    | 3749000     | 37          |
| Staaten ber Nordwestprovingen                          | 13154      | 802 000     | 61          |
| Staaten des Pändschab                                  | 94614      | 4424400     | 47          |
| Eingeborenenstaaten :                                  | 207873     | 8975400     | 43          |
| Rordindien:                                            | 1317039    | 160002800   | 121         |
| Bräfidenlichaft Bomban                                 | 318516     | 18516000    | តន          |
| Abschmir-Merwara                                       | 7021       | 477 000     | 68          |
| Bentralprovinzen                                       | 223920     | 9877000     | 44          |
| Berar                                                  | 45867      | 2754000     | 60          |
| Unmittelbare Gebiete:                                  | 595 324    | 31624000    | 53          |
| Rabichputanastaaten                                    | 330318     | 9723300     | 29          |
| Staaten von Bombah                                     | 170314     | 6 909 000   | 41          |
| Varoda                                                 | 20975      | 1.953 000   | 93          |
| Staaten von Zentralindien                              | 204011     | 8629000     | 42          |
| Staaten ber Zentralprovinzen                           | 76234      | 1997000     | 26          |
| Haidarabád                                             | 214179     | 11141000    | 52          |
| Eingeborenenstaaten:                                   | 1016031    | 40352000    | 40          |
| Bentralindien:                                         | 1611355    | 71976000    | 45          |
| Brafidentichaft Mabras                                 | 367 055    | 38209000    | 104         |
| Eingeborenenstaaten von Madras                         | 25819      | 4188000     | 162         |
| Maissur ober Mysore                                    | 76257      | 5539400     | 73          |
| Coorg                                                  | 4097       | 180 600     | 44          |
| Südindien:                                             | 478228     | 48117000    | 102         |
| Französische Besitzungen (S. 251) 1901                 | 509        | 278 000     | _           |
| Portugiefifche Besitzungen (S. 251) 1900               | 3 658      | 532000      | 145         |
| Gang Indien (außer Simalaha):                          | 3 405 789  | 280 627 000 | 82          |

Die wirkschaftlichen Verhälfnisse. In Indien herrscht der Ackerbau vor, boch ist vielsach fünstliche Bewässerung notwendig. Im Jahre 1891 waren 500,000 qkm unter Kultur, davon 100,000 mit fünstlicher Bewässerung. Reis (1903/04 auf 60 Millionen Acres) und Sirse sind die wichtigsten Getreidearten für die Volksernährung, ersterer besonders in Bengalen, Ussam, Sindustan, Madras, lettere in Berar, Mysore, Bombay, doch werden

Sübasien. 253

beibe nicht ausgeführt. Dagegen ergab ber Weizen (28 Millionen Acres), besonbers im Ländschab, in den Nordwestprovinzen, Audh, den Zentralprovinzen, Bombay und Bengalen, Sindh, Berar und Rabschputana, einen Ausfuhrwert (1904/05) von 248 Millionen Mark. Dazu kommen als Nahrungspflanzen Gerste, Mais, Kartoffeln, Zuckerrohr (2,28 Millionen Acres) in geringeren Mengen. Sehr bedeutend ist ferner der Anbau von Mohn für die Gewinnung von Opium, das 1904/05 im Werte von 141 Millionen Mark ausgeführt murde, namentlich aus Bengalen, Malwa, bem Pändichab, der Radichputana und den Zentral= provinzen; ferner von Indigo (474,000 Acres) in Bengalen, Agra, Auch, Madras, dem Panbichab, und von Tee (531,000 Acres) in Affam, Bengalen, dem Banbichab, den Best: ahats und ben Nilgiribergen. 1905/06 wurden 217.3 Millionen englische Pfund Tee aus: geführt. Weiter kommen hinzu Raffee an ber Malabarfuste, Tabaf im ganzen Lande, Chinarinde, Fruchtbaume und Gewürze, Ingwer, Rarbamum, Zimt, alle meift in Gubindien. Gehr ausgebehnt ift der Anbau von Ölyflanzen, Lein, Raps, Senf (zusammen auf 7,26 Millionen Acres), Sejam (3,57 Millionen Acres), Rizinus und Erdnuffen. Alle Saatarten (Leinfamen, Rübjamen, Baumwoll- und Mohnsamen) hatten 1904/05 einen Aussuhrwert von zusammen 190 Millionen Mark. Noch größer aber ift die Bedeutung ber Gespinstpflanzen geworden. Baumwolle wurde 1905/06 für 298,64 Millionen Mark von 20,5 Millionen Acres ausgeführt, besonders von Bombay, Berar, Haidarabad, Agra, Audh, dem Pändschab und den Zentral= provinzen, Jute 1904/05 für 159,5 Millionen Mark, vorwiegend aus Bengalen und Affam.

Neben bem Ackerbau haben Liehzucht und Bergbau weit geringere Bedeutung, doch werden für 132 Millionen Mark Häute und Felle sowie für 25 Millionen Mark Bolle ausgeführt, an Bergbauerzeugnissen Steinkohlen, Petroleum, Salz und Gold. An Gold betrug die Produktion, meist in Maissur, 1904: 47,32, in den Jahren 1898—1904 zusammen 275,7 Millionen Mark. Die Fischerei liefert Kaurimuscheln und Perlen, der Wald Teakholz. Mächtig gewachsen ist die auf Baumwolle und Jute gegründete Industrie, da 1904/05 für 32,5 Millionen Mark Jutewaren, für 130,88 Baumwollengarn und für 24,32 Baumwollwaren ausgeführt wurden; dazu kommen die Wollwaren= und die Seideninduskrie, die Lack= und Papiersabrikation. Der Handel hatte unter Einrechnung Burmas 1904/05 einen Wert von 4445 Millionen Mark, wovon 2413 auf die Ausfuhr, 2032 auf die Einfuhr kamen. Zur Ausfuhr gelangten besonders (in Millionen Mark):

| Reis      |  |   | 261,40 | Säute          | 132,08 | Rübsamen       | 36,46 |
|-----------|--|---|--------|----------------|--------|----------------|-------|
| Beizen .  |  | ٠ | 248,10 | Baumwollengarn | 130,88 | Bolle          | 25,22 |
| Baumwolle |  |   | 232,46 | Tee            | 112,88 | Bauntwollwaren | 24,36 |
| Jute      |  | ۰ | 159,54 | Leinsamen      | 84,38  | Gesant         | 23,16 |
| Opiunt .  |  |   | 141,64 | Ladwaren       | 39,76  | Naffee         | 22,14 |
| Sufemaren |  |   | 132.48 |                |        |                |       |

ferner Erdnüsse, Mohnsamen, Nizinus, Baumwollsamen, Indigo, Hülsenfrüchte, Schellack, Teakholz, Seide, Anochen, Weizenmehl, Kokossasern, Salpeter, Reiskleie, Hanf, Steinkohlen, Ölkuchen. Die Sinsuhr bestand aus Baumwollgeweben (474), Gisen- und Stahlwaren (109,7), Zucker (92), Maschinen (53,7), Petroleum (44), Wollgeweben (41), Baumwollengarn (33), Seidengeweben (28), Kleidern (25,2), Gisenbahngegenständen (18,8), Branntwein (13,4), Farbstoffen (12,3), Edelsteinen und Perlen (11,7) und anderem. Aussuhr und Sinsuhr sinken nach Abzug der auf Burma fallenden Werte erheblich; so kommt sast aller zur Aussuhr gelangende Reis von Burma. Die Schissahrtsbewegung betrug 13,881,000 Tonnen, die Länge der Eisenbahnen am 1. Mai 1906: 46,054 km, die der Telegraphen 1905: 99,269 km.

254 Usien.

Die Inseln um Vorderindien. Ceylon (64,000 qkm) wird von Vorderindien durch die Palkstraße getrennt, aus der die Adamsbrücke emporragt, eine Reihe von Sandbänken, die mehrsach Ceylon mit dem Festlande verbunden haben, zuleht im 15. Jahrhundert. Ceylon ist ein abgelöstes Stück Vorderindiens, afrikanisch gebaut, aus Granit und archäischen Schiefern, an die sich im Osten und Norden junges Schwemmland anschließt und im Pedurutallagalla 2538, im Adamspik 2241 m hoch. Alimatisch rein tropisch, hat die Insel, wie Indien, eine feuchte West- und eine trockenere Ostseite, Herbstregen im Osten, im übrigen zwei Regen= und zwei Trockenzeiten, hohe Wärme und Regenmengen bis zu 5800 mm.

|                       | Jahr    | Januar | Juli  | Unterschied | Mittlere Extreme |
|-----------------------|---------|--------|-------|-------------|------------------|
| Colombo               | . 26,70 | 25,50  | 27,80 | 2,30        | 18,8° und 85,4°  |
| Nuwara Cliha (1900 m) | . 14,10 | 13,10  | 15,50 | 2,40        | 0,00 = 26,10     |

Demgemäß ist die Begetation von tropischer Kulle und Schönheit. Der Wald im Westen und im Gebirge hat, soweit er nicht abgeholzt ist, eine ähnliche Ausammensehung wie im feuchten Detan (f. S. 248); im Often gibt es meift nur Trodenwald, im Norden Galeriewald, zwischen ben Klussen Buschwald mit Kronleuchtereuphorbien. Die Tierwelt ähnelt ber Sübindiens und des himalaga. Die Bevölkerung besteht in ber hauptsache aus Singhalesen, Tamilen und Webba. Bon ihnen sind bie ben Australnegern ähnlichen Ureinwohner, die Wedda, etwa 2000 an der Zahl, von geringer Größe und stehen auf niedriger Kulturstufe; die Singhalesen, ein Mischvolk aus Drawida und arischen Indiern, eingewandert aus Südindien um 540 v. Chr. und im Altertum sowie Mittelalter zu hoher Kultur gelangt, wohnen besonders um den alten Königssis Anuradhapura im Norden; die Tamilen endlich haben die Singhalesen allmählich aus dem Norden und Often verdrängt. 1891 rechnete man 2 Millionen Singhalesen, 725,000 Tamilen, 200,000 Inboaraber, 18,000 Malagen, 20,000 Abkömmlinge von Europäern und 6000 Engländer, auch einige hundert Chinesen. 1905 wurde die Volkszahl auf 3,950,000 angegeben; die Volksdichte beträgt daher 62, im Westen über 100, im Often und Norden unter 20. Die größte Stadt ift Colombo (160,000 Cw.) mit gewaltigem Handel und einem Schiffsverkehr von 10,350,000 Tonnen, ba alle europäischen Dampfer sie auf bem Wege nach Oftasien anlaufen (f. die Karte bes Weltverkehrs). Demgegenüber hat Point be Galle (50,000 Ew.) nur noch ben Zwischenhandel zwischen Calcutta und dem Malanischen Archipel behalten. Die alte sinahalesische Köniasstadt Randn (Tafel XX2) im Inneren hat 20,000 Einwohner.

Wirtschaftlich ist Ceylon ein Acerbauland, besonders im feuchteren Westen und Inneren. Angebaut werden Reis, Kotospalmen, Tee, Zimt, Katao, Kardamom, in steigendem Maße auch Kautschuf, Kofa, Maniof; serner Zuckerrohr, Baumwolle, Hanf, Indigo, Tabak, Früchte, Pfesser, Banille, Kampser, in der Höhe europäische Getreidearten. Die Viehzucht weist 1,5 Millionen Kinder, Büssel, Pferde, Schweine, Ziegen auf, der Bergdau ergibt Graphit, Rubinen, Kahenaugen, Glimmer und Salz, die Fischerei Perlen und Fische, die Industrie Zitronellaöl, Zimtöl, Kopra, Kofosnußöl, Kofosnußbutter, Zigarren, Rum, Arak, Ziegel, Leder, Zeuge, Körbe und Matten. Der Handel hatte 1905 einen Wert von 313,6 Millionen Mark. Die Aussuhr (162) bestand aus Tee (83,4), Produkten der Kofosnuß (16,8), Graphit (7,28), Zimt (2,7), Kakao (0,68), Guttapercha (0,78); die Einsuhr betrug 151,6 Millionen Mark, der Schissverkehr 11,200,000 Tonnen, das Eisenbahnneh umfaßte 900 km. Ceylon gehört seit 1815 zu England, ist aber dem indischen Kaiserreich nicht angeschlossen, sondern bildet eine selbständige Kolonie.





Sübafien. 255

Die englischen Lakkadiven, Malediven und Tschagosinseln liegen im Südwesten Indiens. Sie sind Korallenrisse, von Indoarabern, Malayen und Negern bewohnt, die Kokosnüsse, Kokossasern, Matten, Schildpatt, Fische und Kaurimuscheln aussühren.

|               |    |  |  |  |  |   |  |  | 2 | Kilometer | Einwohner | Bolledichte |
|---------------|----|--|--|--|--|---|--|--|---|-----------|-----------|-------------|
| Laffadiven    |    |  |  |  |  |   |  |  |   | 110       | 14000     | 127         |
| Malediven     |    |  |  |  |  | a |  |  |   | 300       | 80000     | 100         |
| Tidiagosinfel | 11 |  |  |  |  |   |  |  | d | 110       | 750       | 7           |

Die Andamanen und Rikobaren leiten zu Hinterindien siber. Sie bilden eine Brücke zwischen der Cordillere von Arakan und Sumakra, werden durch die Zehn-Grad-Straße vonseinander getrennt, bestehen im Norden aus Sandsteinen und Schiefern der Areibe und des Gozän, aus Serpentin, Diorit und aus miozänen Korallenkalken, steigen aus großen Tiesen zu 730 m in den Andamanen, 643 m in Groß-Rikobar empor und scheinen Teile einer Abrasionsssläche zu sein. Bor den Andamanen liegt im Osten der 353 m hohe, 1858 noch tätige Bulkan Barren Island und der 710 m hohe homogene Bulkan Narcondam. Klima, Begestation und Fauna sind völlig tropisch und infular. Die Bevölkerung besteht aus den Minscopie, einem negroidspapuanischen Bolke von sehr dunkler Hautsarbe und geringer Größe, mit Andau von Neis und lebhastem Fischfang. Ausgesührt werden Kokosnüsse, Schildpatt, esbare Bogelnester, Trepang. Beide Gruppen gehören zu Großbritannien, aber die Zahl der Europäer auf ihnen ist sehr klein. Hauptort der Andamanen ist Port Blair, eine Strafskolonie für Hindu und Mohammedaner, auf den Nikobaren Camorta.

|             |  |  |   |  |  |    |  | D | Kilomeier | Einwohner | Bollsbichte |
|-------------|--|--|---|--|--|----|--|---|-----------|-----------|-------------|
| Andamanen . |  |  | ٠ |  |  |    |  |   | 6497      | 18500     | 2,8         |
| Milobaren . |  |  |   |  |  | в. |  |   | 1772      | 6800      | 8,6         |

Die Kokos= ober Keelinginseln und die Christmas= (Weihnachts=) Insel liegen süblich von Java im Indischen Ozean. Sie sind Koralleninseln, Christmas über einem tertiären Lande und einem älteren Bulkan, werden von wenigen Weißen und einigen hundert Eingeborenen bewohnt und liesern Kokosnüsse, Kokosöl und Phosphat.

|             |   |  |   |  |  |  |   |  | DI | kilometer | Einwohner | Bolledichte |
|-------------|---|--|---|--|--|--|---|--|----|-----------|-----------|-------------|
| Rolosinseln |   |  |   |  |  |  | • |  |    | 22        | 671       | 31          |
| Christmas . | B |  | ٠ |  |  |  |   |  |    | 102       | 723       | 7           |

#### II. Hinterindien.

Bau und Oberflächengestalt. Die Halbinsel Hinterindien, von den Franzosen Indochina (Indo-Chine) genannt, hat 2,126,000 qkm Fläche, also die viersache Größe des Deutschen Reiches, ist aber vom Festlande keineswegs so scharf abgegrenzt wie Borderindien durch den Himalaya. Ihre Wurzel bilden nämlich meridional und parallel ziehende Gebirge, Austäuser des großen Gebirgssystems des Inneren, Sueß' östliche Altaiden (s. S. 125). Südlich von 26°, zum Teil sogar schon unter 28°, beginnen sie auseinander zu treten, und erzeugen den hinterindischen Typus in der Bodengestaltung. Er besteht in der sächersörmigen Entwickelung von füns bis sechs Gebirgsässen, zwischen die sich Tiesland oder Hochland, ersteres meist durch die Flüsse gebildet, letzteres in Form stauender Massen, einschiedt. Zwischen den Gebirgszügen lausen über Hochland und Tiesland hinweg die Flüsse, sechs an der Zahl. Bon diesen haben aber nur zwei, nämlich die beiden größten Flüsse Salwen und Mesong, ihre Quellen in Tibet, dazu der westliche Grenzsluß, der Brahmaputra; die übrigen entspringen an Hinterindiens Nordgrenze, wie der Irawadi und Songkoi, oder auf seinem Boden selbst, wie der Menam.

256 Afien.

Das westliche Grenzgebirge zieht von ben Quellen bes Jrawabi und Lohit gegen Südwesten. Als Namkingebirge hat es noch 5700, als Patkoi 3830, als Nagaberge 3000 m Höhe, aber in nur 870 m Höhe führt ein Paß vom Brahmaputra zum Chindwin. Süblich von der Landschaft Manipur (800 m) dreht es als Arakankette nach Südsüdosten, hat noch eine Höhe von 3300 m im Gipfel Liklang und erreicht im Kap Negrais das Meer. Seine Fortsehung bilden die Andamanen und Nikobaren, seine Zusammensehung zeigt ältere Sandssteine und Schieser, Ablagerungen der Trias, Kreide und tertiäre Nummulitenkalke. An Bodenschläßen enthält es Salz, Naphtha, Petroleum, Nephrit und Bernstein. An der Küste liegen Schlammvulkane, und 1906 bildete sich eine neue vulkanische Insel.

Der Frawadi sließt auf dem trockengelegten Boden eines tertiären Golfes, der tief, bis über Bhamo hinaus, ins Land eingegrissen haben muß. Tiefland reicht daher bis weit ins Innere, Bhamo hat kaum 110 m Höhe, Mandalay 90. In dem Flachland erheben sich aber Höhenzüge und Einzelberge, wie der 1482 m hohe Bulkan Popa oder Puppa Doung und andere, sowie hohe Schlammvulkane in der Nähe der Petroleumselber unter 20—21°. Der Strom entspringt in 4500 m Höhe unter 28° im Namkiugebirge mit zwei Quellstüssen, die sich in 260 m Höhe vereinigen. Er bildet zwei große Knie, eins bei Bhamo, das andere bei Mandalay, und nimmt unterhalb Mandalay den das ganze Jahr auf 677 km bis Homaslin schissbaren Chindwin aus dem Patkoigebirge und Manipur auf. Der Gesamtstrom ist sehr breit, von Seen begleitet und von Wald und Dschungeln umgeben; das dei Prome bezinnende Delta besteht aus sieden größeren Urmen, darunter den Hauptarmen bei Rangun, Bassein und in der Mitte, und hat eine Fläche von 30,000 qkm. Der Frawadi ist 2150 km lang, hat ein Einzugsgebiet von 430,000 qkm, eine Wassermenge von 1400 bis 57,000 cdm in der Sekunde und ist das ganze Jahr auf 1600 km bis Bhamo, in der Regenzeit auf 1750 km, bis nach Myitspina, schissbar.

Das Gebirgsland zwischen Frawadi und Salwen besteht auscheinend aus einem Gneiszug, der östlich vom Oberlauf des Frawadi mindestens 3500, als Punglungkette unter 21° noch dis zu 2525 m hoch ist. An ihn schließen sich nach Westen zu Borhöhen, wie das Pegu Doma-Gebirge (810 m) am unteren Frawadi, und die Gebirgszüge zwischen 22 und 24° an, deren Blau= und Grünschiefer die Aubinminen enthalten. Im Osten scheint sich zum Salwen hin ein Plateau aus Kambrium, silurischen Kalksteinen und alten roten Sandsteinen auszubehnen, dessen einer Teil, ein Kalksteingebiet mit Karsterscheinungen, eine Abrasionssläche von 800—1000 m Höhe aus der Permzeit, nach dem Stamme der Schan Schanplateau heißt. Östlich davon kließt in einer tiesen Ninne der Salwen, in einem Graben mit steilen Usern oder in einem scharf eingeschnittenen Erosionstal, ein echter Gedirgsssuß. Seine Quellen liegen in Tibet, sein Oberlauf heißt Lukiang, seine Mündung erfolgt bei Mulmen mit geringem Delta. Die Lauslänge beträgt 2500 km, das Einzugsgebiet 325,000 qkm.

Im Often bes Salwen liegt bas Rückgrat der hinterindischen Halbinsel, ihr längster Gebirgsast. Er verläuft, ohne einen gemeinsamen Namen zu führen, von Jünnan durch die Schanstaaten mit 4000—2000 m Höhe südwärts, besteht aus Gneis, kristallinen Schiefern und Quarzit, auch aus paläozoischen Schiefern, in den Schanstaaten aus permisichen Kalksteinen und durchzieht die ganze Malayische Halbinsel bis zum Kap Buru. Er wird jedoch von tiesen Senken durchsett, zwischen Mulmen und Bangkok im Passe der drei Pagoden (220 m), bei Tenasserim im Passe Kao Maun (230), vor allem aber durch den nur 100 km breiten, 76 m hohen Isthmus von Kra, dessen Durchstechung geplant ist.

Sübasien. 257.

Zwischen biesen Senken ziehen die einzelnen Stränge bes Hauptgebirges kulissenartig gegen Süben, darunter ber durch ben Neichtum an Zinn auf der Malayischen Halbinsel, auf Bangka und Billiton bekannte Granitzug. Die Waldgebirge Malakkas erreichen im Gunung Tahang noch 3000 m, die Bewässerung ist sehr reich, aber größere Flüsse sehlen.

Im Osten ber Hauptkette hat früher ein Meeresgolf tief ins Innere eingegriffen. Heute nimmt ihn bas Stromgebiet bes Menam ein. Dieser nur 700 km lange Fluß, bessen Gesamtseinzugsgebiet nur 150,000 akm beträgt, hat eine weit größere Bebeutung sür die Kultur als seine Nachbarn Salwen und Melong, da er die Lebensader des fruchtbaren Tieslandes von Siam ist. Er entspringt nahe dem Mesong bei Pakseng, sließt meist unter 300, von Bahang an unter 100 m Seehöhe und bildet ein rasch wachsendes Delta. Auf ihn folgt das Plateau von Laos und Khmer, anscheinend ein Abrasionsplateau aus paläozoischen Kalken, im Süden nach Sueß als Masse von Kambodscha eine alte stauende Scholle. Im Norden ist das Plateau gebirgig, waldreich, leidlich bewässert, 1000—2000 m hoch, vielleicht nur ein Aussläuser der Pünnanstassel (s. S. 217), auf der sich unter dem Bendekreise Gipfel von 3000 m Höhe entwicken. Im Süden ist es kaum 200—400 m hoch, von Kalkslippen durchzogen, meist kahl oder schwach bewaldet, in der Trockenzeit recht dürr, falzsteppenartig und staubig und fällt mit einem 150—200 m hohen Steilrande in die Ebene von Kambodscha ab.

Der Mekong fließt zwischen 25 und 22° über die Fortsetzung der großen Yünnanstassel und ist tief in deren Kalksteine eingeschnitten, bei Xieng Hung dis 650 m Seehöhe. Nach vergeblichen Bersuchen, nach Südwesten abzuschwenken, auf welchem Wege er in oft ungestümem Lause die paläozoischen Kalksteine, Sandsteine und Schiefer überspringt, zuweilen dis auf 50 m eingeengt, paßt er sich der Richtung der Cordislere von Annam an und fließt dieser entlang nach Südosten, nicht ohne wiederum Stromschnellen und Wasserfälle, wie die Katarakte von Khong, zu bilden, besonders auf dem Plateau von Bassak. Bon Sambor an ist er für Dampfer gut schissen, von Pnom Penh an beginnt das mächtige Delta (70,000 qkm). Zuerst entsendet der Mekong einen Arm nach Nordwesten, den Tonle Sap, der sein überschüssiges Wasser zur Negenzeit in den Stause gleichen Namens oder Vienho ergießt, während zur Trockenzeit See und Arm sich zum Mekong entwässern. Der See schwankt daher zwischen 3000 und 25,000 qkm Fläche, seine Tiese zwischen 0,8 und 12 m. Die Wassermenge beträgt in der Trockenzeit 60,000, in der Negenzeit 120,000 cbm in der Sekunde, die Länge des Stromes 4500 km, das Einzugsgebiet 810,000 qkm.

Die Cordillere von Annam ist die östliche Hauptsette Hinterindiens. Sie besteht aus Gneis, fristallinen Schiefern, Diorit, Granit, im Westen auch aus jüngeren Sedimenten, bei Bassat aus Basalt, zerfällt in kulissenartig angeordnete Afte und hat 1800—3000 m Höhe, letteres unter 15°. Die Wasserscheibe zwischen Mesong und Meer liegt im Süden meist nahe der Küste. Diese ist vom Mesongdelta an bis zum Kap Sanho steil und inselzeich, weil östlich von Saigon die Cordillere zum Meere abbricht, von Kap Sanho aber slach, sandig und für die Schissahrt gefährlich. Der Songkoi (Noter Fluß) hat dieselbe Bebeutung sur Tongking wie der Menam sür Siam. Er entsteht südlich von Talisu in Hünnan und sließt mit mehreren großen Nebenstüssen segen Südosten. Bei Hung Hoa vereinigt er sich mit seinen Nebenstüssen, hat bald 700—2000 m Breite, 1½—2½ m Tiese und bildet nun ein 15,000 akm großes Delta, die schmutziggelbe, zur Zeit der Neisernte grün leuchtende Sebene von Tongking. Seine Länge beträgt 800 km, sein Stromgebiet 100,000 akm.

17

258 Alsien.

Das Alima hinterindiens ist tropisch, im ganzen etwas seuchter als das Vorderindiens, aber im Osten immer noch verhältnismäßig trocken und extrem. Die Niederschlagsemenge beträgt an der Westseite, an der Küste, vielsach 5000 mm, wie in Akyab, Mulmen, Taevon, Sandoway, auch in Singapur noch 2340, aber schon in Bangkok nur noch 1500, in Hai Phong (Tongking) 1620, in Huë, wegen der durch den Passat verursachten Steigungseregen, wieder 2600 mm. Die Negenzeit tritt nicht überall zu derselben Zeit und in derselben Weise ein. In Singapur fällt alle Monate Negen, in Siam gibt es zwei Negens und zwei Trockenzeiten, in Burma meist nur eine Negenzeit, von Mai dis November, also im Sommer. Auch an der Westseite Malaksas gehen die Niederschläge in dieser Jahreszeit nieder, auf ihrer Ostseite und in Annam jedoch im Winter, zur Zeit des Nordostmonsuns.

| Althab (20°)             | Jahr  | Kühlster<br>M | Wärmster<br>onat | Unterschied | Mittlere Extreme | Nieberschläge |
|--------------------------|-------|---------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| . (Alhab (20°)           | 25,80 | 21,20         | 28,50            | 7,30        | garer .          | 4910 mm       |
| 萱 Mergui (121/20)        | 25,80 | 24,80         | 27,60            | 2,80        | Street Co.       | 4158 -        |
| Port Blair (Andamanen) . | 26,80 | 24,60         | 28,70            | 4,10        |                  | 2933 -        |
| (Singapur (1½°)          | 26,80 | 25,80         | 27,70            | 1,90        | -                | 2348 -        |
| Bangtot (14°)            | 26,70 | 23,80         | 28,5°            | 4,70        | 15,6° unb 85,4°  | 1487 -        |
| Saigon (101/2°)          | 26,90 | 25,00         | 29,10            | 4,10        | 18,0° = 86,0°    | 1873 -        |
| Saigon (10½°)            | 24,50 | 19,30         | 28,70            | 9,40        | -                | 2614 -        |
| Sonoi                    | 28,40 | 16,70         | 29,10            | 12,40       |                  | 1681 -        |

Die Pflanzendecke hat, dem feuchteren Klima gemäß, größere tropische Frische als die Vorderindiens, doch ist der Westen wegen größerer Feuchtigkeit viel waldreicher als der Diten. Überdies hat er mehr indische Pflanzen, der Often mehr oftafiatische und solche ber Philippinen. Der feuchte Regenwald bes Westens enthält viele Palmen und Pandanus sowie immergrüne Eichen, Rhobobenbren und Lorbeerformen, von 500 m an auch Kiefern, aber ebenso bereits laubabwerfende Bäume, wie ben Teakbaum; die Rufte umfaumen überall Im Inneren werfen die Wälber bereits großenteils bas Laub ab, Manarovenwälder. wenigstens die Trockenwälder mit Dipterofarpeen, viel Palmlianen, aber wenig Balmen, nicht so die Sumpfwälder, die Nambus, Pandanus und Palmen zusammenseben, lettere beiden aber schon in geringerer Bahl. Bis in die Mitte ber Halbinsel kommt noch die indische Caryota urens vor, ja auch die afrikanische Borassus flabelliformis. Im Osten werden bie Magnoliazeen bes Westens burch bie Clufiazeen erfest, ber Wald burch bie Savanne mit Gramineen, Sträuchern, Kräutern, Stauben; von Waldbäumen find Aubiazeen, Dipterofarpeen und Myrtazeen, Orchideen, Lianen, Bambus und Palmen (Tafel XX3, bei Seite 255) noch häufig, Palmen aber feltener als im Westen. Auf dem Hochlande der Ahmer erscheint eine ausgebildete Wistensteppe.

Die Cierwelf bilbet ebenfalls einen Übergang von Indien, aber auch von China zum Malayischen Archipel. Im Nordwesten sindet man noch Himalayatiere (s. S. 225), im Nordosten chinesische, im Süden aber, auf Malakka, erscheint der erste Menschenaffe, der Gibbon (Hylobates); die Lemuren überschreiten den Mekong nicht mehr. Bezeichnend für ganz hinterindien sind der Tiger, der wild lebende Elesant, der Panther, das Rhinozeros in mehreren Arten, für die seuchteren Gegenden der Schabrackentapir (Tapirus indicus). Sehr reich vertreten sind Neptilien, Amphibien, Fische, Schmetterlinge.

Die Bevölkerung. Auch die Bevölkerung hinterindiens spiegelt als Mischbevölkerung die Lage der Halbinsel deutlich wider. Zwischen den Indiern im Westen, den Chinesen Sübasien. 259

im Norden und Often, den Malagen im Süden gelegen, haben die Hinterindier Merkmale aller drei Rassen in sich aufgenommen. Naturgemäß ähneln die Burmanen am meisten den Indiern, die Tongkinesen und Annamiten den Chinesen, die Bewohner der Malayischen Haldinsel den Malagen. Wahrscheinlich sind dabei die Malagen von den Chinesen und zum Teil auch von den Indiern, diese wieder von den Chinesen langsam zurückgedrängt worden, ein Vorgang, der infolge der massenhaften Simwanderung von Chinesen in die südlichen Teile Hinterindiens noch andauert. Außerdem sind die ursprünglichen Sinwohner von den höher stehenden Völkern allmählich in die Gebirge und Waldgebiete verdrängt, zum Teil aufgesogen worden. So haben sich Naturvölker in den weniger leicht zugänglichen Gegenden erhalten, Halbkulturvölker in den großen Ebenen und den Küstenlandschaften herausgebildet.

Unter ben Naturvölkern sind alle "wilden" Stämme der Halbinsel zu verstehen. Sie sitzen im Anschluß an die unkultivierten Eingeborenen von Jünnan und Kwanghst sowie von Südostibet in dem hohen, waldigen Lande zwischen den Oberläusen des Irawadi und Songkoi, serner in Laos und schieden sich wie ein Wall zwischen die Burmanen im Westen und die Tongkinesen-Annamiten im Osten ein. Zwischen Salwen und Mekong an der britisch-chinessischen Grenze heißen sie Wa oder La, in den nördlichen Schanstaaten Rumai. Außerdem seden zahlreiche Stämme von geringer Kultur als Moi, Kha u. s. w. in der Cordislere von Annam, und endlich stellen malayische Stämme als Sakai und Semang, zum Teil vielleicht negroide Bölker, einen Teil der Naturvölker in den Waldwildnissen der Malayischen Halbeinsel. Sie betreiben meist etwas Reisdau, sind nicht ohne Fertigkeiten und Anlagen, wersen Brücken über die Bäche, bearbeiten sogar Zinngruben, sind aber an Zahl im ganzen gering.

Zu ben höher stehenden Naturvölkern gehören diejenigen auf den offenen Plateau-landschaften und in den Gebirgen an der indischen Grenze. Hier sitzen die Rhasidstämme und die Naga, die Manipuri, die Luschai und die Tschin (180,000), ferner die Katschin (200,000), die etwa seit 1850 aus Assam nach Oberburma gelangt sind, ein Bergvolk mit Andau von Mais, Tabak, Neis, Sesam, Indigo, Baumwolle, Mohn, endlich die Karen (733,000) und Mon oder Talaing (322,000) in Unterburma. Das vorgeschrittenste unter allen Naturvölkern aber sind die Schan oder Tal in den Schanstaaten zwischen Irawadi und Mekong sowie die nach Tongking hinein, südwärts die gegen Bangkok. Sie haben den Staat Laos, eine Art Borstuse des heutigen Siam, gegründet und lange über das Innere der Halbinsel geherrscht. Seit 1829 aber hat ihre politische Macht ausgehört, wenn auch Mitglieder der laotischen Königssamilie noch als Statthalter in den inneren Provinzen Siams sigen. Wahrscheinlich aus Pünnan gekommen, haben sie wohl viel chinesisches Blut in sich, wie auch ihre Wohnungen chinesischen Stil zeigen. Ihre Beschäftigungen sind Ackerdau auf Reis, Tee und Baumwolle, serner Biehzucht, Industrie in Lackwaren und Matten; der Handelsgeist ist sehr rege.

Hüsse, besonders in den Tälern des Jrawadi, Menam, Mekong und Songkoi sowie an der Küste von Annam. Us solche haben zu gelten die Burmanen in Burma, Siamesen in Siam, Rhmer und Kambodschaner im Tiefland des unteren Mekong, Siam und Kambodscha, endlich die Tongkinesen in Tongking und die Annamiten in Annam. Zuerst scheint sich der Einfluß der indischen Kultur dis weit nach dem Osten der Haldinsel geltend gemacht zu haben, wie die großartigen Tempelbauten aus Ziegeln in Angkor Bath im Lande der Khmer, nahe dem See Vienho, mit Lotosblumen, indischen Motiven und Vildnissen von Buddha, Schiwa, Wischnu erweisen; wahrscheinlich stammen diese Nuinen aus dem 6.—8. Jahrhundert. Auch

Coolida

260: Afien.

in bezug auf die Körperbildung ist der Westen, besonders die Bevölkerung Burmas, den Indiern am ähnlichsten. Dagegen hat dinesischer Einstuß von alters her in Tongking, Unnam und Kochinchina vorgeherrscht, was aus dem zierlichen Bau ihrer Bewohner, der chinesischen Architektur, Sprache, Schrift, Münze, Sitte und Art hervorgeht. Siam hat mehr indischen Sinssus ersahren, auch in dem Stil der Bauten, aber neben der indischen Schrift sind auch chinesische Schrift, Sprache und Münze in Siam verbreitet. So wird die Hautsarbe der Bevölkerung von Westen nach Osten zu immer heller, der chinesischen ähnlicher; die Kleidung, in Burma vorwiegend indisch, wird in Tongking und Annam völlig chinesisch. Neben indischer Bauart der Häuser in Burma, chinesischer in Tongking und Annam begegnet man aber auch der malanischen, die Pfähle verwendet, besonders in Malakka und Siam.

Größere Einheitlichseit zeigt bagegen die Beschäftigung. Alle Hinterindier bauen vorwiegend Reis; dazu kommen Tee in den Schanstaaten und Annam, Anis, Bataten, Rizinus, Ananas im Osten, Pfesser, Indigo, Kardamum, Zimt, Zuckerrohr, die Kokospalme, die Arekapalme, der Bankulnußbaum (Aleurites triloda) in Siam, Annam und Tongking. Der Büssel bearbeitet die Reisselder, indische Rinder und Elesanten dienen als Lasttiere, dessonders in Siam, Laos und Schan. Der Bald liesert Holz, der Bergbau Salz und Petrozleum in Unterburma, Silber, Rubine, Jadeit, Nephrit, Bernstein in Oberburma, Zinn in Siam und Malakka, Gold, Sisen, Silber in Tongking. Die Fischerei ist besonders auf dem See Bienho und an den Küsten im Schwange und hier meist in Händen der Chinesen, wie auch die besonders auf Herstellung von Metallz, Holzz, Porzellanz, Lackz, Glaswaren, Papier und Gewebe gerichtete Industrie. Auch den Handel und die Küstenschiffahrt haben die Chinesen im ganzen Osten und in Siam, ja auch in Burma an sich gerissen.

Die Zahl ber Bewohner Hinterindiens beträgt etwa 41 Millionen, die Volksdichte 20 auf 1 qkm. Diese steigt aber in Tongsing auf 54, in Rochinchina auf 52, in Annam auf 52, so daß der Osten weit besser bevölkert ist als der Westen. Auf die drei genannten Länder kommen 16,500,000 Einwohner, also 40 Prozent, aber nur 311,100 qkm, d. i. 15 Prozent der Gesamtsläche. Am geringsten ist die Volksdichte im Inneren, in Laos (3,7), der ganze Westen hat eine solche von etwa 10—17, Malaska 11, Rambobscha 14, Burma 16, Siam 17. Im einzelnen sinkt die Volksdichte in den Gebirgsgegenden ost auf kaum 1, erhebt sich aber an den Mündungen der großen Flüsse, mit Ausnahme der des Salwen, auf 50 bis 100. Europäer gab es 1904 etwa 30,000, davon 10,000 im französischen Osten, 1200 in Siam, der Rest kam auf den britischen Westen. Sehr hoch, aber nicht genau bekannt, ist die Zahl der Chinesen; in Singapur lebten 1900 an 150,000, in Cholon 100,000, in Vangsos 300,000, in Vurma 1901: 63,000; 1900—1905 nahmen sie in Siam um 104,000 Röpse zu. In Burma zählt man jeht 600,000 Indier.

Staatenbildungen und wirtschaftliche Verhälfnisse. Hinterindien ist zurzeit zum größten Teil in Händen der Engländer und Franzosen. Die erste Kolonialmacht auf der Haldinsel waren freilich die Portugiesen, die 1509 Malakka einnahmen. Sie wurden zu Anfang des 17. Jahrhunderts durch die Niederländer vertrieben, die aber niemals viel von dem Lande besessen haben. Erst nachdem 1786 die Englisch-Ostindische Gesellschaft Pulo Pinang beseth hatte, wendete sich die europäische Kolonisation der Haldinsel zu. 1819 kauste Großbritannien die Insel Singapur, 1824 tauschte es die niederländischen Besitzungen auf der Malayischen Haldinsel gegen die seinigen auf Sumatra ein; 1834 besetzt es Arakan und Tenasserim, 1852 Pegú, 1874 die malayischen Staaten Perak, Selangor und 1877

Sübafien. 261

Negri Sembilan; 1886 folgten Oberburina und Jelebu, 1888 Pahang, und auch der übrige Teil der Malanischen Halbinsel gehört heute bereits mehr zu Großbritannien als zu Siam. — Unterdessen hatten die Franzosen den Osten Hinterindiens erworden, 1862 Kochinchina, 1863 Kambodscha, 1882—83 Tongking, 1884 Annam, und schoben ihre Grenze dis 1904 über den Mekong nach Siam hinüber vor. Siam ist daher noch das einzige unabhängige Land in hinterindien, aber auch dieser Staat ist von England im Westen, Frankreich im Osten hart bedrängt und in seiner Fläche stark beschränkt worden.

|                                 | DRilometer | Einwohner  | Bollsbicht |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Britische Besitungen:           | I          |            |            |
| Burma (1901)                    | 663518     | 10500000   | 16         |
| Straits Settlements (1904)      | 3998       | 596 000    | _          |
| Malayifche Schupftaaten (1904)  | 70 000     | * 838 000  | 12         |
| Dichohor (1904)                 | 18000      | 200 000    | 11         |
| Busammen:                       | 755 500    | 12000000   | 16         |
| Giant                           | 600 000    | 10000000   | 17         |
| Frangösische Besitungen (1904): |            |            |            |
| Rochinchina                     | 56900      | 2978000    | 53         |
| Rambodscha                      | 96900      | 1333000    | 14         |
| Lao8                            | 255000     | 912000     | 3,6        |
| Unnam                           | 135 000    | 7100000    | 53         |
| Tongling                        | 119200     | 6431000    | 54         |
| Zusammen:                       | 663 000    | 18750000   | 28         |
| Inegefant:                      | 2018500    | 40 750 000 | 20         |

Unter Abzug der britischen Interessensphäre in Malakka und der französischen in Ostsiam sinkt Siam auf 240,000 qkm mit 7,500,000 Einwohnern, während der britische Besitz auf 780,500 qkm mit 13, der französische auf 960,000 mit 20,2 Millionen Einwohnern steigt.

Die britifden Besitzungen. Burma zerfällt in zwei Abteilungen:

Es umfaßt als Kern bas Tal bes Frawabi, aber auch die Gebirgslandschaften zu bessen beiben Seiten, im Often bis an ben Salwen, im Westen bis an die Ruste. In wirtschaftlicher Hinsicht war Burma von jeher ein Reisland, gibt aber heute (1904/05 von 6,820,000 Acres) fogar für 175 Millionen Mark Reis an bas Ausland ab, bazu 33,000 Ballen Daum= wolle (1904/05 von 189,000 Acres), baut im übrigen Hirfe, Mais, Hülsenfrüchte, Baumwolle, Sesam, Judigo, Tee, Tabak (1905/06 auf 60,000 Acres), Olfrüchte (auf 931,000 Acres), Pfeffer und Zuckerrohr, führt davon aber nichts aus. Dagegen liefert der Wald Teakholz (für 22 Millionen Mark), Sandelholz, Ebenholz, Kautschuk und für 11/2 Million Mark Ratechn zur Ausfuhr. Die Viehzucht ergibt Seibe und Häute (bei 3,765,000 Rindern und 1,090,000 Buffeln), der Bergbau Rubinen, aus den Minen von Mogok, im Nordosten von Mandalan, dazu Saphire, Korund, Spinell, Zirkon, Granat und Lapislazuli, Turmalin, Jadnit und Nephrit, ferner Silber, etwas Gold, Gifen, Blei, Schwefelfies, Graphit und in neuerer Reit in steigendem Maße Salz, Rohle, Petroleum, von letterem 55 Millionen Gallonen im Werte von 6 Millionen Mark. Der Handel betrug 1903/04: 420 Millionen Mark, bavon 245 für die Ausfuhr. Diese stütt sich auf Reis (184), Teakholz (12,4), Baumwolle (3,7), Ratechu (1,6), Kautschuk (0,4), Häute und Petroleum für den Sechandel, während über die Landgrenze

262 Afien

nach China Salz, Baumwolle, Schmucksebern, Nephrit, Vernstein, Feldspat, Vogelnester, Horn und Elsenbein, auch Tee und Silber gehen. Dampfer vermitteln den Handel von den Haupthäfen Rangun und Bassein bis Bhamo und Thungdut am Chindwin; Sisenbahnen (1905: 2177 km) führen bis Myitkyina oberhalb Bhamo und über die Schanstaaten zum Salwen.

Die Binnenprovinzen beginnen in den sehr gering bevölkerten Grenzdistrikten gegen Vorderindien, Katschin und Luschai, mit Dichten von 2—3; nur Manipur hat eine Volksdichte von 11, wie auch sonst Oberburma. Dessen nördliche Teile liesern Rephrit, Bernstein und überhaupt Vergbauerzeugnisse, sind aber arm an größeren Siedelungen. Bhamo (10,000 Ew.) am Endpunkt der Dampsschissenkt hat den Handel mit China und den Katschin in Händen, namentlich nach Momein in Jünnan. Um zweiten Knie des Jrawadi liegen die neueren Hauptstädte des burmanischen Reiches, Awa (1364—1740 und wieder 1819—37), Amaras pura (1782—1819 und 1837—57), beide jetzt in Trümmern, und Mandalay (1857—86), die letzte Hauptstadt. Sie ist noch eine Großstadt von 183,000 Einwohnern, ist aber seit der Verlegung des Sitzes des britischen Gouverneurs nach Nangun von dieser Stadt überslügelt worden. In den Schanstaaten ist Kunlong am Salwen der Hauptstadte Burmas.

Die Küstenprovinzen keben von Ackerbau auf Reis, Tabat, Baumwolle, Pfesser, Indigo, Zuder, führen diese Artikel sowie auch Salz, Petroleum, Fische, Ruthölzer aus, sind aber im ganzen nicht stark bevölkert. In Arakan sind Tschittagong und Akyab (36,000 Ew.) die wichtigsten Küstenstädte, in Pegu liegen die großen Reishäsen Rangun (235,000), seit 1890 auch Hauptstadt der Kolonie, und Bassein (32,000 Ew.), beide im Delta des Frawadi, während die Stadt Pegu (14,000 Ew.) zurückgeblieben ist. An der Mündung des Sittang sehlt eine größere Hasenstadt, an der des Salwen ist Mulmen mit starkem Holzhandel auf 60,000 Einwohner angewachsen, die übrigen Städte Mergui und Tenasserim sind klein.

Die Malanische Halbinsel. Im Osten von Tenasserim beginnt offiziell siamesisches Gebiet, aber die ganze Malayische Halbinsel gehört zur britischen Interessensphäre. Der siamesische Norden hat etwa 125,000 qkm Fläche und an 900,000 Bewohner, also eine Dichte von 7; seine Bevölkerung besteht aus Malayen, Siamesen, Chinesen, Singeborenen; wichtige Siedelungen sehlen. Gegenüber der Insel Pulo Pinang mit dem ausblühenden Pfesserhasen Pinang oder Georgetown (50,000 Sw.), der 1905 bereits 5,180,000 Tonnen Schissverkehr und einen Handelswert von 345,4 Millionen Mark, 183,6 für die Sinsuhr, 161,8 für die Aussuhr, hatte, beginnen die britischen Besitzungen wie folgt:

|                                              |           | DRilometer | Cinwohner | Bolledichte |
|----------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| Beral                                        |           | 19000      | 400 000   | 21          |
| Gelangor ( foberierte )                      |           | 8000       | 234400    | 29          |
| Regri Cembilan und Sungei Ujong { Malaben- } |           | 7000       | 119000    | 17          |
| Bahang (ftanten )                            |           | 86000      | 85 000    | 2,4         |
| Dichohor (Johore)                            |           | 18000      | 200 000   | 11          |
| Eingeborenen                                 | sstaaten: | 88000      | 1038000   | 11,8        |
| Pinang                                       |           | 1604       | 248200    | 155         |
| Walatta                                      |           | 1839       | 95500     | 52          |
| Singapur                                     |           | 4000       | 596 000   | 4           |
| Straits Settlements ("Stragenaufiedlu        | ingen"):  | 7.448      | 940000    | 126         |
| Buj                                          | animen:   | 95400      | 1978 000  | 20,7        |

\_0900/2

Sübafien. 263

Die Bevölkerung besteht aus Malagen, Chinesen, Tamilen, Siamesen und Europäern. Chinesen und Indier sind in den letten Jahren so zahlreich eingewandert, daß mit ihnen ernstelich gerechnet werden nuß; allein in den Jahren 1900—04 kamen 1,012,000 Chinesen, 1904 auch 24,475 Indier nach Singapur, und die Bevölkerung der Straits Settlements bestand schon 1902, abgesehen von 58,000 Indiern und 3500 Weißen, je zur Hälfte aus Malagen und Chinesen. So ist denn auch Singapur mindestens zur Hälfte chinesisch, von seinen 200,000 Einwohnern sollen 100—150,000 Chinesen sein; ihre Bedeutung hat die Stadt aber durch die Europäer gewonnen, die, obwohl nur 2000 an der Zahl, sie zum größten

Hafen Sübasiens erhoben haben. Das altberühmte Malakka hat nur noch 16,000 Sinwohner, aber einen Handel von fast 15 Millionen Mark.

Wirtschaftlich ist die Malanische Halbinsel zus nächst durch das Borhandenssein von Zinn sehr begünstigt; sie lieferte 1902 Zinn im Werte von sast 250 Milslionen Mark, außerdem ein wenig Gold und Braunsfohlen. Angebaut wird vorwiegend Reis, zur Aussuhr aber gelangt er nicht; das

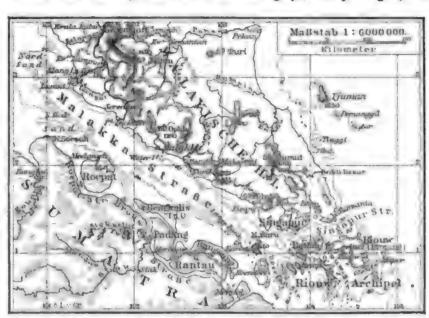

Strafe von Malatta und Singapur. Rad ben englifden Seefarien und Stielers ganbailas.

gegen werben Zuder, Opium, Ropra, Guttapercha, Rautschuk, auch die letzteren brei aus Pflanzungen, sowie Pfesser, Früchte, Tabak, Tapioka, Sago und Rasse ausgeführt, auch Tee und Chinarinde angepflanzt, serner Kofospalmen allein auf 100,000 Acres. Der Wald liesert den Farbstoff Katechu oder Gambir (Uncaria gambir), Ropra, Ropal, Rautschuk, Guttapercha und Holz, die Viehzucht Häute und etwas Seide, die Industrie Opium, Kofosöl, Kofosdutter, Kopra, Tapiokamehl. Die wichtigken Gegenstände der Ausschuk waren 1905: Zinn (246), Zuder (23,8), Opium (22,9), Kopra (19,4), Kautschuk (8,5) und Guttapercha (5,8), Pfesser (7,4), Früchte und Tabak (je 5,6), Kasse (3,25), Sago (4,5), Tapioka (5,0), Rotang, Gambir, Kopal (je 2—3 Millionen Mark). Sie betrug 1905 in den Straits Settlements 555,16, die Sinsuhr 662,23, der Gesamthandel also 1217,4 Millionen Mark. Davon kamen auf Singapur allein 395,2, 476,7, 871,9, also 75,6, 71,18, 61,4 Prozent. Die Malayenskaaten hatten 1904 einen Handelsumsat von 265,3 Millionen Mark, davon 155,23 für die Ausschler, 109,9 für die Sinsuhr, die ganze Malayische Haldinsel also 1904/05: 1482,53 für den Gesamthandel, 710,4 für die Ausschuk, 772,13 für die Sinsuhr. Der Schissverkehr betrug 1904: 12,85 Millionen Tonnen, die Länge der Sisenbahnen 632 km.

Siam mit 240,000 qkm und  $6^{1/2}$ — $7^{1/2}$  Millionen ober mit 600,000 qkm und einer Bevölkerung von 10 Millionen, also einer Volksdichte von 31 ober 17, in der Gegend von Bangkok von nahezu 100, wird nur zum kleineren Teile von Siamesen (3,5 Millionen) bewohnt, im übrigen von Schan und Laos (2,5), Kambobschanern und Malayen (1) und

264 Alfien.

Chinesen (2—3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Millionen). Betrachtet man bas kleinere Gebiet von 240,000 qkm Fläche, so bleiben nur etwa je 2 Millionen Siamesen und Chinesen, 1 Million Laotier, 900,000 Malayen und 400,000 Kambodschaner und Burmanen übrig. Nur eine einzige große Stadt gibt es im Lande: Bangkok, an den Mündungen bes Menam, Hauptstadt des Landes und einziger großer Hasen Siams, mit 600,000 Sinwohnern, darunter etwa die Hälfte Chinesen. Nahe Bangkok liegt die alte Königsstadt Anuthia, an der Küste der Pfesserhasen Tschantabun, auf dem Plateau von Korat die gleichnamige, durch Sisenbahn mit Siam verbundene Stadt, alles kleine Orte. Nur Battambang nahe dem See Bienho soll 50,000 Sinwohner zählen.

Bangkok fast baher beinahe bas ganze Wirtschaftsleben bes Staates allein zusammen, besonders den Handel. Dieser gründet sich auf den Ackerdau, namentlich den Reisdau, der 1905 von der 123,7 Millionen Mark betragenden Aussuhr 94,8 Millionen (fast 77 Prozent) lieserte. Ausgesührt wird sonst von Ackerdauprodukten nur noch Pfesser (1,14), während Baumwolle und Tee der Schanstaaten, Tadak, Kardamum und Zucker von Korat bisher im Lande geblieben sind. Bon Holz wird Teakholz im Werte von 16,25 Millionen Mark ausgesührt, auserdem Sbenholz, Rosenholz, Sandelholz, Zebernholz. Die Küsten liesern Kokosnüsse, Fische (3,7) und Muscheln (1,2), die Savannen des Inneren Häute (1,44) und Vieh (1,37); auserdem werden Lack (0,94), Moschus, Seide, Benzoe, Elsenbein, Wachs, Zimt, meist aus Korat und Laos, exportiert. Der Bergbau trägt bisher zur Aussuhr fast nichts bei, obwohl Zinn und Soelsteine, besonders Rubinen und Saphire, reichlich vorhanden sind. Der Handel hatte 1905 den Wert von 206,8 Millionen Mark, wovon 123,7 auf die Aussuhr kamen; er besindet sich in deutschen und englischen Händen, wie auch die Schissahrt: 1905 hatte Bangkok einen Verkehr von 1,363,000 Tonnen. Die Sisenbahn (648 km) ist den Menam auswärts dis Nakon Sawan, aber auch ostwärts dis über Korat vorgedrungen.

Frangösisch-Binkerindien. Frangösisch-Hinterindien, L'Indo-Chine française, besteht aus ben auf Seite 261 angegebenen Teilen. Der Kern ist nach ber Bolfsbichte Tongking, bann folgen Annam und Rochinchina, während Rambobscha und Laos weniger bevölkert sind. Der wirtschaftliche Schwerpunkt liegt aber noch immer in Rochinchina. Die Bevölkerung besteht aus Annamiten und Tongfinesen, Laotiern, Kambodschanern, Chinesen, Malagen, Ureinwohnern und Europäern. Chinesen sind naturgemäß im Nordosten am häufigsten, aber auch in Rambobicha leben ihrer wenigstens 100,000, bazu 30,000 Malagen; meift find die Chinefen im Besite bes handels, weshalb man fie am zahlreichsten in den Seeftädten findet. Diese find aber überhaupt die wichtigsten Siebelungen. Die bedeutenoste Hafenstadt ist heute noch ber Hauptort von Rochindina, Saigon, mit 51,000 Ginwohnern; ihr ift aber die gegenüberliegende Eingeborenenstadt Cholon mit 130,000 Einwohnern, barunter 100,000 Chinesen, zuzurechnen. Am Mekongbelta liegen Mytho und Binh Long, an seiner Burzel in Rambobscha Pnom Benh (50,000 Em.), die Hauptstadt dieses noch von einem Scheinkönig regierten Staates. Im übrigen find die Mekongstädte zwar ziemlich zahlreich, aber meift unbedeutend; ber Hauptort bes Juneren, im obern Laos, ist Luang Prabang. Das ebenfalls nominell noch von einem eingeborenen Herricher regierte Annam weist eine ganze Reihe von fleinen Küstenstädten von 5-15,000 Einwohnern auf, die Hauptstadt Hue (50,000 Ew.) aber liegt nicht unmittelbar am Meere. In Tongking häufen sich die Siedelungen im Delta bes Congfoi; an bessen Wurzel liegt die Hauptstadt Hanoi (103,000 Em.), an einem nördlichen Mündungsarm ber Haupthafen Haiphong.

J.

Sübasien. 265

Wirtschaftlich ist zwar auch noch Neis die Grundlage des Lebens der Bevölkerung, aber zur Ausfuhr kommt er nicht mehr in den ungeheuren Mengen wie weiter im Westen. Immer= hin lieferte Französisch-Indochina 1905 zur Ausfuhr für 52,8 Millionen Mark Neis (56 Prozent ber Ausfuhr), besonders aus Kochlinchina und Tongking. Neben Reis wird von Aderbauerzeugnissen nur noch Pfesser in größerer Menge (4,2) ausgeführt, namentlich aus Rochindina, Annam und Rambobicha; die Ausfuhr von Baumwolle (1,79) ist zurückgegangen. Im übrigen liefert Kochinchina Ropra, Gummigutt, Kautschuf; Kambobicha Gummi, Früchte, Tabak; Annam Buder, Bimt, Arekanuffe, Olfruchte, Tabak, Mais (1,8), Bataten, Riginus, die Bankulnuß und Tee; Tongking Erdnusse, Bataten, Sesam, Mais, Zuder, Baumwolle, Anis, Indigo, Tabak, Tee, Gemüse und Früchte. Auch Kardamum kommt aus Rochinchina, Rambobicha, Tongking und Annam. Seide (1,28) war noch vor 20 Jahren ein wichtiges Erzeugnis von Tongking und Kochinchina. Der Bald im Inneren ergibt Rautschut, besonders in Oberlaos, aber wenig Solz, die Biehzucht Saute (2,7), die Fischerei für 9,1 Millionen Mark Kijde, besonders vom Tonle Sap, der Bergbau für 22,8 Millionen Mark Seejalz zur Ausfuhr, ferner Kohlen (3,2) aus Tongking, schließlich Rubine und Saphire. Die Industrie ist in ber Ausfuhrliste nur mit Sternanisol, Matten (1,56), Eigelb und Schellack (0,8) vertreten. Der Handel betrug 1905: 276 Millionen Mark, die Ausfuhr 97,6. An letterer nahmen teil Reis (52,8), Salz (22,8), Fifche (9,1), Pfeffer (4,2) als wichtigste Gegenstände. Der Schiffs: verkehr betrug 1905: 2,774,000 Tonnen, bavon in Saigon 1,700,000, bas Eisenbahnnet 650 km. Die Wasserwege bes Inneren werden von Dampfern befahren, besonders in Rambodscha, der Mekong bis Ahong.

#### III. Der Malayische Archipel.

## a) Allgemeines.

Geographisch-geologische Abersicht. Der Malayische Archipel zwischen Malakka, Neuguinea und Australien umfaßt eine große Zahl von großen und kleinen Inseln mit der Gesamtsläche von 2,030,000 qkm und 45,3 Millionen Einwohnern. Alimatisch ein tropisches Land von äquatorialer Wärme, ist der Archipel mit einer dichten Waldvegetation überzogen, die nur hier und da Grasland weicht; floristisch ist er ein Abergangsgebiet zwischen Indien und Australien, aber auch ostasiatische Bestandteile der Flora sind erkennbar. In ähnlicher Weise schlägt seine Fauna eine Brücke von Indien nach Australien, aber auch von Ostasien nach Australien. Die Bevölkerung ist ebenfalls eine Mischrasse; sie besteht, abgesehen von dunkelfardigen Ureinwohnern, aus Malayen, die fast ganz auf den Archipel beschränkt sind. Seit dem Ansang des 19. Jahrhunderts gehört dieser sast ausschließlich den Niederländern, nämlich 1,020,000 qkm mit 37,5 Millionen Einwohnern; der Nest ist geteilt unter Portugal, Großbritannien und die Vereinigten Staaten.

Die geologische Geschichte bes Archipels ist noch nicht völlig aufgeklärt. Es scheint, daß schon in paläozoischer Zeit Teile des Gebiets vom Meere bedeckt gewesen sind; aus dieser Zeit stammen die älteren Schieser von Sumátra, Bangka, Billiton, Karimon Java, Bórneo, Celébes und der Molukken, aber auch die große Verwerfung, die noch jeht das Inselland im Süden gegen den Indischen Ozean abgrenzt; sie wird durch die Tiesen von 3500 m südlich von Java bezeichnet, die in schärsstem Gegensatzu denen nördlich von Java (bis 200 m) stehen. Karbon, Perm, Trias sind selten. Im Jura lag wieder eine Tiessec

30,000

266 Alfien

über bem Archipel; auch in ber Kreibezeit waren Teile bavon unter Wasser, aber Hebungen und beträchtliche vulkanische Tätigkeit sind nachweisbar. Im Eozän wurde er im ganzen Westen durch eine Meerestransgreision von Usien losgelöst, die im Miozän über das ganze Inselland hinwegschritt; im Pliozän bildeten sich die tiesen Eindruchsbecken im Osten des Archipels, und während des größeren Teils der Tertiärzeit schwankte die Grenze zwischen Laud und Meer hin und her. Zu Anfang der Quartärzeit war der Westen wieder mit Usien verstunden, dann aber brach das Land in Stücke. Diesen allmählichen Zusammenbruch beweist sehr beutlich die Verbreitung der großen Sängetiere: Elesant und Orang-Utan sinden sich noch auf Borneo und Sumátra, aber nicht auf Java, das Nashorn noch auf Westjava, der Tiger auf Sumátra und Java, aber nicht auf Borneo, dagegen hat Celébes keines dieser Tiere mehr.

Nach E. Sueß sind die heutigen Aberreste ber einstigen Landverbindung zwischen Usien und Australien in vier tektonische Elemente aufzulösen. Von Asien gehen Inselbögen aus, Aste der Altaiden. Der Sundabogen zieht von den Nikobaren über Sumatra bis Pantar, mit seiner Fortsetzung, bem Bandabogen von Sumba über Timor nach ben Banda-Inseln, ein anderer Ast verläuft durch die Philippinen und löst sich in ihrem Süden in einzelne Zweige auf, erreicht aber Borneo und Celebes; das britte Glement find die Ausläufer ber Cordillere von Neuguinea, in den Moluften und Sula-Inseln, vielleicht auch Oficelebes, das vierte die stauende Masse des australischen Festlandes, unter beren Ginfluß der Bandabogen nach Westen zurückbiegt. Infolge ber starken Zersplitterung bes Landes kann die Häufigkeit ber Bulkane nicht befremden. Sie begleiten die langgestreckten Verwerfungen, besonders den Abfall des Sundabogens gegen den Indischen Dzean, treten aber auch im Bandabogen und auf ben Molutten und Celebes auf, von wo sie nach den Philippinen weiterziehen. Sie sind vielfach die höchsten Erhebungen im Malayischen Archipel, namentlich auf Sumatra und Java, wo sie im Korintji und Semeru 3805 und 3670 m erreichen, aber auch auf den Philippinen (3200) und Celébes (3100). Der höchste Berg freilich, ber Kinibalu auf Nordborneo (4175 m), ist ein Granit= ftod. Größere Flachböben mit ausgebilbeten Flußinstemen sind nur Sumatra und Borneo eigen.

Much die Meerestiefen gestatten einen Blid in die Entstehungsgeschichte bes Malayischen Archivels. Im ganzen scheibet er den Großen Dzean von dem Andischen, im einzelnen aber bestehen erhebliche Gegenjätze zwischen dem Westen und bem Often. Der Westen, Sumatra, Bornco, Java und Bali, ruht auf einem Sockel, der von Asien ausgeht und von einem Transgreffionsmeer von kaum 50-200 m Tiefe, der Borneo: und der Javasee, überspült ist; er schließt sich baher eng an Hinterindien, Malakka, Siam und Rochinchina an. Der Often da= gegen enthält tiefe, trichterförmige Einbruchsbecken, wie die Sulusee (—4700 m), die Celébes= see (-5100 m) und die Bandasee (6505 m), von benen die beiden letzteren in der Moluffenstraße tiefe Ausgänge nach bem Großen Dzean haben. Dafür aber sind die öftlichsten Inseln, die Arugruppe, wieder auf einem hohen Sockel mit Australien und Neuguinea vereinigt, über ben das Transgrefsionsmeer der Arafura-, besser Alfurensee hinübergetreten ift. Durch den Archipel zieht also von Norden nach Süden ein Streifen tiefen Meeres; im Westen wird er begrenzt durch Borneo, die Kangeaninseln und Bali, im Osten durch den Inselbogen von Timorlaut bis Serang, die Molukken und die Philippinen. Alle bazwischen liegenden Inseln steigen aus tiefen Meeresteilen auf, alle östlich und westlich bavon liegenden aber aus der Flachiee.

Das Klima ist durch die überaus gleichmäßige Wärme und im allgemeinen auch durch hohe Feuchtigkeit ausgezeichnet. Die Schwankungen zwischen den wärmsten und kühlsten

Sübasien. 267

Monaten sowie auch zwischen ben absoluten Extremen sind meist gering, die Jahresmittel nicht besonders hoch, das Klima ift also ozeanisch-äquatorial. Um den Aquator gelegen, haben die Malanischen Inseln einen Teil bes Jahres hindurch noch Bassat, aber die süblichen in den Gegenmonaten ben Nordwestmonsun, ber durch den niedrigen Luftbruck über Australien im Südsommer erzeugt wird; auf ben Philippinen bagegen herricht ber indische Wechsel zwischen Nordostvassat und Sübwestmonsun. Die Negenmenge erreicht auf Sumatra felbst an der Kuste über 4500 mm, auf Java auch im Inneren, aber über 5000 mm geht sie nach ben bisherigen Beobachtungen nicht hinaus. Auch alle übrigen Inseln weisen Regenhöhen über 3000 mm auf, mit Ausnahme ber Inseln östlich von Java, wo Sumbawa nur 1200, Timor 1500 mm erhalten; hier macht sich die Nähe des trodenen Nordwestaustralien geltend. Im einzelnen hängt die Regenhöhe natürlich fehr von der Lage der Stationen zu den Winden ab; auch fallen an ben Nord- und Oftfusten meist Berbst- und Winterregen, im Guben meist Sommerregen, aber auch bas wechselt lokal. Man kann baher nicht ohne weiteres bestimmte Jahres: zeiten für ben ganzen Archipel, sonbern meist nur für bie einzelnen Inseln unterscheiben und auch nicht immer für biese: so hat Javas Nordfuste Sommerregen, seine Sübfüste Winter= regen. Jebenfalls aber bilbet sich im Subosten eine ausgesprochene Trockenzeit vom Juni bis Ottober aus, also im Südwinter.

|                        | Jahr  |       | Wärmster<br>onat | Unterschied | Mittlere Extreme | Niederschläge |
|------------------------|-------|-------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| Padang } Sumaira .     | 26,60 | 26,20 | 27,20            | 1,00        | 0-000            | 4577 mm       |
| Bolembang } Sumatra .  | 27,00 | 26,60 | 27,40            | 0,80        | _                | 2722 -        |
| Batavia ) Como         | 25,90 | 25,30 | 26,40            | 1,10        | 20,5° und 32,9°  | 1812 -        |
| Buitenzorg (280 m)     | 25,00 | 24,50 | 25,50            | 1,00        | 20,90 = 80,10    | 4367 -        |
| Bandjermafin, Borneo . | 27,10 | 26,70 | 27,70            | 1,00        |                  | 2462 -        |
| Amboina                | 26,30 | 25,20 | 27,20            | 2,00        | -                | 3654 -        |

Die Pflanzendecke ist dem tropischen Klima gemäß völlig tropisch, der Archipel mit geringen Ausnahmen ein Waldland. Grasland ist nur auf den östlichen Inseln häusiger, Kulturland auf Kosten bes Waldes nur auf Java in ausgedehntem Maße hergerichtet worden. In den höhen solgen vielsach auf den subtropischen Vergwald abermals Savannen.

Im feuchten Regenwald spielen Palmen eine große Rolle, befonders Corypha-Arten, bie Nipapalme, bie Arefapalme, im Osten die Sagopalme (Metroxylon sagus), auch noch die afrikanische Borassus flabellikormis. Bezeichnend find ferner die Rotang-Kletterpalme (Calamus rotang), der Pandanus (Pandanus odoratissimus), der Bambus und Musageen. Nach Südosten hin nimmt ber Wald an Frische und Fülle ab; von Java an, besonders auf Timor, wird er zum Trockenwald und Buschwald, in dem Afazien, Gukalypten, Sandelholzbäume vorherrschen, während Kasuarinen die Küsten umfäumen: der australische Einfluß tritt hier beutlich hervor. Un den Savannen bes Westens ist namentlich das Alang-Alang-Gras (Imperata cylindrica) von 1-1,5 m Sohe beteiligt, im Südosten mehr Saccharum spontaneum. Sehr merkwürdig ist die Bermischung tropischer und gemäßigter Pflanzen. Auf Sumatra kommen von 160 bis 1600 m Sohe Giden neben ben Palmen vor, auf Oftjava steigen Rasuarinen bis zu 2580 m. Es ist baher schwer, Höhenregionen und Höhengrenzen aufzustellen. Zwischen 600 und 1500 m herrschen im Bergwald Dipterokarpeen, Sichen, Farne, barunter der Kampferbaum Dryobalanops camphora; sehr eigenartig ist auch der Liquidambar altingiana. Bon 900 m an treten Beilchen, von 1800 m an Himbeeren, bald barauf Brombeeren, bei 2400 m Geisblatt, Johannisfraut, Schneeball und die Königsprimel auf, und 268 Affien.

in ben größten Söhen ähnelt die Flora ber unfrigen. Bon 2100 m an nimmt die Sohe ber Bäume ab und Nabelhölzer werden häufiger, besonders Inpressen und Podocarpus-Arten.

Die Tierwelf ist hervorragend reich und eigenartig, insofern sich fast auf jeder einzelnen Insel eine besondere Fauna entwickelt hat, eine Folge der vielen Berschiedungen zwischen Wasser und Land. Die Fauna ist im Westen mehr indisch, im Südosten mehr australisch, aber von einer scharfen Scheidelinie, wie sie Wallace zwischen Bali und Lombok, Borneo und Celebes ziehen wollte, kann keine Nede sein. Bielmehr liegt zwischen den west-lichen Inseln mit indischer Fauna und den östlichen mit zahlreichen australischen Formen ein Idbergangsgediet: Celebes und die Inseln von Vali die Wetar. Auch treten die bezeichnenden Tiere Australiens, die Beuteltiere, erst auf Timor und Celebes auf, so daß der indische Einfluß im allaemeinen überwiegt; nur auf den Molukken kommt z. B. ein Paradiesvogel vor.

Im ganzen enden die Affen im Often an einer Linie, die Timor und Celébes noch einschließt, aber die großen Menschenaffen, Gibbon und Drang-Utan (Satyrus orang), fehlen bereits auf Java. Gin ähnliches Berbreitungsgebiet wie die Affen haben die Lemuren. Die Berbreitung ber Dichauter und des Tigers ift schon auf Seite 266 erörtert worben; charafteristisch sind ferner der Tapir, das kleine Moschustier auf Java (Tragulus javanicus), der Sirideber Babirusia (Babirussa alfurus) in Celébes, die Baumspitmaus auf Borneo, bas Schuppentier (Manis javanica) auf Java, ber Malagenbar und die Zibetkate in Borneo und Sumatra. Das an eigentümlichen Tieren reiche Celebes beherbergt ferner ben Waldochjen Sapintan (Anoa depressicornis), das Wilbschwein Sus celebensis und die pavianartige Meerkate Cynopithecus niger, von australischen Beuteltieren ben Kusu (Phalangista). Auf ben Moluffen kommen das fliegende Opossum (Belideus ariel), drei Arten Cuscus und das papuanische Schwein samt bem Stanbartenflügler (Semioptera wallacei) als australische Tiere, Ribetkaten, Hirsche, Spitmäuse als asiatische vor. Auf Sumátra und Borneo lebt der Argusfasan (Argus giganteus), außerdem sind von Bögeln für den Archivel der Nashornvogel (Buceros bicornis) und 45 andere Arten bezeichnend. Reich ist die Inselwelt ferner an Schlangen, Krokobilen, Kröten, gang befonders aber an Insekten, namentlich Rafern und Schmetterlingen von hoher Schönheit und beträchtlicher Größe.

Die Bevölkerung bes Malayischen Archipels besteht aus Malayen, einem Mischenolf zwischen der gelben, weißen und dunkeln Rasse. Man unterscheibet heute die Westmalayen in Malakka, Sumátra, Bórneo, Java und ostwärts die Sumba, die Zentralmalayen auf Selébes und Flores, die Ostmalayen auf den östlichen Inseln von Timor die zu den Molukken und endlich die Nordmalayen auf den Philippinen, den Joló-Inseln und Palawan. Im allegemeinen wird die Mischung mit negroiden Elementen um so größer, je weiter man nach Osten vorschreitet, aber im einzelnen sind wieder große kulturelle Unterschiede vorhanden. So umfassen die Westmalayen nicht nur die hochstultivierten Javaner, sondern auch die reinen Naturvölker der Gaju und Batak auf Sumátra, der Dayak und anderer auf Bórneo. Auf den östlichen Inseln wohnen als ein tieser stehender Stamm die Alfuren oder Arasura in kleinen Dörsern, teils Jägernomaden in den Wäldern, mit spärlicher Kleidung, teils Ackerbauer auf Sago und Mais, mit ansehnlichen Häusern, aber merkwürdigerweise ohne Weberei und Töpserei, auf Sumatra stellt das Volk der Kubu im Gebiet von Palembang anscheinend eine Ursorm dar.

Die Zahl der Malayen beträgt etwa 45 Millionen, davon auf Java und Madura allein gegen 29, auf den Philippinen 7, der Sumátragruppe 3,4, Celébes 2, Bórneo 1,3, den übrigen Inseln 2,2 Millionen. Dazu kommen seit früher Zeit Indier, die ihre Kultur,

Sübafien. 269.

Aunst und Meligion mitbrachten, heute aber kaum 10,000 Köpse zählen; ferner Araber, heute auch nur 24,000, die seit dem Mittelalter den Handel auf den westlichen Inseln in Händen hatten, und denen der Archipel den Islam verdankt. Chincsen leben meist als Händler, Kaufsleute, Handwerker in den Städten, auf allen Inseln, auf den Zinninseln auch als Bergleute, im ganzen jest gegen 500,000, wachsen aber rasch an Zahl. Die Zahl der Europäer und Amerikaner beträgt kaum 100,000, nämlich 76,000 Niederländer im niederländischen Teit des Archipels, und eine umbekannte Zahl von Spaniern und Amerikanern auf den Philippinen; der Rest besteht aus Angehörigen anderer Bölker, darunter in NiederländischsIndien rund 1200 Deutsche. Die Bolksdichte erreicht im ganzen Archipel 22,7, in NiederländischsIndien 24,7, auf den Philippinen 25,8, aber auf Java 218, Bali und Lombok sast 100, dagegen auf den Molukken und Börneo kaum 2, auf Sumátra 7, auf Celébes 10, auf Timor 16. In Java allein leben 74,6 Prozent der gesamten Bevölkerung des Malanischen Archipels.

Heute gehört ber ganze Archipel ben Europäern und Amerikanern. Zuerst suchten seit 1510 die Portugiesen und Spanier Einsluß auf dem Malayischen Archipel zu gewinnen, und letztere haben die Philippinen von 1520—1898 ziemlich ungestört besessen. Die Portugiesen mußten aber um 1600 den Niederländern weichen, nur Timors Osthälfte und Kambing sind portugiesisch geblieben. Seit dem Jahre 1880 nahm Großbritannien Nordborneo in Besit, und 1898 eroberten die Amerikaner die Philippinen. Diese Mächte teilen sich daher wie solgt in den Malayischen Archipel:

|                         |           |     | DRilomeie | r      |        | Einwohner        |        | Vollsbidite | 4 |
|-------------------------|-----------|-----|-----------|--------|--------|------------------|--------|-------------|---|
| Riederländisch - Indien |           |     | 1 520 628 | (74,61 | Proz.) | 37 494 000 (81,5 | Proz.) | 24,7        |   |
| Britisch - Borneo       |           |     | 204860    | (10,05 | = )    | 678000 ( 1,4     | 7 - )  | 3,3         |   |
| Portugiesisch - Timor . |           |     | 16248     | ( 0,8  | - )    | 200000 ( 0,4     | 3 = )  | 12,3        |   |
| Die Philippinen (amer   | ikanisch) |     | 296310    | (14,54 | - )    | 7635000 (16,6    | * )    | 25,8        |   |
|                         | Zusam     | men | 2038046   | (100   | Proz.) | 46000000 (100    | Proj.) | 22,0        | _ |

Wirkschaftlich sind die malanischen Inseln sehr ungleichmäßig entwickelt. Einige von ihnen, wie die stüdlichen Molukken, große Teile Borneos und viele der sogenannten kleinen Sunda-Inseln, geben bisher nur einen ganz geringen Ertrag, andere, wie Sumátra, die Banda- und Amboinagruppe, die nördlichen Molukken, die Philippinen, sind wegen ihrer vorzüglichen, teilweise auf sie kast beschränkten Erzeugnisse, wie Hank, Muskatnüsse, Gewürznelken, bekannt, und Java ist das Musker einer hochentwickelten blühenden tropischen Pflanzungskolonie. Iedenfalls aber sind alle malanischen Inseln in erster Linie Pflanzungskolonien, der Ackerbau ber bei weitem wichtigste Wirtschaftszweig; 1902 kamen von der Ausfuhr 86 Prozent auf Ackerbauprodukte.

Die Bevölkerung baut von einheimischen Pflanzen überall Neis, daneben Bataten und Früchte, wie Mango, Durian (Anona muricata), Mangistane (Garcinia mangistan), Agrumen, Melonen und Bananen. Im Osten kommen dazu der polynesische Brotsruchtbaum (Artocarpus incisa), Taró, Pams und die hier den Neisbau ersehende Sagopalme (Metroxylon sagus), doch werden Reis wie Sago nur in geringen Mengen ausgeführt. Andere Palmen von Nutwert sind die Rokospalme (Ropra und sonstige Kokosnusprodukte), die die Betelnuß liefernde Arekapalme (Areca catechu), die Vorassuspalme für den Palmwein; die Betelnuß wird zusammen mit dem Blatt des Betelpsessers (Piper betle) gekaut. Zu den wichtigsten Gewürzen gehören der rankende Pfesser (Piper nigrum), der Zimtbaum, Ingwer, Kardamum, der Kampferbaum und als berühmteste Erzeugnisse der Molukken der

270 Afien.

Gewürznelkenbaum (Caryophyllus aromaticus) auf Amboina und der Muskatnußbaum auf den Banda-Inseln. Lon Gespinstpflanzen ergibt die Musa textilis den Manilahans, der melanesische Seidenbaumwollbaum (Eriodendron- und Bombax-Arten) die Seiden- baumwolle, Kapok; auch kommen Jute und Baumwolle fort.

Wichtiger sind die eingeführten Pflanzen geworden. Gerade sie werden recht eigentlich in den Pflanzungen gezogen und liesern die Stapelartisel, haben aber im Lause der Zeit
gewechselt. Bald nach Beginn der niederländischen Kolonisation ließ die Regierung Zucker,
Kaffee, Tabak und Indigo andauen, wozu die Eingeborenen gegen geringe Bezahlung verwendet wurden. Dieses "Kultursteelsel" genannte System hat sich nur noch auf Sumatra und
Java für den Andau von Kaffee gehalten. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war
Kaffee der wichtigste Ausschhrgegenstand der niederländischen Inseln, jeht sind es Zucker und
Tabak; ebenso sind an die Stelle von Indigo und Pfesser jeht Kopra, Tee, Chinarinde und
Guttapercha getreten; Psesser, Muskatnüsse, Indigo und Kapok stehen gegen alles Genannte zurück, Kakao hat sich nicht recht eingebürgert, Mais wird nur stellenweise gepflanzt, dagegen kommt Mohn aus. Für die Ausschrist die Reihensolge der Ackerbauprodukte in Riederländisch-Indien: Zucker, Tabak, Kassee, Kopra, Tee, Chinarinde, Guttapercha, Psesser, Meis,
Muskatnüsse, Indigo. Aus den Philippinen wurde in ähnlicher Weise der Tabak durch den Hans
zurückgedrängt, und auch hier kam Kopra stark empor, während die Zuckerausschufr zurückging.

Der Wald liefert Harze: Dammarharz, Kopalharz, Benzoeharz, Gambir, ferner Kautschuf und Rotang, die Viehzucht Säute, der Bergbau außer Zinn (34 Millionen Mark) von Riouw, Bangka und Billiton neuerdings namentlich Petroleum (31,6) aus Sumatra und Java fowie Rohlen von Sumátra und Vórneo, endlich Gold aus den Flüssen von Vórneo. Die Industrie produziert Scilerwaren, Zigarren, Zigaretten und Hüte, besonders auf den Philippinen. Der Handel des ganzen Archipels war 1904 auf fast 1310 Millionen Mark zu veranschlagen, wovon auf die niederländischen Inseln 830, auf die Philippinen 231, auf Britisch=Borneo 471/2 kamen, und von den 830 auf Java und Madura allein 502,8 Millionen Mark. Die Ausfuhr überwiegt nicht nur allgemein mit 632 gegen 475, sondern auch im niederländischen Anteil mit 477 die Einfuhr von 353,3 Millionen Mark. Die wichtigsten Ausfuhrerzeugnisse Nieberländisch-Indiens sind (in Millionen Mark): Zuder (143), Tabak (74,8), Raffee (35), Binn (34), Petroleum (31,6), Kopra (22,1), Tee (12), Chinarinde (12), Gummi (11,2), Guttapercha (10,2), Pfeffer (9,4), Reis (8), Notang (6,65), Häute (6,46), Muskatnuffe (5,57), Indigo (3,56). Eingeführt werben besonders Baumwollwaren, Reis und andere Nahrungsmittel. Der Schiffsverkehr betrug 1901: 5,852,000 Tonnen, das Gifenbahnnet Niederländisch-Indiens 2400, das Staatstelegraphennen 9930 km.

## b) Die einzelnen Jufeln.

Die Sumafragruppe besteht aus Sumatra (434,096) und Nebeninseln (42,275 qkm), wovon 13,852 auf die westliche Reihe, 28,277 auf die östliche, 146 auf die Inseln der Sundaftraße kommen. Die westlichen Inseln sind Simeulu, Rias, die Mentaweigruppe, Pulo Engano und andere, meist von Riffen umgebene, bis 700 m hohe, bewaldete, wirtschaftlich noch unwichtige Teile einer der Achsenichtung Sumatras folgenden tertiären Bergkette. Die West-küste Sumatras ist bald sandig und flach, bald steil und schroff, überall aber bewaldet und hier und da von den lichtgrünen, die Dörfer umgebenden Reisseldern belebt. Das Gebirgs-land besteht aus einem Grundgebirge von Gneis und Glimmerschiefer sowie paläozoischen

Südasien. 271

Grauwackenschiefern und Quarziten, bas vor bem Karbon gefaltet und von Graniten burchfett, bann aber nach Bolz im Karbon wieder bis auf die Granitkerne abgetragen wurde. Es folgen bann Ablagerungen aus dem Karbon, dem Perm und der Trias, mit Intrufionen alter Eruptivgesteine Im jüngeren Mesozoikum wurde der Numpf in Schleppbogen nach Süden vorgeschoben, doch besteht nach Bolz ein Unterschied zwischen Nord- und Südfundtra. Der Norden, etwa bis  $100^{\circ}$  D. L., hat mehr älteres Gebirge, der Süden mehr jungvulkanische Gesteine. Ersterer setzt sich aus vier Gebirgsbögen zusammen: dem Gajobogen, dem Batakbogen, dem Tapanulibogen und dem Padanger Bogen, der Süden aus dem Korintzibogen und dem schlichen. Der ältere Bulkanismus durchbrach das ganze Gebirgsland, der jüngere nur das innere Kettenspstem. Daher liegen die setzt noch tätigen 5 Vulkane alle auf der östlichen Kette, die 54 erloschenen auch auf der westlichen.

Unter den Einzellandschaften ist Atjeh oder Atschin die nördlichste, im Norden kann 2000 m, im Süden aber im Sinobong oder Gunung Luse 3700 m hoch. Dann solgt das 900 m hohe Hochland am Todasee (1300 qkm) im Gebiete der Batak und gegen die Witte der Insel zu das Padanger Oberland, ein großes Längstal mit Seen und Lulkanen, darunter der Merapi (2900) und der noch tätige Korintji (3800 m). Südlich des Korintji verschwindet die Ostkette, und es bleibt allein die Westkette mit den zurzeit nicht tätigen Lulkanen Dempo (3120), Kinggit (2720) und anderen sibrig. Ihre Fortsehung sinden diese Lulkanderge in den Inseln der Sundastraße, von denen der Krakatau (816 m) 1883 jenen berühmt gewordenen Ausbruch hatte.

Nach Often fällt bas Gebirgsland zum Tiefland ab, bas im wesentlichen ein Erzeugnis ber Flüsse ist. Diese brechen in Quertälern aus dem Gebirge hervor und überschütten die Sbene mit ihren Sedimenten. Die bedeutenbsten sind die südlichen, der Musi, der Bari und der Indragiri, die nördlichen sind kürzer. Daher hat das Tiefland im Süden eine Breite von 300—400, im Norden nur von 100—200 km; seine Höhe erreicht nahe dem Gebirge 200 m, seine Obersläche ist mit Sümpsen und Wäldern bedeckt. Mächtige Deltabildungen schieben sich gegen die Straße von Malakka und die Insel Bangka vor.

Die Inseln östlich von Sumatra sind die Reste eines alten Schiefergebirges, bas die Fortsehung der Malayischen Halbinsel bildet; sie bestehen aus steil gestellten paläozoischen Quarziten, Schiesern, Kalksteinen und sind von Graniten durchseht, auf Billiton auch von Diabas und Diorit. An diese alten Gruptivgesteine ist das Zinn gebunden, dessen reiches Lorstommen den Inseln Bangka und Billiton den Namen der Zinninseln mit Recht verschafft hat, und das in Bergzinnlagern und Seisen gewonnen wird. Die Höhe dieser Inseln beträgt bis zu 700 m auf Bangka (11,342 qkm), 510 auf Billiton (4594 qkm), 1190 m auf Lingga.

Sumatra hat auf 479,231 qkm 3,404,000 Einwohner, also eine Volksdichte von 7, boch sind die Waldwildnisse des öftlichen Tieflandes nur von 2, die Westseite bagegen von 19 Menschen auf 1 qkm bewohnt. Auf die Westseite kommt nahezu die Hälfte der Bevölkerung, 1½ Millionen, und von diesen sitt wieder der größere Teil im Padanger Oberland. Von den 160,000 Chinesen bewohnt die Hälfte das öftliche Tiefland, vier weitere Zehntel die Zinninseln, der Rest den Westen, während von den 5550 Europäern 56 Prozent im Westen wohnen, von den 2700 Arabern mehr als zwei Drittel im Tiessande von Palembang. Die Siedelungen sind im ganzen wenig volkreich. Im Norden spottet Atzeh seit über 30 Jahren der Bemühungen der Niederländer, die Eingeborenen niederzuwersen; Hauptort ist hier Kota Radja, Haupthasen Sabang. Im Westen liegen einige Pfesserhäfen und der Hauptsit der

272 Affien.

Weißen, Padang, mit 35,000 Einwohnern, darunter 1650 Europäer, während das 1685 bis 1824 britische Bengkulen weniger gebeiht. Der Hauptplatz des östlichen Tieflandes ist Paléms bang mit 54,000 Einwohnern, aber nur 250 Europäern, an der Wurzel des Musideltas, mit lebhastem Handel, der meist in den Händen der Araber und Chinesen ist. Im nördslichen Teil des Tieflandes sind Deli und Medan Mittelpunkt der bedeutenden Tabakkultur.

Wirtschaftlich beginnt die Insel sich erst zu entwickeln. Um wichtigsten ist der Andau von Tabak um Deli, mit einem Aussuhrwert von 15 Millionen Mark im Jahre; dann der Kasseebau im Westen, zum Teil auch im Osten um Palembang, mit einer Ernte von 11 Millionen kg. Weiter sind wichtig: Zucker und Neis im ganzen Lande, Pfesser im Norden, endlich Gewürznelken, Muskatnüsse, Vetelnüsse, Kopra. Der Wald liefert Kampser, Rotang, Kopra und Guttapercha, die Biehzucht Häute, der Vergbau Kohlen aus den Ombilienseldern im Padanger Oberland, Petroleum vom östlichen Tieflande und Jinn von den Zinninseln. Eisenbahnen zu bauen hat man angesangen.

Nava nimmt allein 121,622 qkm, mit Madura, ben kleinen Inseln in der Sundasstraße, mit Nusa Barong, Karimon Java, Bawean, Sapudi, Nahas und Kangean zusammen 131,508 qkm Fläche ein. In Java sett sich wahrscheinlich das Grundgebirge Sumátraß sort, aber nur auf Karimon Java stehen paläozoische Kieselschieser an, wie auf Bangka; Karimon Java ist daher ein Ausläuser des Gebirgsastes der Malayischen Haldinsel. Die ältesten Gesteine der Hauptinsel stammen erst aus der Kreidezeit, grüne Schiefer, Serpentin, Chlorits und Glimmerschieser, die von Gabbro, Diabas und Quarzporphyrit durchbrochen werden. Sehr ausgedehnt sind tertiäre Ablagerungen, und zwar eozäne Quarzsandsteine, Tone, Nummulitenkalk und Mergel mit Kohlenközen, und miozäne Breccien, Konglomerate, Sandsteine, Tone, Kalksteine, meist Meeresbildungen. Java ist also eine sehr junge Insel.

Den größten Einfluß auf die Gestaltung Javas hat aber der Bulkanismus gehabt. Seit dem Ente des Eozän oder Oligozän haben mächtige Ausbrüche von Basalten und Ansbesten in Form von Decken und Sinzelbergen stattgefunden, die Haupttätigkeit fällt aber in das Quartär. Andesit, Basalt, Leuzit und auf Bawean Phonolith, serner Obsidian und Bimsestein sind die wichtigsten vulkanischen Gesteine, Asche, Sand, Laven und Blockselber sowie große Lavaströme sind ganz allgemein. Die Bulkane liegen auf mehreren parallelen Linien, die in der Längsrichtung der Insel verlausen, serner auch auf Querlinien; sie haben meist die Form abgestumpster Acgel mit tiesen Sinsturzkesseln. Man zählt ihrer 121, von denen aber in historischer Zeit nur 14 tätig waren, gegenwärtig noch 5 tätig sind, der Semeru, Guntur, Lamongan, Kudat und Kelut, der letzte noch 1901. Erst durch tie vulkanische Tätigsteit ist Java im Laufe der Tertiärzeit aus einem Archipel zu einer geschlossenen Insel von 1000 km Länge und 55—200 km Breite zusammengewachsen, und erst sie hat ihr Gebirgsgepräge verlichen. Sind doch alle über 2000 m Höhe hinausragenden Berge Bulkane. Die Höhe entspricht jett mit 3670 m im Semeru ungefähr dersenigen der Bulkane Sumatras.

Ter Westen Javas hat größere Geschlossenleit als der Osten; er ist ein Bergland von über 300 m, mit einzelnen Hochebenen von sost 700 m Höhe, in denen Flüsse verlausen. Diese Ebenen bestehen meist aus Ausschüttungen der Bulkane und aus Flusanschwemmungen. Die Bulkane erheben sich von einer 600—1200 m hohen Basis zu mäßigen Höhen, der 1771—1832 tätige Gede zu 3020, der seit 1805 tätige Tjerimai zu 3080, der gefürchtete Gunung Guntur zu 2240 m Höhe. In der Mitte wird die Insel schmäler, die Bulkane erheben sich teilweize bereits unvermittelt aus der Ebene und machen daher größeren Eindruck,

Südafien. 273

bie Lanbschaft ist ein reizvoller Wechsel von Regelbergen, Felszacken, Flüssen, Hainen und Feldern. Die bekanntesten Bulkane dieser Abteilung sind der Slamat (3432 m), der 1846 sehr tätige Merapi (2875) und der Merbabu (3145 m). Im Osten endlich wird Java zunächst besonders breit, gegenüber Madura (470 m) wieder schmal, zugleich aber kaum 100 m hoch, so daß die hohen Bulkankegel um so mehr auffallen, wie der Lawu (3265) und der Naung (3330 m). Letzterer ist wie der noch 1885 tätige Semeru (3670 m) ein Doppelvulkan; tätig waren hier ferner der Lamongan (1640 m) 1883 und der Kelnt 1901.

Die Bevölkerung sitt auf Java außergewöhnlich bicht und meist auf bem Lanbe; bie Bolfsdichte erreicht im Durchschnitt 219, an einzelnen Stellen 300 und finkt jelbst im Inneren nicht unter 100. Neben fast 29 Millionen Malagen gibt es aber nur 62,500 Europäer, barunter 23,400 in ben fünf größten Stäbten, Chinesen in biefen 58,000, Araber 6065. Die meisten Fremben (33 Prozent) hat Batavia, die 1611 gegründete Hauptstadt des niederländischen Rolonialreiches, heute der wichtigste Handelsplat des Archipels, aber ohne guten Safen, mit 1800: 150,000, dann, nach Aufkommen von Singapur, 75,000, jest wieber gegen 120,000 Einwohnern, darunter 26,500 Chinefen und 9500 Europäern. Im Gebirge liegt 280 m hoch bas Sanatorium für Batavia, Buitenzorg, mit Villen und berühmtem Botanischen Garten. Weitere Hafenstäbte ber Nordfüste find Tscheribon und Samarang mit 84,000 Einwohnern, barunter 12,000 Chinesen und 3400 Arabern, und Surabaga, mit 149,000, 12,000, 7000 die wichtigste Stadt neben Batavia, größer als dieses, mit gutem Safen und sehr lebhaftem Sandel, der Sauptort des gangen Oftens. Un der Oftkufte ift Banjuwangi Rabelstation für Australien, an der Südfüste fehlen Städte fast vollständig, an der Westfüste lag bis 1883 Anjer, das dem Arakatau zum Opfer fiel. Gine besondere Stellung nehmen als Residenzen ber Fürstenländer (Vorstenlanden) Djocjakarta nahe der Sübkufte mit 60,000 Einwohnern (3800 Chinesen, 2200 Europäern) und Surakarta ober Solo im Zentrum ber Infel mit 109,000 (4500, 1370) ein; in beiden residieren noch die Herrscher ber beiden Scheinstaaten gleichen Namens. Im ganzen sind die größeren Siedelungen somit wenig volfreiche, großenteils der Javasee, also ber inneren Seite zugewendete Basenstädte.

Wirtschaftlich hat Java eine überaus große Blüte erreicht, ba die Niederländer von allen malanischen Injeln während bes 19. Jahrhunderts fie fast allein zu entwickeln bemüht gewesen sind. Heute wird die angebaute Fläche Javas auf 3,7 Millionen ha (28,3 Prozent der Gesamtfläche) geschätt, und schon Mitte des vorigen Jahrhunderts ergab die Infel riefige Ernten an Kaffee und Zucker, auch Indigo, geringere an Tee, Tabak, Zimt, Pfeffer, Baumwolle, Cochenille und Seibe. Seit 1880 hat auch die Kultur des Kaffces abgenommen, jo daß an der Spige der Ernte und der Ausfuhr heute Zuder steht, mit 1904: 1,080,000 Tonnen (auf 140,000 ha), die fast alle ausgeführt wurden. Dann folgt Kaffee, mit 1901: 38,17 Millionen kg, Tabak aus ben Fürstenländern und dem Often, die auch hauptsächlich ben Buder und den Kaffee liefern, mahrend der Westen der Sit ber Teefultur ift. Großen Aufschwung nahm auch die Gewinnung der Kopra (1902: 48 Millionen kg), der Chingrinde, besonders im Westen, und bes Guttaperchas, während ber Anbau von Pfeffer und Indigo zurückgeht. Neis wird auf der ganzen Infel gepflanzt. Weitere Erzeugnisse Javas find Rapot, Baumwolle, Harze, Rafao, Musfatnuffe, Erdnußöl, Arraf, Häute, Binn und Teatholz. Die Ausfuhr hatte 1904 einen Wert von 292,6 Millionen Mark, die Ginfuhr einen solchen von 210,2 Millionen Mark, bas find 58,9 und 60 Prozent des Gesamthandels. Das Gisenbahnnet umspannt jett die ganze Insel, der Schiffsverkehr ift stark.

Country

274 Afien.

Die kleinen Inseln östlich von Nava. Die sogenannten kleinen Sunda-Inseln im Osten von Java gehören zwei Bögen an, die als Sundabogen und Bandabogen bezeichnet werden können und kulissenatig nebeneinander verlausen, der erstere als Fortsetzung von Java und Sumátra von Bali bis Wetar, der letztere außerhalb des Sundabogens von Sumba und Rotti bis zu den Molutken. Der äußere Bogen scheint das Ende des alten Festlandes zu bilden, da er aus Schiefer und Granit, somit aus einem kristallinen Schiefergebirge ges bildet wird; der innere Bogen bagegen besteht sast nur aus Tertiär und jungen Eruptivzgesteinen, die auch noch tätige Bulkane tragen.

Der Sundabogen. Bali hat 5400 gkm, 715,000 Ginwohner und die Bolfsbichte von 132, ift also noch fehr bicht bevölkert. Die aus tertiären Sedimenten und dem Bulkan Agung (3200 m) zusammengesetzte Ansel ist reich an Reis, Rokospalmen, anderen Fruchtbäumen und Bieh, führt Kaffee und Bieh aus, hat aber keine Ortschaften von Bedeutung. Auf Bali hat sich der Brahmaismus erhalten. Lombok jenseits der tiefen Lombokstraße hat 5435 akm, also eine ähnliche Kläche wie Bali, auch eine ähnliche Gestalt und ziemlich benselben Bau; Tertiär und ein hoher Bulkan, Rendjani (3780), seben es gleichfalls zusammen. Lombok hat nur 327,000 Einwohner, also nur noch die Bolksdichte von 60, die freilich gegen= über ben folgenden Inseln noch immer hoch ift. Die Insel trägt Reis, Tabak, Mais, Dams, Bohnen, Zucker, Bataten. Größere Siedelungen fehlen. Auf Sumbawa (13,980 gkm) hat ber Bulkan Tambora 1815 einen furchtbaren Ausbruch gehabt und ist seitbem auf 2760 m Höhe gefunken, die Infel hat nur 150,000 Einwohner, also die Volksbichte 11, und keine Orte von Bebeutung; die vorhandenen liegen wie in Java an der Nordseite. Neben Sumbawa liegt der Bulkan Api (1885 m). Flores (15,610 gkm) enthält ein Gebirgsland von 1000 m Höhe und eine ganze Anzahl von Bulkanbergen von 1450—2500 m Höhe an der Sübseite. Die Einwohnerzahl von 250,000 ergibt eine Bolksbichte von 16, aber Ortschaften von Wichtigkeit fehlen, und die niederländische Herrschaft über die kleinen malauischen Fürstentümer und die wilden Bergstämme steht auf sehr schwachen Füßen. Die letten Inseln Adunara (1495), Solor, Lomblem (1638) und Pantar (976 m Höhe) bieten nichts Bemerkenswertes.

Der Bandabogen beginnt mit Sumba, Tjendana oder der Sandelholzinfel (11,080 gkm), einer nur 700 m hohen Insel aus altem Schiefer, Granit und Diabas, beren Bobenschätze aber noch brach liegen und deren 200,000 Bewohner (Bolksdichte 18) meist auf bem Lande sipen. Über Sawu, Notti und Saman wird Timor erreicht, eine 30,925 gkm große Insel mit archäischem Grundgebirge und einem sedimentären Deckgebirge, Ralksteinen, Sandsteinen, Schiefern des Perm, der Trias, des Jura und der Kreide, durch die Diorit und Serpentin gedrungen sind; auch Tertiär kommt vor, aber jungvulkanische Gesteine fehlen ganz. Die Insel weist aber boch Berge von 2400—2600 m Höhe auf, während bas sie fast ganz er= füllende Bergland sonst nur 900—1500 m hoch ist; die Formen sind fanst. Klimatisch und in seiner Pflanzenwelt ein Übergangsgebiet zwischen dem westlichen Teil des Archipels und Australien, ist Timor auch ethnographisch als Zwischenglied zwischen ben westlichen und den östlichen Malagen befannt, bazu politisch gespalten. Den Often, mit Kambing 16,300 akm und 200,000 Einwohnern (Bolfsdichte 12), haben die Portugiefen behalten, den Westen, mit Rotti 19,150 qkm und 290,000 Ginwohnern, besigen seit 1769 bie Niederländer. Die gange Insel hat also 490,000 Einwohner. Sie liefert Sandelholz, Wachs, Schildpatt und Vogels nester zur Ausfuhr, auch gedeihen Weizen und Kaffee, aber die Kultur ist bisher gering. Niederländischer Hauptort ift Aupang (6700), portugiesischer Dehli oder Dilly.

Sübasien. 275

Bon Timor aus zieht ber Banbabogen in drei konzentrischen Halbkreisen weiter, ähnlich wie die Antillen und die Riukiu-Inseln. Der äußeren Reihe gehören an die Tenimbers oder Timorlautinseln (5500 qkm) aus kristallinem Kalk und Dolomit, tertiärem Kalkstein und jungem Korallenkalk, 600 m hoch, mit 25,000 Bewohnern von stark papuanischer Mischung und der Bolksdichte 5. Ferner die Kei-Inseln (1500 qkm), die über einem Grundgebirge älterer Gesteine einen tertiären Mantel, jungvulkanische Bildungen und Korallenkalk tragen, 600—900 m Höhe erreichen und von Wald bedeckt sind. Sie werden von 22,000 Papuas, Bandanesen, Chinesen, auch Europäern bewohnt, erzeugen Mais, Bataten, Sago, Kokosnüsse, Bandanesen, Pams und Teakholz und haben die Bolksdichte 15.

Die mittlere Neihe enthält viele kleine Inseln, wie Kisser (245 m), die Lettigruppe, die Babbergruppe (900 m), und kleinere, wie Tjoor, Tiur oder Tuur, die sich dis zur Molukkensinsel Serang hinziehen. Die Neihe besteht aus Kalken des Perm, aus Gabbro, Serpentin, altem Schiefer, Eruptivgesteinen der Kreide und aus Korallenkalk. Sie führen Sago, Trespang, Schildpatt, Segelmatten, Muskatnüsse, Kokosnußöl und Fische nach Ternate aus.

Die innere Reihe zieht von Mor ober Ombai bis zu den Banda-Inseln, besteht auf Ombai (1850 m) aus alten Schiefern, Melaphyren und tertiärem Kalkstein, auf Wetar (1340 m) aus Diabasen, in den kleineren Inseln, wie Romang, Dammer (950 m), Tiouw (600 m), Nila, Manuk, mehr aus jungvulkanischem Gestein. Vor dem südlichen Ende der Reihe liegt der Gunung Api (420 m), am nördlichen ein anderer Gunung Api (583 m) der Bandagruppe (42 qkm). Diese ist wegen ihrer Muskatnußpflanzungen berühmt und hat daher bei 9400 Einwohnern die hohe Volksdichte von 224.

Die Molukken und die Sula-Inseln. Unter dem Namen Moluffen versicht man die Inseln nördlich der Bandagruppe, nordwärts bis Morotai, im Osten bis 135° D. L., im Westen bis zur Sulagruppe. Mit dieser haben die Molusten 61,270, ohne sie 55,741 gkm Alache. Sie zerfallen in brei Gruppen, eine fübliche, eine mittlere und eine nördliche; die beiden ersteren sind die Fortsetzung des Kopfes von Neuguinea, somit im Walayischen Archipel ein fremder Bestandteil, die nördliche gehört wahrscheinlich zum Gebirgsast ber Philippinen und auch zur Cordillere von Neuguinea. Die fübliche Gruppe hat 28,910 gkm Räche; fie umschließt die Saparna: und Amboinagruppe (1542), die Seranggruppe (17,658) und bie Burugruppe (9710 gkm), nimmt also etwa bie Hälfte ber Gesamtfläche ber Moluffen ein. Amboina besteht aus Granit und Eruptivgesteinen der Areide sowie Korallenkalk, hat 1300 m Höhe, mit ber Saparuagruppe eine Bevölkerung von 105,500 Einwohnern und eine Volksbichte von 68; ihr Hauptort Amboina (8000 Ew.) ist ber wichtigste Handelsplat im Often des Archivels. Serang ober Ceram (17,658 akm) und Burn (9710 akm) bestehen vorwiegend aus fristallinen Schiefern und Kalksteinen, die Gipfel dort mit 2960, hier mit 2600 m Sohe. Sie find beibe von bichtem Walbe bedeckt und schwach bewohnt. Serang hat 67,000, Buru nur 15,000 Bewohner, jenes die Bolksdichte 3,8, dieses 1,5. Bon den tiefstehenden Eingeborenen werden Sago, Pfeffer, Buder, Früchte, Rofosnuffe, Raffee und Rafao angebaut und von Serang Sago ausgeführt. Ortschaften von Bebeutung fehlen.

Die mittlere Gruppe besteht aus Groß-Obi oder Ombirah (2464 qkm), Gosse und kleineren Inseln, im ganzen 2769, und den Sula-Inseln Mangoli (1632) und Talibau (3025), zusammen 5529, im ganzen 8298 qkm Fläche. Sie sind aus archäischen Gesteinen, aber auch aus Jura zusammengesetzt, enthalten waldreiche Gebirge von 1500 m Höhe und werden von Alfuren bewohnt. Die nördliche Gruppe hat zur Hauptinsel Halmahera (17,998), neben

2,000

276 Affien.

Batjan (2367), Morotai (1647) und ben kleineren Ternate (137), Tibore (108), Makjan (68), zusammen 24,020 qkm. Die größeren unter ihnen bestehen aus alten Eruptivgesteinen der Kreide, besonders aus Gabbro und Serpentin, aber auch aus Gneis, Strahlsteinschiefer und wieder aus tertiären Kalken sowie jungen Korallenkalken und erreichen 1673 m und zwar auf Halmahera. Die kleineren sind teilweise hohe Vulkanberge, wie Ternate (1720 m), Tidore (1580 m), Makjan, Botir und Batjan (2180 m). Diese kleineren vulkanischen Inseln vor allem sind der Sitz der Gewürzkulturen, besonders Ternate, aber sie haben nicht mehr das Monopol. Ternate ist denn auch die bestbewohnte Insel; der Hauptort hat 3000 Einwohner, die Volksbichte beträgt auf Ternate und Tidore zusammen bei 30,000 Einwohnern 122. Im ganzen haben alle nördlichen Inseln 175,000 Bewohner und eine Volksdichte von 7, die gesamten Molukken aber bei 61,270 qkm eine Einwohnerzahl von 360,000, also eine Dichte von 5,8.

Celebes bebeckt eine Fläche von 179,416, die Celebesgruppe 196,428 qkm; man rechnet zu ihr den Banggai=Archipel (3216), die Togianinseln (844) im Osten, die Sangirinseln (1056) und die Inseln vor der Minahassa (200) im Norden, Selajer oder Saleijer, die Inseln im Südwesten (899) und die Inseln im Südosten (9582 qkm).

Diese Nebeninseln setzen Celebes in allerlei Beziehung zu den Nachbarinseln, im Norden zu ben Philippinen, im Often zu Neuguinea, im Südosten und Süben zu den kleinen Sunda-Infeln. Bielleicht treten von allen diefen Gebieten her einzelne Gebirgsäste in die Insel hinein und haben Unzusammengehöriges verbunden. Darauf, daß die einzelnen Teile von Celébes erst spät miteinander verknupft worden sind, weist unter anderen die eigenartige Berteilung ber Tierwelt hin. Celebes besteht bementsprechend aus recht verschiedenartigem Material. Gneis und Glimmerschiefer finden sich als Urgebirge in der nördlichen und der südlichen Halbinfel, wo der Latimodjong 3300 m Höhe erreicht, paläozoische Kalksteine und Quarzite begleiten sie, und auch Eruptivgesteine find häufig, z. B. in der nördlichen halbinfel biejenigen ber Kreibeformation: Serpentin, Peribotit, Diorit, Granit. Sehr bezeichnend tritt ferner bie Tertiärformation auf, nämlich mit Nummulitenkalk, rotem Ton und neogener Molasse. Bon Bulfanen erheben fich im Guben, öftlich von Makaffar, ber 3075 m hohe Bik von Bantang ober der Lampo Battang, jowie der 2300 m hohe Bowonglangi, dann aber ift die Spite der nörd= lichsten Halbinsel, die Minahassa (Tajel XX4, bei Seite 255), burch und burch vulkanisch, wenn auch der höchste Bulkan, Rlabat, nur 2030 m erreicht. Bon hier zieht eine Bulkanreihe burch die Sangirinfeln mit dem Gunung Api (1800 m) zu den Philippinen hinüber. Reich ift Celebes an größeren Landseen, die wie der Possosee (300 m tief) und der Matannasce (500 tief) zum Teil bis unter den Meeresspiegel hinabreichen. Sie liegen in den schmalen, reich bewäfferten Ebenen, aber zur Ausbildung größerer Fluffe kommt es nicht.

Die Bevölkerung bes Inneren ist nur nominell der niederländischen Regierung unterworsen, nur an den Küsten erkennt sie beren Herrschaft meistens an. Auf 185,194 akm hat die Gruppe ungefähr 2 Millionen Einwohner, die Volksdichte beträgt daher etwa 11, aber zu europäischer Kolonisation ist es eigentlich nur an zwei Stellen gekommen, im Norden in der Minahassa um den Hauptort Menado (9000) und im Süden um den Haupthasen des mittleren Teils des Malayischen Archipels, um Makassar (22,000 Ew.), eine Gründung der Portugiesen von 1525. In der Umgebung dieser Städte ist die Volksdichte denn auch weit höher als der Durchschnitt, nämlich etwa 30—50, ähnlich auf Saleizer und den Sanzirinseln. Wirtschaftlich hat Celébes bisher erst geringe Fortschritte gemacht, doch sind die Kasseepslanzungen, besonders um Menado, zu hoher Blüte gelangt, da der Kassee von Selebes

Sübafien. 277

von berselben Güte ist wie ber von Java und Sumátra; außerdem werden Tabak, Baumwolle, Rokospalmen und Fruchtbäume angepflanzt, von den Eingeborenen Zuckerrohr, Reis und Bataten. Der Wald liefert in steigendem Maße Kopra und Guttapercha, auch Ropal und Bambusrohr, die Industrie Kokosöl, die Fischerei Fische und Perlmutter, die Viehzucht Häute. Der wichtigste Handelsartikel ist Kassee.

Borneo ist nach Neuguinea die größte Insel der Erde; sie umfaßt mit allen Küsteninseln, besonders der Natunagruppe, 753,794 qkm und ist auch wenig gegliedert, vielmehr unter dem Aquator sowohl wie auch im Meridian von Bandjermasin je etwa 1000 km breit.

Wahrscheinlich treffen sich in der Insel zwei große Gebirgsbögen, zwischen denen eine trennende Masse liegt. Der südöstliche ist bas aus fristallinen Schiefern, Gabbro, Diabas= porphyrit, Serpentin gebildete Meratusgebirge (1950 m), bann folgt eine archäische Scholle, ein Granitvorland, mahrscheinlich ein Senfungsfeld, bas zum Teil bereits unter bas Meer getaucht ist, da die Natuna-Inseln dazu zu gehören scheinen. Über dieses Senkungsseld hat ber Barito seine Sinkstoffe geschüttet; wo aber biese fehlen, wiegen tertiäre Ablagerungen vor, grafige, öde Hügel, während nach dem Inneren zu Wald folgt, der in der Trockenzeit das Laub abwirft. Der Barito und ber bei Samarinda mundende Autei oder Mahakam find bis weit ins Innere gut schiffbar, aber ber bei Pontianak mundende Kapuwas hat Stromschnellen, obwohl auch er in einem Senkungsfeld fließt und die nahe seinem Oberlauf befindlichen Scen faum 50 m hoch liegen. Zu beiden Seiten dieses Senkungsfeldes ragt das Gebirgsland von Nord = und Westborneo auf. Zwischen bem Barito und bem Rapuwas besteht es aus alten Eruptivgesteinen, Granit und Porphyr, aus jungem Andesit und bessen Tuffen sowie aus Sandsteinen. Orographisch sind eine 1200 m hohe Tafel von andesitischem Tuff und mehrere Gebirgsketten zu unterscheiden, die im Radscha 2275 m Söhe erreichen, außerdem vulkanische Regelberge von nur 70--80 m Söhe, mit deutlichen Zeichen von rezenten Ausbrüchen.

Jenseits des großen Bruchseldes am Napuwas zieht die Cordillere von Nordborneo der ganzen Nordfüste entlang, ein gefaltetes Gebirge aus Schiefern und Gabbro, paläozoischen und jurassischen Kalksteinen und Sandsteinen sowie dem Granitstock Kinibalu (4175 m), dem höchsten Berge des Archipels, während die übrigen Teile der Cordillere 3000 m nicht übersichreiten; daher sind sie meist dicht bewaldet, nur der Kinibalu ragt in die Region der subsalpinen Savannen mit Erifazeen, Gräsern, Akazien und Rhododendren hinein. Sin großer Fluß, der Redjang, durchzieht die Landschaft Sarawak, der Cordillere fast parallel sließend.

Die Bevölkerung besteht aus den langschädeligen Dayak, einem Malayenstamm, der fast keine Bekleidung trägt, in Pfahlbauten wohnt, Reis baut, Jagd und Arieg, auch noch die Kopfjägerei betreibt, die Eisenbereitung kennt, und den wenig bekannten kurzschädeligen Taman, Punan und Kayan, ebenfalls Malayen. Seit 1600 besetzten die Niederländer das Land, stützten sich, um Psessenhalls Malayen. Seit 1600 besetzten die Niederländer das Land, stützten sich, um Psessenhalls utreiben, namentlich auf Bandjermasin an der Südztüste, das sie aber zweimal wieder ausgeben mußten, und haben auch heute die Kultur der Insel kaum begonnen. Seit 1877 bemühten sich die Engländer, zuerst die North Borneo Company, in Borneo sesten Fuß zu fassen, 1881 besetzten sie Britisch: Nordbörneo und Brunei, 1888 auch das seit 1841 von Engländern als Nadschas beherrschte Sarawak. Daher zerfällt Börneo setzt in folgende Abteilungen:

|                           |   |   |   | Rui | anı | me | 11: | 758,200     | 1808000    | 2,38        |
|---------------------------|---|---|---|-----|-----|----|-----|-------------|------------|-------------|
| Britisch - Borneo         |   |   | 0 |     |     | ٠  |     | 204860      | 678 000    | 3,3         |
| Niederländisch - Borneo . | • | • |   |     |     |    | ٠   | 553 340     | 1130000    | 2,0         |
|                           |   |   |   |     |     |    |     | Littlometer | Cinipogner | Bolloolalie |

278 Afien.

Rieberländisch=Borneo ist zurzeit so weit entwickelt, daß ber Wiberstand der Dayak als gebrochen angesehen werden dars. An Siedelungen gibt es nur einige Hafenstädte: Bandjermasin, mit 52,000 Einwohnern, darunter 2200 Chinesen, 880 Arabern und 530 Europäern, die größte Stadt Borneos an der Mündung des Barito; serner Pontianak, mit 20,000 Einwohnern, an der des Kapuwas, und Samarinda, mit 10,000, an der des Kutei. Das Junere hat fast gar keine Ortschaften. Wirtschaftlich fängt die Kolonie erst an zu blühen. Angebaut werden Reis, Zuckerrohr, Bataten und Fruchtbäume von den Eingeborenen, Pfesser, Baumwolle, Kassee und Kakao von den Fremden; dazu liesert der Wald Guttapercha, Bienenwachs, Holz und Bogelnester, die Fischerei Trepang, Schildpatt, Schildkröteneier, der Bergbau Kohlen im Mahakamgebiet, Gold in Westbörneo, Diamanten dei Martapura und Tjempaga in Südbörneo, endlich Petroleum am Barito. Ausgesührt werden Pfesser, Kassee, Tabak, Baumwolle, Guttapercha, Holz, Wachs, Wogelnester, Kohlen, Petroleum, Trepang, Schildpatt. Dampser besahren die Flüsse, Sisenbahnen sehlen noch völlig.

Britisch=Borneo sett sich aus vier verschiedenartigen Bestandteilen zusammen:

| Sarawał              | • | ٠ | • | • |   | 0 | ٠ | • | 103 221<br>21 000<br>80 561 | Einwohner<br>500000<br>10000<br>160000<br>8400 | Bollsbidste<br>5<br>0,5<br>2,0 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zuonan (Snjer, 1901) | ٠ | • | • | ۵ | • |   |   |   | 204860                      |                                                | 3,3                            |

Sarawak mit dem Hauptort Autsching (20,000 Ew.) hatte 1905 eine Aussuhr im Werte von 15,15 Millionen Mark, meist Pfesser, Sago, Guttapercha, Gold und Kautschuk. In Brunei ist Brunei Hauptort. Nordbörneo führte in demselben Jahre für 9,07 Millionen Mark aus, namentlich Tabak (5,3) und Holz (1), das in großen Mengen bei dem Hauptort Sandakan geschlagen wird, ferner Nohr, Fische, Kautschuk, Katechuk, Sago, Schwalbennester, Harze, Kampser, Wachs, Reis, Trepang; die Sinsuhr betrug 5,67 Millionen Mark. Die Insel Labuan endlich enthält den Haupthasen für die Aussuhr (3,14) von Kohlen, Victoria, und hat bereits eine Sizenbahnlinie von 23 km Länge sowie einen Schisserkehr von 1904: 312,000 Tonnen.

Die Philippinen. Die Philippinen haben eine Fläche von 296,310 qkm, etwas mehr als Italien. Die größten Inseln sind Luzon (108,882) und Mindanao (97,968), dann folgen in großem Abstande Samar (13,386), Panay (12,560), Paláwan (12,152), Negros (12,098) und Mindoro (11,073). Es lassen sich aber mehrere Gruppen zusammenfassen, nämlich die Luzongruppe (124,232), die Mindanaogruppe (101,829; ohne die Joló-Inseln 99,251), die Paláwangruppe (14,123) und die Bisanas, alle Inseln zwischen Luzon und Mindanao (zusammen 56,126 qkm).

Zwischen ben tiesen Meeresteilen ber Celébessee (bis 5100), der Sulusee (bis 4700) und der Chinesischen See (bis 4700) sowie dem offenen Großen Ozean (bis 6000 m) erheben sich die Philippinen als ein zerrissener Archipel, dessen Inseln sich von Süden nach Norden zusammenziehen wie die Strebepseilerwurzeln eines Baumes. Sie bestehen aus mehreren Gebirgsbögen. Der östlichste zieht von den Talautinseln nach Ostmindanao, der zweite von den Sangirinseln (1056 qkm) mit dem seit 1812 wieder tätigen Bustan Gunung Api (1800 m) nach Mittelmindanao, der britte über die Jolós oder Sulus Inseln (2578 qkm) und Basisan (1283 qkm) nach Westmindanao, Negroß und Cebú, der vierte von Nordbörneo

4.0 %

Sübasien. 279

über Palawan ober Paragua (2100 m) und die Calamianes nach Mindoro und Luzon. Alle diese Inselgruppen und Wögen sehen sich aus jungen Ablagerungen, zum Teil aus Serpentin sowie Basalt, zusammen und tragen Bulkane mit Ausnahme des westlichsten Bogens.

Die Hauptinseln enthalten ein Grundgebirge von Granit, Uncis, Talkschiefer, Serpentin und Gabbro, Diabas, Diorit auf Mindanao und Westluzon; darüber folgen Kalksteine und Kohlensandstein unbefannten Alters, ferner tertiäre, bis 1200 m Sohe auftretende Ralksteine mit Nummuliten und Rohle, 3. B. auf Negros und Cebu, und endlich ausgedehnte vulkanische Massen, aus denen sich Bulkane, barunter noch manche tätige, erheben. Drei Reihen Bulkane find zu unterscheiden, eine in Oftmindanao, Lepte und Südluzon, eine zweite in Mittelmin= danao, eine britte in Subwestluzon. Auf Mindanao, bas mehrere Gebirgszüge und bazwischen liegende Tiefländer mit wasserreichen Flüssen und Seen ausweist, erhebt sich der Bulfan Apo zu 3200 m, auf Negros ber tätige Canlaon ober Malajvina zu 2500 m. Cebú hat nur 600, Bohol 800, Lente 1200 m Sohe, aber auf Panan (2180 m) und Mindoro (2700 m) treten wieder ausgesprochene Hochgebirge auf. Die süböstliche Fortsetzung von Luzon, Camarines, trägt viele Bulkane, barunter ben 2530 m hohen Mayon oder Alban mit zehn Ausbrüchen im 19. Jahrhundert, Luzon im Süben ben aus drei konzentrischen Regeln bestehenden, 1864 noch tätigen Taal und eine ganze Reihe erloschene, zum Teil hohe Bulkanberge. Im übrigen wird Luzon, ähnlich wie Mindanao, durch Tiefebenen gegliedert, welche die Mitte der Insel einnehmen und die Sierra de Zambales (1840 m) mit Serpentin, Gabbro, Talkschieser, sowie die Cordistera del Norte (2260 m) im Westen von etwa 1200-1300 m hohen Gebirgen auf ber Oftseite trennen. Im äußersten Norden führt ber Bulkan Cagna (1200 m) über bie Juseln Babunan, Batang und Botel-Tobago nach Formoja hinüber.

Das Alima ist infolge ber Lage der Philippinen zwischen 5 und 20° N. B. durchaus tropisch, aber wegen der großen nordsüdlichen Ausdehnung doch verschiedenartig. Im Norden gibt es nur eine Regenzeit, im Süden zwei; auch die Verteilung der Niederschläge ist lokal sehr verschieden, je nach der Lage gegenüber den Gebirgen und den Winden. So ist das Innere Luzons ärmer an Niederschlägen als die Küsten, aber im ganzen ist die Niederschlagsmenge groß, auf Mindanao über 3800 mm. Vemerkenswert ist, daß die Ostseite meist regenreicher ist als der Westen, weil die Negen vielsach als Steigungsregen bei Passat fallen; daher hat die Ostseite der Inseln auch Winterregen, die Westseite Sommerregen. Häusig und von verheerender Wirkung sind die Taisune, besonders im September und Ostober.

|                      |  | Jahr  |       | Wärmster<br>onat | Unterschied | Mittlere Egtreme | Nieberschläge |  |
|----------------------|--|-------|-------|------------------|-------------|------------------|---------------|--|
| Manila (15 ° N. B.). |  | 26,40 | 23,40 | 28,20            | 4,80        | 36,1° und 16,3°  | 1920 mm       |  |
| Mohal (100 98, 29.)  |  | 25.90 | 24.50 | 27.00            | 2.50        | man a            | 1258 -        |  |

Die Pflanzendecke zeigt einen Übergang von Hinterindien zu den östlichen malayischen Inseln. Den Osten bedecken riesige tropische Urwälder mit Palmen und Lianen, im Westen erscheinen dagegen schon nordische Sindringlinge, wie die Kieser Pinus insularis, auf den Höhen eine alpine Flora. Die Tierwelt ist insular und eigenartig, insosern ganze Familien und Gattungen sehlen, die auf den malayischen Inseln vorkommen. Von Säugetieren gibt es nur zwei Arten Assen, Fledermäuse, Lemuren, Zibetkatzen, Hirsche, Wildschweine, Sichhörnchen, Mäuse und den Paradoxurus philippinensis; es sehlen aber Elesanten, Nashorn, Menschen affen. Merkwürdig sind auch der hohe Endemismus der Vogelwelt und die Hochgebirgsfauna von Luzon, nordische Bögel und Landschnecken sowie Nager von australischem Gepräge.

280 Afien.

Die Bevölkerung besteht im wesentlichen aus Malayen von besonderer Art. Die wichtigsten unter ihnen sind die Tagalen in Mittelluzon, Camarines und Mindoro. Außerdem aber zählt man noch 50 andere malayische Stämme, darunter die Igorroten auf Luzon, die Bisols und Bisayas auf den mittleren Inseln, und endlich leben negroide Stämme, die Aeta oder Negritos auf Luzon, Vicol, Panay und Negros, braune Wald- und Jägervölker, während die malayischen Stämme Ackerdau auf Reis, Bataten, Mais, Obstbau, serner Vichzucht, Jagd, Fischsaug und Schissahrt treiben. Dazu kommen seit dem Mittelalter Chinesen, in Manila allein 20,000, seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts Spanier, Neger, Indianer, Kaffern, neuerdings Amerikaner, deren 1904/05 allein 12,931 einwanderten. Groß ist die Zahl der Mischlinge zwischen Spaniern und Malayen.

Die Zahl ber Einwohner ber Philippinen ergab 1903: 7,635,000, barunter 650,000 unkultivierte Eingeborene. Davon kamen 3,800,000 auf die Luzongruppe, also ziemlich genau die Hälfte; 2,658,000 auf die Bisayas, 500,000 auf Mindanao. Am dichtesten bewohnt ist Cebú mit der Bolksdichte 77 (592,300), dann Bohol mit 70 (243,000), Panay mit 59 (743,600), Negros mit 38 (460,800), Luzon mit 35, Lepte mit 27 (357,650), Mindoro mit 17, Samar mit 15 (222,690), die Joló-Inseln mit 12 (32,000), endlich Mindanao mit 3. Die Bolksdichte der Gesamtgruppe beträgt 25,8.

Die Philippinen haben seit ihrer Entdeckung durch Magalhaes bis 1599 Spanien gehört, sind aber von diesem nach dem unglücklichen Kriege von 1898 an die Bereinigten Staaten von Amerika übergegangen. Durch Zusammenziehung der Bewohner in Dörfer hat die spasische Regierung die Entstehung größerer Siedelungen erst hervorgerusen, aber nur eine große Stadt hat sich gebildet, Manila auf Westluzon, mit 220,000 Einwohnern, mit starkem Handel und gutem Hasen. Alle übrigen Orte haben unter 40,000 Einwohner. Alls wichtiger Hasen kommt Io Io auf Panay empor; der Hasen von Manila, Cavite, ist durch die Seesschlacht vom 1. Mai 1898 berühmt geworden.

Wirtschaftlich find die Philippinen eine Ackerbaukolonie. Sie erzeugen Reis, Kokos= palmen, Bananen, Ananas, viele andere Früchte, Bataten, Mais, Nuka, Dams, Taró, Ge= muje, produzieren aber namentlich Hanf aus ber Musa textilis, Zuder und Tabak. Die drei letteren sind mit der Kopra die Hauptaussuhrartikel, da 1905 hanf 60, Zuder 15, Tabak und seine Fabrikate 7,4, Kopra 12,5 Prozent berselben ausmachten. Der hanf kommt besonders von den mittleren Inseln, Zucker von Negros, Tabak von Luzon. Kakao, Mais, Hirfe, Weizen bürgern fich ein, Indigo wurde feit langem in Südluzon gepflanzt, Kaffee aber wird feit 1896 kaum mehr ausgeführt. Die Viehzucht ist von geringer Bedeutung, ber Wald liefert Holz, der Berghau Gold, Rupfer, Blei, Schweselfies, Kohlen, aber für die Ausfuhr nur sehr wenig; die Industrie Matten, Gewebe, Stickereien aus Hanf, Baumwolle, Seide und Ananasfasern, namentlich aber Zigarren und Zigaretten, endlich hüte und Strohwaren; die Fischerei Fische, Schildpatt, Perlmutter, Trepang. Der Handel hatte 1904/05 einen Wert von 230,8 Millionen Mark, wovon 127,66 auf die Ausfuhr kamen. Diese sette sich zusammen aus hanf (78), Buder (19,44), Kopra (16,0), Tabak, Zigarren und Zigaretten (9,6), Strobwaren und hüten. Der Schiffsverkehr betrug 1904: 2,792,000 Tonnen, die Länge der Eisenbahnen nur 250 km.

# VI. Australien und Ozeanien.

Allgemeines. An die fübasiatischen Inseln schließt sich im Süben ein Teil ber Erdoberfläche an, ber mit feinem beständigen Wechsel von Land und Wasser offenbar eine Negion umfangreichen Zusammenbruches von Festlandsmassen bezeichnet. Gin verhältnismäßig fleines Festland und eine große Menge von Inseln, die von Westen nach Often im ganzen fleiner werben, bedecken einen Raum von der Größe Asiens, der sich von 113° S. & bis 109° W. L. und von 24° N. B. bis 55° S. B., also über 138 Längengrade und 79 Breiten= grade erstreckt. Das Festland hieß anfangs Neuholland, jest heißt es Australien. Für die Inselwelt sind verschiedene Namen in Gebrauch. Die vielen Inseln des östlichen Teiles nennt man allgemein Polynesien, die kleinen Koralleninseln des Nordwestens Mikronesien, die dunkel bewaldeten und von schwarzen Bewohnern bevölkerten größeren westlichen Inseln Melanesien; außerdem scheibet man die Neuseelandgruppe aus, mährend Tasmanien bem Festlande Australien zugesellt wird. Die Franzosen haben als Gesamtnamen für die Inselgruppen die Bezeichnung Dzeanien eingeführt. Dieser Name hat in Deutschland bisber wenig Anklang gefunden, foll aber hier für die gesamte Inselwelt angewendet werden. Der Name Auftralien bleibt dem Festland allein. Außerdem hat man vielfach den nordwestlich von Auftralien gelegenen Malanischen Archivel mit ben übrigen Inseln und Ländern ber Sübsee in Beziehung gesett und bas gesamte zerftückelte Land von Sumatra an über Auftralien und Melanesien bis Neuseeland als Australasien zusammengefaßt. Soll auch biese Gruppierung hier nicht zur Anwendung kommen, die malanische Inselwelt vielmehr zu Asien gerechnet werden, so läßt sich boch immerhin eine gewisse Berechtigung biefer Anordnung und dieses Namens nicht leugnen: ber Malanische Archivel und Melanesien berühren einander in der Tat räumlich und ihrer Natur nach so nahe, daß eine Trennung schwer ist.

Die Begrenzung Dzeaniens ist also nicht überall beutlich. Die Trennungslinie gegen Asien verläuft so, daß die im untiesen Meere zwischen Reuguinea und Australien gelegenen Aru-Inseln noch zu Dzeanien, die Kei-Inseln aber schon zu Asien gerechnet werden; ferner zählen wir die dem Sockel Neuguineas aufgesetzten Inseln Misol, Popa, Salwati, Waigen noch zu Dzeanien (s. S. 122). Im Norden folgt die Grenze zwischen den Bonininseln und den Marianen zunächst dem nördlichen Wendekreis; dann biegt sie nach Norden aus, um die zur Hawaiigruppe gerechneten Dzeaninseln mit einzuschließen. Im Osten sind die Nesvilla-Gigedos, die Clipperton- und Cocosinseln (s. Bd. I, S. 6 u. 7), die Galdpagos, San Felix, San Ambrosio und Juan Fernandez (s. Bd. I, S. 153) als zu Amerika gehörig

auszuschließen: im Süben gehört die Macquarie-Insel unter 55° S. B. vor Neuseeland politisch noch zu Tasmanien.

In diesem Rahmen, also unter Einschluß der Osterinsel Salas y Gomez und der Aruschlen vor Neuguinea, aber unter Weglassung der Bonins und Bulkaninseln, bedeckt Australien und Ozeanien einen Flächenraum von 8,960,000 qkm. Es steht somit an Größe gegen Europa zurück und ist selbst unter Zurechnung aller Inseln der kleinste Erdteil. Den Kern bildet das im Westen liegende Festland Australien mit 7,631,500 qkm; unter Zurechnung von Tasmanien (67,900 qkm) hat es 7,699,400 oder rund 7,700,000 qkm Fläche. Ein abgelöstes Stück des alten australischen Festlandes ist wohl auch die mit den umliegenden Inseln 271,000 qkm einnehmende Neuseeländische Inselgruppe.

Im Norden und Nordosten liegen die Inseln Melanesiens, deren größte, Neuguinea, die größte Insel der Erde, mit Nebeninseln und den Aru 814,000 akm umfaßt. Alle übrigen Glieder Melanesiens: der Bismarcarchipel, die Salomonen, die Neuen Hebriden, die Santas Cruz-Inseln und Neukaledonien sowie die Fidschi-Inseln und Notuma mit allen ihren kleinen Nebeninseln zusammen, bedecken nur 145,000 akm Fläche, insgesamt noch nicht einmal sowiel wie die Südinsel Neuseelands, ohne Fidschi-Inseln und Notuma 125,000 akm.

Bon dem Bogen aus, den die genannten Inselgruppen um Australien im Nordosten beschreiben, vermindert sich die Größe der Inseln des Stillen Dzeans nach Osten hin stetig. Östlich von den Fidschi-Inseln treten in Polynesien neben den zahlreichen niedrigen Korallensinseln noch Gruppen höherer Inseln auf, wie die Samdas, Tongas, Cooks, Tahitis und Marquesasinseln, während die Ellices, Tokelaus, Phönixs, die Manihikis Inseln und endlich die weit im Osten liegenden Tuamotu fast ausschließlich niedrige Koralleneilande sind. Sie alle umfassen nur 46,300 akm, ohne die Hawaiigruppe 29,529, unter Abrechnung der Fidschis Inseln sogar nur 9520 akm. Noch kleiner ist Mikronesien mit nur 3400 akm. Demenach nehmen an dem Gesamtgebiete teil:

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   | Buf | am | nie | 1: | 8959100  |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|-----|----|----------|
| Milronesien                        |   | ٠ | ٠ |   |   |   |   |   |     | *  |     |    | 3400     |
| Polynesien, mit Fidschi und Rotuma |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    |          |
| Melanesien: alle übrigen Inseln    |   | ٠ | + |   |   | ٠ | 0 |   |     | 0  | ٠   | ٠  | 125000   |
| Melanesien: Reuguinea und Rebenins |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    |          |
| Reufecland und umliegende Infeln . |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    |          |
| Tasmanien                          | ۰ | 0 |   | + |   |   |   | 4 |     | ٠  |     |    | 67900    |
| Festland Auftralien                | • |   |   |   | • |   |   |   |     |    |     |    |          |
|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |     |    | DRilomet |

Die einzelnen Teile bes Gebietes sind zum Teil sehr weit voneinander entsernt: Hawaii von den Marschallinseln 3260, diese von den Salomonen 1900, Brisbane (Ostküste Australiens) von Auckland (Neuseeland) 2000 km. Bon Sydney (Südostküste Australiens) nach Wellington (Neuseeland) braucht man 5, nach den Samoa-Inseln 9—10, von Auckland nach der Hawaiigruppe 12 Tage, während von letzterer das nordamerikanische Festland in 6 Tagen erreicht werden kann. Noch größer sind die Entsernungen in der von Nordwesten nach Südosten gerichteten Längsachse der Inselwelt des Großen Ozeans, da man von den Palau-Inseln nach dem Südostende der Tuamotu 10,600 km, also mehr als ein Viertel des Erdumsanges, dis zur Osterinsel sogar 12,750 km zurückzulegen hat.

Das Festland Australien und die auf bemselben Sockel stehende Insel Neuguinea scheiden ben Indischen von dem Großen Ozean. Bon einem wenig tiefen Meere an ben Kusten

umgeben, sett sich ber Sockel Australiens nordwärts über Neusguinea fort, das nur durch die flache Torresstraße vom Festlande geschieden ist. Im Nordosten begleitet das Große Barrierriss die Küste Australiens dis über den Wendekreis hinaus. Meerestiefen zwischen 4000 und 5000 m liegen zwischen dem Festlande und Neusseeland, zwischen den Neuen Hebriden und Neusaledonien, ein Vecken von gleicher Tiefe zwischen der Fidschigruppe und Neuseeland. Geringere Tiesen trennen die melanessischen Inseln und die Tongasgruppe. Dagegen läuft eine 8000—9500 tiese Rinne östlich der Tongas und Kermadec-Reihe entlang, welche die Grenze des alten Kontinents anzudeuten scheint. Im übrigen scheidet ein 5000 bis 6000 m tieser Graben die 4000—5000 m tiesen Meere Mikronessens von denen des östlichen Polynessen. Zu der größten überhaupt gemessenen Tiese (bis 9640 m) aber sinkt der Boden des Sillen Ozeans nördlich der Karolinen in der Karolinenrinne ab.

Die polynesischen Inseln erheben sich augenscheinlich auf breisten und langen unterseeischen Rücken, besonders die Tuamotus, Marquesas, Tahitis, Tubuais und Cookgruppen. Deutlich tritt eine Hauptrichtung von Südosten nach Nordwesten hervor, ähnlich wie bei den Küsten von Neuguinea und der Nordostküste Australiens. Sie schneidet in spizen Winkeln eine Nordnordostrichtung, die am klarssten bei Neuseeland, der Tongagruppe und in Australien sichtbar ist.

Über die Entstehung der großen ozeanischen Inselwelt gibt es noch keine befriedigende Erklärung. Man ist zwar im allgemeinen der Ansicht, daß hier ein altes zerbrochenes Festland vorliegt, von dem nur noch die Reste aus dem Meere aufragen; demgegenüber behaupten aber neuere Forscher, daß sich die polynesische Inselwelt im Gegenteil auf einem sich langsam über die Meeresobersläche emporhebenden Gebirgsland aufdaue. Der Gegensat dieser Anschauungen hängt mit der Meinungsverschiedenheit über die Entstehung der Korallenrisse zusammen. Nach der Ansicht der einen können sich diese auf sinkendem, nach der der anderen im Gegenteil nur auf langsam ausschwebendem Lande bilben.

## A. Pas Festland Australien und Tasmanien.

## I. Allgemeine Übersicht.

Tage, Größe, Umrisse. Das Festland Australien erstreckt sich von Norden nach Süden an der breitesten Stelle, zwissen Kap York auf der Halbinsel Carpentaria (10° 50′ N. B.) und Wilson Promontory (39° 10′ S. B.), also zwischen der Torressund der Baßstraße, über 3200, von Westen nach Osten zwischen dem Kap Blaming (114° D. L.) und dem Kap Sandy (153° 45′ D. L.) über 4000 km. Da aber an der schmalsten Stelle, zwischen dem

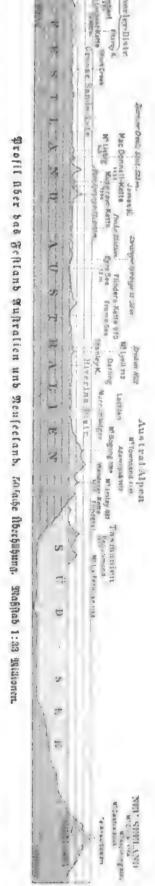

Carpentariagolf und bem Spencergolf, die Breite kaum 1700 km erreicht, so beträgt die Fläche des Erdreils nur 7,600,000 qkm (A. Bludau: 7,596,000; amtlich 7,631,500).

Bon Halbinseln treten nur hervor: im Norden Arnhemland mit der Halbinsel Coburg und die Kap York-Halbinsel, im Süden Yorke zwischen den Golsen von St. Vincent und Spencer, und Eyre zwischen diesem und der Großen Australdai, im Westen Sdelland und Peron an der Sharksbai, im Nordwesten die Halbinsel des Nordwestkaps oder des Kaps Blaming und das in viele kleine Spisen auslausende Dampierland. Die wichtigken Inseln sind, abgesehen von Tasmanien, die Küsteninseln der Torresstraße und des großen Barrierzisst, die Insel Great Sandy oder Fraser im Osten, die Kangaroo-Insel im Süden, die Hartoginsel im Westen, die Inseln Bathurst und Melville im Nordwesten, endlich Groote Gylandt und die Wellesley-Inseln im Carpentariagols. Da die Halbinseln nur 110,000, die Inseln kaum 85,000, beide zusammen noch nicht 200,000 akm bedecken, so ist die Gliederung Australiens gering; die Glieder verhalten sich zum Stamm wie 1:38.

An Buchten sind zu nennen: der Carpentariagolf und der Ban Diemen-Golf im Norden, Port Phillip, die Encounterbai, der St. Vincent: und der Spencergolf sowie die Große Australbai im Süden, die Geographendai, die Sharksdai und die Exmouthbai im Westen. Von Meeresstraßen kommen nur die Australien von Neuguinea scheidende, sehr seichte (—10 m), mit Rorallenrissen bedeckte Torresstraße und die von Inseln durchsetze Baßstraße (—88 m) zwischen Australien und Tasmanien in Betracht. Bemerkenswert sind serner die geringen Tiesen des Carpentariagolses (—69 m) und der Alsurensee (—116 m) zwischen Australien, Neuguinea und den Malayischen Inseln, sowie das gewaltige Barrierriss, das sich von der Torresstraße dis gegen Sandy Island, also über 15 Breitengrade, in einer Breite von 300 dis 2000 m hinzieht, vom Festlande 40—60 km im Norden, 100—180 km im Süden entsernt.

Die Küsten sind je nach der Bauart der einzelnen Teile Australiens verschieden. So ist die ganze Ostküste eine hasenreiche Steilküste, weil sie das australische Faltengebirge begrenzt, während die große australische Kontinentaltasel im allgemeinen mit hasenlosen Steilabfällen zum Meere abbricht, wie an der Süd= und Westküste, oder von sumpfigem Tieflande begleitet wird, wie an den Küsten des Carpentariagolses; nur an wenigen Stellen im Norden und Nordwesten, wie im Arnhemland und Kimberley bis Dampierland, sowie im äußersten Süd= westen, um das Kap Leeuwin, ist die Küste gut gegliedert und hasenreich.

Entwicklungsgeschichte. Auftralien ist der größte verbliebene Rest eines einst weit größeren Festlandes der Südsee, dessen Begrenzung heute schwer sestzustellen ist. Geo-logisch daut es sich auf einem gesalteten Grundgerüst aus Granit und Gneis auf, das an vielen Stellen zutage tritt, besonders im Westen, im Norden und im Junern. Es wird von einem System metamorphischer und paläozoischer Schiefer sowie von Kohlenkalk überlagert, namentlich im Norden, Osten und in Südaustralien, weniger im Westen. Im Osten wurden diese Ablagerungen samt dem Grundgebirge gegen Ende der Karbonzeit zu einem hohen Faltengebirge zusammengeschoben, das in seinen Nesten noch heute als Ostaustralisches Faltengebirge oder Australische Cordillere den ganzen Ostrand des Erdteils durchzieht; es hat großen Sinsluß auf das Klima, die Bewirtschaftung und Vesiedelung, da es fast allein in Australien größere Mengen von Riederschlägen empfängt.

Auf die paläozoische Zeit folgte im Mesozoikum eine Landperiode, so daß aus der Triasund Jurazeit nur wenige Schichten erhalten sind, wohl aber aus dem Ende des Baläozoikums





bie Reste ber permokarbonen Eiszeit. Größere Ausbehnung erreichte bie Meerestransgression erst wieder in der Areidezeit, in der eine Tiesse das ganze jetzige Innere Australiens von den Quellen des Darling bis zum 130. Meridian bedeckte. Diese Meeresbedeckung, die auf lange Zeit hinaus den Osten Australiens von dem Westen trennte, hat zu dem floristischen und faunistischen Gegensatz zwischen den beiden genannten Teilen Australiens Veranlassung gegeben, der uns heute noch in so schrosser Weise entgegentritt. Dem Tertiär verdankt die eozäne Umgebung der Großen Australbai, die wasserame Kalksteinebene, ihre Entstehung, die nach ihrer Baumlosigseit Nullarbor Plain genannt wird, ferner die miozänen Bildungen in dem Stromgebiet des Murray sowie die Westsche. Ob auch der überaus zerklüstete, unzugängliche und unfruchtbare Wüstensandstein, der fast das ganze Innere westlich von 138° bedeckt, dem Tertiär zuzurechnen ist, steht noch nicht sest.

Bulkanische Gebilde treten in Australien wenig hervor. Die eine Ausbruchsperiode, in der Karbonzeit, lieserte namentlich Porphyre und andere Eruptivgesteine, die deshalb sehr wichtig geworden sind, weil an sie meist das Borkommen des Goldes geknüpft ist. Die andere, im Tertiär, ergoß Laven in Strömen, bildete Decken, schüttete auch Regel auf, deren Reste noch in Queensland und Bictoria sichtbar sind, ging aber zu Ende, noch ehe Australien der Kultur erschlossen wurde.

Die quartüre Eiszeit hat ihre Kräfte hier zwar nicht in so großartiger Weise entsfalten können wie in Patagonien und Neuseeland, aber sie hat doch auch in der ostaustraslischen Cordillere deutliche Spuren in Form von Gletscherschliffen, Karen, Moränen und Seen hinterlassen. Diel wichtiger wurde sie für den Erdteil in Gestalt der Pluvialzeit mit starker Steigerung der Niederschlagsmenge, weil dadurch große Flüsse die Krast erhielten, tiese Betten in das Land westlich der Cordillere zu graben und das Innere und den Westen mit ausgebehnten Süßwasserbecken auszustatten.

Einkeilung. Mit dem Ende der Pluvialzeit begann in Australien eine Zeit der Austrocknung, die dem Erdteil seine heutigen Züge ausgeprägt hat. Nach dem Stande der Austrocknung lassen sich in Australien vier Teile unterscheiden, die von Osten nach Westen auseinander folgen und wegen ihres verschiedenen Wasserreichtums bezüglich ihrer Kultur, Besiedelung und ihres politischen Einstusses erheblich voneinander abweichen. Dazu gesellt sich als fünfter der tropische Norden.

- 1) Das Ostaustralische Faltengebirge, im Osten infolge bes an diesem aufsteigenden Passats reichlich, auch im Westen noch gut bewässert, baher das Quellgebiet nicht nur aller Küstenslüsse der Ostseite, sondern auch des einzigen großen Stromsystems Australiens, des Murray-Darling, und demgemäß gut besiedelt, indem hier fast drei Viertel der gesamten Bevölkerung des Erdteils wohnen. Die höchste Höhe beträgt fast 2200 m, die Fläche unsgefähr 1½ Million akm.
- 2) Das Tiefland der großen Ströme, vor allem mit dem Murray-Darlingsystem. Viele dieser Ströme trocknen zwar im Sommer schon aus, erreichen aber das Meer noch und bieten einer wenn auch nur geringen Zahl von Menschen die Möglichkeit zur Ansiedelung; zwischen ihnen herrscht allerdings bereits vielfach Sandwüste. Sine große Hafenstadt an der Mündung sehlt. Die Höhe beträgt meist unter 300 m, die Fläche etwa 1 Million akm.
- 3) In dem Tiefland ber abflußlosen Seen und Creeks nimmt die Feuchtigkeit noch weiter ab. Zwar kommt es auch hier noch zur Ausbildung langer Wasserläuse, aber diese liegen meist ganz trocken: an die Stelle der wassersührenden Flüsse treten immer mehr

bie Creeks, die den Wadis der Sahara entsprechen. Kein einziger Fluß westlich von 139° erreicht das Meer, sondern alle verlaufen im Sande oder enden in kleineren und größeren Salzsümpfen, namentlich dem Lake Syre. Wahrscheinlich hat in diesen Gegenden zur Pluvialzeit ein mächtiges Wasserbecken bestanden, das alle Wässer Zentralaustraliens zum Meere südzwärts dieses Abschnittes führte. Reste dieses Veckens sind die zahlreichen Seen und Salzsümpfe zwischen 135 und 140° D. L. sowie die von 20° S. B. kommenden und die 147° D. L., also die an den Rand des Faltengebirges, mit ihren Quellen vordringenden Creeks. Die Höhe beträgt im Syresee —12, in den Gebirgen des Inneren die zu 1600 m. Politisch entspricht diese Abteilung etwa Südaustralien und dem Nordterritorium (2½ Millionen akm).

- 4) Die Westaustralische Wüstentafel. Der ganze Rest bes Kontinentes, vom 132. Grad D. L. bis zur Westfüste, entbehrt, mit Ausnahme ber Südwestfüste und der tropischen Nordfüste, der Feuchtigkeit noch mehr als die oben besprochenen Gebiete und leidet überdies noch baran, daß ber Niederschlag in höchst ungünstiger Weise fällt, nämlich teils in großen Mengen innerhalb weniger Tage und dann das übrige Jahr hindurch fast gar keiner, teils sehr ungleichmäßig insofern, als in dem einen Jahre viel, im anderen sehr wenig Niederschläge erfolgen. Dazu kommt noch, daß der Buftensanbstein, der den größten Teil des Gebietes bedeckt, bas Wasser einsaugt, ferner baß bas Innere von Westaustralien (200—300 m) tiefer liegt als die Ränder im Often, Norden und Westen (500-600 m). Daher ist der gesamte Westen ein Buftengebiet, in bem Wafferläufe vom Often her bis gegen 120° D. L. überhaupt gang fehlen und felbst Quellen und Wasserlöcher felten sind. Etwa von 1250 an beginnen nach Westen bin Salzseen aufzutreten, mahrscheinlich die Reste eines früheren großen Sußmasserses. Sie erreichen nördlich von Perth fast die Kuste, mährend sie in den tropischen, nördlichen Teilen überhaupt fehlen und ber Sandwüste Platz machen. Erst an der Südwest: küste wird das Land wieder frischer. Politisch ist dieser Abschnitt ungefähr gleichbedeutend mit Westaustralien (21/2 Millionen akm).
- 5) Endlich kann der tropische Norden als ein besonderes Gebiet ausgeschieden werden, weil er nach Klima, Pflanzendecke und Kultur vom fibrigen Australien abweicht, wenngleich er nach seiner Bodenbeschaffenheit unter die vier zuerst genannten Abschnitte aufzuteilen ist.

Das Klima. Auftralien, zwischen 10 und 40° S. B. gelegen, gehört zum fleineren Teile den Tropen, jum größeren den Subtropen an. Daher burfen wir fur ben Norden ein feuchtes und warmes, für den Suden ein trockenes und warmes Klima erwarten. Da aber fühles Küstenwasser die ganze Westseite bis über 20° S. B. hinaus bespült, so ift Trodenheit für den ganzen Westen bezeichnend, während die ganze Ostkuste, da sie von der australischen Cordillere burchzogen wird, größere Niederschlagsmengen erhält. Regenreich find infolgebeffen nur die nördlichen Halbinfeln Arnhemland und Pork fowie die Oftkufte mit mehr als 1000 mm Niederschlag; es erhalten: Port Darwin 1600, Somerset am Rap Nort 2000, Cooftown 1750, Brisbane 1330, Sydney 1265 mm. Bon diefem Grenzgürtel aus nehmen die Niederschläge nach dem Inneren zu ab. Gine breite Zone mit 1000 bis 500 mm Nieberschlag gieht von Derby im Kimberleybistrikt über bas Südufer bes Carpentariagolfes nach ben Auftralischen Alpen und erreicht bei Melbourne die Südkliste (Derby 714, Roma in Queensland 585, Narrabri 670, Melbourne 658 mm); hierher gehört auch die Umgebung von Abelaide mit 537 mm. Ein britter, schmälerer Gürtel, mit 500 bis 250 mm, schließt sich konzentrisch an und umfaßt auch das Gebiet bes Murran: Darling zum größten Teil sowie die Halbinsel Epre. Fast der ganze Rest Australiens, das Einzugsgebiet des Lake Epre, das

Innere und ber Westen, erhält weniger als 250 mm, und nur an der Südwestfüste steigt bie Negenmenge wieder auf 500 mm und mehr (Perth 870). Schnee fällt jeden Winter auf ben höchsten Teilen der Australischen Alpen und bleibt vom Juni bis zum Dezember liegen, ja auch Sydney und Melbourne haben in den Jahren 1836, bez. 1849 Schnee gehabt.

Nach ber Berteilung bes Regens über bas Jahr unterscheibet man im gejamten Australien vier Sauptgebiete. Der ganze Norden und Osten hat eine normale tropische Regenzeit mit Trodenzeit im Winter und Frühling: für Nordaustralien und Queensland fällt die Regenzeit in ben Soch- und Spätsommer, für bas öftliche Neusübwales in ben Berbst. Sieran schließt sich Victoria mit Regen im Frühling und Serbst bei einem Minimum im Spätsommer. Dann folgt Sub- und Subwestaustralien mit Winterregen und fast regenlosem Sommer, mahrend als viertes Gebiet, in dem alle Monate regenarm find, das Innere abzusondern ist. Dieses Gebiet berührt auch die Nordwestkuste zwischen 24 und 20° S. B. und ist von bem vorigen burch ein sublich bes Epresees liegenbes, mit Negen im Sommer und Winter ausgestattetes Übergangsgebiet getrennt. Die süblich bes Wendefreises gelegenen Teile von Queensland ähneln fehr bem tropischen Norden, abgesehen von ihrer größeren Trodenheit in ben Sommermonaten Dezember und Januar; ber Winter bagegen ift reicher an Regen. Die trodensten Monate sind hier August und September, im Anneren Queenslands Juli und Dezember, während Mai und September nach Suben zu immer regenreicher werden und im Often der Australischen Alpen Frühlings: und Herbstregen vorherrschen. Im Inneren biefes Teiles und bis weit in ben Suben hinein wird ber Negenfall zeitweise ichon von dem Nordwestmonsun beeinflußt. Ganz besonders nachteilig ist aber die Ungleichmäßigkeit ber Regenmenge in den einzelnen Jahren und die Zusammendrängung des Regenfalls auf einzelne Tage ober Wochen im Jahre; so fielen in Bourke am Darling im Jahre 1874 von 450 mm an einem einzigen Junitage 186. Infolgebessen wechseln Hochwasserzeiten von furzer Dauer mit langen Dürreperioden ab, sowohl innerhalb ber einzelnen Jahre wie auch in längeren Perioden, die fich über verschiedene Jahre erstrecken. Naturgemäß leidet die Kultur des Bobens barunter außerordentlich.

Im Mittel bes Jahres liegt über Australien hoher Luftbrud. Da sich aber bas Gebiet bes hohen Luftdrucks im Laufe bes Jahres verschiebt, werden bie Windverhältnisse in ben entgegengesetzten Jahreszeiten verschiedene. Im Winter verstärkt sich das Luftdruckmaximum über dem Kestland zu einem geschlossen Gebiet von über 764 mm, das ben ganzen Often und bas Innere bebedt und nach allen Seiten bie Winde aus bem Kontinent hinaussendet. Im Sommer dagegen lagert ein Gebiet niedrigen Luftdrucks (unter 752 mm) fiber dem Nordwesten und Inneren bes Festlandes, und auch der Often und Süden liegen bann noch innerhalb der 760 mm : Jobare. Dieses Gebiet niedrigen Luftdrucks entsteht burch die intensive Erwärmung des Kestlandes und sett sich nach Often über das Meer fort, während im Südwesten und Westen Australiens wie über bem Indischen Dzean hoher Luftdruck herrscht. Infolgebessen besteht im Sommer eine Neigung zum Einströmen der Luft in ben Kontinent, ju füblichen bis füboftlichen Winden im Guden, fühmeftlichen im Subwesten, nordwestlichen im Norden, öftlichen bis nordöstlichen im Often. Lettere sind abgelenkte Passatwinde. Wahrscheinlich herrscht auch um Alice Springs, im Berzen des Kontinents, und um Deniliquin nördlich des Murray im Sommer eine erhebliche Depression des Luftdrucks, boch fehlen uns für das Innere noch genauere Beobachtungen. Eigenartig find die heißen Winde, die fast alle Ruften Australiens überwehen, am läftigsten aber an ber



fühleren Sübfüste empfunden werden. Sie kommen aus dem Juneren, heißen an der Sübküste natürlich Nordwinde und wehen in der Zeit zwischen Oktober und März, also im Südsommer, mit einer erstaunlichen, bis zu 15° die Mitteltemperatur übersteigenden Glut.

Die Temperaturen kommen zwar für das Klima Australiens erst in zweiter Linie in Betracht, find aber vielfach jo extrem, daß sie es noch weiter ungunftig beeinflussen. Während Australien im Jahresmittel zwischen ben Jothermen von 26° und 14° liegt, erfüllt im Sommer ein Gebiet von mehr als 30° Mitteltemperatur bas ganze Innere, und nur bie unmittelbar bem Meere benachbarten Landschaften haben bann weniger als 30°. Im Monat Januar fleigt im Inneren bes Kontinents bie Mitteltemperatur auf 34° und barüber, hält sich an der Nord-, Nordwest = und Nordostfüste noch über 27° und finkt erft nach der Sudfüste zu rasch; mahrend die 30°-Isotherme noch die Nordspite des Spencergolses schneibet, liegen Abelaide und Melbourne unter der 20° Motherme: ein jäher Abfall ber Temperatur nach Guben zu. Im Winter zieht fich bie 20°-Jjotherme gegen ben Aquator gurud und verläuft im Juli etwas nördlich vom 20. Breitenfreis, so bag nur noch die nördlichen halb= injeln in die thermisch heiße Zone fallen. Der ganze Rest bes Kontinents hat dann unter 200, die Südostspite, die Umgebung von Melbourne bis gegen Sydney bin, sogar weniger als 9° Mitteltemperatur, etwa wie Wellington und Nelson auf Neuseeland. Im ganzen ergeben sich also ftarte Gegenfäte zwischen ben Stationen bes auftralischen Festlandes, und die Wärmeschwankung erreicht im Inneren den für subtropische Gebiete hohen Betrag von 20°.

Sommermaxima von mehr als 50° fommen vor in Walgett (Dezember 1876): 56°, in Euston 51,4°, in Bourke 49,7°. Stuart kand im Juneren des Festlandes am 21. Januar 1845: 55° im Schatten, bei einem Winterminimum von 4,4°. Dabei sind auch die täglichen Temperaturschwankungen sehr groß, im Juni zuweilen 30°; am 25. Oktober 1845 erreichte nach demselben Stuart die Schwankung sogar 40°. Wintertemperaturen von —3 dis —5° sind im Juneren überall häusig, während die Winterminima auf den Höhen sehr viel tieser sein können, wie Kiandra (im südöstlichen Neusüdwales; 1360 m) mit —22°, dei einem Julimittel von 0,5°, zeigt. Das Klima im Juneren Australiens kann sich also in bezug auf den extremen Charakter mit der Schara und den vorderasiatischen Wüsten sehr wohl messen, aber auch Sydney hat als absolute Extreme 40,7° und 2,7°, Melbourne 44° und —2,8°, Perth 47,2° und —0,6°. Gleichmäßiger Temperatur erfreuen sich nur die tropischen Stationen der Nordküste: Somerset hat bei einem Jahresmittel von 26,8° ein Dezembermittel von 27,6° und ein Augustmittel von 24,5°, so daß die jährliche Schwankung hier nur 3,1° beträgt; auch in Cooktown mit 27,5° und 22,4° sibersteigt sie 5° nur wenig.

Die Pflanzendecke. Da sich Australien über 30 Breitengrabe von den Tropen bis in die gemäßigte Zone ausdehnt, so ist seine Pflanzenwelt sehr mannigsaltig, insosern im Norden tropische, im Süden gemäßigte Formen austreten. Die tropischen Formen haben meist südasiatisches Gepräge, schließen sich also an die Pflanzenwelt des Malayischen Archivels (f. S. 267) an, namentlich mit den Palmen Livistona und Kontia sowie mit Pandanus, Bauhinien und Meliazeen. In Queensland kommen noch Sumpswälder nach Art der indischen Dschungeln mit der Aletterpalme Calamus australis vor, und erst in der Gegend von Sydney verschwindet die tropisch-asiatische Begetation; die Palmengrenze verläust der Wasserscheide entlang bis Kap Howe. Schon in Queensland aber beginnt die Pflanzenwelt subtropische Formen anzunehmen und geht in Neusüdwales und Victoria allmählich in gemäßigte über. Sind daher in den mittleren Teilen des Ostens Arausarien, Melaleuca-Bäume,





Proteazeen, wie die Banksia serrata, der Flammenbaum Sterculia acerifolia, Ficus-Arten und Farnbäume am häufigsten, so erinnern im Süden Trauerweiden, Pappeln, Buchen, Sichen und Riefern, in größeren Höhen auch mitteleuropäische Bergpflanzen und Alpenmatten an deutsche Verhältnisse.

Neben biesem auf der Berschiedenheit der geographischen Breite beruhenden Gegensatz zwischen dem Norden und dem Süden besteht aber auch ein Gegensatz zwischen dem Westen und dem Osten. Hierfür ist der Grund die verschiedene Feuchtigkeitsmenge, ins sossen der Osten Wälder, wenn auch meist nur schattenarme, ausweist, der Westen aber fast nur Staudens und Gebüschsormationen, dagegen wenig Wald. Wesentlich hat zur Heraussbildung dieses Gegensatzes jedoch auch die lange Trennung beider Seiten des Erdteils durch das Kreidemeer (s. S. 284) beigetragen, wenn auch der Hauptanteil daran der zunehmenden Austrocknung des Westens und des Inneren seit der Tertiärzeit zuzuschreiben ist.

Dazu kommt ferner, daß die spezisisch australische Flora auf den Südwesten, den Süden und das Innere beschränkt ist, wenn auch einzelne ihrer Bestandteile über den ganzen Erdteil verbreitet sind. Bor allem ist der äußerste Südwesten, ähnlich wie in Afrika, durch eine ungewöhnlich eigenartige und reiche Flora ausgezeichnet, und auch in Südwestaustralien sind es vornehmlich Proteazeen und Liliazeen, die durch ihre merkwürdigen Formen auffallen. So sind die Grasbäume (Xanthorrhoea) in keinem Teil Australiens häusiger und stärker entwickelt als hier. Dazu treten Myrtazeen, Akazien in eigenartigen Formen, Kasuarinen mit spärlichem Laub und Sykadeen. Die eigentlichen Charakterbäume Australiens aber sind die Eukalypten (Tasel XXII), hochstämmige, laub: und schattenarme Bäume, die in einer ganzen Neihe von Arten die lichten Wälder zusammensehen; sie werden in Victoria dis 160 m hoch und erscheinen sowohl in den seuchttropischen Riederungen als auch als Krummholz in den Gebirgen von Victoria und Neusüdwales dis zu 1700 m Höhe.

Unter ben einzelnen Begetationsformationen sind die lichten, auf einem Grasteppich stehenden Wälder ohne Unterholz, Busch- und Strauchwerk bereits erwähnt worden. Ihre Bäume bilden ihre Kronen meist erst in großer Höhe über dem Boden, ihre Blätter sind während der heißen Tagesstunden senkrecht gestellt, damit die Verdunstung möglichst gering sei, und ihre Farbe ist weniger grün als blau oder blaugrün. Nach dem Inneren zu folgt auf den Wald die Vaumsavanne, besonders mit Melaleuca- und Leptospermum-Väumen, dieser wieder die Grassavanne oder der Scrub, die aus Utazien, besonders im Westen, und Eukalypten, namentlich im Süden, sowie einigen anderen Pflanzen zusammengesetzte Wüstensteppe. Vesonders trostlos erscheint diese Steppe, wenn Spinisex-Arten vorherrschen, während sie, mit Atriplex-Arten gemischt, dem Vieh wenigstens notdürftig ein falziges Futter darbietet. Schließlich geht sie zwischen 133 und 120° in die Sandwüste über.

Nutpflanzen hatte Australien ursprünglich so gut wie keine aufzuweisen; höchstens lieferten Sterculia und Carissa ovata Nüsse und Beeren. Sehr wertvoll allerdings sind seine Bau- und Möbelhölzer, wie das sehr dauerhafte Eukalyptusholz sowie gerbstoffhaltige Rinden. Sämtliche heute wichtigen Nutpflanzen, wie Getreibearten, besonders Weizen, Mais und Neis, dann Zuckerrohr, Kassee, Tabak, Baumwolle, Arrowroot, Luzerne und alle tropischen, subtropischen und gemäßigten Früchte, von der Banane und Ananas über die Feige, Orange, Quitte bis zu den Apfeln, Birnen und dem Weinstock, sind eingeführt worden.

Die Cierwelf. Die Eigenart ber Pflanzenwelt Australiens wird noch bei weitem übertroffen von der hochgradigen Eigentümlichkeit der Tierwelt. Diese ist gegenüber der

19

151 VI

Tierwelt ber übrigen Erdteile so sehr veraltet, daß die Behauptung nicht übertrieben ist, es sei in ber Fauna des Festlandes Australien ein Nest der Tertiärzeit, sa der späten Areidezeit erhalten. Ungemein lange Isolierung hat die Ginwanderung aller höher organisierten Tiersormen, besonders der Säugetiere, in hohem Grade erschwert und beschränkt. Schon seit dem Ende der Areidezeit muß der Jusammenhang mit Asien und den übrigen Gedieten der Ostseste untersbrochen gewesen sein. Fehlen doch dem fünsten Erdteile fast alle plazentalen seit dem Tertiär entwickelten Säugetiere: Assen, Velen, Basen, Während Fledermäuse und Mäuse sowie durch den Dingo die Hunde vertreten sind; sedoch ist der Dingo wahrscheinlich erst durch den Menschen eingeführt worden.

Dagegen haben sich in Australien die aplazentalen, älteren Säugetiere in zwei Ordnungen, ben Kloakentieren und ben Beuteltieren, erhalten. Bertreter ber Kloakentiere find das eierlegende Schnabeltier (Ornithorhynchus anatinus), ein kapengroßes Tier mit entenartigem Schnabel, und ber in zwei Arten vorhandene Ameisenigel (Echidna). Die Beuteltiere find für Australien charafteristisch und zugleich ein vortrefflicher Beweis für die frühe Lostrennung diejes Kontinents von Asien, ba sie sonst entweder, wie in Europa, Afrika und dem Festlande von Asien, von den höher organisierten Säugetieren ausgerottet ober boch, wie in Südamerika und auf den malanischen Inseln, sehr zurückgedrängt worden wären. Ihr größter und auffallendster Vertreter ist bas für Australien überhaupt am meisten harakteristische Ränguruh, dessen befannteste Arten bas Riesenkänguruh (Macropus gigantous), bas Wallaby (Macropus billardieri) und das Wallaroo (Macropus robustus) sind, während das Baumkänguruh (Dendrolagus) nur im Norbosten portommt. Weitere bekannte Beuteltiere find ber Wombat (Phascolomys wombat) in Neufühwales, die Kletterbeutler Roala ebenda und der Rüffelbeutler (Tarsipes rostratus) von Westaustralien, von Raubbeutlern ber Beutelmarber (Dasyurus mongii) und der Ameisenbeutler (Myrmecobius fasciatus) in Westaustralien, ein sehr veralteter Typus, die Beutelmaus (Phascogale flavipus) und ber Beutelbachs (Parameles nasuta). Im gangen sind die Säugetiere flein.

Größer sind die Bögel, die an Eigentümlichseit wenig gegen die Säugetiere zurstästehen, insofern nur ein Zwanzigstel aller australischen Bögel auch anderswo gefunden wird. Gangvögel (Passeres), Stelzvögel (Grallatores) mit 300, bezw. 80 Arten, dann Papageien, Gänse, Tauben und straußenartige Bögel sind am häusigsten. Merkwürdig sind die Erdpapageien (Geopsittacus) im Westen, die scharlachroten, dunkelgrünen und blauen Papageien sowie die roten, weißen und schwarzen Kasadus des Ostens, ferner der Leierschwanz (Menura superda), die Scharthühner (Megapodiidae) im Scrub, der braunweiße, gellend lachende Sisvogel Paralcyon gigas in Queensland und Neusüdwales und der die Strauße vertretende, kasuarähnliche Laufvogel Emu (Dromaeus novae Hollandiae) in zwei Arten, sowie ein echter Kasuar, Casuarius galeatus, im Norden. Tauben bewohnen den Scrub in großer Zahl, ungeheuer aber ist der Reichtum an Wasservögeln, Schwänen, Enten, Gänsen, Reihern, Sisvögeln, Pelifanen und Schopstauben sowie an Lotosvögeln (Parra gallinacea), die auf schwimmenden Wasserpslauzen leben und nisten.

Unter den Amphibien und Reptilien sind viele Giftschlangen, besonders in Queensland und Neusüdwales, ferner 140 Arten Sidechsen, fast sämtlich endemisch, von denen die Stinke und Gekos von Westaustralien und Südaustralien besonders eigentsimlich sind, endlich Leistenkrosodile. Ganz eigenartig ist der mit Kiemen und wirklichen Lungen auszestattete Lungensisch oder Barramunda (Ceratodus forsteri) von Queensland. Käfer sind

häufiger als Schmetterlinge, Heuschrecken allgemein, ebenso Mücken, und Termiten errichten ihre Bauten auf ben Grasebenen.

Bon den Nuttieren, die sämtlich eingeführt werden mußten, haben namentlich Schafe, aber auch Rinder, Pferde, Schweine und Kamele große Bedeutung erlangt, während Kaninchen und Füchse wie auch der Sperling zur Landplage geworden sind. Fasanen und Rebhühner bilden jett einen guten Jagdbestand.

Die größte Beachtung verbienen bie fparlichen Reste ber Die Bevölkerung. Urbevölkerung, die man in Ermangelung eines einheimischen Namens Australier nennt. Ihre allen gemeinsamen Rassenmerkmale sind: schlanker Körperbau, Magerkeit, Beweglichkeit, mittlerer bis hoher Buchs, straffes bis trauses, schwarzes haar, ftarter Bartwuchs, vorspringende Augenbrauen, ausbrucksvolle bunkelbraune Augen, zum Teil gebogene Nase, sehr große Ruße und schofolabenbraune Sautfarbe. Gerühmt werden ber Bobllaut ber Stimme und die Schärfe der Sinne, unangenehm berührt der intensive Geruch der Haut. Man hat aber bei aller Gleichheit boch mancherlei Abweichungen und Gegenfätze herausgefunden. Am einleuchtenbsten ist die Bemerkung, die Australier variierten genau wie der von ihnen bewohnte Boben, ba bie Stämme ber Wuste keine so ausreichenbe Nahrung finden können wie die am wildreichen Wasser wohnenden. Manche Forscher betrachten die Australier wieder als eine Mischrasse zwischen einer bunkleren und einer helleren Bevölkerung, und Alactich glaubt sie mit ben bärtigen Drawida Indiens, den Aino Dessos und Europäern in Verbindung bringen zu sollen, wie er benn in den Baumfavannen Auftraliens den Ursit der Menschheit sucht und in Nordaustralien Beweise bafür gefunden zu haben angibt.

Die spärliche Bekleidung der Australier bilden ein hölzerner Bauchring und Mäntel aus Hunde: oder Känguruhsell sowie Felle um die Hüsten. Armbänder und Hakadusedern, und Bähnen, Perlmutterschalen, Pklanzensasern sowie Frisuren aus Emu: und Kakadusedern, und Bemalung mit Not, Weiß, Schwarz sind ihr Schmud; auch klinstliche Hautnarben sindet man allgemein. Als Wohnungen dienen Hütten aus Flechtwerk und Rinde oder hohle Bäume und Felsen, nur im Norden sind unter dem Einsluß der Papua größere sestere Häuser üblich, die dann auch mit etwas Hausgerät ausgestattet sind; nur hier schließen sich auch die einzelnen Wohnungen zu Dörfern zusammen, während sonst nirgends seste Ansiedelungen bestehen. Als Wassen dienen Speere, Beile, Keulen aus Holz, im Norden Bogen und Pfeile, serner der Bumerang und Schilde, alles meist roh gearbeitet. Die Nahrung der Australier besteht in Burzeln, Honig, Fischen und dem Fleisch des erlegten Wildes, gelegentlich auch in Menschenssselich. Da die Töpferei ganz unbekannt ist, kann die Zubereitung ihrer Speisen nur eine primitive sein; auch sehlt ihnen das Salz. Sebenso gibt es weder Ackerbau, noch Viehzucht, noch Gewerdtätigkeit, sondern nur Fischerei und Jagd; man sertigt nur die notwendigsten Flechtwaren, Wassen, Schmucksachen und das spärliche Hausgerät.

Die Australier sollen kaum noch 230,000 Köpfe zählen; sicherlich sind sie in starkem Rückgang begriffen. Die Ursachen dafür sind dieselben wie bei anderen Naturvölkern, nämzlich die Berührung mit der weißen Nasse und beren Folgen: Trunk, Syphilis, Opium, Prossitution und rücksichtslose Verfolgung durch die weißen Ansiedler bis auf den heutigen Tag. Mischlinge mit Europäern sind selten.

Weiße haben seit ber ersten Besiedelung Australiens, 1788, allmählich die Ländereien der Eingeborenen besetzt und diese ins Innere gedrängt, so daß heute fast die ganze Bevölzterung Australiens aus Weißen besteht. Unter diesen wiegen naturgemäß Engländer vor,

Total

weil ber Erdteil von England kolonisiert worden ist. Dazu kommen etwa 40,000 Deutsche, ferner Skandinavier und Romanen in geringerer Zahl und von Nichteuropäern Nordameriskaner, Chinesen, Japaner, Javaner, Indier und 9—10,000 sogenannte Kanaken, besonders Melanesier und Polynesier, die zur Arbeit in den tropischen Pflanzungen nach Queensland eingesührt worden sind. 1904 zählte man neben 230,000 Eingeborenen an 4,000,000 Beswohner, auf dem Festlande Australien, zusammen 4,225,000 Einwohner. Im Jahre 1901 waren von 3,777,715 Nichteingeborenen 679,159 aus den Britischen Inseln, 42,964 aus den britischen Kolonien, 38,454 aus Deutschland, 38,645 aus dem übrigen Europa gebürtig. Dazu kamen 29,907 Chinesen und 36,365 Personen aus anderen Ländern; in Queensland allein lebten neben 21,000 Europäern 14,500 Asiaten und 8800 Polynesier, 35 Prozent aller Nichteuropäer.

Die politische Entwickelung. Im Jahre 1788 siedelte England, das soeben die Rolonien in Nordamerika verloren hatte und beshalb nach neuen Märkten für seine Probukte suchte suchte, im Port Jackson, nahe dem heutigen Sydney, eine Anzahl Berbrecher, Obdachslose und zweiselhafte Elemente sowie wenige Handwerker an, im ganzen, mit der Schiffsmannschaft, 1030 Menschen, die den Grundstock des großen britischen Rolonialreiches in der Südsee bildeten. Denn aus den im Lande verbliebenen Soldaten, Beamten, einzelnen Freien und den Freigelassenen, zusammen mit den nach Verbüßung ihrer Strafzeit Freigewordenen, erstand allmählich eine Rolonialbevölkerung; schließlich wurde die Deportation eingestellt und die Rolonie an die freie Bevölkerung freigegeben.

Zuerst entstand so die Rolonie Neusübwales, bann 1824 Tasmanien, 1829 Westaustralien, 1836 Sübaustralien; erst nach weiteren 15 Jahren (1851) löste sich Victoria aus bem Süben, zuletzt, 1859, Queensland aus dem Norden von Neusübwales als neue Kolonie ab, während das erst seit 1870 besiedelte Norderritorium zu Südaustralien gezählt wird.

Obwohl bie einzelnen Kolonien je nach ihren Produkten und ihrer Lage eine verschiedenartige Entwickelung nahmen und sich große Gegenfähe in ihren Interessen herausbildeten, haben doch die Borteile einer Bereinigung zum Zusammenschluß aller Kolonien zu einem Bundesstaat geführt, der unter dem Namen "Commonwealth of Australia" (Gemeinwesen von Australia" (Gemeinwesen von Australia") am 1. Januar 1901 in Melbourne feierlich ausgerusen wurde. Dieser Bund hat schließlich eine der kanadischen ähnliche Berfassung erhalten. England ernennt danach einen Generalgouverneur, dem ein Senat aus sechs Mitgliedern für jeden Staat und ein Repräsentantenhaus mit je einem Mitglied für 50,000 Einwohner, im ganzen mit 76 Bertretern, zur Seite steht. Beide Häuser werden vom Bolke in direkter Bahl gewählt. Der Generalgouverneur ernennt ein Ministerium von sieben Mitgliedern. Nicht über ein Biertel der Einnahmen darf für die Zwecke des Bundes ausgegeben werden, der Nest wird an die einzelnen Staaten abgeführt. Diese Bezeichnung nahmen die disherigen Kolonien beim Zusammenschluß an; sie behielten aber ihre eigenen Statthalter und ihre eigenen Kammern. Alls Mittelpunkt des Bundesstaates wird eine neue Hauptstadt errichtet werden.

Die an bem Commonwealth of Australia teilnehmenden Staaten find folgende:

|                                                | ORilometer | Einwohner (1904) | Bollsbichte |
|------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Bestaustralien                                 | 2527500    | 242 000          | 0,09        |
| Gubauftralien (mit Rorbterritorium)            | 2340500    | 873 000          | 0,16        |
| Queensland                                     | 1731300    | 527 000          | 0,3         |
| Reufüdwales mit Lord - Howe = und Rorfollinsel | 804 600    | 1462400          | 1,8         |
| Bictoria                                       | 227600     | 1201100          | 5,3         |

- inch

| Tasmanien (mit Macquarie-Inseln) |         | Einwohner (1904) -<br>180 200<br>230 000 | Voltsbichte<br>2,6 |
|----------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------|
| Auftralifder Bundesftaat:        | 7699840 | (rund) 4214700                           | 0,5                |
| Ohne Tasmanien:                  | 7631500 | 4034500                                  | 0,5                |

Australien ist benmach noch sehr bünn bevölkert, besonders im Norden und Westen, wie die Karte der Volksdichte am Schluß des Werkes zeigt und in den Abschnitten über die Einzels landschaften ausgeführt werden wird. Vor allem aber springt der große Gegensatz zwischen dem fast menschenleeren Westen und Inneren einerseits und dem besser, wenn auch noch nicht gut besiedelten Osten anderseits ins Auge.

Die Bevölkerung wächst rasch burch natürliche Bermehrung und durch Einwanderung, obwohl die Zissern für die Auswanderung ebenfalls beträchtlich sind; 1905 standen 49,000 Einwanderern 47,000 Auswanderer gegenüber. Die Einwanderung vollzog sich sehr unregelmäßig. Anfangs richtete sie sich wesentlich nach Neusüdwales, nach 1851 aber, dem Jahre der ersten großen Goldsunde, vorwiegend nach Victoria, während neuerdings diese Anziehung Westaustralien ausüdt, das die 1887 ganz zurückstand, heute aber sogar Einwanderer aus den übrigen Kolonien heranzieht; wenigstens war 1902 die Auswanderung in Victoria (—10,400), Südaustralien (—3100) und Queensland (—1200) größer als die Einwanderung, während der Überschuß der Einwanderer über die Auswanderer in Westzaustralien 16,800, in Reusüdwales 23,000, in Tasmanien auch noch 3000 Köpse betrug. Das Wachst um der Bewohnerzahlen im Commonwealth zeigt solgende Tabelle:

|                | 1794   | 1851    | 1866    | 1888      | 1904            |
|----------------|--------|---------|---------|-----------|-----------------|
| Neusüdwales    | 1400   | 197 000 | 431 400 | 1086000   | 1 462 000       |
| Bictoria       | 4400 { | 97000   | 644 000 | 1091000   | 1211000         |
| Sübaustralien  |        | 63 700  | 173 000 | 818800    | 878 000         |
| Bestauftralien |        | 8000    | 21000   | 42000     | 242 000         |
| Ducenstand     |        | 8600    | 98 000  | 387500    | 527 000         |
| Tasmanien      |        | 70 000  | 95 000  | 146 000   | 180 000         |
| Busammen:      |        | 444 300 | 1460400 | 3 070 800 | (runb) 4000 000 |

Auffallend sind der hohe Prozentsat der Stadtbevölkerung und das Anschwellen der Städte. Im ganzen Bund wohnten 1903/04 in Städten mit über 20,000 Einwohnern 1,653,000 Menschen, 41,3 Prozent, davon in Melbourne und Sydney zusammen 1 Million, d. i. 25,7 Prozent. Diese Großstädte beherbergen von der Bevölkerung ihrer Staaten einen sehr großen Teil, Melbourne in Victoria 42, Sydney in Neusüdwales 35,5 Prozent. Am höchsten aber ist der entsprechende Prozentsat in Südaustralien ohne Zurechnung des Nordeterritoriums, nämlich fast 48 Prozent, in Westaustralien und Tasmanien nur 20, in Queenseland 24 Prozent. Lehrreich ist auch die Liste des Anwachsens der Hauptstädte.

|           |   |   |    |     | - 50 |    | Gründung | 1851        | 1868       | 1888    | 1904    |
|-----------|---|---|----|-----|------|----|----------|-------------|------------|---------|---------|
| Sybney .  | • |   |    |     | ٠    | 9  | 1788     | 51000       | 125 000    | 349 000 | 519000  |
| Melbourne |   |   |    |     |      |    | 1836     | 23 000      | 170000     | 392000  | 509000  |
| Idelaide. |   | ٠ |    |     |      |    | 1836     | 10000       | 80000      | 112000  | 171 000 |
| Brisbane  |   |   |    |     |      |    | 1824     | 3 000 (?)   | 7000       | 55500   | 126 000 |
| Berth     |   |   |    |     |      | ٠  | 1829     | 2000(?)     | 3000       | 5 800   | - 50000 |
| pobart .  |   |   |    |     | ٠    |    | 1804     | 10000(?)    | 20 000 (?) | 26 000  | 35 000  |
|           |   | 1 | Bu | anı | me   | n: | -        | 100 000 (?) | 355 000    | 940300  | 1410000 |



Die wirkschaftliche Entwickelung bes Festlandes Australien war in den ersten 63 Jahren sehr langsam, da die Gesamtbevölkerung des Erdreils 1850 noch nicht 400,000 Menschen betrug, wovon 300,000 auf Neusüdwales und Victoria kamen. Als aber 1851 in diesen beiden Staaten gleichzeitig Gold in ergiediger Menge gesunden wurde, später auch in Queensland, setzte ein bemerkenswerter Ausschwung ein. An die Stelle der Viehzucht und des Ackerdaues trat nunmehr der Vergbau. Er war ansangs ausschließlich und ist auch heute noch im wesentlichen auf Gold gerichtet; nur hat seit 1895 Westaustralien die sührende Rolle von Ostaustralien übernommen. Von 1834 bis 1896 lieferte Ostaustralien 6400 Millionen Mark Gold, 1886—1903 Westaustralien allein fast 1025 Willionen, ganz Australien 1896: 184,8, soviel wie Südasrika, 1903 aber (unter Sinschluß Reuseelands) 366,65, 1904: 223,95, 1905: 230 und von 1851 bis 1904: 10,226 Millionen Mark. Daher war Gold noch 1902 der wichtigste Ausschlußgegenstand Australiens.

Silber wird besonders in der Barriersette im nordwestlichen Neusüdwales bei Brosen Hill, bis 1905 für 911,5 Millionen Mark, Rupser in Südaustralien, 1840—1905 für 848,5 Millionen Mark, serner in Neusüdwales, Tasmanien und Queensland, Zinn in Tasmanien, Neusüdwales und Queensland, Sisen in Neusüdwales und in beträchtlicher Menge auch in anderen Teilen des Erdteils gefunden. Dazu kommen Antimon, Wismut, Nickel, Robalt und Graphit sowie Sbelsteine und Halbedelsteine, von ersteren namentlich Diamanten, die im Basalt von Neusüdwales auftreten. Bis 1900 betrug die Gesamtproduktion von Australien, Tasmanien und Neuseeland für 635 Millionen Mark Silber, 630 Millionen Mark Rupser und 186 Millionen Mark Zinn.

Wichtiger sind neuerdings die Kohlen geworden, da sie für die Schissahrt in der Sübsee und die Industrie der Kolonien große Bedeutung haben. Die reichsten Kohlenlager werden seit 1829 bei Newcastle abgebaut, aber auch im übrigen Neusüdwales, ferner in Queensland, Victoria, im äußersten Südwesten Australiens dei Bundury, auf Tasmanien und auf Neusieeland kommen Steinkohlen vor; nur in Südaustralien sehlen sie. Der Wert der geförderten Kohle erreichte dis Ende 1905 bereits 1078, im Jahre 1903 allein 67,5, davon in Neussüdwales 46,4 Millionen Mark. In Neusüdwales sindet man auch Erdöl. Zur Aussuhr gelangten 1905 aus Australien, mit Aussichluß von Neuseeland: Gold für 190,5, Kupfer 42,06, Silber 36,48, Zinn 19,36, Kohle 17,24, Blei 16,58, Zink 15,6 Millionen Mark. Die Gesamtproduktion Australiens in allen Erzeugnissen des Bergbaues war die Ende 1905: 12,717,5 Millionen Mark, in den Sinzelstaaten die Ende 1902 solgende:

|   |     |         |         |   |   |  |   |   |     |     |      |       |          | 5406529000              |
|---|-----|---------|---------|---|---|--|---|---|-----|-----|------|-------|----------|-------------------------|
|   |     |         |         |   | ٠ |  |   |   |     | P   |      |       |          | 2974901060              |
| ٠ |     |         |         |   |   |  |   |   |     |     |      | 4     |          | 1412447400              |
|   |     |         |         |   |   |  |   |   |     | ٠   |      |       |          | 966 363 140             |
|   |     |         |         |   |   |  |   |   |     |     |      |       |          | 540627900               |
| 4 |     |         | ٠       | ٠ | ٠ |  | ٠ | ٠ |     |     | ٠    |       |          | 438912980               |
|   |     |         |         |   |   |  |   |   |     | Rus | am   | me    | n:       | 11739781480             |
|   |     |         |         |   | • |  |   |   |     |     |      |       |          | 1714128840              |
|   |     |         |         |   |   |  |   | ( | Wei | am  | tjui | um    | e:       | 18 453 904 820          |
| • | • • | • • • • | • • • • |   |   |  |   |   |     |     | Buf  | Busam | Busammer | Busammen:  Gesamtsunne: |

Mit dem Bergban streitet um die erste Stelle in der Ausfuhr die Biehzucht, die auch heute noch obenansteht, wenn alle Viehzuchtprodukte zusammengerechnet werden. Wolle befand sich 1900 an der Spitze der Liste, ist 1902 vom Gold überstügelt worden, aber 1905 mit 396,44 Millionen Mark wieder an den ersten Platz gelangt. Die Viehzucht ist die

Hauptbeschäftigung ber Bevölkerung besonders auf dem Grasland, und die Zahl des Biehes ist trot der seit 1893 durch die Dürren in den Beständen angerichteten Verwüstungen noch sehr groß. 1900 gab es 91 Millionen Schafe, 10 Millionen Rinder, 1,6 Millionen Pferde und 0,9 Million Schweine; seitdem ist die Zahl der Schafe 1905 auf 74,706,000, mit Neuseeland auf 93,600,000 gefallen, und auch die der Rinder erreichte 1903 nur 7,868,000, mit Neuseeland 9,161,000; die der Pferde blieb mit 1,639,700 und 1,941,000 ungefähr dieselbe, die der Schweine stieg auf 1,034,000 und 1,254,000. Bon den 74,7 Millionen Schafen des Commonwealth kamen 1905: 39,494,000 auf Neusüdwales, 11,455,000 auf Victoria, 12,535,000 auf Queensland. Rinder waren in Queensland (2,722,000) am zahlreichsten, dann in Neusüdwales (2,334,000) und Victoria (1,737,000), immer abgesehen von Neuseeland. Der Gesamtwert des Viehstandes betrug 1905: 705,900,000, mit Neuseeland 921,280,000 Mark. Bor den letzten großen Dürren waren Herden von 200,000 Schafen oder 15,000 Kindern auf den "Runs" oder "Stations" der Pächter, "Squatters", nicht selten.

Infolge ber Trockenheit, ber Grasbränbe und ber Kaninchenplage hat sich aber die Kopfzahl ber Herben vermindert und mit ihr der Ausfuhrwert des wichtigsten Viehzuchtproduktes, der Wolle, in Victoria von 132,38 Millionen Mark im Jahre 1892 auf 54 im Jahre 1905; er betrug aber 1905 in Neusüdwales noch 204, in Queensland 52 Millionen Mark, so daß 1905 für 394 Millionen Mark Wolle im Commonwealth erzeugt wurden, mit Neuseeland für fast 490 Millionen. 1905 kamen ferner von Viehzuchtprodukten aus dem Commonwealth zur Aussuhr (in Klammern die Zissern unter Einschluß von Neuseeland): Fleisch für 46,38 (103,88), Butter 46,64 (74,24), häute und Felle 42,26 (52,26), Talg 15,7 (22,86) Millionen Mark. Diese fünf wichtigsten Viehzuchterzeugnisse ergaben zusammen einen Aussuhrwert von 547,42 (743,08) Millionen Mark; dazu aber kommen noch Vieh und Heu in größeren, Käse, Knochen, Hörner, Huse, Haare, Eier in geringeren Mengen, so daß der Wert der Viehzuchtprodukte den der Bergbauerzeugnisse weit übersteigt. Der Wert des geernteten Heues betrug 1904/05: 59,3 Millionen Mark.

Der Ackerbau ist vielfach nur mit Hilfe von künstlicher Bewässerung und Berieselung möglich. Zu biesem Behuse hat man vielfach artesische Brunnen (Tasel XXI4, bei S. 289) und riesige Tanks angelegt; Neusübwales baut jett ein Reservoir von 944<sup>2</sup>/s Millionen Kubismeter Fassungsvermögen bei Barren Jack, nahe ber Station Bowning an ber Linie Melbourne-Sydney. Außer an der Trockenheit hat der Ackerbau auch unter den Überschwemmungen und Hagelschlägen, den Kaninchen und Sperlingen, den Heuschrecken und heißen Winden zu leiden.

Im Nordosten und Norden sind tropische Kulturen noch möglich, Kassee gedeiht bis 19°, Zuder bis 30° S. B., Bananen und Mais ungefähr ebensoweit südwärts. An der Küste kann man Zuder dis ins nördliche Neusüdwales, Mais aber dis Bictoria dauen. An der Westseite der australischen Cordislere ist Weizen das wichtigste Getreide, dazu Obst, Wein und Tadak. Im südlichen Küstenland wachsen Hafer, Gerste, Kartosseln, Hüssensrüchte, die ost 20—30 Prozent der Gesantssäche einnehmen, sowie Futterrüben, aber auch noch Orangen und gelegentlich Oliven. Südwestaustralien baut Weizen, Gerste, Mais, aber nur mit Hilfe von fünstlicher Bewässerung. Zuerst kam der Ackerdau in Südaustralien empor, weil hier von Anfang an der Kleinbesit überwog, allmählich aber hat diese Kolonie die Führung im Weizensbau an Victoria abgeben müssen. 1901 waren folgende Flächen unter Kultur (in Acres):

| Victoria       | 0 |   |   |   |   | ٠ | 4021599, | bavon          | Weizenland | 1968599 |
|----------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------------|------------|---------|
| Güdaustralien  |   |   | , |   | 9 |   | 3316574  | *              | *          | 1840000 |
| Neufüdmales    |   |   |   |   |   |   | 2542919  | s <sup>c</sup> |            | 1561111 |
| Queensland     |   |   |   |   | a | 0 | 577896   | #              | *          | 150958  |
| Westaustralien |   | 0 |   | ٠ |   | 6 | 327 047  | ah.            | a          | 181467  |

Bufammen: 10786026, bavon Beigenland 5702185

Der Weizenbau hat in den letzten Jahrzehnten die größte Zunahme erfahren, und auch Hafer wird jetzt in den Oststaaten und in Südaustralien auf zusammen 1,000,000 Acres geerntet. Geringer sind die Andauslächen für Mais, in den Oststaaten 358,000 Acres, davon fast zwei Trittel in Reufüdwales; für Zucker in den Oststaaten 150,000 Acres, davon 120,000 in Queensland. Dazu kommen Luzerne mit 94,000, Kartosseln mit 80,000 und Gerste mit 75,000 Acres, in geringeren Mengen Reis, Hirfe, Kürdisse, Bataten, Tabak, Kassee, Pfeilwurz. Zur Aussuhr gelangten in größeren Mengen aber nur Weizen, der 1905 mit 83,5 Millionen Mark die britte Stelle in der Aussuhrliste einnahm, und Zucker mit 34 Millionen, davon 25 aus Queensland.

Der Obst: und Weinbau hat durch die Einführung europäischer und tropischer Frucht: bäume und neuer Reben einen Aufschwung genommen. Natürlich wiegen im gemäßigten Teile Australiens die europäischen, in Queensland und im Norden überhaupt die tropischen Früchte vor. Neusüdwales liesert neben Queensland die besten Orangen, mit Victoria Apsel, Birnen, Pfirsiche. Feigen und Oliven gedeihen in den subtropischen, Bananen, Ananas, Carica papaya und Guayaven in den tropischen Teilen des Kontinents. Der Gesamtandau von Früchten nahm in den drei Oststaaten 159,000 Acres ein, die Gesamtaussuhr von Früchten aus Queensland und Neusüdwales betrug 1904: 5,786,200, aus Tasmanien 1903: 4,842,500, zusammen 10,628,700 Mark. Auch Wein wird jest in allen Staaten des Festlandes gebaut, am meisten in Victoria und Südaustralien, in allen zusammen auf 62,859 Ucres, und der Ausfuhrwert betrug aus Victoria, Südaustralien und Neusüdwales 1904 zusammen bei 5,386,000 Gallonen 2 Millionen Mark. Nur Tasmanien hat keinen Weinbau.

Die Waldwirtschaft kann in einem so waldarmen Erdteil nur eine untergeordnete Bedeutung haben. Immerhin gibt es im Norden und Often Wälber genug, und wo folde fehlen, versucht man in der Nähe der Wasserläuse die Aufforstung. Leider sind in manchen Gegenden die Wälber rüchsichtslos niedergelegt worden. Um wertvollsten sind die verschiedenen Eukalyptus-Arten, die befonders Mughölzer, auch Gisenbahnschwellen liefern, das Sandelholz und die Afazie, deren Rinde geschätte Gerbstoffe enthält, auch das Narrahholz. Tropdem lieferten Neufühwales, Bictoria und Queensland im Jahre 1904 zusammen für 6,780,000, bas sonst trockene Westaustralien aber sogar für 13,100,000, zusammen für 19,880,000 Mark Holz zur Ausfuhr. Demgegenüber erzielt die Fischerei einen weit geringeren Ausfuhrwert, Queensland, Sübaustralien, Neufühwales und Bestaustralien zusammen für 7,800,000 Mark, bavon ber letztgenannte Staat allein für 3,291,000 Mark. Der Wal- und Robbenfang ist zurückgegangen; bagegen hat die Perlenfischerei in der Torresstraße, an der Melville-Insel vor Arnhemland, in der Sharksbai sowie am Nordwestkap in Westaustralien einen Aufschwung genommen. Ihr liegen besonders die melanesischen Eingeborenen ob, die auch den Trepangfang auf dem Barrierriff und in der Torresstraße ausüben. Endlich werfen Austern: und Schildkrötenfang sowie die Ausbeutung von Guanolagern einigen Gewinn ab.

Die Industrie beschränkt sich zurzeit noch auf einige besondere Zweige, ist aber nicht imstande, ben Bedarf Australiens an Industrieerzeugnissen zu decken. Auf der Biehzucht

beruht die Eissleischfabrikation und die Textilindustrie, ferner Gerberei und Schuhfabrikation, auch die Herstellung von Butter, Lichten und Seisen. Bedeutend sind die auf den Weizenbau gegründete Mühlenindustrie, die Zigarrenfabrikation, Vierbrauerei und Ziegelei. Auch die Ausrüftung und der Bau von Schiffen werden von den australischen Staaten bereits selbst besorgt. Endlich versteht man Früchte einzumachen und Wagen zu bauen. Zur Aussuhr gelangen gestorenes Fleisch, Leder, Butter, Lichte, Seise, Liköre, Zigarren, Maschinen, Kleider, Schuhe und Wollwaren. Der Versuch, auch Fische in gestorenem Zustande nach Europa zu bringen, ist mißglückt, lebendes Vieh aber geht seit zehn Jahren nach Europa. Für die Aussuhr kommen besonders in Vetracht: Butter (46,64), Fleisch (46,38), Mehl (23,22), Maschinen (13,3), Tabak und Zigarren (11,15), Leder (10,4) und Schuhwerk (7,8 Millionen Mark).

Der Handel hatte sich gleichzeitig mit dem Aufschwung von Bergbau, Biehzucht und Acerbau gehoben; so führte Neusüdwales im Jahre 1852 für 38, im Jahre 1900 aber für 551 Millionen Mark ein. Der Gesamthandel Australiens betrug 1904: 3067,65 Millionen Wark, wovon 1358,26 auf die Einfuhr, 1709,39 auf die Ausfuhr kamen, nämlich in:

|                       |   |  | <br> |  |   |     |     |     |     | Einfuhr | Ausfuhr | Zusammer |
|-----------------------|---|--|------|--|---|-----|-----|-----|-----|---------|---------|----------|
| Reufübwales (1904) .  |   |  |      |  |   |     |     |     | .   | 545,71  | 660,15  | 1205,86  |
| Bictoria (1903)       |   |  |      |  |   |     |     | ٠   | .   | 357,18  | 394,14  | 751,82   |
| Queensland (1904) .   |   |  |      |  |   |     | 4   |     |     | 121,04  | 223,17  | 344,21   |
| Westaustralien (1904) | ٠ |  | -    |  | , |     |     |     |     | 133,45  | 205,43  | 338,89   |
| Südaustralien (1904)  |   |  |      |  |   |     |     |     | . ! | 149,01  | 169,64  | 318,65   |
| Tasmanien (1903) .    |   |  | ٠    |  |   |     |     | 4   | .   | 51,87   | 56,88   | 108,78   |
|                       |   |  |      |  |   | Bul | anı | nte | n:  | 1358,26 | 1709,39 | 8067,65  |

Die wichtigsten Ausfuhrgegenstände waren 1905 (in Millionen Mark): Wolle (396,44), Gold (190,52), Weizen (83,48), Butter (46,64), Fleisch (46,38), Häute und Fette (42,26), Kupfer (42,06), Silber (36,48), Mehl (23,22), Holz (20,24), Jinn (19,36), Kohle (17,24), Blei (16,58), Talg (15,7), Jink (15,6) und Leder (10,4). Gegen 1902 sind Vieh (damals 46,18), Heu (34,5) und Jucker (27,24 Millionen Mark) ganz weggefallen, Wolle ist wieder an die erste, Gold an die zweite und Weizen an die dritte Stelle getreten.

Die wichtigsten Länder für die Aussuhr waren 1905: Großbritannien (521,77), Frankreich (115,12), Deutschland (76,8), Ceplon (71,9), Belgien (64), Britisch: Indien (54,76), die Kapkolonie (34,22) und die Bereinigten Staaten (20,44 Millionen Mark).

Der Verkehr. Im Jahre 1906 vermittelten zwei Dampferlinien einen zweis wöchentlichen Berkehr zwischen Europa und Australien, nämlich die großen britischen Pensinsular and Oriental Steam Navigation Company, gewöhnlich P. and O. Line genanut, und die Orient Pacific Line of Royal Mail Steamships to Australia; beide brauchen 25 Tage von Port Said nach Avelaide. Alle vier Wochen fährt der Nordbeutsche Lloyd zwischen Port Said und Fremantle in 25 Tagen und die Britisch India Steam Navigation Company, diese auf dem Wege von Colombo über Vatavia und die Torresstraße, nach Brisdane, sie heißt daher auch abgekürzt Queensland Mail. Vierwöchentlichen Dienst haben auch die französischen Messageries Maritimes, die von Port Said aus Fremantle in 26 Tagen erreichen, sowie die Hamburger Deutsch-Australische Dampsichissgesellschaft; diese aber hat nur Frachtdampser und gelangt über Kapstadt in fast 2 Monaten nach Sydney. Auch die Lunds Blue Anchor Line, die White Star Line und die Aberdeen Line verbinden England alle 3—4 Wochen

auf bem Wege über Kapstabt mit Australien, noch zwei andere, die Shaw Savill and Albion Company Line und die New Zealand Shipping Company, fahren vierwöchentlich auf berselben Strecke von England nach Tasmanien und Neufeeland; sie alle brauchen 48—50 Tage von London und Liverpool nach Hobart und Sydney. Neuerdings erreicht man aber Sydney auch über Nordamerika mittels ber Oceanic Steamship Company und ber Union Steamship Company of New Zealand, die sich zur American and Australian Line of Oceanic Steamships vereinigt haben, von San Francisco aus breiwöchentlich über Honolulu, Samoa, Auckland in 22, von London aus in 35 Tagen, und auch die britische Canadian Australian Royal Mail Steamship Line fährt vierwöchentlich von Bancouver über Honolulu (8), Fibschi (18) und Brisbane (23) nach Sydney in 25 Tagen. Mit Asien ist Australien ferner burch ben Nordbeutschen Lloyd auf ber Strecke Sydney-Brisbane-Herbertshöhe-Friedrich Wilhelms: hafen-Honglong, burch die China Navigation Company, die Gastern and Australian Steamship Company und die japanische Nippon Dusen Kaisha verbunden. Diese Linien verkehren alle 3-4 Mochen, meift über Manila, mit ben hafen Chinas und Japans. Natürlich verbinden außerdem auftralische Kustendampfer die Haupthäfen von Fremantle bis Cooktown und behnen ihre Fahrten auch bis Tasmanien und Neuseeland aus. Segelschiffe werden nur noch zum Transport von Waren verwendet, muffen natürlich um Afrika herumfahren und haben baher bie lange Reisebauer von minbestens 3-4 Monaten.

Der gesamte Schiffsversehr bes australischen Bundes betrug 1904: 28,882,911 Tonnen. Davon kamen auf Neusübwales 9,005,400 (31,2), Victoria 7,835,541 (27,2), Sübaustralien 4,712,764 (16,4), Westaustralien 3,550,813 (12,3), Queensland 1,908,393 (6,8), Tas-manien 1,870,000 (6,5 Prozent).

Die Binnenschiffahrt ist wegen bes Wassermangels in ben australischen Strömen auf die drei größten unter ihnen, Murray, Darling und Murrumbidgee, beschränkt, von denen auch nur der Murray das ganze Jahr hindurch schiffbar ist, die beiden anderen bloß zur Negenzeit. Überdies ist die Mündung des großen Stromspstems durch eine Barre gesperrt. Daher ist die Binnenschiffahrt von keiner allgemeinen Bedeutung, für die anliegenden Gebiete allerdings von höchster Wichtigkeit.

Auf dem Festlande legte man zunächst Telegraphenlinien an, die später mit den Kabeln von Afrika und Java, 1903 auch mit dem großen Kabel durch den Stillen Ozean von Bancouver über Fanning und die Fidschigruppe nach Auckland und Brisbane versbunden wurden. Wichtig war namentlich auch der in Palmerston (Port Darwin) erfolgte Anschluß der beiden Kabel von Banjuwangi in Ost-Java an die bereits 1872 fertiggestellte Überlandtelegraphenlinie, die den Erdteil in meridionaler Richtung von Abelaide aus durchfreuzt. Im ganzen hatte der australische Bund 1904: 73,015 km Telegraphenlinien im Betrieb; davon entsielen auf Neusüdwales 23,321, Queensland 16,341, Victoria 10,451, Westausstralien 9976, Südaustralien 9770, Tasmanien 3156 km.

Den Telegraphen folgten die Sisenbahnen, doch ist bisher die geplante Überlandeisenbahn weder in meridionaler noch in äquatorialer Richtung zustande gekommen. Man kann jeht von Nockhampton in Queensland ununterbrochen bis Port Augusta in Südaustralien mit der Sisenbahn gelangen, aber der Auschluß an die westaustralischen Bahnen längs der Südküste sehlt noch. Sbenso dringt die Sisenbahn von Port Augusta ins Junere nur dis Dodnadatta (1100 km) nördlich des Syresees vor, und im Norden sind nur 235 km von Palmerston dis Playsord im Pine Creek-Distrikt eröffnet, im Westen etwa 1800 (?) km bis

-111-1

Kalgoorlie. Im Inneren bes Sübostens sind Bourke am Darling, Cunnamulla und Charleville am Warrego die äußersten Endpunkte. Im ganzen hatte der australische Bund 1904/05: 23,964 km Gisenbahnen im Betrieb; davon entsielen auf:

Bictoria . . . 5462 km | Queensland . . 5407 km | Südaustralien . 3098 km Neusüdwales . 5411 - Westaustralien . 3592 - Tasmanien . . 994 -

Bo Gifenbahnen und Dampfichiffahrt enden, find, wenigstens in einzelnen Teilen Australiens, Kunststraßen vorhanden, naturgemäß am häufigsten in Victoria und Neufüdwales. In Queensland wird zwar ganz befonders viel Geld für Lanbstraßen ausgegeben, allein bas Gebiet ist zu groß, und die Ansiedelungen liegen zu zerstreut: die Zahl der Straßen bleibt verhältnismäßig gering. Auf den Landstraßen verkehren von den Endpunkten der Eisen= bahnen oder von Zwischenstationen, wie bei uns, Bostkutschen, in benen jedoch das Reisen auf den holperigen, vielfach brildenlosen Straßen wenig erbaulich ist. Wo auch diese Straßen aufhören, beginnt bas Reisen zu Pferbe, zum Teil auf engen Bergwegen, ober auch in der endlosen Sbene, nur hier und ba unterbrochen burch eine Rast in den zahlreichen Wirts= häusern ober Biehhöfen, mit benen vielfach ein general store, ein Laben, ober eine Schnaps: bube verknüpft ist, in benen ben bushmen', ben Bewohnern ber australischen Wildnis und ersten Pionieren ber Kultur, oft der lette Heller für Getränke wieder abgenommen wird. In der Wüste endlich kommen nur forgfältig ausgerüstete Karawanen fort, in denen seit einiger Zeit nach anfangs mißglücken Versuchen Kamele mit gutem Erfolg verwendet werden. Sine Reihe von Pferden und Geln wird gewöhnlich auch beigegeben, boch sind bie Wasserpläte oft so weit voneinander entfernt, daß man sich, wie in der großen westaustralischen Wüste, auf Kamele beschränken muß. Die zahlreichen Fälle, wo Mensch und Tier verschmachtet sind, namentlich bei früheren Expeditionen (z. B. bei denen von Leichhardt, Burke und Wills), geben Runde von der Unwegsamkeit des Inneren.

#### II. Die Einzellandschaften.

### a) Der tropische Norden des Erdteils.

Der Norden Australiens hat seines tropischen Klimas halber vielfach ein anderes Gepräge als bas übrige Festland und soll baher hier vorweg betrachtet werden.

Die Tiefländer am Carpenfariagolf erstreden sich von der sumpsigen Mansgroveküste bis zur Wasserscheide gegen den Cooper und die zur östlichen Cordislere. Niedrige Höhen, Kuppen und Hügel mit großen Hausen verwitterter Granitblöcke, phantastischen Felsen und Baumgruppen ragen aus den grasigen, mit lichten Gehölzen bedeckten Weidegründen auf, neben denen aber auch dürre Gebiete vorkommen. Im ganzen jedoch ist das Land, besonders in der Umgebung der großen wasserreichen Flüsse Leichhardt, Flinders, Gilbert und Mitchell, für den Ackerbau geeignet. Dennoch sind Vergbau auf Gold bei Croydon, wohin von dem Hasen Normanton eine Sisenbahn führt, bei Cloncurry und bei Cumberland, sowie Schafzucht die wichtigsten Wirtschaftszweige. Die Bevölkerung sitzt aber noch dünn; Chinesen sind verhältnismäßig zahlreich. Die wichtigsten Siedelungen sind die genannten Orte sowie Burketown. Politisch gehört das Gebiet zu Queensland.

Arnhemland ist ein 300—500 m hohes Taselland aus fristallinen Schiefern, Kreibesschichten und Lavadecken, über das einzelne Berge emporragen. Karbonische Schichten enthalten Achat, Chalzedon und Jaspis, die Küsten sind noch mehr als im Kimberlengebiet (f. unten) in

Alippen, Halbinseln und Inseln aufgelöst. In ben Queens Channel mündet der große Victoriasstung, während das Taselland im Süden von dem Daly in westlicher, dem Roper in östlicher Richtung umslossen wird, wasserreichen, trübgefärdten tropischen Strömen. Im Süden bedeckt Gras die Obersläche die zur Überlandtelegraphenlinie, während es zwischen dieser und dem Victoriassusse wieder ganz an Wasser und daher an Vegetation sehlt. Der Norden dagegen mit seinen Niederschlägen von mehr als 1000 mm (Port Darwin sast 1600) hat recht guten Voden für die Vichzucht, in den mit seuchtem Tropenwald ausgestatteten Küstenzedieten von Arnhemland auch solchen für tropischen Ackerdau. Obwohl aber der tropische Norden schon seit 1880 mit Zuckerrohr bedaut wird, ist nur wenig Ausschwung erkennbar; man pflanzt Mais, Reis, Gemüse, etwas Baumwolle, Kasse sowie Bananen, Kokospalmen und Kautschussen, aber die Ausschr ist noch überaus gering.

Das politisch zu Südaustralien gehörige Nordterritorium (Northern Territory), das frühere Alexandraland (1,356,000 qkm), züchtet Rinder, Schafe, Pferde und Schweine, während der Bergdau auf Gold zurückgeht. Immerhin ergab die Aussuhr 1904 noch 0,8 Million Mark Gold, ferner Jinn für 541,700, Rupfer für 502,200 Mark. Die Fischerei lieserte zur Aussuhr für 20,000 Mark Perlen und für 370,500 Mark Perlmutterschalen. Am wichtigsten ist jedoch die Biehaussuhr mit einem Wert von 2,219,000 Mark, alles für 1904. Die Gesamtaussuhr erreichte 1904: 4,7, die Einsuhr 2,27, der Gesamthandel fast 7 Millionen Mark. Die Besiedelung beschränkt sich fast nur auf die Umgebung von Palmerston am Port Darwin, und auch heute leben in diesem Distrikt kaum 25,000 Menschen, darunter 20,000 Eingeborene, 2800 Asiaten, 1500 Europäer. Bon Palmerston führt eine Eisenbahn nach dem im Gebiete der Goldselder gelegenen Plansord im Pine Creek-Distrikt. Die Verbindung mit dem Süden erfolgt längs der Überlandtelegraphenlinie, deren Station Daly Waters ebenso wie verschiedene kleinere inmitten der nördlichen Sandwüste liegen. Sine Überlandeisenbahn in derselben Richtung ist schon lange geplant, aber noch in weitem Felde.

Der Kimberleydistriks. Dem schon zu Westaustralien gehörenden Kimberleygebiet liegt ein Gebirge aus fristallinen Schiefern und Granit zugrunde, das auf 5000 gkm Fläche zwischen den Oberläusen der Flüsse Ord und Fitroy Gold enthält und in verschiedenen "Nanges", wie der King Leopold Range und der Albert Edward Range, 600—800 m Höhe erreicht. Darauf solgen karbonische Schichten mit Achat, Chalzedon, Jaspis in der McClintock Range, serner an der klippenreichen Küste Kreidekalke mit einer Lavadecke, endlich im Südsosten eine 7800 gkm große, 450 m hohe, 270 m mächtige Basaltlavadecke, das Antrimplateau. Im Osten und Süden wird das Kimberleygebiet von Flüssen, dort von dem Ord, hier von dem Margaret= und Fitroyssusse umströmt, von denen der Fitroy an der Mündung 5 km breit und für Dampfer schissbar ist. Obwohl das Kimberleygebiet an der Küste bei Derby und Wyndham noch über 700, im Inneren wohl an 500 mm Niederschlag enthält und reich an Grasland ist, so sind boch keine bedeutenden Fortschritte, weder in der Biehzucht noch im Uckerbau, zu verzeichnen, sondern nur der Bergbau hat sich erfreulich entwickelt. Die bekanntesten Siedelungen sind Wyndham am Cambridge Golf und Derby am King Sund, beide schon durch Landtelegraph verbunden.

# b) Die Büftentafel Beftauftraliens.

Im Westen Bestaustraliens folgen von der Rufte aus sechs verschiedene Zonen von fristallinischen Schiefern, Graniten, Quarziten, Tonschiefern und Dioriten aufeinander; die





östlichste dieser Zonen enthält jene reichen Goldselber, die Westaustralien zu dem jett wichtigsten Goldlande des Erdreils gemacht haben. Auch sind fämtliche Ablagerungen vom Silur dis zum Tertiär vertreten, und der Wüstensandstein dringt vom Inneren dis weit gegen die Küste vor, an der überdies quartäre Ablagerungen mit rezenten Tierresten auf einen Rückzug des Meeres in neuerer Zeit hinweisen. Altere Eruptivgesteine, meist Diadase, ragen im Inneren häusig als Kuppen aus den Sedimentärbildungen heraus. Bezeichnend sind serner für den Westen große Sandebenen von 30—50 km Durchmesser, deren Sandbedeckung dem Wüstensandstein oder dem Meeresssande der Küste entstammt. Von der Roeduckdai dis zum Murchisonsluß, also im ganzen Nordwesten, treten die wüstenhaften Sedenen an das Meer heran. Durchzogen werden sie nur von den Flüssen De Grey, Fortescue, Nishburton, Gasconne und Murchison, von denen die lehteren drei einen 600—700 km langen Lauf haben, während alle südwärts folgenden Flüsse Westaustraliens unbedeutend und kaum 100—200 km lang sind; nur der Swan ist bekannter, weil an ihm, etwas landeinwärts von der Küste, die Hauptstadt Perth liegt; aber auch an den Mündungen der anderen Flüsse haben sich Hasenorte entwickelt.

Die Flüsse lösen sich in ihren Oberläusen bereits in Ketten kleiner, salzhaltigen Schlamm führender Becken auf und sind wohl nur die Reste früher ausgedehnterer Wasserläuse, da in ihren Verlängerungen wiederum Reihen kleiner Salzsen auftreten, die anscheinend verslassen Flußbetten sind. Sie leiten uns zu den größeren, meist langen und schmalen Salzsen über, mit denen Westaustralien zwischen dem 117. und 125. Meridian förmlich übersät ist. Vermutlich sind sie die Überbleibsel einer großen Süßwasserbedeckung während der Pluvialzeit. Am bekanntesten sind der Lake Austin im Norden, der Lake Barlen in der Mitte, der Lake Lefron im Süden und der Lake Moore im Westen. Sie liegen im Durchschnitt 400 m hoch.

Über ihnen erheben sich die meist südöstlich gerichteten Bergzüge in der Form von Stusen bis zu 600 und 700 m Höhe, oder granitische Auppen tauchen gruppenweise oder einzeln aus dem Lande hervor und erreichen 1000-1100 m, wie der Mount Labouchère und der Mount Augustus. Zu den mit Tümpeln bedeckten gelben Strandslächen der Küste sinkt die Tasel in Steilrändern ab, die südlich vom Murchison als Victoria=, Herschel-, Darling= und Stirlingsetten bekannt sind und dis 1100 m hoch werden. Meist sind sie nackt, in ihren oberen Teilen zu großen Blöcken verwittert und mit Sand, Scrub oder Gras bedeckt. Nach Norden hin nimmt die Geschlossenheit des Tasellandsrandes ab, aber die Höhen sind eher noch bedeutender, da zwischen dem Fortescue und dem Ushburton der Mount Bruce auf 1160 m angegeben wird.

Dax Innere. Gegen bas Innere zu geht alles Land auf der ganzen Linie vom Fitrop Niver bis zum Kap Paisley an der Südfüste rasch in die Sandwüste über, aus der nur einige Höhenzüge hervorragen. Diese sind 500-800 m hoch, nur die Rawlinsonstette 925 m, und bestehen teils aus granitischen Auppen und Eruptivgesteinsdecken, teils aus Kreidesandstein oder Wüstensandstein. Entweder sind sie Steilabfälle einer denudierten Tasel oder von der Tasel losgelöste Einzelberge, Zeugen, meist pyramidensörmige steile Auppen.

Die Wüste selbst entsteht im wesentlichen aus dem Wüstensandstein, der hier in drei Formen auftritt; einmal als magnesitische Ablagerung von weißer, gelber, roter Farbe, dann als weißer, gelber, roter Sandstein und endlich an den heutigen Flußrinnen als sluviatiles Konglomerat. Er tritt im wärmeren nördlichen Teil in Form großer Platten auf, offenbar Nesten einer ursprünglich zusammenhängenden Tafel von sehr großer Ausdehnung. Überdies trägt die Kreidesormation durch den Zerfall ihrer an Feuersteinen reichen Kalke, ihrer Tone

und Konglomerate zur Bilbung ber Wüste bei, und endlich nehmen im Süden bie tertiaren Kalke der Nullarbor-Sbene baran teil. Die Wüste bietet baher nicht überall denselben Anblick.

Awischen 20 und 24° S. B. und zwischen bem 120. und 129. Meridian, also im Norden, herrscht die Sandwüste, die den Namen Great Sandy Desert führt. Ihre Oberfläche sind Reihen von Sanddunen von 9-30 m Sohe, die meist von Subwesten nach Nordosten verlaufen und mit Spinifer bestanden sind. Weiß und rot gefärbt, mandern sie vor dem Winde und nehmen Sichelformen an. In den zwischen ihnen gelegenen Mulden sammelt sich über undurchlässigen Tonschichten gelblich trübes Wasser; in biesen Tonpfannen (claypans) genannten Wasserlöchern von 45-90 m Durchmeffer im Westen, bis 12 km im Often, hält sich Wasser einige Wochen lang, so daß man auch hier einer frischeren Vegetation begegnet. Ferner findet sich Wasser in Löchern im Boben, springs, und in Felslöchern, rock holes. Eine andere Form ber Bufte zeigt bie Great Victoria Defert, im Guben Westaustraliens, nämlich bie aus bem Beröll ber Rreibeberge gebildete Steinwuste ober Rieswüste, gibber plain, während in ber tertiären Nullarbor-Ebene an ber Großen Australbai cine 120—150 m hohe, völlig baumlose, wasserlose, ber Täler gänzlich bare Ebene aus brau= nem, grauem ober rötlichem Kalkstein vorliegt, die mit einem Steilrand von 90-180 m zum Meere abfällt. Im übrigen ist die ganze Wüste des Inneren eine 200—300 m hohe Mulde zwischen den 1100 m hohen Randgebirgen im Westen und ben bis 1600 m aufsteigenden Gebirgegugen bes Inneren.

Salzsen kommen in den eigentlichen Sandwüsten nicht vor, sondern ziehen sich spärlich und meist ganz eingetrocknet auf einer Gesteinsschwelle zwischen der Großen Sandwüste
im Norden und der Victoriawüste im Süden bis zu den Gebirgsketten des Inneren hin.
Ihr letzter Vertreter ist der 200 m hohe, 5—8000 akm große Amadeussee, eine blendend
weiße, wasserlose Fläche aus Salz oder Gips, unter der roter, weicher Sand und erhitzter
Salzichlamm verborgen sind. Noch tiefer in die Wüste reicht der von Salzbusch, gutem Grasland und Tonpfannen umgebene Macdonaldsee.

Klima und Degefation. Das Klima bes Westens und bes Inneren ist das trockenste Australiens. Schon an der Küste sinkt die Regenmenge plöslich von 714 mm in Derby auf 247 in Cossack, 221 in Onslow und 199 in Carnarvon, steigt dann freisich südlich des Murchison auf 431 in Geraldton und 870 in Perth, fällt aber nach dem Inneren zu wieder sehr rasch auf nur 400 mm in York, kaum 100 km von Perth, und im ganzen Inneren sowie in der Ruslarbor Plain auf weniger als 200 mm. Die Temperaturen sind an der Küste gemäßigt, im Inneren hoch, die Cytreme stark.

|         | Jahr    | Wärmster<br>Monat | Kühljier<br>Monat |       | Mittlere<br>Extreme | Nieder- |
|---------|---------|-------------------|-------------------|-------|---------------------|---------|
| Perth   | . 17,70 | 23,80             | 12,20             | 11,60 | 47,2° u. —0,6°      | 860 mm  |
| Bunburt | 15.60   | 20.20             | 11.60             | 8.60  | -                   | 880 -   |

Infolge des trodenen Klimas ist die Begetation schwach. Sieht man von den Flußusern ab, die Grasland und Baumbestände umsäumen, im tropischen Norden mit Palmen, Afazien, Sukalypten, dem "Teebaum" Melaleuca leucadendron sowie Leptospermum, ferner mit dem "Pfirsichbaum", Santalum acuminatum, Pappeln und Orangen, im Süden mit Sukalypten, Grasbäumen, so ist das ganze Land baumlos und bisweilen ganz kahl oder doch nur mit Gestrüpp bestanden. Je weiter man ins Innere kommt, desto schwächer wird die Begetation, Gras und Kräuter vermindern sich, die Bäume verkümmern, Sandskächen

schieben sich überall ein, die roten Sandhügel beginnen bald zu überwiegen, und schließlich verschwinden auch die die Sandhügel oftmals krönenden Büsche.

Die Grassteppe bes frischeren Landes geht allmählich über in den Scrub, die bezeichenende Begetationsformation des trockenen Inneren. Er besteht aus Afazienarten (Acacia aneura, excelsa, salicina u. a.) und heißt dann Mulga-Scrub, oder aus Eufalypten (Eucalyptus incrassata, dumosa, olearia, gracilis) und wird dann Mallee-Scrub genannt. Er ist also ein zum Gestrüpp verkümmerter Buschwald, eine graue, braune, rotbraune, weißelichgraue, auch gelblich die bläulichgrüne, zuweilen silbergraue Masse verworrener dichter Zweize. Unter dem immerhin manneshohen Scrub, an dem auch noch andere Pflanzen teilenehmen, wuchert ein Untergebüsch aus dem Salzbusch und Thymeleen. Schlimmer noch als der Scrub sind die Spinisex-Dickichte (Tasel XXI2, dei Seite 288), die von den ½ die 1 m hohen Pflanzen von Spinisex hirsutus, S. longisolius und S. paradoxus gebildet werden. Die Spinisex-Arten wachsen in rundlichen isolierten Erhebungen, entsenden Halme groben Grases die 1½ m höhe und erschweren insolge ihrer zahllosen Nadeln oder Stackeln die Durchdringung außerordentlich. Die Spinisex-Dickichte sind auf die wasserärmsten Gebiete beschränkt und bilden den unmittelbaren Übergang zur vegetationslosen Sandwüsse.

Besonders bemerkenswert ist die Flora des äußersten Südwestens. Nicht weniger als 82 Prozent aller australischen Pflanzen sind auf den Südwesten beschränkt. Hier ist das Reich des charakteristischen Grasbaumes, der Banksien, Dryandren, Kasuarinen, seltsamer Cycadeen, Myrtazeen und Akazien, namentlich aber der auf trockenen steinigen Triften und auf lockeren Sanden wachsenden Proteazeen. An den Westgehängen des Steilrandes bildet Eucalyptus marginata lichte Gehölze.

Bodenkulfur und Besiedelung. Die Ungunst bes westaustralischen Klimas erlaubt die Bodenkultur nur an besonders bevorzugten Stellen, so an den Flußusern und in ber Nähe ber mafferspendenben Sohenzüge. Naturgemäß ift ber Aderbau gering, wenn auch 1904/05: 327,047 Acres bebaut waren, barunter 187,467 mit Weizen, 13,831 mit Hafer, 3273 mit Gerfte, 1902 mit Kartoffeln, bazu in geringerem Mage mit Mais, Tabak und Awiebeln. Frucht= und Weingarten bedeckten 13,627 Acres, am besten gedeihen von Früchten Orangen, Oliven, Feigen, Pfirsich und andere subtropische Früchte. Die Wiesenfläche betrug 105,276 Acres; zur Ausfuhr gelangen jeboch die Erzeugnisse des Ackerbaues nicht. Die Biehzucht aber lieferte bazu für 8,87 Millionen Mark Wolle und für 2,52 häute. Im Jahre 1904 gab es 2,856,000 Schafe, 561,000 Rinder, 90,000 Pferde und 70,000 Schweine, ferner Kamele. Der Wald trug zur Ausfuhr für 13 Millionen Mark Holz bei, besonders bas harte Narra-Holz (11,7) und Sandelholz, die Fischerei Perlen und Perlmutterschalen im Werte von 3,290,000 Mark. Am wichtigsten ist aber seit 1887 ber Bergbau geworben. Nach ber Entbedung ber großen Goldfelber von Coolgarbie 1891 stieg die Gold= ausfuhr gewaltig und hat 1904 ben Ausfuhrwert von fast 80 Millionen Mark erreicht. Die Namen der großen Goldfelder zeigt die Karte bei Seite 285. Außerdem wurde 1904 Zinn für 450,000 und Aupfer für 154,000 Mark ausgeführt. Der Handel ist daher bedeutend. Im Jahre 1904 betrug die Ausfuhr 205,4, die Ginfuhr 133,5, der Gesamthandel 339 Millionen Mark. Die wichtigsten Ausfuhrgegenstände find Gold (80 Millionen Mark), Holz (13), Bolle (8,87), Perlen (3,3), Häute (2,52), Jinn (0,45) und Kupfer (0,154). Daher ist das Gifenbahnnet von 263 km (1887) auf 3592 (1904/05) gewachsen, besonders infolge der Eröffnung der Bahnen nach Coolgardie und Cue. Der Schiffsverkehr erreichte 1904: 3,551,000 Tonnen.

Die Siebelungen liegen meist an den Flusmündungen: die Häfen Fortescue am Fortescue, Onslow am Nihburton, Carnarvon am Gascoyne, Fremantle am Swan, Bladswood am Bladwood und auch Geraldton, Dongara, Mandura, Bundury und Albany an kleinen Flüssen. Die wichtigsten unter ihnen sind Fremantle (24,000) als Hafen für die am Swan gelegene, seit 1890 von 7000 auf 50,000 Sinwohner gewachsene Hauptstadt der Kolonie Westaustralien, Perth, und Albany, das von den fremden Dampferlinien ebenfalls angelausen wird. Für Perlen ist der Hafen Roedurne wichtig, sür Wolle Roedurne, Geraldton, Fremantle, sür Pferde Roedurne, sür Holz Bundury, sür Jinn Busselton, sür Gold Fremantle und Geraldton als Endpunkte der Bahnen. Die Goldselder haben seit 1895 verschiedene, Städte entstehen lassen, vor allem Coolgardie und Kalgoorlie, dann Cue und Dundas. Bon ihnen ist jedoch das erstgenannte bereits wieder auf 4000 Sinwohner gesunken, während Ralgoorlie 18,000, Sue auf den Murchison-Goldseldern 5000 haben.

## c) Das Gebiet der abflußlosen Seen und Creeks. Juner- und Gubauftralien.

Die zweite große Abteilung Australiens umfaßt das System des Lake Eyre und der übrigen jetzt abschlichen Seen zwischen 29 und 33° S.B. Sie sind mit den in sie mündenden periodischen Flußläusen meist Trockenbetten oder Creeks, die, wie schon bemerkt, als Rest eines großen, in der Pluvialzeit wasserreichen, von vielen Flüssen gespeisten Wasserbeckens aufzufassen sind, das in der Richtung auf den Spencergolf seinen Abschuß hatte.

Die Grenzen bieses Gebietes verlausen weit im Juneren bes Erdteils, im Norden unter  $20-19^{\circ}$ , im Nordosten unter  $21-22^{\circ}$  S. B., auf der Wasserscheibe gegen die Flüsse bes Carpentariagolses, dann auf einer Linie vom Südende der Great Dividing Range, unter dem Wendelreise, dis zur Kangaroo-Insel, im Westen unter dem 131. Meridian. Es gehören also das ganze Innere und große Teile des Nordwestens zu diesem abslußlosen Gebiete, das nach A. Bludau ungefähr  $2^{1/2}$  Millionen akm bedeckt. Politisch deckt es sich sasz mit Südaustralien und etwa einem Drittel von Queensland.

Die Bodengestalf. Aus den bis zu 400 m hoch liegenden Seenen steigen zahlreiche Ketten auf, die das Gebirgösystem von Juneraustralien bilden. Sie bestehen zum größten Teil aus Granit, fristallinen Schiefern und Quarziten, alten Eruptivgesteinen, serner aus Kreidesandstein und tertiären Ablagerungen, auch Wüstensandstein, sowie endlich aus jüngeren Eruptivgesteinen und erreichen beträchtliche Höhen. Orographisch ist das System als der Ostrand der westaustralischen Mulde (vgl. S. 302) auszufassen, zerfällt aber in eine Menge von Sinzelsetten. Den Kern des Ganzen haben wir in der unter dem Wendekreise liegenden Mac Donnell-Kette mit dem Mount Heuglin (1460 m) zu erblicken, einem 640 km langen Gebirge aus kristallinen Schiefern und grotesk gesormten Quarziten.

Nach Norden zu folgen eine Reihe von Ketten aus kristallinen Schiefern, wie die Reynolds:, Forsters:, Davenport:, Murchison:, MacDouall: und Short Range, mit Mittelhöhen
von 500—800 und Gipfeln von 600—1000 m. Den Abschluß bildet die nur 400 m hohe Asshburton Range aus Granit und rotem Sandstein. Zwischen diesen steilen, schroffen, selsigen
Gebirgen von eigenartigen Berwitterungsformen (Tasel XXII, bei Seite 289), die an Kastelle,
Festungen, Türme und Säulen erinnern, behnen sich Ödungen mit Spinifer und Scrub,
rote Sandebenen und zerrissene, mit hartem Grase und Zwergenkalypten bedeckte Flächen aus;
in der Regenzeit entstehen Sümpse und Schlammstrecken, während die Trockenzeit die Flußläuse in salzbedeckte wasserlose Betten verwandelt. Im Süben schließen sich an die MacDonnell-Rette die Jameskette und andere an, die meist aus Sandsteinen und Duarziten bestehen. Darauf folgt eine 300—400 m hohe Kreidetasel, die in taselsörmige Berge, Pseiler, Säulen und Sandsteinklöße ausgelöst ist, auf diese ein tertiäres Taselland von 300 m höhe aus schwach geneigten Schichten der oberen Kreide oder des unteren Tertiär. Hier werden Taselberge mit steilen Absällen von gelben Feuerstein= und Jaspis=Bänsen oder porzellanitischen Sandsteinen und Quarziten gekrönt, und um sie herum dehnen sich ebene oder wellige, mit Brocken von Feuerstein, Jaspis und Kieseln übersäte Steinniederungen sowie Schlamm= und Sandebenen aus. Über den Lehm= und Steinniederungen lagern parallel angeordnete Hügel mit 100—200 m breiter Basis und 20—25 m höhe: zum Teil rötliche Sandanhäufungen, die vom Winde bewegt werden, zum Teil mit Ton gemischte, geschichtete und versestigte Sandmassen. Die Schlammebenen mit natürlichen Quellen von sodahaltigem, warmem, aber trinkbarem Wasser heißen Marshes.

Nur eine hohe Gebirgskette ragt hier noch auf, die Musgravekette unter 26° S. B. mit dem höchsten Berg Australiens westlich des großen Faltengebirges, dem 1600 m hohen Mount Woodrosse. Lehmige Sbenen scheiden sie von der Everard Range, die nur 918 m erreicht, während es die in der Nähe des Lake Syre austretenden Höhenzüge kaum noch auf 300 m Höhe bringen, abgesehen von den Gawler Ranges im Süden des Gairdnerses, die wieder 600 m erreichen. Südlich davon setzt sich über die Halbinsel Syria auf die Halbinsel Vorke die öde, wasserlose Nullarbor-Gene (S. 302) nach Osten fort.

Am Torrenssee trifft auf das disher beschriebene Gebirgssystem des Inneren ein anderes, palädzoisches Gebirgssystem, das dem oftaustralischen Faltengebirge, zu dem es offendar nahe Beziehungen hat, parallel läuft und das Murray-Darlingsystem im Westen ansnähernd begrenzt. Dieses von E. Sueß als Anticordisseren bezeichnete Gebirgssystem ist scharf gesaltet, hat aber sanstere Formen und anmutigere Linien als die kristallinen Gebirge des Juneren und zeichnet sich durch seinen Reichtum an Metallen, besonders an Silber und Kupfer aus. Es beginnt im Süden mit der Kangaroo-Insel und durchzieht als Abelaidestette mit dem Mount Losty (710 m) die Haldinsel westlich der Mündung des Murray. Im Westen vom St. Vincent-Golf erscheint es mit reichen Kupsergruben (bei Wallaroo) in der Haldinsel Vorse und verläuft weiter als Flinderskette (950 m), die durch fraterartig eingesenke, aber nicht vulkanische Seenen (Pounds) charakterisiert ist, nach Nordnordosten. Ferner rechnet man diesem Gebirgssystem zu: die Varrierkette westlich vom Darling mit ihrem ungeheuren Silberreichtum bei Broken Hill sowie die Greykette und ihre Fortsehungen zwischen dem Warrego-Paroo und dem Barcoo.

Die Flußläufe und Creeks. Die nordöstlich gerichteten paläozoischen Gebirgsketten einerseits und die unter 137° D. L. abbrechenden zentralaustralischen Ketten anderseits umsschließen einen breieckigen Raum, den das Flußspstem Cooper-Warburton beherrscht, die beide in den Lake Epre fallen. Der Cooper, entschieden der größere von beiden, entsteht als Alicesluß oder Barcoo auf dem ostaustralischen Faltengebirge unter 25° S. B., vereinigt sich mit dem von 21° S. B. kommenden Thomson, heißt nun Victoria River, dann Cooper Creek. Dieser teilt sich in Arme, deren hauptsächlichster in den Cyresee fällt, während der Strzelecki Creek dem Blanchesee zugeht. Der Warburton oder Diamantina zieht als Mueller, Hamilton, Cyre, Field, Hay das Wasser des nordwestlichen Queensland an sich und schiebt die Quelladern des Georgina- oder Herbert sogar dis 19° S. B. vor. Bon der 700 m hohen, die Wasserschert kagenden Kreidescholle des Landrückens von Carpentaria läuft er als ziemlich wasserreicher

Contr

Fluß ab, erreicht aber ben Eyresee mit keinem Arme immer, sondern nur mit dem Hauptsarm in der Regenzeit, Field und Han aber verschwinden überhaupt in der Wüste.

Der San kommt ichon aus ben zentralaustralischen Gebirgen, bie nun mit einer Menge Creeks bie zweite Hauptabteilung ber Auflusse bes Epreses bilben. Zu biesen aus bem Anneren kommenden Zuflüffen, Creeks, gehören ferner ber von ber MacDonnell-Rette ablaufende lange Finke Creek, der Alberga-, Treuer- oder Macumba Creek und die von der Musgravekette kommenden Creeks Peake und The Neales. Von diesen erreichen die beiden letteren ben Enrese stets, ber Finke nur bei Sochwasser. Die Creeks haben folgende Eigen: schaften gemeinfam. Wenn sie in Gebirgen entspringen, so führen sie lange Wasser und üben eine nicht geringe erobierende Tätigkeit aus, zumal zur Regenzeit; entstehen sie bagegen in mehr ebenen Landschaften, wie auf ber Wasserscheibe gegen ben Carpentariagolf, so haben sie auch aufangs meift nicht bauernd Wasser, sondern nur nach Regenguffen. Demgemäß machen bie Creeks einen ganz verschiedenen Eindruck, je nachdem man sie ohne Wasser oder mit solchem ficht, und Wasserläufe, die für große Alusse gehalten worden find, haben kurze Zeit barauf ben Reisenden mit ihrem leeren Bette die schlimmsten Enttäuschungen bereitet. Während ber Reit der Berdunstung bes Wassers pflegen die Creeks in lange Neihen von wasserführenden Tümpeln aufgelöst zu werden. Infolge bes wechselnden Wasserstandes sind ihre Betten sehr breit, aber unbeständig und oft nicht einmal ausgeprägt; zuweilen bezeichnen nur Reihen von Bäumen und Buschen ben Verlauf bes Trockenbettes.

Die Seen haben sich in größerer Ausbehnung nur noch süblich von 27° S. B. cr-halten; aber auch hier verdienen sie den Namen Seen kaum noch, da sie meist ausgetrocknet und dann Salzsümpse oder Schlammböden sind. Der bedeutendste ist der von zwei Seen weit aus dem Inneren her gespeiste Lake Epre mit 9000, unter Zurechnung des South Epre 13,000 akm Fläche. Er liegt +1, nach anderen -12 m hoch, also jedenfalls sehr ties, und führt Süßwasser nur dei sehr starken Negengüssen im Quellgediet seiner Zuslüsse. Im allgemeinen aber ist er infolge der starken Verdunstung ein salziger Schlammsumps. Südzlich von ihm liegt der auf 0—30 m höhe augegedene Lake Torrens mit 200 km Länge und 20—30 km Breite, auf den nach Westen der Lake Pernatty, der Lake Macfarlane und der 112 m hohe Gairdnersee sowie der von ihm nur durch eine sehr schmale Landzunge geschiedene Lake Everard solgen, alles ausgetrocknete Salzseen, die sich ebenfalls nur dei sehr starken Riederschlägen auf den benachbarten Gebirgen mit Süßwasser süllen. Ein größerer See, der früher östlich von der Flinderskette bestand, ist heute in die Seen Gregory, Blanche, Callabonna und Frome (90 m) aufgelöst, von denen der letztere, wie viele kleine Seen zeigen, sich weit nach Südosten ausgebehnt haben muß.

Pas Klima. Die geschilderten Mängel ber Hydrographie sind die Folge der Trockenscheit des Klimas, die sich in den niedrigen Zissern der Niederschlagsmenge ausspricht. Mice Springs (600 m) in der MacDonell-Kette empfängt nur 226, Strongway Waters gar nur 141 mm, die meist im Sommer fallen. Im allgemeinen aber ist der Regenfall überhaupt unsicher und unregelmäßig, da das Gebiet zwischen 20 und 28° S. B., also das eigentzliche Junere, bald den Sommerregen des tropischen Nordens, bald den Winterregen des subtropischen Südens zuneigt. Dazu kommt im Inneren die überaus hohe Sommertemperatur: das Januarextrem beträgt in Alice Springs 45,0°, und Stuart fand im Januar 1845 im Juneren gar 55° Schattentemperatur. Dabei kommen aber Wintertemperaturen von — 3 bis — 5° überall vor, so daß die tägliche Wärmeschwankung bis 40° steigt. Als Beispiel

für das Klima des Juneren diene Alice Springs (23½° S. B., 600 m Seehöhe) mit folgenden Mitteltemperaturen: Jahr 21,°, fühlster Monat 13,2°, wärmster Monat 31,8°, Unterschied 18,6°, Niederschläge 226 mm.

Günstiger ist das Küstengebiet bes Sübens gestellt, wie Abelaides Mittelwerte zeigen (35° S. B.): Jahr 16,6°, wärmster Monat 23,1°, fühlster Monat 10,1°, Unterschied 13,°, Niederschläge 537 mm. Aber das am inneren Ende des Spencergolfs gelegene Port Augusta erhält auch nur 220 mm, und die Aupfergruben auf der Halbinsel Porke leiden unter Wassermangel; meist fällt hier der Regen in den Wintermonaten.

Die Pflanzendecke ist bemgemäß fast überall sehr spärlich. Im Inneren bebeckt Eufalyptuswald nur die bewässerten Gehänge der Gebirgöketten, in der Nähe der Flüsse sowie am Fuße der bewässerten Gebirge treten Grasebenen auf, im übrigen meist Scrub und Spiniserdickte (vgl. S. 289), in denen nur die Trockenbetten der Wasserläuse Bäume enthalten. Wasser ist selten, Wüste häusig: zwischen den Gebirgen des Inneren und dem Field River dehnt sich eine noch fast unbekannte Sandwüste und zwischen dem Warburton-Diamantina und dem Cooper die große Steinwüste, ähnlich den Gibber Plains des Westens. Auch im Süden tritt die Wüste an die Küste heran und erfüllt noch die Halbinsel Eyria, aber hier erscheinen doch wenigstens am Meere selbst immergrüne Büsche, niedriges Gestrüpp von Myrtazeen. Weiter östlich, an den Gehängen der Losty- und Flinderökette kommen wieder Eukalyptusgehölze vor, an deren Boden Farne, niederes Gestrüpp und Schlingpslanzen eine schwer durchvingbare Musse bilden. Dazu treten in dem südaustralischen Walde Kasuarinen, Bautsen, die "native pines" (Frenela-Arten) und die bekannten Bäume Melaleuca und Leptospermum. Weite Stricke sind mit niedrigen Grasbäumen besetz, auch mit europäischen Bäumen, die in großer Jahl eingeführt worden sind, besonders Pappeln, Weiden, Eschen, Kastanien und Tannen.

Kultur und Bevölkerung. Mit hilfe von fünstlicher Bemässerung hat der Actersbau in Südaustralien so große Fortschritte gemacht, daß die Kolonie Südaustralien heute eines der wichtigeren Getreideländer der Erdteils ist. Freilich war dazu teilweise die Erdohrung artesischer Brunnen und die Errichtung gewaltiger Masserwerfe nötig, von denen eines auf der Halbinsel Porke jährlich 800 Millionen Gallonen Wasser liefert. Im Jahre 1903 waren daher troß langjähriger Dürren noch 3,316,000 Acres unter Kultur, davon 1,840,000 mit Weizen, 50,000 mit Hafer, 24,000 mit Gerste, 23,000 mit Reben, 8300 mit Kartosseln bebaut, daneben geringere Flächen mit Flachs, Hanf, Tabak, Mohn, Zucker und Spartogras. Sehr entwickelt sind die Wiesenkultur und der Andau von Obst, Orangen, Korinthen, Oliven, Mandeln, Virnen sowie der Weindau; dieser ergab für die Aussuhr 1904: 2,15 Millionen Mark.

In der Ausfuhr tritt gegen den Ackerbau (35,12) jest die Riehzucht (29,64) zurück. 1903 gab es 5,350,000 Schafe, 536,000 Rinder, 192,000 Pferde, 89,000 Schweine, obwohl infolge der Dürren sehr viel Rieh eingegangen war. Wolle wurde aber 1904 noch für nicht weniger als 29,58 Millionen Mark ausgeführt, Felle und häute für 5,6, Gier für 2,36, ferner Heu, Stroh, Talg, Schinken, Honig. Bebeutend ist auch die Butter= und Käsebereitung.

Auch ber Bergbau im inneren Gebiet ist mit 11 Millionen Mark erheblich geringer als im übrigen Australien, weil Südaustralien die Goldfelder fehlen; dafür steht er aber auf um so gefünderer Basis. Immerhin produzierte Südaustralien bis zum Jahre 1902 für 540 Millionen Mark Metalle, besonders Rupfer, 1903 für 8—9 Millionen Mark von der Porke-Halbinsel. In geringen Mengen werden Gold (1,8), Zinn (0,22), Wismut, Mangan, Kobalt, Zink, Salz, Eisen, Kohle gewonnen.

Der Hanbel hatte 1904 einen Gesanttwert von 318,65 Millionen Mark, wovon auf die Einsuhr 149,0, auf die Aussuhr 169,65 Millionen Mark kamen. An der Aussuhr nahmen vorwiegend teil (in Millionen Mark): Getreide und Mehl (31,87), Wolle (29,58), Silber und silberhaltiges Blei (25,82), Kupfer (8,76), Häute und Felle (5,66), Eier (2,36), Wein (2,15), Heu und Stroh (1,57), Ninde (1,2), Zuder und Melasse (1,1), Leder (0,47), Talg (0,47), Schinken (0,45). Der Schisserschr betrug 4,713,000 Tonnen, die Länge der Eisenbahnen 3098 km.

Die Bevölkerung ist auf ber 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Millionen qkm betragenden Riesensläche nur dünn gesät. In Südaustralien wohnen 360,000 Menschen, und wenn wir die Bewohner aller übrigen zu unserem Gebiete gehörenden Landschaften, des Nordterritoriums (soweit es nicht schandelt ist, vgl. S. 298/299), der Distrikte Gregory North, Gregory South, South Warrego und Mitchell in Queensland, sowie von Alberta in Neusüdwales, hinzulegen und berücksichtigen, daß das Land südlich des Murray noch abzuziehen ist, so kommen wir auf etwa 400,000 Sinwohner. Die Volksdichte ist also nur 0,18 für das ganze Gebiet. Der größte Teil der Bewohner lebt aber zwischen der Encounterbai und dem Lake Syre, so daß diese Landschaften eine Dichte von 0,4 bis 0,5 haben dürsten.

Da Sübaustralien niemals eine Strafkolonie war und auch nicht von Goldsuchern überschwemmt wurde, stieg seine Einwohnerzahl nur langsam, aber steig, und konnte sich leichter als die anderen Staaten von unsauberen Elementen frei halten. Bemerkenswert ist die Stärke bes deutschen Elements, das, 30,000 Köpfe zählend, meist preußischen Stammes und alt-lutherischen Bekenntnisses, vorwiegend im Nordosten von Abelaide lebt, wo es Ackerbau, Weinsbau, Obstbau, Viehzucht treibt und eine Menge von Siedelungen mit deutschen Namen begründet hat. Chinesen sind nicht sehr zahlreich.

Von Siebelungen ist die 1836 gegründete Hauptstadt von Südaustralien, Abelaide, mit 171,000 Einwohnern, fast der Hälfte der Gesamtbewohnerschaft, die einzige größere, die auch in ihrem Hafen Port Abelaide (21,000 Ew.) fast den gesamten Handel des Staates vereinigt hat. Die Minenstädte sind bereits erwähnt; von ihnen hat Broken Hill oder Willyama in Neusüdwales 27,000 Bewohner. Auf der Yorke-Halbinsel führt Port Pirie (11,000 Ew.) viel Weizen aus.

# d) Das Tiefland bes Murray Darling.

Oberflächengestalt und Gewässer. Hillich ber Grey Range kommt man endlich wieder in Land, bessen Wässer noch zum Meere gelangen: in das Stromge biet des Murrays Darling. Zwar unterscheidet sich dieses Gebiet geologisch wenig von der Umgebung des Barcoos-Cooper und des Warburton-Diamantina, noch auch von dem Tiefland am Carpentariagolf, da es zum größeren Teil der großen Kreideplatte angehört, die auch den Boden der genannten Landschaften bildet, und nur zum kleineren Teil (im Süden) aus tertiären Ablagerungen besteht; auch seine Oberflächengestalt weicht von jenen nicht allzu sehr ab. Es ist jedoch, wie schon angedeutet, ein peripherisches Gebiet mit allen Borteilen eines solchen gegenüber den abslußlosen Teilen der Kontinente. Auch grenzt es im Osten an die fruchtbarsten und am besten besiedelten Gegenden ganz Australiens, das Faltengebirge, dessen kurturelle Bedeutung für den Erdteil gar nicht hoch genug veranschlagt werden kann; verhindern es doch die von ihm ausgesanden Gewässer allein, daß auch das Tiefland des Murray-Darling eine wasserlose Landschaft ist.

Eine Linie vom Mount Playsair unter 25° S. B. und  $147^{1/2}$ ° D. L. nach Abelaide kann ungefähr als die nordwestliche Grenze des hydrographischen Beckens des Murray-Darling ansgeschen werden, das alles Land östlich und südlich davon die an das ostaustralische Faltensgebirge umfaßt. Mit den in diesem Gebirge verlausenden Quellstüssen hat das Murray-Darlingsisstem eine Größe von 910,000 qkm, wovon nach Bludau 320,000 qkm auf den Murray, 590,000 qkm auf den Darling kommen. Somit ist dieses Stromssstem etwas größer als das der Donau. Bon den drei Hauptströmen hat der Murray 1632 km, der Murrumbidgee 2070 km, der Darling 2450 km Länge. Mit Ausnahme der nördlichsten Zussüsse entspringen alle Flüsse dieses Systems auf dem australischen Faltengebirge, dessen Niederschläge ihnen noch so viel Wasser liesern, daß sie das Meer erreichen, wenn auch viel Wasser bei dem Zuge durch die heiße, trockene Ebene verloren geht und manche Zussüsse nur zur Zeit des Hochwassers bis zum Darling durchbringen.

Bon ben brei Hauptästen bes Systems ift ber Darling am wenigsten begunstigt, ba er nur bei hohem Wasserstande befahren werden kann und sich bei Dürre in abgetrennte Flußstrecken auflöst, die dann salzig werden. Bon den vielen Quellstüssen, aus denen er zusammen= fließt, sind die bedeutendsten die in dem östlichen Gebirge entspringenden Flüsse Namoi, Meei und Barwan, beren Quellen im nördlichsten Neufühwales und im äußersten Süden von Queensland, in den Neuengland= und Liverpoolketten, liegen. Nach deren Bereinigung nimmt ber Darling von Süben ben Castlereagh, ben sumpfigen Macquarie und ben Bogan auf, von Norden den Narran, Culgoa oder Balonne, der dem Gebirge von Queensland entspringt und im Oberlauf Condamine heißt. Trot so vieler Zuflusse schleicht ber Darling in Windungen nur träge durch die Ebene, führt bei Bourke (100 m) nur 1,5 Prozent des Regens ab und teilt sich in Arme. Dagegen foll er bei Hochwasser in der Sekunde 40,000 cbm Wasser haben und die User weithin überschwemmen. Die ihm noch von Norden aus zugehenden Nebenflüsse, der Warrego und der Paroo, erreichen ihn meist Aberhaupt nicht mehr, ja selbst ber ziemlich wasserreiche, aus ben Blauen Bergen kommende Macquarie verliert sich zeitweise in Sümpfen. Für regelmäßige Schiffahrt ist der Darling baher unbrauch= bar, doch wird seine Hochwasserperiode für Transportzwecke fleißig benutt.

Der süblichste Strom bes Systems, ber Murray, ift ber bebeutenbste. Er ift zwar fürzer als ber Darling, aber wasserreicher und baher für die Schiffahrt geeigneter. Er ent= springt in der Warragonggruppe der Australischen Alpen, durchströmt zunächst ein schönes Walbtal und tritt bei Albury (162 m) in die Tiefebene ein. In seinem westnordwestlich gerichteten Oberlauf wird er auch Hume, in der Ebene vor dem australischen Gebirge Goolwa ober Gulba genannt. Er nimmt eine Reihe von Zufluffen (Mittamitta, Ovens, Broken Creek, Goulburn, Campaspe, Lobbon) auf, mährend andere, westlichere Creeks (Avoca, Tyrrell, Richardson und Wimmera) ihn nicht zu erreichen vermögen, sondern in Salzsümpfen versiegen, wie im Lake Tyrrell (36 m). Der britte Ust bes ganzen Systems, ber Murrumbibgee, entsteht am Mount Murray ber Australischen Alpen, strömt im Bogen zunächst nach Nordwesten, nimmt aber in der Ebene westliche Richtung an, die ihn schließlich zur Bereinigung mit dem Murran in nur 60 m Sohe führt. Bon rechts empfängt er ben seichten, aber langen Lachlan ober Kalare, ber seine Quellen in ben Blauen Bergen westlich von Sydney hat und bald weithin die Gegend überschwemmt, bald sich in Tümpel auflöst; von links her nimmt er Gebirgsflusse auf, die am Rosciuszkoplateau entspringen. Der Murrumbidgee ist mit Dampfern bis Waggawagga, zeitweise sogar bis Gunbagai schiffbar.

Nach ber Vereinigung bes Murray und Murrumbidgee burchzieht ber Strom bei geringer Breite, Tiefe und Geschwindigkeit zwischen Armen und Lagunen die weite Ebene von weniger als 50 m Höhe. Nachdem er bei Wentworth den Darling aufgenommen hat, sließt er in Krümmungen zunächst westwärts bis Morgan, dann südlich zum Meere, erreicht jedoch zunächst nur den großen Doppelstrandsee Alexandrina und Albert, der durch die Nehrung The Coorong vom Meere abgeschlossen wird.

Die Flußdampfer, die der heftigen Brandung halber die Mündung nicht zu passieren pflegen, fahren stromadwärts dis Goolwa, an einer Bucht des Lake Alexandrina, dis wohin Flut und Ebbe bemerkdar sind. So kommt zu der Ungunst der Negenverhältnisse des ganzen Stromgebietes auch noch der Mangel einer guten Mündung. Daher hat sich hier auch keine größere Hafenstadt entwickeln können. Dennoch haben die Flüsse Murray und Murrumzbidgee als die einzigen Lebensadern in dem wüsten Lande eine große Bedeutung für die Besiedelung. Die auf ihnen verkehrenden Dampfer führen besonders Schaswolle aus. Die Haupthäsen, die dabei angelausen werden, sind meist zugleich Endpunkte von Eisenbahnlinien.

Man darf fich jedoch nicht verhehlen, daß bie Gbenen zwischen ben Strömen noch vielfach bas Gepräge bes wasserarmen Inneren tragen. Um Westrande bes großen australischen Faltengebirges, wo sie 150-400 m Sohe haben, sind sie meist gut mit Gras bewachsen und für die Biehzucht wohl geeignet, wie die Darling Downs im südlichen Queensland und die Liverpool Plains im nördlichen Neufüdwales, aber mit der Entfernung von dem wasser= spendenden Gebirge verlieren sie zugleich mit der Seehöhe auch an Fruchtbarkeit. Schon unter bem Meridian von Walgett am Namoi finkt alles Land unter 150 m Sohe, die Nieder= schlagsmenge aber unter 500 mm, und überdies verschluckt ber porose Kalksteinboben ber Rreidetafel bas wenige vorhandene Wasser rasch. Traurige, wasserlose Ebenen, mit dichtem Scrub und Spinifex auf grobem Sande bedecken bas Land, hier und ba von kleinen Sobenaugen unterbrochen, die bisweilen mit Kräutern, im höchsten Kalle mit lichten Wälbern bestanden find. Auch an der Kuste läßt der miogane Kalksteinboden nur eine dürftige Begetation von Gras und Kajuarinen, der rote Sand nur verfrüppelte Bujche bes Eucalyptus dumosa aufkommen. Nur an den Fluffen wird die Landschaft frischer: Wald und Farnkräuter treten auf, oder Sumpfe und Seen bedecken ben Boden, von denen die mahrend ber Regenzeit mafferreichen Gumpfe, Swamps, in der Trodenzeit auf dem vom Waffer verlaffenen Boben dichten Graswuchs und undurchdringliche Polygonum-Dickichte aufsprießen lassen.

Sehr häusig, namentlich am Darling, begegnet man hier dem Salzbusch (Atriplex nummularia), einem niedrigen Busch mit bläulichen Blättern, der dem Vieh in Zeiten der Not ein wertvolles Futter gewährt und baher einen besseren Vegetationstypus bildet als der Scrub oder gar der Spiniser. In den besser bewässerten Teilen des Landes kommen viele Grasarten vor, darunter das die Dürre am besten überstehende Gras Danthonia pectinata. Sett aber die Regenzeit ein, so bedeckt sich auch die sonst braune, kahle, rissige Ebene mit einem grünen, blumendurchsticken Teppich, über dem sich an den Flußusern hohe Büsche, Enkalypten sogar oft in kleinen Gehölzen erheben. Außerdem helsen besonders Akazienarten die Baumbestände bilden, wie die Acacia pendula oder Myal, die Acacia harpophylla oder Brigalow, mit silbergrauen Blättern, ferner der Eisenrindenbaum (Sterculia heterophylla), Leguminosen mit roten und Kompositen mit gelben Blüten.

Für die ungünstigen Wasserverhältnisse im System des Murray-Darling ist wiederum in erster Linie das Klima verantwortlich. Dlit Ausnahme der östlichen Ebenen erhält bas ganze

Flußsystem weniger als 500 mm Niederschläge, nur die Gegend östlich einer Linie von Walgett über Waggawagga nach Bendigo in Victoria erhält 500—1000 mm; überdies fällt oft der größte Teil der Niederschlagsmenge innerhalb weniger Tage, so daß lange Dürren mit kurzen Perioden heftiger Regen wechseln. Dazu steigt die Sommerhite in Walgett auf 56°, in Euston auf 51,4°, in Bourke auf 49,7° als äußerste Extreme, aber selbst im Mittel auf 48,3° in Euston, 45,9° in Bourke und 44,4° in Albury, während im Winter mittlere Minima von 0° und —3,5° vorkommen. Temperatursprünge sind sehr häusig, heiße Winde machen starker Abkühlung Platz kurz, das Klima ist außerordentlich extrem.

Kulfur und Bevölkerung. Darunter leiden auch die wirtschaftlichen Ver: hältnisse. Der einzige lohnende Wirtschaftszweig ist die Biehzucht, sowohl in Queens: land wie in Neuflidwales und Victoria, boch auch sie kann im wesentlichen nur auf den besser bewässerten Grasländereien am Fuße des östlichen Faltengebirges und in der Nähe der Flüsse betrieben werden. Aber felbst hier hat sie mit den Dürren schwer zu kämpfen, die zu einer ernstlichen Kalamität werden, wenn sie sich, wie von 1893 an, über mehrere Jahre erstrecken. Daher kann in größerem Maßstabe überhaupt nur Schafzucht betrieben werden, aber auch bie Zahl ber Schafe in unferem Gebiet unterliegt großen Schwankungen und ift vom Regenfall abhängig. Wenn die Zahl der Schafe in Queensland von 201/4 Millionen im Jahre 1899 auf 101/3 im Jahre 1901 zurückgegangen ist, und in Neufühwales in den Jahren 1891—98 von 62 auf 41,2 Millionen, so kommen für biese starken Verluste hauptsächlich bie trockenen Gebiete bes Inneren in Betracht, wo bie Dürre ungeheure Berwüftungen anzurichten pflegt. Immerhin ift die Viehzucht im Gebiet des Murran-Darling noch fehr lohnend; sie kann vielleicht in Zukunft auch den Dürren standhalten, wenn die Anlagen von Staubecken und artesischen Brunnen (Tafel XXI4, bei Seite 289), mit benen man gute Erfolge erzielt hat, weiter ausgedehnt werden. Außer Schafen werden auch Rinder, Pferde, Schweine gehalten. Der wichtigste Ausfuhrgegenstand bes Inneren ist Wolle, baneben häute, Talg, Leber, Butter, während Fleisch wohl mehr aus den Küstengegenden kommt. Eine besondere Blage sind die Kaninchen für die Viehzucht geworden.

Bei genügender Bewässerung ist auch Ackerbau möglich, wosür jedoch ausreichender Regenfall eine notwendige Vorbedingung ist. In den tropennahen Distrikten Warrego, Dlasranoa und in den Darling Downs gedeiht am Gebirgssuß die Rebe, besonders bei der Stadt Roma (300 m), vor allem aber werden Mais, Weizen, Obst angebaut, außerdem Kartosseln, Gemüse, Melonen, Gurken. Um Murray und in Victoria sind Weizen, Tabak und Wein die wichtigsten Ackerbauerzeugnisse.

Der Bergbau ist wegen bes Mangels an guten Verkehrswegen noch wenig entwickelt. Dabei fördert eine ganze Anzahl von Orten zwischen dem Darling und dem Murrumbidgee Gold, Cobar im Niverinadistrikt viel Kupfer. Industrie fehlt fast ganz.

Die Verkehrswege waren anfangs auf die Flüsse beschränkt, die aber nur teilweise schiffbar sind (siehe Seite 309/310). In den Regenmonaten allerdings kann der Murrumbidgee bis Waggawagga, der Murray bis Albury, der Darling bis über Vourke hinaus mit Dampfern befahren werden. Da die Schiffahrt somit nur zeitweise betrieben werden kann, sind Eisensbahnen für den Berkehr um so notwendiger; bisher aber sind nur einige Linien tiefer in das Innere eingedrungen, während die große Masse des Landes ihrer noch entbehrt.

Die Siedelungen sind in dem ganzen Gebiet überall noch flein; es gibt keine Stadt über 6000 Einwohner, und Schaffarmen find die herrschende Form der Siedelung. Infolgebessen

ist die Bevölkerung außerordentlich bünn gesät, die Bolksdichte beträgt nördlich vom Darling weniger als 0,1, im Riverinadistrikt auch noch unter 1, die Gesamteinwohnerzahl des
an 900,000 qkm großen Landes wahrscheinlich kaum 400,000. Nur am Gehänge des Gebirges, auf den Plains und an den Flußläusen übersteigt die Bolksdichte 1, so daß sich die
dichter besiedelten Landstriche zum Teil zungenförmig gegen das Innere vorschieden. Auf
queensländischem Gediete sind nur Charleville, Roma (2400), Condamine und Surat erwähnenswert, sämtlich Randorte gegen das Gebirge, im Riverinadistrikt Cobar (3400 Ew.)
und Nyngan. Den Darling abwärts folgen Balgett, Bourke (2600), Wilcannia (1000)
und Menindie auseinander, am Lachlan Forbes, Condodolin, Hillston und Booligal, am
Murrumbidgee Baggawagga (5000), Narrandera und Hay (3000), am Murray Albury
(6000), Corowa, Yarrawonga und Schuca (4000), nördlich von denen Deniliquin (2600
Ew.) liegt, endlich Euston, Wentworth und Morgan.

### e) Das oftaustralische Faltengebirge.

Bau und Oberflächengestalt. Der lette Abschnitt Australiens, bas ostaustralische Faltengebirge oder die australische Cordillere, durchzieht den Ostrand des Erdteils von der Torresstraße dis zu der Baßstraße, eine Fläche von etwa 650,000 qkm bedeckend. Hier liegt wirtschaftlich der Mittelpunkt des ganzen Kontinents, da ein geschlossener Gebirgszug von großer Länge, wenn auch geringer Höhe (2200 m), diesen Landschaften größere Feuchtigkeitsmengen und in gleichmäßigerer Verteilung zusührt als allen übrigen.

Busammensetzung und Tektonik bes großen Faltengebirges sind sehr mannigsaltig und erzählen von einer wechselvollen Geschichte. Archäische und paläozoische Schichten bilden ein Grundgebirge, erstere mehr im Norden, lettere im Süden; wahrscheinlich hat im nördlichen Teile der Cordillere eine stärkere Denudation die archäische Unterlage entblößt, womit auch die geringere Höhe des Nordens (1658 m) gegen den Süden (2240 m) erklärt wäre. Alle älteren Teile der australischen Cordillere sind in steile Falten gelegt, die im ganzen in meridionaler Richtung nebeneinander verlausen, wobei sie jedoch einen nach Osten leicht konveren Bogen bilden, der den Berlauf der Ostküste bestimmt. In diesen alten Formationen treten ferner ältere Eruptivgesteine auf, die deshalb sehr wichtig sind, weil sich an sie meist die Goldvorkommnisse knüpfen. Die Auffaltung des älteren Gebirges fällt in das Karbon, da von diesem an alle Sedimente diskordant, horizontal oder doch leicht geneigt, auf dem gesalteten Grundgebirge liegen.

In ber nun folgenden Landperiode, die sich aus dem Fehlen aller Meeresdildungen vom Karbon bis zur Kreide schließen läßt, wurde das wahrscheinlich zu großen Höhen aufzagende Gebirge start abgetragen. Aus dieser Zeit sind Landbildungen mit sossielen Floren von zum Teil eigentstulichen Formen erhalten, während Gletscherschlisse, glaziale Konglozmerate und das plößliche Berschwinden der rein tropischen Pflanzen andeuten, daß ganz im Anfang offendar eine Kälteperiode, die sogenannte permosarbonische Giszeit, besonders den Süden Australiens heimgesucht hat. Die Ablagerungen aus der Kreidezeit und dem Tertiär sprechen wieder von einer Meeresbedeckung; da sie aber sehr wenig ausgedehnt sind, darf sür den größten Teil der australischen Cordillere eine Zeit weiterer Denudation angenommen werden. Dagegen sind jüngere Eruptivgesteine, meist basische Laven, die wahrscheinlich seit dem mittleren Tertiär hervorgequoslen sind und große Decken gebildet haben, noch in weiter Ausdehnung erhalten; in Queensland und Victoria trifft man sogar noch auf zahlreiche Aschnung erhalten; in Queensland und Victoria trifft wurde auch der Wüstensandstein

abgesetzt, da er einmal auf basischen Lavaströmen ruht, dann aber die Laven der Atvulstane über ihn gestossen sind. Endlich trat zu Anfang der Quartärzeit eine neue Kältezeit ein, die Eiszeit, die in den höchsten Gebirgen des Südostens am Oberlauf des Snowy River Rundhöcker und polierte Felsslächen, Moränen und Seen hinterlassen hat. Damals muß die Schneegrenze in 1900—1300 m Höhe gelegen haben, während heute kein Berg Australiens über sie hinausragt.

Die australische Cordillere zerfällt in drei Abschnitte. Der nördliche Abschnitt zieht von Kap York, sich rasch verbreiternd, dis etwa 22½°, und besteht im Norden aus granitischen Zügen von 500—800 m Höhe, dann mehr aus paläozoischen, die im Bartle Frere östlich von Herberton 1658 m hoch werden. Überall lagert dem Gebirge im Westen Kreidesandstein horizontal an, worauf der Gegensah zwischen bessen Westhang mit Tasellandszgepräge, mit Weideland und leichten Gehölzen, und dem mit dichtem tropischen Walde bedesten Osthang beruht. Die Küste ist durch Inseln und Haldinseln start gegliedert und sehr malerisch. Die Flüsse sind dies S. B. meist kleine Küstenstüsse, südlich davon auch größere, deren Oberläuse in Längstälern fließen, um dann quer durch das Gebirge zum kurzen Unterlause durchzubrechen; oft kließen zwei Oberläuse einander entgegen, wie der Burdekin und Belyando, die den Burdekin, und der Mackenzie und Dawson, die den Fiston bilden. Nennenswert ist auch der Burnett. Sie entspringen meist im Gebiet der großen Kreidetascl an Höhenzügen, die, weil sie die Wasserscheide tragen, als Great Dividing Nange zusammengesast werden. Gold ist hier häusig.

Im mittleren Abschnitt zwischen  $22^{1/2}$  und  $35^{\circ}$  S. B. wiegen Devon, Karbon und alte Eruptivgesteine vor, an die sich in der Nähe der Küste sowohl wie im Inneren die Kreideformation, hier auch Tertiär, anschließt. Kohlen sinden sich an der Küste bei Newcastle und Sydney, Gold ebenfalls an einigen Stellen. Die Höche der Gebirgszüge beträgt an der Grenze von Queensland im Mount Lindsay 1680, bei Port Macquarie am Mount Sea View 1829 m, während die im Inneren gelegene New England Range im Ben Lomond nur 1525 m erreicht. Besonders bemerkenswert sind die Blauen Berge zwischen Sydney und Bathurst, die zu Ansang der Ersorschung des Erdteils dem Sindringen ins Junere ein schweres Hindernis entgegensehten: ein kaum 1200 m hohes, aber schross abfallendes, durch Erosion in steile Klöhe ausgelöstes bevonisches Plateau, dessen Täler ties eingerissen und wenig gangbar sind. Die Blauen Berge enden nahe  $35^{\circ}$  bei dem periodischen Lake George.

Auch die Flüsse dieses Abschnittes sind meist kurze Küstenstüsse, wie der Clarence bei Grafton und der Hunter bei Newcastle; nur im Süden bilden sich, den Blauen Bergen parallel; zwischen diesen und der Küstenkette in Sbenen fließende längere Flüsse aus, wie der Hawkesbury und der Shoalhaven. Meist sind sie auf 40—80 km schissbur, aber die Schwanztungen ihres Wasserstandes und die Sandbarren an ihren Mündungen beeinträchtigen ihren Wert als Wasserstraßen; der Hawkesbury ist zwar 230 km weit, aber auch nur für kleine Fahrzeuge schissbar. Die Küste, meist steil und im Süden stark gegliedert, hat vorzügliche Häfen, wie Port Stephens, Port Hunter, Port Jackson und die Botanybai; doch sehlt es nicht an größeren Küstenebenen, wie am unteren Hunter, am Hawkesbury und am Shoalhaven, auf benen reger Ackerbau blüht und Städte, wie Newcastle, emporwuchsen.

Der fübliche Abschnitt enthält die höchsten, als Australische Alpen zusammengefaßten Gebirgszüge Australiens. Stark gefaltete archäische, silurische und devonische Schiefer, Granit und alte Eruptivgesteine, von Karbon und Trias horizontal überlagert, seben das im Bogen

vom Shoalhavenflusse nach ber Gegend von Melbourne ziehende Gebirge zusammen. Aberbies nimmt eine Basaltbecke von 1200 gkm Fläche und 1500 m Seehöhe an ber Zusammen= setzung teil. Alpine Formen sucht man aber, bem hochtrabenben Namen zum Trot, vergebens, obwohl gerade in diesen Gegenden die quartare Giszeit die meisten Spuren hinterlassen hat. Der höchste Teil ber Australischen Alpen ist bas wenig gegliederte Rosciuszkoplateau, über bem sich ber sanftgerundete Mount Townsend als ber höchste Gipfel Australiens zu nur 2196 m Sohe erhebt; einige andere Gipfel haben allerdings fühnere Formen, wie der Gneisstock des Bogongmassivs (1984 m), dem bafaltische Kegel aufgesetzt find. Die Täler find jedoch meist nicht tief eingesenkt, wenn auch wasserreich, wie das bes Snown River, ber bei Regenwetter an 100,000 Tonnen Wasser in der Minute führen soll. Den Australischen Allpen entquillen außer ben Oberläufen bes Murran und bes Murrumbibgee (S. 309) die größeren Kustenflüsse Shoalhaven und Snown. An den Kustenflüssen haben sich zum Teil ausgedehnte Ebenen gebildet, wie die am Shoalhaven und bas Gippsland am Snown und westlich bavon bis jum Western Port nahe Melbourne.

Im Westen bes Bogongmajsivs verliert bas Gebirge als Bergland von Victoria an Sohe und verändert sein Gepräge; es sett sich zwar meift noch aus paläozoischen Gesteinen zusammen, hat aber nur noch 750-800 m Höhe, im Westen im karbonischen Mount Williams an ben Quellen des Glenelg noch 1167 m. Dafür aber nimmt die landschaftliche Schönheit bes Gebirges zu, Wald bedeckt weithin die Höhen und reizende Täler, wie bas bes Glenela und das des Marra, find bazwischen eingesenkt.

Enblich breitet sich im Westen ein vulkanisches Gebiet aus, bas von Melbourne bis nach Südaustralien reicht und wohlerhaltene Aschenkegel, wie den Mount Gambier und den Mount Schank, trägt; in ihm liegen bie berühmten Goldfundstätten von Ballarat und Bendigo.

Das Klima bes Oftrandes von Australien ift vor bem bes ganzen übrigen Erdteils burch größere Feuchtigkeit ausgezeichnet, da die Kliste überall ausgiebige Niederschlags= mengen empfängt. Doch besteht eine allmähliche Abnahme von Somerfet am Rap Port (2083) über Cooftown (1750) und Brisbane (1330) nach Sydney (1250 mm). Besonders regenreich im Verhältnis zu ihrer Umgebung sind Cardwell (2147) und Mackan (1910) in Queensland, Port Macquarie (1720) und Kap St. George (1410 mm) in Reufüdwales. Von hier an nimmt der Niederschlag nach Süden hin rascher ab, so baß Gippsland unter 1000, Port Albert nur 680, Melbourne 658 mm erhalten; größere Niederschlagsmengen verzeichnen an der Küste nur Kap Otway (940), im Inneren die höheren Gebirge mit mehr als 1500 mm auf ben Gipfeln, wovon ein Teil als Schnee fällt, ber bis zu 4 m mächtig werben und in einzelnen Schneeflecken von 2000 m aufwärts fogar ben Sommer überdauern foll.

Die Barme nimmt gegen Guben naturgemäß ab, wie die folgenden Temperatur:

| angaben zeigen:     | <b>S.</b> A | d. Jahr  | Wärmster<br>Monat | Kühlster<br>Monat | Unier- | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|---------------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------------|
| Somerjet (Rap Port) | 100 4       | 0' 26,30 | 27,60             | 24,30             | 3,10   | 34,4° und 16,1°  | 2083 nin     |
| Coottown            | 15º 3       | 0' 25,60 | 27,50             | 22,40             | 5,10   |                  | 1748 - 1     |
| Madah (Hollow) .    | 210 1       | 0' 22,80 | 28,10             | 15,9°             | 12,20  | 41,8° und 2,0°   | 1930 -       |
| Lismore             | 280 5       | 0' 20,4° | 25,40             | 14,10             | 11,30  | _                | 1570 -       |
| Brisbane            | 270 3       | 20,00    | 24,80             | 13,80             | 11,00  | 38,70 * 2,30     | 1360 -       |
| Port Macquarie      | 319 3       | 0' 17,4° | 22,10             | 11,80             | 10,39  | 32,40 - 2,60     | 1646 -       |
| Sydney              | 330 3       | 16,60    | 21,40             | 10,90             | 10,50  | 30,70 - 2,70     | 1265 +       |
| Melbourne           | 370 3       | 0' 14,20 | 19,10             | 8,70              | 10,40  | 44,00 2,80       | 658 -        |

a Complete

Aus dieser Tabelle folgt eine ziemlich regelmäßige Abnahme der Mitteltemperaturen des Jahres; am stärksten ift sie zwischen 29 und 31°, da auf dieser Strecke das Mittel von 20 auf 17,4° fällt. Januar= und Julimittel verhalten sich ähnlich, nur in Mackay ist eine Zunahme bemerkbar, einer Station, die sich auch durch ihre hohen Extreme und durch die stärkste jährliche Schwankung auszeichnet. Mit Mackay zusammen zeigt das ebenfalls subtropische Brisbane die stärksten klimatischen Schwankungen an der Ostküste; sie werden erst von Melbourne an der Südküste und von dem binnenländischen Ballarat übertrossen. Namentlich fällt das untere Extrem auf, das noch unter den Tropen tief liegt und nach Süden zu rapid sinkt: von 16,1° in Somerset (10° 40′) auf nur 2,6° in Mackay (21°), einen Wert, auf dem es sich dann an der ganzen Ostküste hält. Im ganzen sind aber die Extreme an der Küste auch hier weit geringer als im Inneren, so daß der Ostrand diesem gegenüber sehr bevorzugt ist. Die Niederschläge nehmen von Norden nach Süden ab. Im allgemeinen sind sie für das Land ausreichend, und ihre Verteilung über das Jahr ist im ganzen günstig, doch fallen auch an der Ostküste die Riederschläge oft in Form von Wolkenbrüchen.

Die Pflauzenderke unseres Gebietes ist entsprechend der größeren Feuchtigkeit und den geringeren Extremen die üppisste in ganz Australien. Wald bedeckt daher den Ostrand, oft allerdings nur nahe der Küste, wie in Queensland, aber überall als Hochwald von schöner Ausbildung. Der tropische Wald Queenslands besteht meist aus südasiatischen Bäumen, Pandanus, den Palmen Livistona, Kentia, Licuala und Caryota, der Leguminose Bauhinia, aus Meliazeen und Leptospermen, der Palmliane Calamus australis, serner aus Sycas-Bäumen, Cedrelen und hohen Nadelhölzern, wie Araucaria bidwilli. In den weniger gut bewässerten Gegenden an der Westseite der Cordillere sind lichte Gehölze von Eusalypten häusig, weiter südlich nehmen außer Eusalypten auch Banksien mehr und mehr zu, und auf der Savanne oder am Waldrande ragt der Flaschenbaum (Delabechia gregorii) auf.

Nach Süden zu wird der Wald immer mehr subtropisch, bleibt aber immergrün. Die Palmen gehen zwar südwärts die Cippsland und Kap Howe, besonders die Livistona, und mit ihnen die Palmliane Calamus sowie die tropischen Pandanus: und Eycas: Arten, der Flaschendaum und die Adansonia gregorii, mehr und mehr aber beherrschen die Eufalypten den Wald, ja sie setzen ihn oftmals ausschließlich zusammen. Allein in Neusüdwales hat man 47 Arten Eucalyptus gezählt. Weitere Waldbäume sind Sterkuliazeen, Kasuarinen, Koniseren, wie Araukarien und die Kaurisichte Dammara rodusta, endlich Farne mit 8 m hohen Stämmen und 2 m langen Blättern. Die Eufalypten werden die 160 m hoch. Namentlich in Victoria bilden sie mit Farnbäumen ungeheure Wälder, an denen auch Kasuarinen, die Buche Fagus cunninghami und Afazien, wie Acacia pendula und A. decurrens teilnehmen. So bekommt der Wald ein immer mehr gemäßigtes Gepräge, zumal da Sichen, Pappeln, Trauers weiden und Kiesern als eingesichte Bäume sich zu den einheimischen gesellen. In der Höche unterscheidet man die Eufalypten: und Farnregion die 1200, die Eufalypten: und Buchenregion von 1200 bis 1700 m Höhe; dann folgt Krummholz ebenfalls aus Eufalypten und darüber Grasteppiche mit reichlicher Beimischung von Stauden: Erikazeen, Ustern, Phyrtazeen u. a.

Die Bevölkerung besteht jest fast ganz aus Weißen, da die Eingeborenen gerade aus diesem Teile Australiens beinahe vollständig verdrängt sind. In Victoria zählte man 1901 nur noch 600, in Neusüdwales 7400 Eingeborene, von denen aber der größte Teil auf das Innere kommen dürfte. Ihre Stelle nehmen die Weißen ein, die erst nach und nach in größeren Mengen einwanderten. Von 1788 bis 1840 wuchs die Bevölkerung des

ganzen Ostens nur auf 129,000 Seelen und es gab nur eine Kolonie, Reusübwales, wozu auch das heutige Queensland und Victoria gehörten; Queensland wurde als das Gebiet der Moretondai bezeichnet, an der 1825 eine Straffolonie angelegt worden war. 1846 hatte diese Landschaft, die das heutige Brisbane umgibt, erst 2250 Sinwohner. Stwas besser besiedelt war die Umgebung der 1835 gegründeten Stadt Melbourne im Süden, doch hatte auch der jetige Staat Victoria 1840 außer Melbourne nur wenige Sinwohner, Melbourne selbst nur 4000. Sin rascheres Steigen der Volkszisser erfolgte allerdings schon vor Entdeckung der Goldselder: 1840—51 in Neusüdwales auf 265,000, in Victoria auf 97,000 Köpse.

Aber erst nach bem Jahre der ersten großen Goldsunde, 1851, kann von einer kräftigen Entwickelung die Rede sein. In sünf Jahren verviersachte sich die Bevölkerung von Victoria auf 400,000, während die von Neusüdwales zunächt auf 197,000 sank, da 1851 Victoria von Neusüdwales abgetrennt und als Kolonie selbständig gemacht wurde. Noch ein zweites Mal wurde die Einwohnerzahl von Neusüdwales reduziert: als das Gebiet an der Moretondai 1859 eine selbständige Kolonie mit dem Namen Queensland wurde. Große Menscheumengen wanderten in der Folgezeit besonders in Victoria ein, so daß 1881 Victoria mit 862,000 Einwohnern volkreicher war als Neusüdwales mit 751,400; auch Queensland erreichte 1881 bereits 213,500 Köpse. Von da au blied aber Victoria hinter Neusüdwales zurück, beide aber hinsichtlich der prozentualen Vermehrung hinter Queensland. Es wuchsen nämlich von 1881 bis 1904 Victoria von 862,000 auf 1,211,000, also um etwa 40 Prozent, Neusüdwales von 751,400 auf 1,462,000, also um fast 95 Prozent, Queensland von 213,500 auf 527,000, also um 147 Prozent, das ganze Gebiet von 1,827,000 auf 3,200,000, also um 75 Prozent. Heute beherbergt der Osten, unter Abzug der auf das Tiesland westlich der Cordillere fallenden Gebiete, etwa drei Viertel der Gesantbevölkerung des australischen Kontinents.

Die Verteilung der Bevölkerung entspricht den geographischen Bedingungen und der historischen Entwickelung. Besiedelt sind vornehmlich die östlichen seuchteren Abhänge der Cordislere. Im Jahre 1886 wohnten in Queensland von 323,000 Menschen auf dem Bestadhang nur 77,000, auf dem Ostadhang aber 246,000. Außerdem ist eine deutliche Zunahme der Volksdichte von Norden nach Süden zu beobachten, zunächst in den Unterabteilungen von Queensland, wo 1901 im Norden 111,000, im Süden 222,000, in der Mitte allerdings nur 64,000 Menschen wohnten, sowie in Neusüdwales dis in die Gegend zwischen Sydney und Bathurst; dann aber nimmt die Volksdichte nach Victoria zu wieder ab, da sich hier die Einwohner um Melbourne drängen, und zwar so dicht, daß das Gebirgsland von Victoria als solches doch noch dichter bevölkert ist als das von Neusüdwales; in den genannten, am stärksten besiedelten Gedieten steigt die Volksdichte auf 50 und mehr, fällt aber in Sippsland und in den Gedirgen auf weniger als 1. Im ganzen mag die Volksdichte des Ostrandes nahezu 3 betragen, wenn man für die gedirgigen Teile der drei Staaten folgende Werte ansept:

| Queensland (1904)<br>Reufüdwales (1904)<br>Bictoria (1904) |  |  | ٠ | 0 | 0 |           | 0 |  | •  | 260 000 | Einwohner<br>470 000<br>1 380 000<br>1 100 000 | Bollsdichte<br>0,85<br>5,1<br>0,2 |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|-----------|---|--|----|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                            |  |  |   |   |   | Zujanmen: |   |  | m: | 930 000 | 2900000                                        | 3,1                               |  |

Bei weitem die meisten Bewohner sind englischer Abkunft. Deutsche gab es in Neusüdwales 1901 etwa 10,000, davon allein in Sydney 3—4000, in Victoria ebenfalls an 10,000, darunter aber nur 2000 in Melbourne, Ballarat und Bendigo, ber Rest lebte auf



bem Lande. In Queensland ist die Zahl der Deutschen aber weit geringer; hier zählte man 1901 dagegen 9300 Polynesier, 9300 Chinesen, 2269 Japaner, 939 Judier und 1787 andere Affiaten, im ganzen 14,300 Affiaten; an Chinesen ferner in Victoria 6800, in Neusüdwales 11,000, so daß etwa 27,000 Chinesen in unserem Gebiet ansässig waren.

Sehr bemerkenswert ist in Victoria und Neusübwales der hohe Prozentsatz der städtischen Bevölkerung. In Victoria lebten 1904 von 1,211,000 Menschen allein in Melbourne 509,000, fast so viel wie in ganz Queensland überhaupt, und in Städten von mehr als 20,000 Einwohnern 602,310, fast 50 Prozent; in Neusübwales von 1,461,500 in Sydney allein 519,000, in Städten von mehr als 20,000 Einwohnern 604,350, d. i. 41 Prozent, was freilich von Südaustralien mit 51 Prozent noch übertrossen wird; in Queensland aber kommen auf die Städte mit über 20,000 Sinwohnern, die allerdings nur durch Brisbane vertreten werden, 126,000, d. i. 23 Prozent. In allen drei Staaten leben von 3,200,000 Sinwohnern 1,332,660, also 41,8 Prozent, in Städten von mehr als 20,000 Bewohnern. Die Reihe dieser Städte ist aber kurz, da ihrer nur sechs sind; nämlich: Sydney (519,000), Melsdourne (509,000), Brisbane (126,000), Newcastle (59,000), Ballarat (51,000) und Bendigo (43,000); dann folgt in großem Abstande Rochhampton mit fast 16,000. Die Durchschnittszahl von 217,670 weist also auf die Neigung zur Entwickelung weniger, aber großer Zentren hin.

Dueensland hat fast nur Hafenstädte aufzuweisen, aber die nördlichen unter ihnen, wie Somerset und Coostown, das 1883—1901 von 5000 auf 1900 Einwohner herabgegangen ist, sind im Bersall begrissen, Coostown wegen der Seichtheit seines Hasens, trot Sisenbahn nach den Goldselbern von Laura. Die größte Stadt des Nordens ist Townsville (mit Bororten 15,000 Em.) mit Sisenbahn nach den Goldselbern von Charters Towers, wo ebenfalls eine Stadt von 5500 Sinwohnern erwachsen ist, und weiter ins Junere. Um Mackay (4000 Em.) wird Zucker gepflanzt, während Nochhampton (16,000) durch seine Sisseischschabrisen bekannt ist. Wenn Townsville der Hauptort des Nordens ist, so kann als berjenige Mittelqueenslands Nochhampton gelten, von wo aus eine Bahn nach Longreach im Inneren führt. Der dritte Ausgangspunkt einer Bahn nach dem Inneren, Brisbane, ist zugleich Hauptstadt von Südqueensland und des gesamten Staates, überdies die älteste Ansiedelung an der Moretondai; es hat 126,000, mit der Vorstadt Brisbane South etwa 150,000 Sinwohner. Kleinere Städte mit Bergbau sind Gympie (12,000) und Marydorough (10,000 Sw.), letzteres zugleich Hasen sür die umliegenden Zuckerdistrikte. In der Rähe von Brisbane liegt Ipswich (10,000), am Westabhang des Gebirges Toowoomba (15,000 Sw.) an der Bahn nach Neusüdwales.

In Neufühwales sind, im Gegensatzu Queensland, die kleineren Städte geringer an der Zahl, da Sydney die übrigen am Aufkommen hindert. Eine Ausnahme davon macht nur Newcastle (59,000), das infolge seiner Kohlenselber mit den Nachbarorten 66,000 Einwohner erreicht hat; außer Kohlen werden auch Wolle und gefrorenes Fleisch ausgeführt. Im übrigen sind weder an der Küste Hafenstädte noch auch an der Hauptbahn im Inneren größere Landstädte erwachsen; außer Newcastle ist keine einzige Hafenstadt nennenswert, und im Inneren hat es das alte Bathurst, eine Gründung von 1815, am Westadhang der Blauen Berge nur auf 9200, Goulbourn nahe ihrem Südende auf 11,000 Einwohner gebracht. Sydney dagegen schwoll 1868—1906 von 125,000 auf 519,000 Einwohner an, wovon auf die Stadt selbst nur 120,000, auf die Vorstädte also 400,000 entsallen; als solche kann auch sast schwarzen das alte Parramatta (13,000 Ew.) gelten. Sydneys Blüte beruht auf dem prachtvollen Hafen, Port Jackson (s. die beigeheftete fardige Tasel "Die Bai von Sydney"), der für die

Entwickelung seines Hanbels, seiner Schiffahrt und neuerdings auch seiner Industrie eine vorzügliche Basis abgab.

Auch in Victoria ist außer Welbourne mit den beiden Vorhäfen Port Welbourne (12,000) und Williamstown (14,000 Ew.) keine bedeutende Hafenstadt erwachsen, und auch Melbourne hat alle anderen Städte der Umgedung erdrückt. Mit seinen vielen Vorstädten, die teilweise je 30—40,000 Einwohner haben und von der inneren Stadt durch wundervolle Parke getrennt sind, hat sich Melbourne in den Jahren 1835—68 auf 175,000, seitdem auf 509,000 Einwohner gehoben, von denen jedoch nur etwa 70,000, ähnlich wie bei Sydnen, auf die Eith kommen. In ständigem Wettbewerd mit Sydnen hat Melbourne heute noch den Vorteil, Sich der Regierung des Commonwealth zu sein, aber seine große Bedeutung beruht aus Handel, Schissahrt und Industrie, alle drei in gewaltiger Ausdehnung. Alls eine Art Vorhasen von Melbourne kann Geelong (fast 20,000 Ew.), noch in der großen Bucht Port Phillip, gelten. Im Inneren sind nur zwei Städte größer geworden, beide auf Goldseldern 1851 gegründet und noch heute rege Minenorte: das südlichere Vallarat (51,000) und das nördliche, schon am Abhang gegen den Murray liegende Vendigo (43,000 Ew.).

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ostrandes sind infolge des im ganzen günstigen Klimas die besten in Australien. In allen drei hier in Betracht kommenden Staaten steht heute die Viehzucht an erster Stelle der die Ausfuhr bestimmenden Wirtschaftszweige. Namentlich ist die Schafzucht überaus bedeutend und Wolle der Hauptstapelartikel. Zwar pflegt man gewöhnlich bas grasreiche Junere bes Murran=Darling=Gebietes als bas burch Biehzucht charakterifierte Gebiet Auftraliens hinzustellen; man unterscheibet auch, im allgemeinen richtig, in Queensland zwischen bem Bieh züchtenden Inneren, dem Zucker pflanzenden Norden und dem Bergbau pflegenden Süden, aber auch der Oftrand aller diefer Staaten ift reich an Dieh. Allerdings ift ber Bestand seit 1893 in beiben Gebieten zurückgegangen (val. S. 295). Immerhin gablte man 1904 in den drei Staaten 50,64 Millionen Schafe, wovon 29 auf Neufüdwales, 10,84 auf Victoria, 10,8 auf Queensland kamen, bazu 6,2 Millionen Rinder, 2,72 Millionen in Queensland, 1,88 in Neufühwales, 1,6 in Victoria, endlich 1,25 Millionen Pferde, je 0,4 in jedem Staat, und 714,000 Schweine, bavon 337,000 in Victoria, 185,000 in Queensland. Queensland führte 1904 für 45,6, Neufüdwales für 205, Victoria für 64, alle brei Staaten zusammen für 314,6 Millionen Mark Wolle aus; bazu ferner an Fleisch Queensland für 14,5, Neufühwales für 10, Victoria für 7,7, alle brei Staaten zusammen für 32,2 Millionen Mark, an Häuten für 6, 12,78 und 12,5, zusammen für 31,28, an lebendem Vieh für 30, 15,4 und 34, zusammen für 79,4, an Talg für 3,66, 5,6 und 1,1, zusammen für 10,36, an Butter für 43,43, im ganzen also an Viehzuchtprodukten für 511,27 Millionen Mark; endlich Anochen, Anochenmehl, Hörner, Sufe, Gier in geringeren Mengen.

Der Ackerbau produziert, je nach ber geographischen Breite, sehr verschiedene Erzeugnisse. Der tropische Norden Queensland erntete an Zucker 1904: 147,688 Tonnen, und führte bavon für 25,5 Millionen Mark aus, auch etwas Kassee, der südlich bis Brisbane gedeiht, ferner Arrowroot und Tabak, Baumwolle und Bataten. Bon Produkten der gemäßigten Zone wurden 1904 in den drei Staaten gebaut (auf Acres):

| 9              | Beizen  | Gerfte | Safer   | Mais   | Rarioffeln | Luzerne | Früchte | Wein  | Ruder  |
|----------------|---------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|-------|--------|
| Queenstand 1   | 150958  | 17387  | -       | 119171 | 9771       | 35861   | 12626   | 2194  | 120317 |
| Neufüdwales 75 | 561111  | 10057  | 516211  | 226834 | 20851      | 48245   | 94912   | 8940  | 30219  |
| Bictoria 1!    | 168 599 | 47760  | 433 638 | 11810  | 48930      | 9525    | 51357   | 28515 | 217    |
| Zusammen: 96   | 380 668 | 75204  | 949849  | 857815 | 79552      | 93 631  | 158895  | 39649 | 150753 |

Totalic

Bon Früchten kamen aus Queensland besonders Bananen, Ananas, Orangen mit einem Aussuhrwert von zusammen 2,69 Millionen Mark, aus Neusüdwales Orangen für 3,1, aus Victoria Apfel, Virnen, Feigen, Oliven, Zitronen und Orangen. Die Aussuhr von Wein aus Victoria hatte 1904 den Wert von 1,89, die von Öl von 2,08 Millionen Mark. Alle diese Erzeugnisse werden aber keineswegs mühelos gewonnen, sondern in den weniger gut bewässerten Gegenden bedarf es der künstlichen Bewässerung und Verieselung in ausgedehntem Maße.

Der Bergbau blüht in ben beiden füblichen Staaten seit 1851, in Queensland seit 1867. In allererster Linie wird Gold gewonnen, doch kommen auch andere Produkte hinzu. In Reusüdwales ergab allein das Jahr 1852 für 62 Millionen, in Victoria das Jahr 1853 für 239,4 Millionen Mark Gold zur Aussuhr, und Victoria exportierte von 1851 bis 1900 die enorme Summe von 5,147,728,960 Mark Gold, Neusüdwales in denselben Jahren für 975 Millionen. Die Aussuhr des Jahres 1904 zeigt die untenstehende Tabelle, die wichtigeren Fundorte dieser Vergwerkserzeugnisse die "Karte der wichtigsten Mineralfundstätten der Erde".

Die Waldwirtschaft ergab in Queensland 1904: 1,34, in Neusübwales 4,18, in Victoria 1,2, zusammen 6,72 Millionen Mark, steht aber, obwohl in Neusübwales 78,000 qkm Wald vorhanden sind, noch im Anfange der Entwickelung. Die Fischerei war in Queensland mit 2,35 Millionen Mark an der Aussuhr beteiligt, ist aber sonst von keiner großen Vedeutung. Dagegen kommt die Industrie mächtig empor. In Queensland bestehen vor allem Sisselischsabriken, Wollwäschereien, Gerbereien, Talgsiedereien, Butterfabriken, ferner Zuckersiedereien, Likörfabriken, Mahlmühlen, Sisenwerke, Maschinenbauanstalten, Sägemühlen, Wagenbauereien, Brauereien und Kleiberfabriken, in Neusübwales dazu Ziegeleien, Fabriken von Kerzen, Seise, Schuhwerk, Zigarren, und in Victoria wurden 1904 Leder sür 7,3 Millionen Mark, in Neusüdwales für 7,18, Schuhe sür 5,0 und 2,8, Maschinen sür 8,37 und 4,68, Zigarren und Tabak sür 4,21 und 4,76 Millionen Mark, ferner Kleider, Lichte, Seise, Biskuits, Wollensstosse und Speitunsen bereits ausgesührt.

Der Sandel wieß 1904 folgende Bahlen (in Millionen Mark) auf:

| m               |   |   |  |  |   |    |    |      |    | Einfuhr  | Angfuhr  | Gesamthandel |
|-----------------|---|---|--|--|---|----|----|------|----|----------|----------|--------------|
| Ducenstand .    |   |   |  |  |   |    |    |      |    | 121,043  | 223,06   | 344,103      |
| Neusüdwales .   |   |   |  |  |   | •  |    |      |    | 555,719  | 660,15   | 1215,869     |
| Victoria (1903) | ٠ | ٠ |  |  | 4 |    | d  |      | h  | 357,183  | 394,141  | 751,324      |
|                 |   |   |  |  |   | Bu | am | inte | n: | 1033,945 | 1277,351 | 2311,296     |

Unter ben Aussuhrgegenständen sind folgende die wichtigsten (1904, in Millionen Mark):

|             | Gold   | Gilber | Blei | Rupfer | Binn  | Pohle | Bolle  | Bieh | Fleifd | Lalg  | Butter | Saute | Askrizen<br>11. Mehl | Arüchte<br>Zucker | Leber |
|-------------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|-------|--------|-------|----------------------|-------------------|-------|
| Queengland  |        | 0,071  | _    | 4,72   | 4,0   |       | 45,6   | 30,0 | 14,15  | 3,66  |        | 6,0   |                      |                   |       |
| Reufüdwalcs | 31,80  | 17,67  | 13,3 | 17,4   | 8,18  | 29,54 | 205,0  | 15,4 | 10,0   | 5,6   | 17,43  | 12,78 | 39,04                | 3,10 5,67         | 7,18  |
| Victoria .  | 14,32  | _      | _    | -      | _     | -     | 63,72  | 34,0 | 7,68   | 1,1   | 26,0   | 12,5  | 9,03                 | 4,95 3,18         | 5,30  |
| Zusammen:   | 101,98 | 17,74  | 13,3 | 22,12  | 12,78 | 29,54 | 314,32 | 79,4 | 31,83  | 10,36 | 43,43  | 31,28 | 50,66                | 10,74 34,00       | 12,48 |

Dennach ist die Reihe der wichtigsten Ausfuhrerzeugnisse des Ostens folgende: Wolle, Gold, Bieh, Beizen, Butter, Zucker, Fleisch, Häute, Kohle, Kupfer, Silber, Blei, Maschinen (13,3), Zinn, Leder, Früchte, Talg, Holz (6,78), Schuhwerf (7,9), Heu und Stroh (6,8); unter diesen gehören der Biehzucht 517,42, dem Bergbau 198,46, dem Ackerbau 85,4, der Industrie 33,68 Millionen Mark an. Im ganzen entfallen auf die drei Staaten vom Gesanthandel des Australischen Bundes 74, von der Ginfuhr 76, von der Aussiuhr 71 Prozent.

Demgemäß ist auch ber Schiffsverkehr gerade in diesen brei Staaten groß; wenn er trothem nur 65 Prozent des gesamten Schissverkehrs Australiens beträgt, so hat das darin seinen Grund, daß Queensland verhältnismäßig gegen Südaustralien und auch gegen Best-australien stark zurückleibt, da es nicht an dem Hauptwege vom Sueskanal nach dem Osten liegt. Während nämlich auf Neusüdwales fast ein Drittel, auf Victoria noch ein Viertel der Gesamttonnenzahl kommt, entsallen auf Queensland nur 8 Prozent. Die betressenden Zahlen sind solgende (1904): Queensland 1,908,393, Neusüdwales 9,005,400, Victoria 7,835,541 Tonnen. Die Zahlen für das Sisenbahnnetz und die Telegraphenlinien sind schon auf Seite 298/299 mitgeteilt worden. Von ersteren nahmen die drei Oststaaten 1904/05 zusammen 67,8 Prozent zu ungefähr gleichen Teilen ein, von letzteren 1904: dieselben Staaten 68,7 Prozent, nämlich 22,4, 32 und 14,3 Prozent.

#### f) Tasmanien.

Die Insel Tasmanien, früher Bandiemensland, liegt jenseit der von der Kinginsel und der Fourneauggruppe durchsetzten flachen Baßtraße südlich vor Australien zwischen 39° 40′ und 43° 40′ S. B. Sie umfaßt 67,900 qkm, etwa so viel wie Bayern ohne die Pfalz, und hat nahezu herzsörmige Gestalt.

Die frühere Zugehörigkeit Tasmaniens zum Festland Australien ist mit Sicherheit aus seiner Zusammensetzung und Tektonik zu erkennen, wonach die Insel eine Fortsetzung der ostaustralischen Cordisere ist. Tasmanien besteht aus einem Grundgerüst von Granit und kristallinen Schiefern mit Auflagerungen von Kambrium und Silur im Westen und Norden, Devon und Kreide im Südosten, über die wieder eine Übergustafel von Diabasen und ähnelichen Eruptivgesteinen gebreitet ist. Seit der Faltung am Ende der Steinkohlenzeit hat die Insel großenteils trocken gelegen, nur in der Kreidez und Tertiärzeit war vor allem der Südosten vom Meere bedeckt. Die Quartärzeit brachte auch Tasmanien außer Strandverschiedengen eine ausgedehnte Vergletscherung, deren Spuren in den Fjorden der Südküste und ben Seen des Inneren vorliegen. Als junge Eruptivgesteine sind Vasalte zu erwähnen.

Die Oberfläche besteht heute im Osten aus einer 1200 m hohen paläozoischen, abgeschlissenen Tasel, die steil zum Meere abfällt und von Tälern zerschnitten ist. Darüber erheben sich Diabaskuppen, wie der Ben Lomond, der 1527 m erreicht. Den Westen bildet eine kristallinische und paläozoische Gebirgskette mit Einzelkuppen aus Granit, Sandstein und Diabas, die im Mount Cradle zu 1545 m aussteigen. Das Innere ist wiederum ein Taselsland aus Grünstein mit 900 m Höhe, während Sinzelberge bis 1430 m aufragen. Von den vielen darin enthaltenen Seen, unter denen der Große See 113,5 akm bedeckt, entwässern sich die meisten zum Flusse Derwent, der im Süden bei Hobart mündet, während nach Norden der das tertiäre Becken von Launceston durchziehende Tamar absließt. Die Küsten sind durch Halbinseln und Inseln reich gegliedert und enthalten daher gute Häfen.

Das Klima ist, entsprechend der ozeanischen Lage, gemäßigt: Hobart hat im Mittel bes Jahres 12,0°, des wärmsten Monats 16,1°, des kühlsten 7,6°, also einen Unterschied von 8,5° aufzuweisen. Das mittlere Temperaturmazimum beträgt 38°, die Niederschlagsmenge 581 mm; lettere ist im Norden größer als im Süden, da die Kinginsel 1490 mm verzeichnet. Fast alle Monate haben Regen, in Hobart den meisten die Monate Juli und November. Schnee ist häusig, besonders im Inneren, wo er dis in den Sommer hincin liegen bleibt. Die Begetation weist infolge des kühlen, seuchten Klimas bereits keine Palmen mehr auf, enthält aber noch

Eukalypten, Baumfarne und Koniferen, Melaleuca-Bäume, Banksien und Kasuarinen, aber auch Buchen; besonders großartig ist die Entwickelung der Farnbäume. Wald bedeckt die Gebirge, Grasland die Ebenen im Juneren, wo auch große Bestände von Buchen eine Buschsormation bilden. Auf den höheren Bergen trifft man alpine Pflanzen, Moose und Flechten häusig an. Die Tierwelt ist der von Australien sehr ähnlich, aber ärmer und wenig insular; bezeichnend sind der Beutelwolf (Thylacius cynocephalus) und der Beutelteufel (Sarcophilus ursinus), die auf dem Festlande, wahrscheinlich durch den Dingo, ausgerottet worden sind.

Die ursprüngliche Bevölkerung bestand aus einem den australischen Eingeborenen ähnlichen Stamme, ist aber infolge der wilden Verfolgung durch die weißen Kolonisten in den Jahren 1802—76 völlig vernichtet worden. An ihre Stelle traten Engländer, zunächst seit 1802 Sträslinge, deren bis 1867: 67,700 ins Land kamen, dann freie Kolonisten. Im Jahre 1904 betrug die Zahl der Sinwohner Tasmaniens 180,200, darunter an 1000 Chinesen, 900 Deutsche und 400 Indier; die Volksdichte ist 2,65, im Südosten dagegen, wo die Hälfte der Gesamtbevölkerung lebt, 9,0.

In wirtschaftlicher Beziehung steht jest ber Bergbau obenan. Er lieferte zur Ausfuhr 1903 für 30,676,280 Mark, barunter Rupfer (10,236,020), Silber und silberhaltiges Blei (8,562,500), Jim (5,961,260), Golb (2,576,500). Dann folgt der Acerbau (Andaussäche 229,000 Acres) mit (rund) 11,358,000 Mark, nämlich mit Früchten (4,842,500), Rartosseln (4,698,180) und Hafer (1,817,700); ferner die Biehzucht mit 8,038,140 Mark, nämlich Wolle (3,481,780), Häuten (2,190,180), Wiesenheu (1,796,960) und Bieh (569,220 Mark). Die Industrie stellt zur Aussuhr Maschinen, Spirituosen, Fruchtsonserven. Die Gesamtaussuhr betrug 1903: 56,862,160, die Sinsuhr 51,876,200, der Gesamthandel also 108,738,360 Mark. Die wichtigsten Aussuhrgegenstände sind der Reihe nach: Rupfer, Silber, Jim, Früchte, Kartosseln, Wolle, Gold, Häute, Hafer, Heu und Stroh, Vieh; von Früchten sind namentlich Apsel und Virnen ausgezeichnet. Der Schissversehr erreichte 1904: 1,87 Milsionen Tonnen, etwas weniger als in Queensland. Die Länge der Sisenbahnen betrug 1904/05 fast 1000 km. Hauptstadt und Haupthasen der 1825 von Neusüdwales losgelösten Kolonie ist Hobart (35,000 Sm.) an der Südsüsse; im Norden hat Launceston 23,000 Sinswohner erreicht, alle übrigen Orte aber haben weniger als 6000 Sinwohner.

# B. Die Neuseesandgruppe.

Zwischen 159° D. L und 177° W. L und 54½ und 29° S. B. erhebt sich, 5800 bis 5900 km von dem australischen Festland entsernt und durch ein 5000 m tieses Meer von ihm getrennt, die Doppelinsel Neuseeland mit einer Reihe von kleinen Nebeninseln, die zussammen als Neuseeland gruppe bezeichnet werden. Bon den 271,067 qkm, die diese ganze Gruppe umfaßt, entsallen auf die Südinsel 153,296 qkm, auf die Nordinsel 115,165 qkm, auf die Chathaminseln 971, die Norsolsinseln 44, die Kermadecinseln 33 und die Lord Howe-Inseln 16 qkm. Ferner umfassen die Bounty-Inseln 13 qkm, die Untipodeninseln 53, die Undslandinseln 852, die Campbellinsel 184 und endlich die Macquarie-Inseln 440 qkm. Man hält alle diese Inseln zusammen meist für die Neste einer zerbrochenen Festlandsmasse, die vielleicht einen eigenen Kontinent dargestellt hat, vielleicht auch mit Australien und Polynesien vereinigt war, vermag aber, abgesehen von nicht ganz zwingenden Beweisen saunistischer Art, keine sicheren Belege für diese Ansichten beizubringen.

21

#### a) Die fleineren Jufeln um Meufeeland.

Süblich vor Neufeeland liegen folgende Gruppen: zunächst bie Macquariegruppe (440 gkm) unter 54° 40′ S. B. und 159° 45′ D. L.; fie besteht aus Grünstein, ist 120—150 m hoch, hat keinen Baumwuchs, auch keine Sträucher, sondern nur eine Flora von antarktischem Gepräge und ist unbewohnt. Campbell (184 gkm) unter 52° S. B. und 169° D. L. fest sich aus blauem Schiefer besälteren Defozoifum und fäulenförmigem Bafalt zusammen, die in fahlen, öben Bergen 488 m Höhe erreichen. Ein fühles, ozeanisches Klima wie auf ber vorigen Gruppe läßt nur früppelige Holzpflanzen, Moose und Flechten gebeihen. Bewohnt ift die Gruppe nur von Ratten, Binguinen, Albatrossen, wenigen Landvögeln und Seelowen, nicht aber von Menschen. Die Aucklandgruppe (852) unter 50° 30' S. B. und 166° D. L. hat 550 bis 600 m hohe, wildgeformte Berge, die aus Granit, tertiärem Sandstein und Bafalt aufgebaut und zumeist von Gras, Kräutern, Stauben, Moosen bedeckt sind; boch umfaumt die unteren Teile bis 300 m in ber Regel ein Gürtel aus Buschwald mit niederen Bäumen und Farnen, barüber bis 400 m ein folder von Gebüschen. Die Bäume und Sträucher find bereits immergrun, ba ber Winter milbe ift und kaum -5° erreicht; ber Sommer ist wegen bes warmen Meeresstromes ziemlich warm. Bezeichnend für bas Klima aller südlichen Injeln find Stürme. meist aus Westen, und reiche Niederschläge. Auch die Aucklandgruppe ist nicht von Menschen bewohnt; aber an Tieren find zu nennen fechs Arten Landvögel, barunter befonders Papageien, wie der Platycercus novae zelandiae, Pinguine, Albatrosse und Seelöwen. Auf den Antipobeninfeln (53 gkm) unter 49° 42' S. B. und 178° 42' D. L. fommen Seclowen und Robben nicht mehr vor, wofür vielleicht die überaus steilen, bafaltischen Rüsten verantwortlich zu machen find; bas 400 m hohe Plateau ber Insel trägt besonders Farne, Buschelgras, Kräuter, mährend die Bounty-Ansel (14 gkm) unter 47° 50' S. B. und 170° D. L. aus Graniten besteht, nur 40-90 m hoch und fast gang tahl ift. Die Snares sind granitische, zum Teil von Guano bebedte unbewohnte Klippen mit Grasland und Gehölzen von Olearia lyalli. Rafiura ober die Stewartinsel ist bereits ein abgelostes Stud des Faltengebirges von Neuseeland, erreicht 976 m Sohe in meist granitischen Bergen und wird von etwa 150 Menschen, meist Mische lingen, bewohnt, die Sturmtaucher (Puffinus tristis) auf den auftralischen Markt liefern,

Im Often von Neuseeland erhebt sich die 971 akm große Warekauri= ober Chathamgruppe in der im wesentlichen basaltischen Hauptinsel zu 284 m Höhe. Ihr Alima ist günstig, da die Niederschlagsmenge mit 750 mm für die geographische Breite (43° S. B.) genügend ist und die Mitteltemperaturen für Jahr, Januar und Juli 10,6°, 14° und 7,5° betragen. Der Wald ist aber wegen der Stürme immer noch niedrig, doch werden die Farne bereits ziemlich hoch, und es stellt sich eine Palme, die Kentia sapida, ein. Bon Tieren leben hier Erdpapageien und andere neuseeländische Bögel (bis 1835 auch der Kiwi), serner Natten. Singesührt worden sind Schase, Ninder, Pferde, Schweine; die Zahl der Schase beträgt weit über 100,000. Viehzucht ist danach die Hauptbeschäftigung der Bewohner, die im übrigen Mais, Haser, Kartosseln, Rüben und Lein bauen, Walfang, Jagd auf Albatrosse und Schwammssicherei sowie Handel mit Wolle, Häuten, Vieh, Talg treiben. Die hauptsächlich auf zwei Ansiedelungen verteilte Bevölkerung setze sich 1904 aus Maori, Moriori und Europäern und Mischlingen, im ganzen 218, zusanmen.

Nördlich von Reufeeland liegen die Dreifonigsinfeln, beren brei Hauptinfeln von 300 m Bobe aus palaozoischen Schiefern bestehen, ein losgelostes, unbewohntes Stud ber

5.000k

Norfolf und Lord Howe. Norfolf hat 44 qkm Fläche, steigt über Korallenkalk in basaltischen Bergen bis 317 m Höhe empor und trägt eine im ganzen üppige Pflanzenbecke, von der die Palme Kentia sapida, Araukarien und der Hanf Phormium tenax besonders genannt seien. Die 1901: 826 Köpse zählende Bevölkerung treibt etwas Ackerbau, die Bolksdichte erreicht 19. Lord Howe (16 qkm) besteht ebenfalls aus Korallenkalk und Basaltbergen, die jedoch 865 m hoch werden, hat eine Australien ähnliche Pflanzenwelt, aber eine stark endemische Fauna. Auch hier sind die 100 Bewohner Ackerbauer, die Bolksdichte ist 6. Die Kermade einseln (33 qkm; zwischen 31 und 28° S. B.), eine Reihe kleiner, vulkanischer Klippen und Eilande mit 525 m Höhe, sühren von Neuseeland zur Tongagruppe über. Das sie bedeckende Grasland wird zum Teil von neuseeländischem Bald mit Eichenholzbäumen, Palmen und Farnbäumen unterbrochen. Sie haben nur ein einziges einheimisches Säugetier, eine Ratte, und wenige Bogelarten sowie (1904) nur 8 Bewohner, die Mais, Bananen, Kartosseln anbauen.

#### b) Die Jufeln Renfeeland.

Neuseeland besteht aus zwei durch die Coofstraße getrennten Inseln, der Südinsel und ber Nordinsel, und erinnert in seinen Umrissen, seiner Größe und seinen vulkanischen Erscheisnungen an Italien. Seine Küsten sind sehr mannigsaltig. Die Südinsel hat im allgemeinen Steilküste im Westen und Flachküste im Osten, da das Gebirge der Insel nach Westen steil absällt, nach Osten sich sanst abbacht. An der Westküste ist der Fjordtypus klar ausgeprägt, an der Ostsüsse bei gentstelten die Lyttelton die vulkanische Banks-Halbinsel ins Meer vor. Am Nordende der Südinsel bilden die hier ausstreichenden Parallelketten des Faltengebirges Nias, besonders an der tief einschneidenden Massacres oder Goldenbai und der Blinds oder Tasmandai. Diese Erscheinung seht sich auch auf die Nordinsel fort, wo jedoch der beherrschende Faktor der Bulkanismus ist, auch in der Küstengestaltung. Gewaltige Resselbrüche haben hier halbkreissförmige Buchten mit zum Teil schönen Häsen geschassen, wie den Haurasische haben hier Auckland, den Golf von Manukau, die beide den Isthmus von Auckland bilden, und die Haukland, der Napier. Bulkane treten an die Küsten heran, wie der Mount Egmont bei New Plymouth, oder steigen aus der See selbst empor, wie der Rangitoto bei Auckland.

Bau und Oberflächengestalt der Südinsel. Die Südinsel wird im Westen von einem großen Faltengebirge durchzogen, das sich aus Gneis, kristallinischen Schiefern und Granit sowie zwei Zonen paläozoischer Schiefer aufbaut. Bon diesen Zonen geht die östliche, breitere, nach Osten in eine Synklinale mesozoischer Schichten über, aus denen noch paläozoische Sättel emportauchen. Sin breiter Streisen tertiären Landes, durchbrochen von jüngeren Eruptivgesteinen, und alluviale Geröllebenen schließen die Reihe der Ablagerungen nach Osten ab. Es wird also das Land von Westen nach Osten immer jünger, und gleichzeitig geht das Faltengebirge in Ebenen über.

Das Gebirge bes Westens heißt die Neuseeländischen Alpen, nicht mit Unrecht, ba es durchaus alpine Formen hat, reichlich Schnee trägt, der große Gletscher in die Täler hinabsendet, und auch mit Seen geschmückt ist; da aber die Gletscher großenteils mit Schutt bedeckt sind und den Tälern die Siedelungen sehlen, steht es an Schönheit den Alpen weit nach. Die Neuseeländischen Alpen sind bereits zur Jurazeit gefaltet, ihre Täler schon im mittleren Tertiär gebildet gewesen, aber trot der langen Denudation sind die Höhen noch immer sehr bedeutend. Der wassersche Hauptzug erhebt sich aus 700—800 m hohem

- Carlo

Lanbe im Süben zunächst zu einem Plateau von 1500 bis 1700 m Höhe, in das Alpensen eingesenkt sind und Fjorde einschnieden. Diese dringen von Südwesten aus in die Insel ein, reichen dis 44° 23′ S. B. nordwärts, sind zum Teil verwickelt gebaut und im Mittel 25,5 km lang, 2 km breit und dis zu 360 m tief (Milsord-Fjord); alle haben außerordentlich hohe User. In der Mitte erreicht das Gebirge seine größte Höhe: der Kamm 2—3000, die Gipsel im Mount Cook oder Aorangi (Tasel XXIII) 3768, im Mount Tasman 3585 m, mehrere andere an 3600, etwa ein Duhend noch über 3000 m, und auch die Pässe sind nördlich des Haastpasses (523 m) nicht mehr schneefrei. Da die Schneegrenze im Westen in 2100, im Osten in 2400 m Höhe liegt, so entsendet das Hochgebirge mächtige Gletscher, barunter den 28 km langen Tasman=Gletscher; dieser endet in 730 m, der Franz Joseph-Gletscher aber in nur 215 m Höhe. Im ganzen sind nach R. von Lendenseld 800 qkm vergletschert, obwohl die Kammhöhe meist 2500 m nicht übersteigt. Im Norden nimmt das Gebirge an Höhe langsam ab, nur der Mount Franksin unter 42° S. B. ist noch einmal 2400 m hoch, und die nach Osten entsandte Kette der Kaikouraberge erreicht im Odin sogar wieder 2957 m.



Profil über bie Endinfel von Reufeeland. 10fage fiberbohung. Rafftab 1:4 Didionen.

Die Täler ber Neuseeländisschen Alpen sind sehr wreit und flach, mit Geröll bedeckt und von steilen Gehängen flankiert, boch sehlt es nicht an Klams

men und Canons. Die Seen (Tafel XXII1) sind im füblichen Abschnitt bes Gebirges auf ber Ostseite am häufigsten, 60 an der Zahl. Der größte bedeckt 342 qkm Fläche, der tiefste reicht mit seinem Boden 430 m weit hinab, die Höhe über dem Meere beträgt in der Regel weniger als 300, aber einer liegt 740 m hoch.

Die Flüsse sind auf der Westseite kleine Küstenslüsse mit starkem Gefälle, oft Gletschersabslüsse, und haben Oberlaufgepräge dis zur Mündung. Das aber zeigen auch die Flüsse der Ostseite, obwohl sie länger sind und weite Strecken durch ebenes Land sließen. Als Seenabslüsse sollten sie klares Wasser haben, meistens aber sind sie trübe und von ungleichem Wasserstand, zur Trockenzeit fast wasserlos, zur Schneeschmelze reißend. Anfangs sließen sie in ebenen, slachen Tälern, dann aber graben sie sich in die Gürtel der von der Siszeit hinterlassenen Moränen ein, die sich ziemlich weit hinabziehen. Durch öde, sumpsige, mit Gras bestandene Täler innershalb der Vorhöhen des Gebirges treten sie in die großen Canterburnsebenen des Ostens ein, sichelsörmige, nach dem Meere zu konvere, eintönige, baumlose Geröllselder, die aus dem Schutt der Neuseeländischen Alpen aufgebaut sind und nach Osten in drei Stusen abfallen.

Bau und Oberflächengestalt der Mordinsel. Auf der Nordinsel tritt das Faltengebirge ganz gegen die vulkanischen Ausschützungen zurück. Zwar setzt es sich über die Cookstraße in nordöstlich streichenden paläozoischen, mesozoischen und tertiären Streisen auf die Nordinsel sort, wird aber durch die Hawkebai unterbrochen und hat auch nur noch eine Höhe von 1600 m. Auch im Westen bilden Bruchstücke paläozoischer Ablagerungen das Grundscrüft der Insel, und Kreideschollen sowie tertiäre Sedimente treten vom Mount Egmont bis nach Auckland ans Meer heran, aber ihr Gepräge erhält die Nordinsel durch den Bulkanismus.





Die vulkanischen Erscheinungen ber Nordinsel find großartig. Schon auf ber Oftseite überlagert Bimsstein eine Fläche von nicht weniger als 13,000 akm, hauptjächlich aber ist das ganze Innere von jungeruptivem Material bedeckt. Um den 626 gkm großen, bis 163 m tiefen Tauposee, ein altes Explosionsbecken in 400 m Meereshöhe, erheben sich hier bie drei großen Reihenvulfane Ruapehu (2803) mit Schneehaube, Nganruhoe (2280) mit 500 m tiefem Krater und Tongariro (1891 m) inmitten einer Ebene aus Bimssteintuffen, Bimsstein und Rhyolithlaven, während an der Westküste der erloschene Taranaki oder Mount Camont 2522 m hoch emporftrebt. Zwischen ihm und dem Ruapehu liegt das schöne Tal bes Flusses Wanganui, während aus bem Tauposee ber Waitato, ber Hauptfluß bes Norbens, herausfließt. Er ist berühmt durch die in seinem Bett aufsprudelnden Geiser von Drakeirako, bie, 100 an ber Rahl, zu dem berühmten Gebiet ber warmen und falten Seen, ber Springquellen und der Riefelfinterterraffen hinüberführen. Die ichonften Sinterterraffen (im Warmen See, Rotomahana) sind leider 1886 durch ben Bultan Tarawera (Tafel XXII2) in einem Ausbruch vernichtet worden, der die ganze Umgebung völlig umgestaltet hat. Die nörd= lichsten Gebiete mit bedeutender vulkanischer Tätigkeit sind der Isthmus von Auckland mit 61 Eruptionspunkten, weiten Lavafeldern, langen Lavaströmen, gut erhaltenen Afchenkegeln und ringförmigen Tuffkratern, und das Inselbai-Gebiet im äußersten Rordwesten mit erloschenen Bulfanen und heißen Quellen.

Das Alima. Neuseeland liegt mit der Nordinsel noch großenteils in den Subtropen, mit der Südinsel aber schon in der gemäßigten Zone; da es überdies weit von allem Festland entsernt ist, so ist sein Klima ozeanisch, feucht, kühl, im Süden sogar sehr kühl bei milden Wintern und kühlen Sommern.

|       |             |   |    |   |   | Jahr  | Wärnister<br>Monat | Kühlster<br>Monat | Unter= | Mittlere Extreme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niederschlag |
|-------|-------------|---|----|---|---|-------|--------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Morb. | Maunganui   |   | ٠  |   | ٠ | 16,20 | 20,40              | 12,00             | 8,40   | manuf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1386 mm      |
| ,     | Auckland .  |   | ٠  | ٠ |   | 14,00 | 19,30              | 10,80             | 8,50   | 81,4° und 0,7°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1086 -       |
| insel | Wellington  |   |    |   |   | 12,60 | 16,60              | 8,30              | 8,30   | t the same of the | 1285 -       |
| -21   | Christdurch |   |    |   |   | 11,00 | 16,20              | 5,50              | 10,70  | 81,2° und -3,8°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 582 -        |
| Gild. | Dunedin .   |   | ٠  |   |   | 9,90  | 13,90              | 5,60              | 8,30   | $29,3^{\circ} - 1,2^{\circ}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 878 -        |
| insel | Bealey (840 | m | ). |   |   | 7,90  | 13,40              | 1,60              | 11,80  | $27.6^{\circ} = -13.0^{\circ}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2587 -       |

Der Luftdruck liegt meist unter 760 mm, die Winde sind größerenteils heiße, trockene Nordwestwinde, die besonders im Winter Föhngepräge haben, oder aber seuchte Südwestwinde, an der Ostküste namentlich auch trockene Ostwinde und Nordostwinde als Ausläuser bes abgelensten Südostpassats. Stürmisches Wetter und sogar Orkane sind daher häusig. Wellington &. B. hat fast die Hälfte des Jahres hindurch starte Lustvewegung.

Die Niederschläge find im Westen weit reichlicher als im Often, besonders auf ber Südinfel, aber auch noch auf ber Nordinsel, wie folgende Gegensätze zeigen (in Millimetern):

|            | Besten:                 | mm   | Djten:      | mm   |
|------------|-------------------------|------|-------------|------|
| Manhintat  | (Taranati               | 1440 | Rapier      | 919  |
| Mordinsel  | (Taranafi               | 1285 | Audland     | 1086 |
| Gübinfel { | (Solitita               | 2985 | Christhurch | 582  |
|            | Bealen (Gebirgeitation) | 2587 | Dunedin     | 878  |

An der Nordseite der Südinsel empfängt Nelson 1522, an ihrer Südseite Southland 1843 mm. Namentlich das Aufsteigen der Westwinde an den Neuseeländischen Alpen erhöht die Niedersichlagemenge an deren Westseite stark. Im ganzen fallen auf der Südinsel die Niederschläge



in allen Monaten ziemlich gleichmäßig, auf ber Nordinsel aber besteht ein Maximum im Winter mit 42 Prozent der Niederschlagsmenge in den Monaten Mai dis August in Auckland. Schnee fällt auf der Nordinsel nur in der Segend östlich vom Ruapehu, auf der Südinsel an vielen Stellen, vor allem im Gebirge, an der Westseite bis 800 m, an der Ostseite bis 900 m abwärts; doch gibt es auch an der Ostsüste von 44° an jeden Winter Schnee.

Die Pflanzendecke ist wegen bes orographischen Baues ber Sübinsel, bes Klimas, ber geologischen Bergangenheit und weil sich die Doppelinsel über 13 Breitengrabe erstreckt, sehr verschiedenartig. Verläuft auch die Palmengrenze über Christchurch, so liegt boch im Gebirge über Buschwälbern und der Steppe des Ostens eine Region alpiner Pflanzen, während anderseits auf der Nordinsel Koniserenwald auftritt. Dieser wird meist aus der Kaurisichte (Dammara australis) gebildet, ferner aus Lidocedrus doniana, die am Mount Egmont freilich nur bis zu 1000 m Höhe über dem Meere aussteigt, sowie aus Podocarpus-Arten. Von Laubbäumen treten die Palme Kentia sapida oder Areca sapida, der rotblühende Metrosideros rodusta und einige andere tropische Bäume hinzu, so daß der Wald namentlich auch wegen der Lianen, Orchideen und Farnbäume ein sast tropisches Gepräge erhält. Die Farne geben ihm wegen ihrer weiten Verbreitung, troß ihrer geringen Artenzahl, sogar ost den Charaster, während die Laubbäume der gemäßigten Zonen, Buchen (Fagus fusca und F. solandri), nur dis 1700 m Höhe steigen; die kleinere F. clissertoides kommt allerdings zwischen 1400 und 2000 m vor.

In der Gesträuchformation sinden sich manche der Bäume des Waldes wieder, z. B. viele Farne, die als Cabbage trees häusigen Cordyline-Bäume des Nordens, Dracaena-ähnliche Gewächse, serner Leptospermum-Arten; dazu kommen der neuseeländische Flachs und viele stachelbewehrte Psianzen, besonders unterhalb der Gletscherregion, während in den Heiden namentlich Erikazeen und Farne wuchern; Grasslächen sind nur den Bimssteinselbern der Nordinsel und den Alpentälern der Südinsel eigentümlich. Hier werden sie oft vom Geröll überschüttet oder auch von einem zwischen Baum- und Schneegrenze herrschenden Staudens gürtel aus Erikazeen, Rubiazeen, Synantherazeen und Umbelliseren eingeschränkt. Das Ende der Psianzenwelt bezeichnen am Mount Cook bei 2000 m Höhe die eigentümlichen Haastien, serner Gnaphalium-Arten, Ranunkulazeen, Moose und Flechten.

Als Nuppflanzen sind anzusehen: ber neuseeländische Hanf (Phormium tenax) mit 1904: 14,2 Millionen Mark Aussuhrwert, die Kaurisichte, beren Harz allein 10 Millionen Mark zur Aussuhr beisteuert, und eine Reihe von Holz liefernder Koniseren, die auch fast 5 Millionen Mark zur Aussuhr stellen, endlich Baumschwämme in geringerer Menge.

Die Tierwelf Neuseelands ist von hochgrabiger Eigentümlichkeit, die nur aus langer Isolierung zu erklären ist. Die Doppelinsel hat kein einziges der Säugetiere Australiens, sondern als ursprüngliche Tiere nur Fledermäuse, die Waldratte, den neuseeländischen Hund, den sischerähnlichen Waitoreki, von denen die Waldratte und der Hund von den Maori wahrscheinlich mitgebracht worden sind, und an den Küsten Wale, Delphine, Robben. Singesührt sind: das Schaf, das wichtigke aller Säugetiere Neuseelands, ferner Schwein, Rind, Pferd, Esel, Hase, Kaninchen, Natte; davon kommen Schweine, Ninder und Pferde auch in verwildertem Zustande vor. Ratten und Kaninchen haben sich stark vermehrt und sind zur Landplage geworden. Die Vogelwelt ist ebenfalls sehr seltsam, meist matt oder trüb gefärdt, aber gerade ihre eigenartigsten Vertreter sind im Aussterben begriffen oder schon ausgestorben. Dahin gehören der bereits ausgestorbene Moa, ein riesiger Laufvogel von 4 m Höhe, von

Totale

bem es viele Arten gab, und ber noch lebende kleine Kiwi (Apteryx) in fünf Arten auf beiben Inseln. Dazu kommen von anderen Bögeln die schön und bunt gefärbten Papageien Nestor notabilis und Stringops habroptelus, der sogenannte Nachtpapagei in den Apentälern der Südinsel, serner der eigentümliche Regenpseiser Anarhynchus frontalis mit seitwärts gebogenem Schnabel, dann Enten, Tauben, Lerchen, Stare, der slügellose Sumpsvogel Weka (Ocydromus australis) und Seevögel, im äußersten Süden auch schon Pinguine. Sehr merkwürdig ist auch die Sidechse Hatteria punctata, die den Echsen der Trias näher steht als denen der Gegenwart; Schlangen und Schildkröten sehlen ganz, während es von Fröschen nur eine Art gibt.

Die Bevölkerung. Die Maori. Als die Australier in das australische Festland einwanderten, war Neuseeland offenbar schon lange vom Festlande abgelöst. Infolgedessen gehörte die bei der Entdeckung 1642 vorgesundene Eingeborenenbevölserung auch nicht dem seeuntüchtigen Stamme der Australneger an, sondern vielmehr dem seetüchtigen Stamme der Polynesier. Bom südpolynesischen Stamme, den Maori, wie sich die Ureinwohner Neuseslands nennen, hat sich ein allerdings nicht sehr bedeutender Rest erhalten, so daß auch heute noch die Gelegenheit gegeben ist, die hochinteressanten Südpolynesier, wenn auch nicht mehr in reinem Nassezustand, zu untersuchen.

Rach der Überlieferung kamen die Maori aus dem Lande Hawaiki, womit wahrscheinlich Zentralpolynesien, vielleicht die Somoagruppe, gemeint ist. Bermutlich im 13. ober 14. Jahrhundert landeten die etwa 18—20 Generationen zählenden Maori unter Ngahue in der Plentybai der Nordinfel und besiedelten von hier aus diese sowie die nördliche Hälfte der Südinsel. Angeblich betrug die Rahl ber Gingewanderten, die durch Barteistreitigkeiten in ihrer Heimat zur Absonderung von ihrem früheren Bolksstamm veranlaßt wurden, nur 800; boch foll noch im 18. Jahrhundert ein Nachschub erfolgt fein. Die Maori ähneln in ihrer äußeren Erscheinung am meisten ben Samoanern und Tonganern, find ihnen aber an förverlicher Kraft überlegen, sehr muskulös, stark und wohlgebaut; im allgemeinen zeichnen sie sich durch lange Vorderarme und kurze Beine aus. Die Größe der höher siehenden Klasse ist ungewöhnlich, die der niederen beträchtlich geringer, auch ist die Hautsatbe der höheren Klasse heller als tie ber nieberen. Außerordentlich stark ausgebildet war früher die Täto: wierung. Man fleidete sich in Matten aus Phormiumfasern, die um die Schultern gehängt und mit einem Gürtel festgehalten wurden. Die haare wurden zu einem Schopf gebunden und mit Febern und Muscheln geschmudt. Die Waffen waren Speere aus Holz und Knochen mit bunten Febern sowie Streitägte; zu ihren friegerischen Unternehmungen zu Wasser benutten sie große Kriegskanus, die bis 20 m lang waren und von 100 Ruberern fortbewegt wurden. Ihre Nahrung bestand aus Fischen, Murzeln und Mark von Farnkräutern, aus sußen Bataten und Tard. Erst Cook brachte ihnen das Schwein, Weizen, Kartosseln und Tabak; später kam Die Menschenfresserei ließ bereits nach, seitdem Schweinesleisch ihnen bas Menschenfleisch ersetzte, und hat seit Mitte bes 19. Jahrhunderts ganz aufgehört. Die Wohnungen waren niedrige Hütten aus Flechtwerk und mit Rohr= und Grasmatten als Bedeckung; boch waren die Eingänge zu den Wohnungen begüterter Maori von kunstvoll geschnitten Holpfosten flankiert, und auch das lange, niedrige Gemeindehaus sowie ihre Boote, Ruber u. f. w. wiesen reiches Schnitwerk auf, wie benn überhaupt die Kunst der Maori im Bearbeiten von Holz eine hohe Stufe erreicht hatte. 80-100 Säufer bildeten ein Dorf, Bah, bas befestigt wurde.

Der gegenwärtige Zustand der Maori ist wenig erfreulich. Während Cook (wahrscheinlich viel zu niedrig) etwa 100,000 Maori annahm, war ihre Zahl infolge von Trunkssucht, Krankheiten, Mühiggang, Krieg und Auffaugung im Jahre 1858 auf 56,000 zurückgegangen. Bei der letten Zählung im Februar 1901 betrug die Zahl der Maori 43,101, wovon 40,665 auf der Nordinsel, 1916 auf der Südinsel wohnten. Am reinsten haben sich die Maori in der Umgebung des Tauposces erhalten. Die Mischlinge (1901: 3123) zeichnen sich durch Schönheit aus. Verschwunden jedoch sind kale alten Gebräuche und Sitten, die wilden Krieger sind Ackerbauer geworden, die Hütten haben statt des Schnitzwerks Glassenster, und durch die Pahs eilt jett die Lokomotive. Auf den Chathaminseln lebten 1896 noch 20 Moriori, Angehörige eines den Maori nahestehenden Stammes.

Die eingewanderten Weißen. Auch in Reuseeland haben fremde Einwanderer rasch die Eingeborenen zurückgedrängt, ihr Land erobert, ihre Jahl vermindert. Jurzeit sind von 900,000 Einwohnern auf der Doppelinsel über 857,000 Weiße und nur noch 43,000 Eingeborene. — Die ersten Beziehungen der Kolonisten Australiens zu Neuseeland stammen aus dem Jahre 1793, als der Gouverneur King eine Anzahl Maori von Neuseeland entsühren ließ, damit sie den Kolonisten von Norfolk die Bearbeitung des neuseeländischen Flachses zeigten. Nach überwindung der großen Furcht vor den kannibalischen Maori gründeten darauf Walfänger und Nobbenschläger zu Ansang des vergangenen Jahrhunderts zu Kororareka an der Inselbai auf der Nordinsel eine Ansiedelung, von wo aus entlausene Matrosen, Sträslinge und Abenteurer den Maori Rum, Lebensmittel, Schweine, Flachs verkausten und dafür Landeserzeugnisse, darunter auch mumisizierte Schädel, eintauschten.

Bald mehrten sich die Ansiedelungen an der Ostküste, an der Cookstraße und an der Foveauxstraße, aber erst 1839 wurde Reuseeland als britische Kolonie erklärt; zunächst wurde es Neusüdwales zugesellt. 1840 entstanden Wellington, 1841 New Phymouth und Nelson, 1848 Otago, 1850 Canterbury. Dann aber erhoben sich die Maori in drei Kriegen, und erst 1892 gelang ihre Unterwerfung. Unterdessen war jedoch die Zahl der Weißen rasch gestiegen: 1868 zählte man 218,500, 1881: 489,000, 1891: 626,000, 1904/05: 857,000 Weiße. Die Vermehrung der Vevölkerung erfolgt durch starken überschuß der Geburten über die Todessälle sowie durch Einwanderung, die 1904 gegen die Auswanderung ein Mehr von 10,400 Köpsen ergab. Der Nationalität nach wiegt das britische Element stark vor; Deutsche gibt es nur 4600, besonders auf der Südinsel als Ackerbauer, Viehzüchter, Goldzsucher, Bergleute, Händler und Handwerfer, serner viele zum Graben des Kauriharzes verzwendete Dalmatiner, deren weitere Einwanderung aber 1899 verboten wurde, endlich 3700 Chinesen, 1400 Indier und 2000 Juden.

Die Volksdichte der Kolonie bei einer Fläche von 268,461 qkm und 900,000 Einwohnern beträgt jeht 3,35, doch ist die Bevölkerung ungleich verteilt. Im Norden sind die Umgebungen von Auckland und Wellington gut bevölkert, wogegen der Osten, der Westen und das Innere sehr gering besiedelt sind, vielsach unter 1 auf das Quadratkilometer. Auf der Südinsel ist der Osten dichter bewohnt als der gebirgige Westen und das Innere; nur zwischen Greymouth und Nelson ist auch die Westküste leidlich bevölkert. Die höchste Volksdichte wird bei Christchurch mit etwa 20—50 Einwohnern auf das Quadratkilometer erreicht.

Auf Neuseeland ist die Landbevölkerung bedeutend zahlreicher als die Stadtbevölkerung, da etwa zwei Drittel der Bevölkerung auf dem Lande sitt. Große Städte haben sich bisher auf Neuseeland nicht entwickelt, ziemlich gleichmäßig aber verteilt sich eine Reihe von fleinen über bas Land. Die größten sind, unter Einrechnung der Bororte, Auckland (67,000) im Norden der Nordinsel, Christchurch (60,000) und Dunedin (52,000) auf der Südinsel und Wellington (48,000) an der Cookkraße, letteres jett die Hauptstadt der Kolonie. Ihr Wachstum ist verschieden. Während Dunedin nach australischem Borbild infolge der Entedeckung der Goldselber von Otago plötlich angewachsen ist, hat Wellington eine stetige Zunahme erfahren; Auckland hat unter der Verlegung der Regierung nach Wellington zu leiden. Kleinere Städte der Nordinsel sind ferner Napier (10,000) mit stark wachsender Aussuhr von Vieh, Gummi, Holz und Fleisch, und New Plymouth (6000), auf der Südinsel Nelson im Norden (7000) und Invercargill im Süden (10,000 Sinwohner).

Wirkschaftlich hat Neusecland infolge seiner geographischen Lage noch große Uhnlichzeit mit Australien; seine wichtigsten Ausfuhrgegenstände sind Wolle, Fleisch, Gold und Butter. Die Viehzucht und die auf sie gegründete Industrie deckten 1905/06 mit 256,17 Millionen Mark 72, ohne die Industrie 43 Prozent der Aussuhr; gab es doch 1905/06: 19,1 Millionen Schafe, 1,8 Millionen Rinder, 327,000 Pferde und 250,000 Schweine. Insolge der sehr großen Zahl der Schase liesert Neuseeland große Mengen Wolle (1905/06 für 132 Millionen Wark) und Fleisch (1904: 57,64), außerdem für 30,8 Millionen Mark Butter, ferner Häute und Felle (16,58), Talg (8,35), Käse (6), Bieh (1,5), Därme (1,1). In den Fellen sind auch Kaninchenselle inbegriffen, wovon 1905/06 für 1,42 Millionen Mark ausgesührt wurden. Die Tötung der Kaninchen geschieht im Interesse der Viehzucht, da die den Voden unterwühlenden und die Weide verderbenden Tiere ihr außerordentlich schaden. Der Hauptsit der Viehzucht war bisher die Südinsel, doch macht sie jest auch auf der Nordinsel Fortschritte.

Un zweiter Stelle fteht ber Bergbau, befonders auf Gold, bas feit 1857 befannt ift. Heute haben beibe Inseln noch mehrere ergiebige Goldfelder, die bis 1904: 1263 Millionen Mark Gold ergaben; im Jahre 1905/06 betrug der Ausfuhrwert bes Goldes 43 Millionen Mark. Daneben wurden Kohlen für 2,27 Millionen Mark ausgeführt, meist Braunkohlen, Pechfohle und bituminoje Rohle von Waifato, bazu Silber (2,72), Kupfer, Mangan und Der Aderbau lieferte gur Ausjuhr 1905/06: Betreibe für 4,7 und neufeeländischen Flachs für 14,2, zusammen für fast 19 Millionen Mark, der Wald für 11,2 Millionen Raurigummi und für 6 Millionen Mark Holz. Der Aderbau steht erst an britter Stelle, weil bas Alima ber Nordinfel mit seinen Winterregen und bas ber Südinsel wegen gelegentlicher Dürren bem Weizenbau nicht günftig ist. 1905/06 waren mit Weizen 258,000, mit Safer 342,000, mit Gerste 29,000, mit Kartoffeln 26,000 Acres bebaut, kleinere Klächen mit Roggen, Erbsen, Bohnen, Hopfen, Raps, Rüben, Luzerne. Die Kultur ber Buckerrübe hat sich nicht eingebürgert, die des Flachses bagegen ist aussichtsreich. Die Induftrie befaßt fich mit der Anfertigung von Leder, Wolle, Mehl, Aleidern, Schuhen, Butter, Raje, Bier, Bistuits, Seife, Kerzen, Wagen, Möbeln, Mineralwasser, besonders aber mit der Herstellung gefrorenen Fleisches, das bereits als Viehzuchterzeugnis erwähnt ist. Die Fischerei liefert jährlich etwa für 400,000 Mark getrochnete Fische und frische Aale sowie für 40,000 Mark Austern.

Der Handel hatte 1905/06 einen Gesamtwert von 610,28 Millionen Mark. Davon entsielen 256,6 Millionen auf die Einsuhr, 353,68 Millionen auf die Aussuhr. An der Einstuhr nahmen vor allem Kleidungsstücke, Metallwaren, Maschinen, Tee, Zucker, Wein, Vier, Tabak, Papier und Bücher teil. Die Aussuhr umfaßte Wolle (132), gefrorenes Fleisch (57,64), Gold (43), Butter (30,8), Hans (14,2), Schaffelle (12,8). Kaurigunum (11,2), Talg (8,35),

Holz (6), Käse (6), Getreibe (4,7), Silber (2,72), Kohlen (2,27), Häute (2,36), Grassamen (2,18), Fleischkonserven (2,18), Vieh (1,52), Kaninchenselle (1,42), Därme (1,1), Leber (1). Bei weitem ber größte Teil bes Handels ist nach dem Ausland gerichtet, hauptsächlich nach England (71 Prozent); der Handel mit Deutschland ist gering (1,2 Prozent), aber in der Zunahme begriffen. Auffallend gering ist der Handel mit Australien (13 Prozent).

Die wichtigsten Häfen waren 1905/06 Wellington, Auckland, Lyttelton (für Christchurch) und Dunedin mit 67, 53, 49 und 36 Millionen Mark Aussuhrwert, ferner Napier (27), Timaru (24,2) und Bluff (19 Millionen Mark). Die Tonnenzahl der in den neufeeländischen Häfen verkehrenden Schiffe betrug 1904: 2,300,000, das ist noch etwas mehr als in Queenstland. Die erste Sisenbahn wurde 1867 erbaut; 1905 hatte das gesamte Netz eine Länge von 3821 km, die Telegraphenlinien eine solche von 12,784 km erreicht.

#### C. Ozeanien.

Allgemeines. Der Name Dzeanien wird sehr verschieden verwendet. Legt man ben Namen so aus, daß er Länder bezeichnet, die, weit entfernt von unseren Breiten und Längen und rings umschlossen vom Ozean, sich gewissermaßen in der riesigen Wasserwüste verlieren und durch ihre Kleinheit in ihm verschwinden, so eignen sich vor allem die Inselschwärme der Südsee für eine solche Bezeichnung, da sie zwischen dem 130. und 230. Meridian und zwischen 30° N. B. und 30° S. B. über eine Fläche von rund 70 Millionen akm verteilt sind, selbst aber nur  $1^{1}/_{4}$  Millionen akm, unter Abrechnung von Neuseeland und Neuguinea gar nur 200,000 akm bedecken.

Es fragt sich nun, wie weit ber Name Dzeanien nach Asien zu angewendet werden dark. Australien als solches mit der ihm zugehörigen Insel Tasmanien muß jedenfalls als Festland gerechnet werden und bestehen bleiben. Über die Grenze zwischen den Molusten und Neuzguinea als Ostgrenze Asiens ist schon auf Seite 281 gesprochen worden. Es kann sich daher nur um Neuguinea und Neuseeland als größte Inseln der Südsee handeln. Bon diesen ist Neuseeland zwar durch ein 5000 m tieses Meer von Australien getrennt, Neuguinea aber durch einen Sockel, den nur eine Flachsee überspült, ihm eher verbunden, und doch steht Neusseeland infolge seiner auf der geographischen Lage beruhenden Kultur Australien weit näher als Neuguinea. Wir rechnen baher zu Ozeanien nur Melanesien mit Neuguinea, ferner Mikronesien und Polynesien, aber nicht Neuseeland.

#### I. Melanesien.

#### a) Allgemeines.

Melanesien, "Schwarzinsellanb", nach ber büsteren Farbe seiner Wälber und ihrer wilden Bewohner, umsaßt alle Inseln zwischen dem südlichen Wendekreis und dem Aquator im Nordosten Australiens, im Westen bis zu den Molukken (vgl. Seite 281), im Osten bis zum 172. Meridian. Es erhebt sich aus einer See von sehr wechselnder Tiese in einer 5000 km langen Zone von im Durchschnitt 1100 km Breite, nimmt aber von den  $5^{1/2}$  Millionen akm dieser Fläche nur 940,000 akm ein. Folgende Inselgruppen nehmen baran teil:

| Die Neuguinengruppe, | n | iit | Ur | u= |            | Die Neuen Bebriben, Bants., Torres.,    |
|----------------------|---|-----|----|----|------------|-----------------------------------------|
| Inseln               | • |     | •  |    | 814000 qkm | Santa Crug-Infeln und Tucopia 14231 9km |
| Der Bismardarchipel  |   |     |    | ٠  | 47100 -    | Neukaledonien 19824 -                   |
| Die Salomonen .      | ٠ | •   |    |    | 43900 -    | Busanmen: 939055 qkm                    |

Melanesien. 331

Von dem australischen Festland weicht Melanesien in sehr vieler Beziehung ab. Zufolge seiner Lage hat es ein echt tropisches Klima und daher eine tropisch üppige Begetation und rein tropische Rutpstanzen. Die hier wohnenden Naturvölker erschweren im Verein mit der Uppigkeit der Begetation das Eindringen sehr.

Geologisch ist Melanesien ein zerbrochenes Faltengebirge, offenbar ein Teil ber bas Festland Australien außen umgebenben Cordillere, die ursprünglich geschlossen von Neuseeland bis zu den Molusten gesührt haben mag. Sie verläuft jett in zwei Gliedern, doch sehlen auf weiten Räumen die Berbindungsstücke. Den inneren Ust bilden Neusaledonien und Neuguinea, getrennt durch eine über 4000 m tiese See: das Hebridenbecken und das Korallenmeer; dem äußeren Ast gehören alle übrigen Inselgruppen an. Bon Norfolt wird ganz Melanesien durch eine 2—3000 m tiese Schwelle, von den Molusten und von Nordaustralien nur durch Flachzieen, besonders die Assumense, getrennt, wogegen zwischen den einzelnen Gruppen und Inseln wielsach tiesere Straßen und Becken eingesenkt sind, so namentlich ein über 4000 m tieser Meereszteil zwischen Neusaledonien und den Neuen Hebriden. Durch erhebliche Zerstückelung der Landmasse, verbunden mit reichlichem Austreten von Austanen, ist vor allen der äußere Ust ausgezeichnet. Beide Teile aber sind weithin von Korallenrissen umgürtet oder doch begleitet, die nicht selten, ossendar infolge von Strandverschiedungen, dis zu großen Höhen emporzgehoben worden sind.

Das Klima ber melanesischen Inseln ist ein tropisches Seeklima von großer Gleichemäßigkeit und geringen Extremen. Temperaturen von 25—27° im Jahresmittel sind an ben Küsten ber äquatorialen Inseln die Regel, sie sinken aber auf Tanna, einer der Neuen Hesbriden, bereits auf 24, in Neukaledonien auf 23° herab. Die Extreme betragen selbst in diesen südlichsten Teilen Melanesiens nur 35 und 13°. Die Regenmenge ist im allgemeinen bedeutend, aber lokal verschieden, je nach der Lage gegenüber den Winden. Im Süden erhalten Nouméa auf Neukaledonien nur 1149 mm, im Norden die Bergstationen von Kaiser Wilhelmszland 6—7000 mm Niederschlag. Die Winde wechseln monsunartig. Im Südwinter herrscht der Südostpassat, im Südsommer der Nordwestmonsun. Die Ausläuser der SamoazOrkane tressen noch Neukaledonien. Schnee fällt nur auf den Hochgebirgen Neuguineas.

Die Pflanzenwelt trägt im ganzen genommen indische Züge, selbst auf der südlichsten Gruppe Melancsiens, Neukaledonien. Obwohl auf gemeinsamer Grundlage mit der von Australien erwachsen, hat sich doch die Flora von Neuguinea und den melanesischen Inseln allmählich so verändert, daß australische Pflanzen selbst im südlichen Neuguinea nicht in der Weise herrschen, wie zu erwarten wäre. Die Flora des Nordens von Neuguinea, des Vismarckarchipels und der Salomonen ist durchauß südasiatisch. Erst auf den Neuen Sebriden und Neukaledonien treten andere Pflanzen, namentlich australische Nadelhölzer, hinzu, so daß diese Gruppen von den Botanikern abgesondert worden sind. Tropische Nutpflanzen sind in großer Zahl vorhanden. Die vorherrschende Begetationssormation ist der Wald; Grasland ist selten. Die Tierwelt ist in ähnlicher Weise auf gemeinsamer Grundlage mit Australien entstanden, hat sich dann aber gleichfalls eigenartig entwickelt, wie überhaupt Endemismus sür die Flora und Fauna Melanesiens ganz bezeichnend sind. Nach Osten hin tritt Berarmung ein, schon den Neuen Hebriden sehlen die Säugetiere.

Die Bewohner ganz Melanesiens faßt man unter bem Namen ber Melanesier zus sammen. Man würde jedoch irren, wenn man unter dieser Sammelbezeichnung rein geosgraphischer Natur ein einheitliches Bolk erwarten wollte. Allerdings haben die Melanesier

gewisse gemeinsame Züge, nämlich die Körpergröße, die Langköpfigkeit, den großen Mund, die schmale, lange Augenspalte und vor allem den starken, sehr krausen Haarvuchs. Darüber hinaus machen sich indessen sehr erhebliche Unterschiede geltend. Gerade die Gleichmäßigkeit der Hautsabe, das allerdings vielverbreitete Schwarz, wird um so mehr bestritten, je genauer man die Eingeborenen kennen lernt. Das Bölkergemisch in der westlichen Sübsee ist tatsächlich so stark, daß D. Finsch verzweiselnd bekennt, nur hellere Leute mit schlichtem Haar, dunkle mit schlichtem Haar und dunkle mit krausem Haar unterscheiden zu können, nämlich Polynesser, Australier und Melanesier. Wahrscheinlich haben wir es mit einer Mischrasse zinzgeschoben ist und von beiden Bölkern des Südens und den mongoloiden des Nordens einzgeschoben ist und von beiden gewisse Siedens und den mongoloiden des Nordens einzgeschoben ist und von beiden gewisse Siedens und den mongoloiden des Nordens einzgeschoben ist und von beiden gewisse Siedens und den werschiedener Weise wieder hervortreten. Mit mindestens 1,200,000 Köpsen, ohne die Fidschi-Insulaner, sind die Melanesier die einzige volkreiche Eingeborenenrasse ganz Australiens und Ozeaniens.

Politisch gehört Melanesien jett fast ausschließlich ben Europäern, boch ist beren Herrschaft noch sehr jung. Zuerst, 1853, siel Neukaledonien an Frankreich, dann 1864 die benachbarten Loyaute-Inseln; aber erst seit der Beteiligung des Deutschen Reiches an kolonialem Landerwerd, 1884, kam es zu rascherer Verteilung der Inseln. 1884—86 wurden der Bismarcachipel, das nordöstliche Neuguinea und die nördlichen Salomonen deutsch, Südneuguinea und die südlichen Salomonen deutsch, Südneuguinea und die südlichen Salomonen britisch, 1886 ersolgte die seste Abgrenzung der niederländischen, britischen und deutschen Besitzungen in Neuguinea, 1906 ein Abkommen zwischen England und Frankreich über die Neuen Hebriden, wonach diese ein Gebiet der gemeinsamen Einstlußsphäre bilden. So ist die Verteilung auch geblieben, nur die nördlichen Salomonen Choiseul und Isabel gingen 1899 von Deutschland an Großbritannien über. Noch nicht endgültig ausgeteilt sind außer den Neuen Hebriden die Banks= und Torresinseln.

|                             |   |   |  |   |  |     |     |    | 4  | Milometer | Einwohner |
|-----------------------------|---|---|--|---|--|-----|-----|----|----|-----------|-----------|
| Riederlandisch = Melanefien |   |   |  | , |  |     |     |    | ٠  | 403000    | 262 000   |
| Deutsch - Melanesien        |   |   |  |   |  |     |     |    |    | 239 000   | 860 000   |
| Britisch = Melanesien .     | ٠ | ٠ |  |   |  |     |     |    |    | 264 000   | 458000    |
| Frangofifch - Melanefien .  |   |   |  |   |  |     |     |    |    |           | 52000     |
| Neue Hebriben, Torred = un  |   |   |  |   |  |     |     |    |    |           | 59000     |
|                             |   |   |  |   |  | Aui | anı | me | 1: | 939 000   | 1191000   |

#### b) Die Menkaleboniengruppe.

Die Neukaledoniengruppe besteht aus folgenden Infeln:

| Marshall American               |  |  |  |    |    |    |    | Ostilometer 1971     | Cinwohner | Vollsbichte |
|---------------------------------|--|--|--|----|----|----|----|----------------------|-----------|-------------|
| Reukaledonien<br>Loyauté-Inseln |  |  |  |    |    |    |    | $\frac{16712}{3111}$ | 52000     | 2,6         |
| Chesterfieldgruppe              |  |  |  |    |    |    |    | _,-                  |           |             |
|                                 |  |  |  | Bu | am | me | n: | 19824                | 52000     | 2,6         |

Die beiben ersteren liegen auf einem 2000 m tiesen Sockel, die Chestersielbgruppe westlich bavon auf dem von Neusecland über Lord Howe kommenden Rücken. Alle drei ziehen zwischen dem 158. und 170. Meridian und  $17^{1/2^0}-23^{1/2^0}$  S. B. in der Richtung von Südosten nach Nordwesten. Die Chestersielbgruppe ist ein guanoreicher Korallenbau, die Loyautés oder Loyaltygruppe besteht aus mehreren jungen Korallenkalfinseln, offenbar über einem gemeinssamem Unterbau und erreicht 60—100 m Höhe.

Melanesien. 333

Ein ungeheures Korallenriff von 200 bis 1000m Höhe begleitet beibe Längsküsten Neufaledoniens, reicht im Norden 270 km über die Insel hinaus und öffnet sich nur im Süden bei der Insel Kunie; nach außen fällt es in Winkeln von 8 bis 51° (!) zum Meeresboden ab.

Neukaledonien enthält ein langes Gebirge aus archäischen Glimmerschiefern, Gneis, Chlorit- und Hornblendeschiefern und Quarziten, die im Panié im Norden 1642 m hoch werden, sowie aus sansteren, niedrigeren Talk- und Sericitschiefern, Phylliten und kristallinen Kalken. Diese archäischen Gesteine treten im Nordwesten der Insel hervor, sind start gefaltet und streichen merkwürdigerweise nach Nordosten. In sie ist das tektonische Längstal des Diahot, des größten Flusses der Insel, eingesenkt. Im Südwesten sehen Schiefer, Kalke und Tone der Trias, Schiefer des Jura und kohlensührende Sandsteine der Kreide ein 700 m hohes Vergland zusammen, in dem verschiedentlich Durchbrüche von Porphyr, Melaphyr und Serpentin austreten. Den Südosten nehmen vorwiegend Serpentine und Eruptivgesteine, Gabbro und Melaphyr, ein, die hohe Gipfel, wie den Mont Humboldt (1634 m), bilden. Den Voden bedeckt roter Laterit oder große, selsige, öde, schwarze Blockmassen; über die steilen Wände fallen Wildbäche in Wasserfällen hinab, und die Flustäler sind eng. Aus dem Quartär stammen Sande, Kiese, Tone und Korallenkalke. Bulkane sehlen, Erdbeben und heise Quellen sind häusig.

Das Alima ist noch gemäßigt tropisch, wie die starken Gegensäße zwischen dem kühlsten und dem wärmsten Monat zeigen. Der Südostpassat in der kühlen wechselt mit unregelmäßigen Winden in der warmen Jahreszeit, die auch Orkane bringt. Die warme Jahreszeit, die zugleich die seuchte ist, dauert vom Januar dis Juni, die kühle, trockene vom Juli dis Dezember. Die Regenmenge ist mäßig.

|                      |  | Jahr  | Wärmster<br>Monat | Kühlster<br>Monat | Unter- | Mittlere<br>Extreme | Nieber- |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------|--------|---------------------|---------|
| Nouméa (Sübwesten)   |  | 28,20 | 26,6°             | 20,00             | 6,60   | 35,5° u. 13°        | 1149 mm |
| Ranala (Nordosten) . |  | 23,20 | 26,30             | 19.30             | 7.00-  |                     | 1743 -  |

Die Pflanzenbede ist für ein tropisches Land benn auch auffallend bünn, fast mehr subtropisch. Artenreich und eigentümlich, weicht die Flora Neukaledoniens von der des übrigen Melanesien ab, ähnelt aber am meisten der der Neuen Hebriden. Den tropischen Charakter läßt namentlich die dis 400 m emporsteigende Savanne des Inneren vermissen, wo der Boden oft ganz kahl und schwarz ist und nur niedrige Bäume, starke Sträucher, gelegentlich auch Gehölze aus Araukarien, Dammarakiesern und Spermolepis gummikera auf dem Grasland erscheinen. Aber auch der Wald ist wenig tropisch. Die Rosospalme kommt fast nur im Norden vor und wird im Süden durch die Araucaria cookii ersetz; die Kentiapalme sehlt, die Zahl der Akazien ist gering, die Nuthölzer Santalum und Calophyllum sind fast ausgerottet. In den mittleren Teilen des Waldes sind die Kentia und andere Palmen nebst Baumsarnen, Pandanazeen, der großen Myrtazee Spermolepis tannisera sowie Kasuarinen bezeichnend, während im oberen Walde über 1000 m Höhe Koniseren, Podocarpus, Dammara, Araucaria sowie Baumsarne vorwiegen. Allgemein verbreitet ist in Reukaledonien der Niauli (Melaleuca viridisolia und M. leucadendron). Der Wald nimmt aber nur 1300, die Savanne 7000, das Buschland, eine Art Scrub aus den genannten Bäumen, 10,000 gkm ein.

Auch die Tierwelt hat einen fast subtropischen Anstrich. Bon Säugetieren waren ursprünglich nur Fledermäuse vorhanden, keine Beuteltiere, so daß fast alle heutigen Säugetiere eingeführt sind, Schweine und Hunde erst durch Cook. Reptilien sind spärlich vertreten,



Melanesien. 335

liegen die reichen Nickelgruben, die 1905: 125,289 Tonnen ergaben, hauptsächlich bei Kanala und Thio. Außerdem werden Chromerz, 1905: 51,374 Tonnen, Kobalt, 1905: 7919 Tonnen, sowie Eisen, Blei, Zink und Kupfer, endlich brauchbare Kohlen aus der Kreibe geswonnen, im Norden auch etwas Gold. Die Fischerei liefert zur Ausfuhr Trepang, der Wald Kauriharz, Gummi und Holz, die Viehzucht Pferde für Hinterindien und gutes Rindvieh.

Der Handel hatte 1904 einen Wert von gegen 18,8 Millionen Mark. Davon kamen 10 Millionen auf die Einfuhr, 8,8 Millionen auf die Ausfuhr. An ersterer nahmen Insustricartikel, Spirituosen, Lebensmittel, Kolonialwaren und Kleider teil, an letterer Metalle, tierische Erzeugnisse, Gemüse, Kopra, Trepang, Kauriharz, Holz, Pferde. Etwa je die Hälfte ging nach oder kam von Frankreich. Den Verkehr halten die Messageries Maritimes als Nachfolgerin der Peninsular and Oriental Line seit 1882 ausrecht; sie erreichen von Marseille aus über Port Said, Fremantle, Melbourne und Sydney Nouméa in 45 Tagen. Ferner versindet die Australian Steam Navigation Company Neukaledonien mit Fidschi und Australien zweimal monatlich. Seit 1890 geht von Nouméa aus einmal ein Dampfer nach den Neuen Hebriden, serner verkehren von Nouméa aus monatlich Küstendampfer nach den Stationen der Ostküste, nach denen der Westsisse und nach der Jle des Pins. Sin Kabel verbindet seit 1893 Nouméa mit Bundaberg in Queensland. Gute Landstraßen und Sisenbahnen sehlen noch sast ganz. Bon Siedelungen sind nur der Hauptort Nouméa (8000 Sw.) an der Südwesstüsse, im Osten Kanala und Bourail zu erwähnen.

#### c) Die Neuen Bebriden, Torres., Bants - und Canta Crug-Juseln.

Allgemeines. Das südöstliche Ende vom äußeren Aste der melanesischen Cordillere ift in eine Anzahl von Inselgruppen zersplittert, die in nordnordwestlicher Richtung vom Wende= freis bis über 10° S. B. verlaufen, aber einer gemeinsamen Schwelle von nur 200 bis 1000 m Meerestiefe aufsigen und burch starke vulkanische Tätigkeit ausgezeichnet sind. Sie find die Reste eines alten Faltengebirges, das auf den Neuen Hebriden und den Banksinseln noch hervortritt; es besteht aus Oneis, Amphibolit und alten Gruptivgesteinen, wie Diabas: und Uralityorphyrit, sowie Melaphyr, hat also Beziehungen zu Neukaledonien, was sich auch in dem Vorkommen von Aupfer, Schwefeleisen, etwas Nickel und Golb auf der Hebrideninsel Mallikolo zeigt. Dazu kommen große Mengen von jungvulkanischen Gesteinen, teils Andesiten auf Mallikolo und Merena, teils anderen, meist sauren Gesteinen, und ferner eine große Un= zahl von Kratern, von denen einige auf den östlichen und füdlichen Neuen Hebriden, auf den Banks: und Santa Cruz-Infeln noch tätig find (vgl. die Karte bei Seite 285). Der britte Bestandteil bes Inselbogens sind Korallenriffe, besonders auf den Torres-, Banks- und Santa Cruz-Infeln, mahrend auf ben vulkanischen Neuen Bebriden und auf ben meisten vulkanischen Anseln der drei anderen Gruppen die Risse durch die Eruptionen beschränkt oder gang fern= gehalten werden. Erdbeben und heiße Quellen sind häufig.

Das Klima ber Inseln ist wenig bekannt, scheint aber im Süben ein ziemlich kühles, tropisches Seeklima zu sein, mit Trockenzeit im Sübwinter zur Zeit bes Sübostpassats und mit geschlossener Regenzeit im Sübsommer und Maximum im April. Die Niederschlagsmenge ist ziemlich groß, Orkane kommen zur Regenzeit vor. Tanna (19° S. B.) hat ein Jahresmittel von 23,9°, einen wärmsten Monat von 26,6°, einen kältesten von 20,6°, der Unterschied beträgt 6°, die mittleren Extreme 33,8° und 15,6° die Niederschläge 1953 mm. Die Pslanzensbecke seites sich auf den Neuen Heufeledoniens,

Araukarien, Kentiapalmen, ber Kaurisichte Dammara und Kasuarinen, zusammen; aber nach Norden zu werden Kokospalmen sehr häusig und ein äußerst üppiges Waldkleid bedeckt namentlich die nördlichen Gruppen: der asiatische Charakter tritt mehr hervor. Die Tierwelt bildet einen Übergang von Polynesien zu Neuguinea, jedoch sehlen Beuteltiere auch hier vollsständig, dafür aber war das Schwein schon vor Ankunft der Europäer bekannt. Von Vögeln ist zwar der Notu Neukaledoniens vorhanden, aber die Kakadus und Loris der Salomonen sindet man noch nicht. Die Fauna ist also schon arm.

Die Bewohner sind auf allen Gruppen Melanesier, doch ist auf den südöstlichen Inseln ber Neuen Gebriden, namentlich auf Aoda, Tanna, Efat, Niua, Erronan polynesische Beismischung bereits deutlich erkembar, die sich durch hellere Farbe, stärkere Tätowierung und größere Arbeitsamkeit kundtut. Überdies sind die Bewohner der Ostküsten kultivierter als die der Westküsten. Die Kleidung besteht aus Nindenstreisen und Süstentüchern, dei Frauen aus Blätterschurz und Grasgürtel; die Wohnungen sind Hütten, die von oben durch ein Blättersdach geschützt, aus Baumästen errichtet und im Inneren mit Ton bekleidet sind. Den Hausrat bilden Schöpflössel, Schüsseln, Bambusssaschen, die Wassen sind 2 m lange Bogen, vergistete Pfeile sowie 3 m lange Speere. Neuerdings bürgern sich Feuerwassen ein. Die Töpferei ist nur auf Merena bekannt; Boote, auch mit Auslegern, sindet man überall.

Als Nahrung bienen bie pazisisch=tropischen, oft erwähnten Feldfrüchte, besonders Igname (Pams), Bataten, Taró, Puka, und Baumfrüchte, wie Rokosnüsse, Bananen, Papaya, Brotsrucht, serner Zucker und Fische sowie Seetiere aller Art. Schweine sind nur auf Merena häusig, im übrigen selten, weil den Eingeborenen selbst die Fütterung dieser Haustiere zu viel Mühe macht; gewöhnlich werden die Schweine bei den großen Erntesesten verzehrt. Als Getränk dient Kokosmilch und Kawa, von denen letztere aber auf den Banksinseln, auf Aoba, Maiwo und Tanna sehlt. Die Anthropophagie ist auf den Neuen Hebriden immer geübt worden, soll setzt aber im Inneren häusiger sein als am Meere, weil die Küstenbewohner ergiedige Nahrung an Fischen zur Verfügung haben. Es wird sogar von einer Insel zur anderen Handel mit Menschensselisch getrieben, wie dies von Imhaus Ende der 1880er Jahre sür Merena sestgestellt worden ist. Im Gegensat dazu sind die Banksinseln von Menschenfressern ganz frei. Die Bevölkerung der Santa Eruz-Inseln gleicht sener der Salomonen.

Man rechnet auf die Neuen Hebriden 50,000, die Torresinseln 2000, die Banksinseln 4500—7000 und die Santa Cruz-Inseln 7700, im ganzen 66,000 Menschen, so daß die Volksdichte bei 14,170 gkm etwa 4—5, auf den kleineren etwas mehr beträgt.

Die Neuen Hebriden bestehen aus etwa 25 Inseln von zusammen 12,300 qkm Fläche, die in zwei Gruppen zwischen 22½ und 14½° S. B. verteilt sind. Zu der kleineren Südgruppe gehören nur die Inseln Aneityum, Futuna oder Erronan, Tanna und Aniwa sowie Erromango, während die nördliche, größere wiederum in zwei Reihen zerfällt: Mallikolo und Merena im Westen, Efat, Api, Ambrym, Araga, Aoba, Maiwo im Osten. Unter den genannten Inseln weist Tanna den stromboliartigen tätigen Vulkan Asur (350 m), Esat das beste Land und die besten Häsen auf. Auch Lopevi (1600) und Paama haben tätige Vulkane, während Ambrym durch den schweren Ausbruch des Vulkans Marum (1100 m) von 1894 sowie durch seine Fruchtbarkeit bekannt ist. Auch Mallikolo (2268 qkm) und Merena oder Espiritu Santo (4857 qkm) haben sichere Häsen und fruchtbares Ackerland.

Dennoch ist die Kultur auf den Juseln nur sehr gering. Weiße gibt es bereits seit 1839, aber sie zählen kaum mehr als 200 Köpfe; es sind namentlich presbyterianische

1,000

Melanefien. 337

Missionare auf allen Inseln, Händler, sogenannte Kopramakers, aber nur wenige Pflanzer. Die Missionare und Händler sind meist Engländer, die Pflanzer Franzosen, aber nicht nur die Verschiedenheit der Nationalität, sondern auch die verschiedenen Interessen verursachen Fehden zwischen den drei Gruppen. Auch dieser Umstand erschwert die politische Stellung der Neuen Hebriden. Die Ländereien gehören meist den Franzosen, die mit Hilfe von Arbeitern der Salomonen Kokospalmen pflanzen und Kassee, Bananen, Mais, Tadak, Vaumwolle, Kakao und Vanille dauen. Der Handel aber mit diesen Produkten sowie mit Kopra, Trepang und Holz liegt in den Händen der Engländer, während der Verkehr von beiden Nationen aufrecht erhalten wird, einer französischen Linie nach Nouméa und einer englischen nach Fidschi. Die hauptsächlichen Ansiedelungen sind Port Havannah und Port Villa auf Efat.

Die Banks-, Torres- und Sanka Cruz-Inseln. Bon den Banksinseln treibt die Hauptinsel Wanua Lawa (950) Andau von Kassee, Tadak, Zucker; die übrigen sind meist Bulkaninseln. Die Torresinseln (2000 Bewohner) bestehen aus Korallenkalk, ansscheinend über einem vulkanischen Kern. Die seit 1898 englischen Santa Cruz-Inseln sehen sich aus den drei größeren Inseln Santa Cruz (560 qkm), Wanikoro (164 qkm) und Tapua und kleineren zusammen, sind hoch, landschaftlich schön, wohlbewässert, meist auch frei von Rissen, und tragen nur einen, allerdings beständig tätigen Bulkan, Tinakora (670 m). Die Bewölkerung lebt in kleinen Dorsschaften fast unberührt, da nur wenig Weiße hier ansässig sind. Die Bewohner von Tucopia sind polynesischen Stammes.

#### d) Die Salomonen.

Die nach dem Könige Salomo genannten und anfangs für dessen Ziel Ophir gehaltenen, 1567 aufgefundenen, aber erst 1768 wiederentbeckten Salomonen sind, obwohl man auf ihnen große Schätze erwartete, noch fast unbekannt. Sie liegen zwischen 11 und 5° S. B. und ziehen zwischen dem 162. und 154. Dieridian der Südosthalbinsel von Neuguinea parallel in ausgesprochen nordwestlicher Nichtung. So erscheint die Insel Neumeckenburg des Bismarckarchipels als ihre Fortsetung, doch rechnet man als nördlichste der Salomonengruppe Buka. Noch weiter im Osten verläuft eine Neihe von Koralleninseln von Sikayana unter  $8^{1/2}$ ° über Ongtong-Java dis Nissan unter  $4^{1/2}$ ° S. B., ossendar über einer gesunkenen Parallelkette der Salomonen.

Die Salomonen bebecen 43,900 qkm, haben also die Größe der Schweiz und sind in zwei Reihen angeordnet. Die südöstliche Reihe enthält die Inseln Ulaua (Risse), Malaita (6380 qkm) mit 1300 m hohen Bergen; Gower; Jsabel (5840 qkm) mit 1200 m hohem Gebirge; Choiseul (5850 qkm), dessen Bergketten 600 m anscheinend nicht überschreiten; Fauro und Nachbarinseln; Bougainville, mit fast 10,000 qkm die größte der Salomonen und mit zwei Gebirgen, einem von 2300 bis 2500 m im Südosten und dem Raisergebirge, das im Balbi 3070 m erreichen soll; endlich das langgestreckte, 400 m hohe Buka. Die südwestliche Neihe bilden Bauro oder San Cristobal (3115 qkm) mit wiederum 1250 m hohen, bewaldeten Bergen; das doppelt so hohe Guadalcanar-Sawo (6560 qkm); die Floridagruppe mit Anuda; die Rissgruppe der Pawuwu oder Russellinseln; der alte Bulkan Murran (300 m); die Neugeorgiagruppe (3220 qkm) mit 763 m Höhe, dem 1500 m hohen erloschenen Bulkan Kulambangra, serner Montgomery, Rendowa (700), Ronongo (600), Siso, Bela la Velha (900) und Mono (300 m). Sie alle sind dicht bewaldet, gut bewässert, von hoher landschaftlicher Schönheit, aber sehr unzugänglich.

Wahrscheinlich bilbet bas Grundgerüst ber Salomonen ein altes archäisches Gesbirge, bas vermutlich mit dem Gneis und Schiefer der Neuen Hebriden und von Wanuas Lawa in Zusammenhang steht. Jedenfalls treten stellenweise, wie auf Guadalcanar, Malaita und der Sankt Georgs-Insel, die auch auf den Neuen Hebriden vorkommenden Grünsteine, Diorit, Diabas, sowie Gabbro und Serpentin, auf. Diese älteren Eruptivgesteine sind meistens vollständig von jungvulkanischen Felsmassen bedeckt, vor allem auf den kleineren Salomonen. Bon den kleineren Inseln tragen Sawo, Murray, Narowo, von den größeren Bougainville tätige Vulkane, Bougainville den Bagana und einen kleineren im Südosten der Insel. Fumarolen, Solfataren, heiße Quellen und schwache Erdbeben sind nicht selten. Offenbar sind auch die Salomonen nichts anderes als Reste einer zusammengebrochenen Corbillere, eines Seitenastes derzenigen von Neuguinea.

Die meisten Salomonen sind von bedeutenden Riffen umgeben: das vor Jabel ist 200 km lang, und das Meer zwischen Kiff und Insel 700—800 m tief. Viele der kleinen Riffinseln bestehen aus einem vulkanischen Kern, über den sich Tiesseablagerungen, vulkanische Tusse mit Resten von Foraminiseren ausbreiten, aber die oberste Gesteinsschicht bildet ein Korallenriff von 45 bis 60 m Mächtigkeit. Diese Korallenrisse reichen auf Ugi dis zu einer Höhe von 130 m, auf der 350 m hohen Treasury-Insel dis 120 m, in Fragmenten sogar dis 270 m über dem Meere hinauf. Merkwürdig ist nach Guppy das Nebeneinander verschiedener Entwickelungsstadien von Koralleninseln: da sinden sich kleinere, die ganz aus Korallenstalt bestehen, größere aus geschichteten Tiessesalsen mit einem Korallenmantel am Abhange, vulkanische Inseln mit Anlagerung von Korallenkalken und gehobene Atolle, so daß man negative Strandverschiedungen, vielleicht auch eine oszillierende Bewegung annehmen muß. Auch die Existenz der Laguneninseln im Osten der Salomonen spricht sür Senkung.

Die Salomonen haben ein sehr gleichmäßiges tropisches Secklima mit ähnlichen Temperaturen wie Neuguinea. Das Jahresmittel soll bis 28° steigen, die Extreme im Mittel 23 und 35° erreichen. Im Norden herrscht der Nordwestmonsun, im Süden der Südostpassat, der sich im Südsommer, November dis März, über die ganze Gruppe ausdehnt. Die Niederschlagsmenge soll 2500—3800 mm betragen; im Norden regnet es dei Nordwestmonsun, im Süden auch dei Südostpassat. Die Begetation ist sehr üppig, und wenn auch die südslichen Inseln noch Beziehungen zu den weniger üppigen Inseln Neukaledonien und Neue Hebriden mit australischen Pflanzen haben mögen, so ist doch die Flora im wesenklichen asiatisch, die Begetation ein dichtes Waldkleid, beides ähnlich wie auf Neuguinea.

Die Bewohner ber Salomonen nennt B. Hagen besonders dunkel und bringt sie geradezu in Beziehung zu den dravidischen Kling- und Tamilstämmen in Südindien, mit denen sie auch das breite, niedere Gesicht und die Stumpfnase gemein haben. Durch ihre dunkle Farbe, ein dunkles Schwarzbraun, fast ein Grauschwarz, weichen sie von ihren Nachbarn im Bismarckarchipel ab, sind aber sicher noch als Melancsier zu bezeichnen, wenn man auch nach A. Hahl im Norden der Insel Jsabel lichtbraumen Stämmen begegnet. Hahl gibt auch an, daß an den Grenzen der Salomonen bereits Mischungen vorkommen: auf Nissan tressen schwarze Salomonier und braune Bismarckinsulaner zusammen. Die Koralleninseln im Nordosten der Salomonen: Marqueen, Ongtong-Java, Tasman und Sikayana, sowie auch die Feadinseln werden von Polynesiern bewohnt, welche die Sprache von Narotonga sprechen und überlieserungen ihrer Wanderungen bewahrt haben. Auch auf dem Carteretriss haben wohl früher Polynesier gesessen, aber heute sind die dort lebenden Eingeborenen Salomonier, also

Melanesien. 339

nach Hahls Ansicht Papua. Man nimmt auch für die füblichen Salomonen bereits polynesische Beimischung an; die nördlichen aber enthalten unzweifelhaft echte Mclanesier, und es scheint sogar, als ob gerabe diese eine besonders reine Ausbildung dieser Nasse darstellten.

Die Salomonier waren von jeher große, fraftige Gestalten von mächtigem Körperbau, großem Selbstbewußtsein und starkem Kraftgefühl. Daher imponieren sie bem Europäer viel mehr als ihre Stammesgenoffen in Neupommern und Neuguinea. Im füblichen Teil der Gruppe find nach Guppy die Eingeborenen im Durchschnitt 5 Kuß 4 Roll englisch (etwa 1,63 m) hoch, unterscheiben fich merkwürdigerweise auf den einzelnen Inseln durch die Schädelbilbung und tragen viel Haar. In manchen Dörfern foll man sogar ungewöhnlich stark behaarte Individuen finden. Rleidung fehlt fast völlig, die Männer gehen ganz nackt. Das Saar wird wenig verändert, der Schmuck besteht in Halsbändern, Armbandern, Narbenzeichnungen. Sehr schon sind die Waffen, Bogen, Pfeile, Speere, Holzkeulen, ba fie, wie die Kanus und Geräte, mit prachtvollen Schnipereien verziert werden. Auch die Töpferei ist hoch entwickelt. Weitere Anzeichen für eine gewisse Kulturhöhe ist das Kursieren von einer Art Mujchelgelb und die Abhaltung von Märften. Leider gelten die Salomonier für tuckijch, verräterisch, hinterlistig, gefährlich, gewiß nicht ohne Schuld ber Weißen selbst, die burch die gewaltfame Wegführung von Arbeitern die Bevölkerung erbittert hatten. Infolgebessen leben die Weißen entweder im Kriegszustand mit den Eingeborenen oder sie meiden die Anseln; immerhin verdingen fich jährlich 600—900 Arbeiter von ben Salomonen nach Queensland.

Die wirtschaftliche Entwickelung ber Salomonen kann baher nicht bedeutend sein; zurzeit wird nur von einigen Händlern, namentlich auf Shortland, Fauro und Munia, Kopra erworben, die meist von den nördlichen Salomonen, aber auch von Neugeorgien und der Florida-Insel kommt. Außer Kopra werden Steinnüsse, Trepang, Perlmutter und Schildkrötenschalen ausgesührt; 1904/05 hatte die gesamte Aussuhr der britischen Salomonen einen Wert von 948,000, die Einsuhr einen solchen von 673,000, der Gesamthandel also von 1,621,000 Mark. Er bewegte sich ausschließlich nach Sydney, wohin alle 2 Monate ein Dampfer fährt. Politisch gehören Buka und Bougainville zum Deutschen Reiche, alle übrigen zu England.

| ilgiuito.       |   |    |   |  |  |   |     |    |    | 2   | Milometer | Einwohner | Boltebichte |
|-----------------|---|----|---|--|--|---|-----|----|----|-----|-----------|-----------|-------------|
| Britifder Befit |   | •* |   |  |  |   |     |    |    |     | 33900     | 150000    | 4,4         |
| Deutscher Besit | • |    | • |  |  |   |     |    | 9  | •   | 10000     | 60 000    | 6           |
|                 |   |    |   |  |  | 1 | Qui | am | me | 11: | 43 900    | 210 000   | 4.9         |

### 0) Der Bismardarcipel.

Unter dem Namen Bismarcarchipel faßt man seit 1885 die zwischen dem 142. und 154. Grad Ö. L. einerseits und dem Aquator und dem 7. Grad S. B. anderseits liegenden Inselgruppen nordöstlich von Neuguinea, nordwestlich von den Salomonen, zusammen. Man kann zwei große und zahlreiche kleinere Inseln unterscheiden. Erstere sind Neupommern mit etwa 24,000 und Neumecklenburg mit ungefähr 12,000 qkm, etwa drei Viertel der Gesamtssläche (47,100) des Archipels. Kleinere Inseln sind: die westlich an Neupommern sich anschließende Reihe, die Französischen Inseln, Neulauenburg zwischen Neupommern und Neumecklenburg, Neuhannover, Sankt Matthias und die Sturminsel, serner westlich von Neuhannover die Admiralitätss, die Hermits und Schachbrettinseln (Echiquier oder Ninigo).

In den genannten Inseln scheinen zwei Bogen aneinander zu treten, von benen der eine in der Fortsetzung der Salomonen durch Neumedlenburg und Neuhannover bis zu den

00000

22\*

Admiralitätsinseln zieht, während der andere Neupommern und die Bulkaninseln vor Neuguinea umfaßt. Der bedeutendere von beiden dürfte der erste Zug sein, da das Gebirge von Neumecklenburg höher und geschlossener ist als das von Neupommern.

Soweit bis jetzt unsere Kenntnisse reichen, nehmen an dem Aufbau der Gruppe ältere Sedimentgesteine ebenso wie ältere und jüngere Eruptivgesteine und endlich Korallenkalke teil. Auf Neumecklenburg sind die Bäche mit Geröllen von Tonschiefer, Sandstein, Porphyr erfüllt; auch jungvulkanische Gesteine hat Neupommern, und Korallenkalke begleiten seine Küsten. Auf den Purdy-Inseln sinden sich Phosphatlager, und die Krater der übrigen Inseln enthalten Schwesel. Wahrscheinlich haben wir es hier mit einem stark zersplitterten Gebirge zu tun, das durch vulkanische Bildungen und solche von Korallenkalk überdeckt worden ist und vorzläusig in seinen Grundzügen noch nicht klar erkannt werden kann.

Neumedlenburg, das wahrscheinlich die Fortsetzung Bougainvilles, also des Salosmonenbogens, ist, scheint ursprünglich aus drei oder gar vier Teilen bestanden zu haben, die jett durch niedriges Land miteinander verbunden sind. Berge sind aber so häusig und steigen so steil aus dem Meere auf, daß Neumecklenburg den Eindruck macht, als ob es von einem langen, geschlossenen Gebirge durchzogen würde. Im Südosten scheinen Granit, Diabas, Porphyr und Basalt, also alte und junge Eruptivgesteine, einen bis zu 1000 m hohen Rücken zusammenzusehen, der steil zum Meere abfällt oder von Streisen gehobenen Korallenkalses umgeben ist. Dann folgt eine Einsenkung von 500 m Höhe, in der ein Sedimentgebirge aus Sandstein und Kalk im Westen Wald, im Osten Grasland trägt; darauf im Nordwesten das 900—1200, ja dis 2000 m hohe Schleinitgebirge, das wohl auch sedimentär ist.

Ein ganzer Archipel kleiner Inseln verbindet Neumecklenburg mit Neuhannover, einem 300—400 m hohen Bergland, während nordöstlich der Insel ein Nebenzweig des Gebirges als hibernische Inseln in Resten erhalten ist, zu denen auch die Feads oder Abgarrisgruppe gehört. Die Feadinseln sind Atolle, die übrigen aber 100—500 m hohe Inseln; das anscheinend vulkanische Gerard Denys steigt sogar dis 960 m höhe auf. Wahrscheinlich bilden ihre nördliche Fortsehung die Sturminsel, Kerue und Sankt Matthias, über die wir aber wenig wissen, während die Tauis oder Admiralitätsinseln zwischen 2 und 3°. B. und den Meridianen 146 und 148 besser bekannt sind. Sie sind wahrscheinlich der lette Ausläuser der die Salomonen und den Bismarkarchipel durchziehenden mittelmelasnesischen Cordillere, und zwar ist die Hauptinsel 900 m hoch und gebirgig, die Nebeninseln 200 m hoch; dazu gesellen sich viele Atolle, wie die an Phosphat und Kopra reichen BurdyInseln. Auch nach Westen zu verläuft ein Schwarm von Koralleninseln, wie die Hermitsinseln, die Anachoreten und die Ninigos oder Schachbrettinseln.

Die übrigen Inseln bes Vismarkarchipels beschreiben einen in der Richtung auf Neumeklenburg verlaufenden Halbkreis, bessen Hauptteil Neupommern ist. Die vor der Nordküste von Neupommern, etwas nördlich vom 5. Grad S. V. gelegenen Französischen Inseln sind fämtlich hoch, wahrscheinlich vulkanischen Ursprungs und bewohnt. Für ihre Entstehung durch Eruptionen spricht außer der Form und Höhe (655 m) der Berge besonders der Umstand, daß auf dem Gipps Riff heiße Quellen vorkommen. Dagegen erfüllt den Sankt-Georgs-Kanal zwischen Neupommern und Neumecklenburg ein niedriger, teilweise sumpsiger, am Strande mit Kofospalmen und Mangroven bestandener Archipel: Neulauenburg. Er zerfällt in die Hauptinsel Neulauenburg, die Eilande Makada, Muarlin, Utuan, Kerawara, Kabakon, die Schweine-Insel und Mioko und hat bereits eine Anzahl von gut gedeihenden Pflanzungen.

Die Hauptinsel Neupommern ist noch nicht einmal in ihren Küsten gut bekannt, im Inneren fast überhaupt nicht. Nur die Gazellehalbinsel gegenüber von Neulauenburg ist öfters betreten worden, aber auch nur an den Küsten. Das Innere ist ein System von 1200 m hohen Gebirgen, während die Küsten start vulkanisch sind, besonders die Kraterhalbinsel mit den Vulkanen Mutter (685), Südtochter (494) und Nordtochter (539 m) an der Blanchebai, in deren Mitte die Vulkanissel Raluan sowie Matupi und die drei "Bienenkörbe", zerfressene Tuffzinseln, liegen. Un der Nordtüste der Insel bilden die drei Vulkane Vater (1195), Nordsohn (396)

und Sübsohn (925 m), von benen ber "Bater" noch tätig ift, ein Gegenstück zu den Bulkanen der Blanchebai, Ghaie ober Tawurwur und Raluan, beibe 1878 tätig, und erreichen zugleich bie höchste Söhe auf Neupommern. Aber auch auf der Admiralhalbinsel erhebt sich einer der dortigen Berge, der Engler, au 1000 m. Der Hauptkörper ber Ansel ist noch nicht überschritten worben, aber es scheint, daß feine geschlof: fene Bergkette vorhanden ift; Soben= züge und Ginzelberge find jedoch ficht= bar, und Flüsse kommen aus dem Inneren heraus.

Im Westen führen die erloschenen Bulkane Hunstein und Below (670 m) zu einer vulkanischen Inselkette hinüber, die sich der Küste Neuguineas in slachem Bogen anschmiegt. Sie enthält die noch 1888 tätige Nitterinsel Tupinier, die 1200—1500 m hohe Umboi= oder Sir George Rook=Insel, ferner Lottin (1585), die slachere Longinsel (600), die 600 m hohe Kroneninsel, den halb=zersiörten Regelring Bagabay, dann



Die Cagellehalbinfel, Rempommern. Rad P. Soneiber.

bas tätige dichtbewaldete Krakar oder die Dampierinsel (1500), die Hansa-Insel oder Matám (1300) mit Ausbruch 1904, und das 600 m hohe Aris mit tiesem Barranco; serner Bertrand, Guilbert, Kairu, Noiss, Deblois, Jacquinot, Hirt, Garnot, lauter kleine Bulkaninseln, endlich Blosseville (300) und Lesson (600 m) in der Le-Maire-Gruppe, die den 143. Meridian erreicht und ebenfalls einen vulkanischen Ausbruch in historischer Zeit gehabt haben soll.

Das Klima des Bismarcarchipels ist ein seuchtes, tropisches Seeklima mit gleichmäßig hoher Temperatur von 25 bis 26° im Mittel bei geringen Extremen (Herbertshöhe 35,6° und 18,8°) und nicht zu hohen Niederschlagsmengen (Herbertshöhe 1795 mm). Es hat ein Regenmaximum im Südsommer, November bis März, und relative Trockenheit in den Mosnaten Mai bis Oktober, zur Zeit des Südostpassats. Tropdem ist die Begetation im ganzen üppig, tropisch und dicht, doch sehlen auch Savannen nicht, wie im Inneren von Reupommern,

wo sie meist mit Alang-Alang-Gras, Sträuchern und Baumgruppen bestanden sind. Die Flora hat die meisten Beziehungen zu derjenigen Neuguineas, soweit sie überhaupt bekannt ist. Ebenso gehört der Bismarckarchipel in seiner Fauna zum papuanischen Gebiet, ist aber ärmer als Neuguinea, da ihm die Paradiesvögel, viele Beuteltiere und andere sehlen. Am häusigsten sieht man Kakadus und Loris, aber es kommen auch, wie auf Neuguinea, der Kasuarius bennettii), ein Känguruh, sonstige Beuteltiere und wilde Schweine vor.

Die Bevölkerung gehört zu ber papuanischen Rasse, weicht aber von ber der Salomonen und auch Neuguineas in mancher Beziehung ab. Sie unterscheibet sich von ihnen durch ihre langen, außerordentlich roh geschnittenen Gesichter mit langen, plumpen Nasen sowie durch bedeutend hellere Haufarbe. Besonders plump und wild erscheinen die Bewohner von Neupommern, während die Neumecklenburger längere, schmalere Gesichter und lange Schäbel haben. Nach A. Hahl sind alle Bismarckinsulaner in Nasse und Kultur einheitlich, mit Ausenahme der Bewohner der Matty- und Schachbrettinseln, deren Stämme infolge ihrer helleren Farbe an Malayen und Polynesier erinnern. Aleidung sehlte ursprünglich auscheinend ganz; an ihre Stelle traten Schmuck, besonders Bemalung mit Rot und Weiß, sowie, mit Ausenahme von Neumecklenburg, Narbenzeichnungen und Tätowierung. Das Haar wird, entgegen dem Gebrauch auf den Salomonen, gefärbt und mit Blumen und Federn verziert; auch schwärzt man die Zähne. Die Hauptwasse auf Neupommern ist die Schleuber, dann der Speer und die Reule, diese namentlich auf den Admiralitätsinseln. Auch werden überall, außer auf Neumecklenburg, Bogen und Pseile benutt.

Die Dörfer ber Bismarckinsulaner bestehen gewöhnlich aus mehreren Gehöften, die je drei oder vier Hütten in gemeinsamer Umzäumung enthalten. Sie stehen durch sorgfältig angelegte und gut gehaltene Pfade miteinander in Berbindung und fallen durch Ziersträucher und dustende Blumen angenehm auf, wosür die Melanesier eine ebenso große Borliebe haben wie die Polynesier. Die rechteckigen Häuser oder Hütten haben gerade Langseiten, abgerundete Schmalseiten, an deren einer die Tür angebracht ist, und mit Palmblättern bedeckte Dächer; das Innere ist in zwei Näume geteilt. Die großen, hallenartigen Gemeindehäuser sind reich an kunstvollen Schnitzereien und machen fast den Eindruck von Tempeln; auch an Wassen, Booten, Psosten und Massen sind Schnitzereien in verschwenderischer Fülle angebracht, wie denn überhaupt die Kunst der Bismarckinsulaner merkwürdig und hoch entwickelt ist. Berühmt sind namentlich die überaus grell bemalten Massen und die Kanus.

Die Nahrung besteht aus Yams, Bananen, Kofosnüssen, ber kernigen Brotfrucht, Zucker, Mais; auf Neuhannover, Sankt Matthias und Taui auch aus Sago. Schweine, Hunde, Hühner liefern das Fleisch, Fische werden weniger genossen. Genußmittel sind außer der nährenden Kofosmilch Palmfast, Tabak, Betelnuß. So weit die Bismarckinsulaner nicht Tauschhandel auf Märkten treiben, wo das Hauptverkaußsobjekt Jams ist, aber auch Frauen verhandelt werden, dient ihnen als Verkehrsmittel das auf Faden aufgereihte Muschelgeld, Diwarra. Ihre Unternehmungslust macht die Bismarckinsulaner schnell bereit zu Kriegszug und Fehde, anderseits aber auch der Verdingung als Arbeiter nicht abgeneigt; kehrt sich ihr Tatendurst gegen die Weißen, so sind Überfälle und Morde nicht selten. Erschwerend kommt dazu, daß die Anthropophagie noch allgemein üblich ist. Sehr eigenartig sind die religiösen Tänze und Festlichkeiten, wie der Duk-Duk, wobei Musik mit allerlei rohen Instrumenten eine wesentliche Rolle spielt. Politischer Zusammenschluß sehlt vollständig. Die Zahl der Einzgeborenen wird auf 190,000 angegeben, doch beruht diese Zisser auf ganz roher Schätung.

Coc.l-

Die beutsche Kolonie besteht seit 1884, boch hatte der deutsche Handel schon seit 1874 mit der Inselgruppe Beziehungen angeknüpft, zuerst mit Matupi und Mioko, dann mit Nodup auf Neupommern, und zwar durch die Firma J. C. Godessron u. Sohn, von 1876 an auch durch Hernsheim u. Komp. mit Makada; später setze sich die Deutsche Handels und Plantagengesellschaft der Südsee auf Mioko, Hernsheim auf Matupi sest; 1882 kam dazu Forsanth in Ralum auf der Gazellehalbinsel, dis 1886 die Neuguinea-Kompanie, 1899 das Reich die Verwaltung übernahm. Heute haben die zahlreichsten Niederlassungen im Schutzgebiet die Firmen E. E. Forsanth, Hernsheim u. Komp. und Mouton u. Komp., dann die Neuguinea-Gesellschaft und die Deutsche Handels und Plantagengesellschaft.

Die wirtschaftliche Entwickelung ist noch in ben Anfängen. Angepflanzt wird vornehmlich die Kokospalme, da sie das einzige bedeutendere Auskuhrerzeugnis, Kopra (1905 im Werte von 1,080,135 Mark), gibt. In geringem Maße werden ferner angebaut und außgeführt: Baumwolle (13,722), Kapof (3112), Kaffee (182 Mark), Kautschut- und Guttaverchabäume, wie Ficus elastica, Hevea brasiliensis, Castilloa, Kickxia, Rafao, Afeffer, bie Sifalagave (auf Baining), Mais, Bataten, Banille und Muskatnüsse. Der Wald liefert ebenfalls Ropra, namentlich am Nordrande der Gazellehalbinsel, auf der Oftkuste von Neumedlenburg, zum Teil auch auf bessen Westkuste, wie bei Rufa, bann auf ber Subkuste von Neuhannover und auf allen Riffinseln. Außerdem werden verschiedene Authölzer, wie Calophyllum, und endlich Steinnüsse (1905 für 9024 Mark) ausgeführt. Die Viehzucht ist noch ganz unbedeutend, die Fischerei bagegen lohnend. Ihre wichtigsten Brodukte find Fische, Perlmutterschalen, Schildpatt und Trepang, vor allem von der Südwestküste Neupommerns, ben Abmiralitätsinseln, Anachoreten, hermit: und Schachbrettinseln. Im handel überwog 1905 die Einfuhr (2,271,300 Mark) die Ausfuhr (1,178,694), wonach der Gesamthandel 3,449,944 Mark betrug. Die Ausfuhr bestand aus Kopra (1,080,135), Perlmutterschalen (32,093), Trepang (25,560), Schilbpatt (12,003; bie Fischereierzeugnisse zusammen im Werte von 70,000 Mark), ferner Baumwolle (13,722), Elfenbeinnüsse (9024), Kapok (3112), Kaffee (182 Mark). An der Einfuhr nahmen teil: Nahrungsmittel (924,520), Bergbauprobutte (258,109), Industrieprodutte (864,841) und Gelb (224,630 Mart). Bon ber Ausfuhr gingen für 571,000 Mark nach Deutschland, für 460,500 nach Australien, für 109,000 nach England, für 25,500 nach Afien.

Weiße gab es am 1. Januar 1906: 383, bavon 267 Deutsche und 56 Engländer; nichteingeborene Farbige waren 234 vorhanden, davon 171 Chinesen und 14 Malayen. Der Hauptsitz ber Verwaltung ist Herbertshöhe (368 Ew.; Tafel XXII3, bei S. 325).

## f) Die Reuguineagruppe.

Tage, Größe, Umrisse. Die Neuguineagruppe umfaßt die Insel Neuguinea mit ihren Nachbarinseln, den Louisiaden=, d'Entrecasteaux=, Trobriand= und Woodlarkinseln im Südosten, der Arugruppe, Salwati, Waigen und den Geelvinkinseln im Westen. Diese Inseln bedecken zusammen etwa 814,000 qkm, wovon auf die Hauptinsel 784,000, auf die Neben= inseln 30,000 kommen. Zwischen dem Aquator und 12° S. B. zieht die Gruppe in nord= westlicher Richtung vom 155. zum 131. Meridian und wird von Australien nur durch die seichte Torresstraße, von Neupommern durch die Dampierstraße, von den Molusten durch den östlichen Teil der Halmaherastraße getrennt. An der Nordostküste fällt der Sockel Neusguineas rasch in ein tieses Meer ab, im Westen, Süden und Südosten dagegen herrscht eine

Flachsee, vor allem im Süben, wo bie seichte Afurensee kaum 100—200 m Wassertiese hat. Aber auch im Westen liegen Waigeu und Salwati sowie Jobi ober Japen und die nieder- ländischen Schouteninseln noch innerhalb der 200 m-Tiesenlinie, sind also nur abgelöste Stücke des Hauptkörpers, ebenso wie die Aru-Inseln und die Prinz-Friedrich-Heinrich-Insel. Auch die d'Entrecasteaux- und die Louisiadengruppe liegen auf der östlichen Verlängerung des Sockels.

Einen großen Teil ber Küsten Neuguineas begleiten Korallenriffe: im Nordwesten sind Waigen und Salwati (vgl. S. 347) Koralleninseln, während die Nord- und Nordostkuste von Strandriffen umfäumt wird. Die Inseln ber süblichen Geelvinkbai und ber Archipel östlich ber Schouteninseln find ebenfalls zahllose Riffinselchen und -flippen. Weiter im Often folgen bann die großartigen Korallenkalkterrassen, aus benen sich die Kuste namentlich an der Dampierstraße zwischen Neuguinea und Neupommern bis zu bebeutender Höhe zusammensett. Und obwohl vor den Mündungen der großen Flüsse Amberno oder Rochussen, Kaiserin Augusta, Ramu ober Ottilie die Kuste frei von Riffen ist, konsmen boch niedrige Koralleninseln auch an ber Nordostkuste vor, wie z. B. die Gronemann-, Colomb-, König- und Nielseninseln. Auch ben ganzen Süben ber öftlichen Halbinsel Neuguineas begleitet, getrennt burch einen breiten Ranal, ein umfangreiches Barrierriff, bas weiter im Subosten, vom Rap Colombier an, ins Meer untertaucht. Nicht minder find die Louisiaden von breiten Barrierriffen umgeben, und ein ausgebehntes Barrierriff erstreckt sich von bem zur d'Entrecasteaurgruppe gehörigen Dugu und Moratau nordwärts bis zur Trobrigndreihe, fast über zwei Breitengrabe, und westlich in schmaler Zunge bis zum Kap Ward Hunt. Ungeheuer zahlreich find Korallenriffe ferner in der Torresstraße, wo sie die Durchfahrt zwischen Australien und Neuguinea ungemein erschweren; dagegen fehlen sie im Alfurenmeer fast ganz

Die Küsten sind infolge der Nisse vielsach schwer zugänglich. Im übrigen wechseln Flach: und Steilküste. Die ganze Südküste Neuguineas ist flach und verschlammt, mit Ausenahme der südöstlichen Halbinsel, in der das Gebirgsland ans Meer tritt. An der Nordoststüste erheben sich bastionartige Korallenkalkterrassen von 240 bis 300 m Höhe aus dem Meere und bilden eine Steilküste, die bis zum Kap d'Urville anhält. Dort beginnt der große Körper der Insel sich auszulösen. Die folgende tief einspringende Geelvinkbai ist im Osten von Flacheland, im Westen wieder von Gebirgsland umrahmt. Durchziehen doch den hier ausehenden Kopf Neuguineas zwei Ketten, zwischen denen in östlicher Richtung die MacCluer-Bai eingreist.

Bau und Pherflächenformen. Die Gestalt Neuguineas wird durch ein großes Gebirge bestimmt, das in nordwestlicher, zum Teil auch westnordwestlicher Nichtung streicht, und dem im mittleren Teil des Südens ein großes Flachland, das Mündungsgebiet des Flysssusses, vorgelagert ist. Dieses Gebirge ist aber nicht bekannt genug, um eine zusammensfassende Darstellung der Orographie und Hydrographie Neuguineas zu ermöglichen. Es scheint sich um eine große Cordislere zu handeln, die das Rückgrat sowohl von Neuguinea wie auch der ihm in Osten und Westen solgenden Archipele bildet. Ihre Richtung weist im Südosten auf Neusaledonien hin, ebenso wie der auf Neuguinea nachgewiesene Serpentin. Wie aber die Verbindung mit der australischen Cordislere zu denken ist, kann noch nicht angegeben werden.

Zusammensetzung und Tektonik dieses großen Gebirges sind bisher ebenfalls nur wenig bekannt. An den Rüsten zeigen sich meist nur Korallenkalke und vulkanische Felsarten; dagegen scheint das Innere von einem kristallinischen Schiefergebirge mit alten Eruptivgesteinstschöden durchzogen zu sein, an das sich an den Flanken jüngere Sedimente schließen. Wenigstensist sowohl von der Schraderschen Expedition am Oberlaufe des Kaiserin-Augusta-Flusses als



senbet nach Nordosten Halbinseln auß, wie die Bogel= und die Trasalgar= ober Nelson= Halbinsel. Schon unter 149° erhebt sie sich im Mount Suckling zu 3422, dann im Mount Bictoria der Owen=Stanley=Rette zu 4370, im Mount Abert Stward zu 4250 m, schwarz, blau, hell= und dunkelgrün gefärdten Bergen auß Granit und Schieser, die dis 3000 m Höhe mit Wald bedeckt sind. Die Fortsetzungen dieser Kette sind die Albert=Victor=Rette und die Mußgravekette, vielleicht auch noch die Victor=Smanuel=Rette, alles Gebirge von steilen, zerrissenen Formen und verschiedener Höhe. Die Abert=Victor=Rette soll 4000, die Mußgravekette nur 2—3000 m hoch sein, und vor der 3000—3600 m hohen Victor=Smanuel=Kette erreicht die Vlücherkette nur 1800 m.

Sehr hoch find auch die auf beutschem Gebiet nachgewiesenen Gebirge, namentlich bas Bismarckgebirge (Tafel XXII4, bei S. 325), bas 4300 m messen und auf ben Gipfeln zuweilen Schnee tragen soll. Auch hier steigt ber Wald bis zu 3000 m Höhe, worauf anscheinend Grasland folgt. Auch bem Bismarcgebirge sind im Nordosten Borketten von 2000 m Sohe vorgelagert. Der Nordostkuste biefes Teils ziehen wieder höhere Berge entlang, wie die Kinisterrekette (bis 3350 m). Wie es scheint, besteht das Vismarchebirge, offenbar die Hauptkette in diesem Teile der Insel, aus kristallinen Schiefern und alten Eruptivgesteinen, da die von ihm herabkommenden Bäche Gneis, Diorit und Gabbro führen, aber die Küstengebirge find aus Sedimentgestein, Tonschiefer, Tuffen, Konglomeraten, allerdings auch aus alten Eruptivgesteinen, ferner aus jungvulkanischem Gestein und aus Korallenkalk zusammengesett. Diese Gebirge scheinen sich in ähnlicher Weise bis zur Grenze bes hollandischen Gebietes fortzuseten. Dann aber folgt eine große Lucke in unserer Kenntnis, bis zur Karl-Lubwigober Charles-Louis-Kette mit angeblich mehreren Schneegipfeln und 5100 m Höhe; sie ist vermutlich die hier mehr westlich streichende Hauptkette des westlichen Teils der Insel und die Fortsetung der großen Cordillere. Auch an der Nordküste ziehen noch hohe Gebirge hin, ba bas Arfakgebirge nörblich bes MacCluer-Golfes noch 3000 m erreicht, während die Ketten an ber beutschen Hansemann = und Finschküste nur 1200—1500 m hoch sind.

Da die Hauptcordillere von dem nördlichen Sedimentgebirge durch Längstäler getrennt ift, vermogen fich größere Fluffe zu bilben, bie bem Regenreichtum bes tropischen Landes entsprechende Wassermengen führen. In Deutsch- Neuguinea verlaufen zwei große Langstäler zwischen ber Bismarckette und ben nördlicheren Kustengebirgen. In bem einen fließt nad Besten ber Ramu, an ber Mündung Ottilienfluß genannt, mit einer Länge von 500 km in Alluvionen und Laterit; im Mittellauf 2—5 m tief und 80—200 m breit, bietet er eine fehr wertvolle Schiffahrtsstraße ins Innere. Ebenso kann ber in seiner Nähe munbende Kaiserin= Augusta-Fluß bis fast an die niederländische Grenze (141° 50') selbst von kleinen Seebampfern befahren werden, mit Ausnahme der Regenzeit, die mit ihren Uberschwemmungen die Fahrrinne unsicher macht. So schließen diese beiden Flüsse den Nordosten der Insel bis tief ins Innere auf. Der größte Fluß Neuguineas aber ift ber Fly im Guben. Er ent= springt mit zwei großen Quellflüssen, Balmer und Fly, sowie zwei großen Nebenflüssen, Alice Hargrave und Stridland, in ber Hauptkette, fließt aber, ba im Suben keine großen Langstäler vorhanden find, rechtwinflig zum Gebirge nach Süden ab. Mit ber Zeit hat er aus seinen Sedimenten ein ungeheures Tiefland aufgebaut, das sich weit in die Torresstraße vorschiebt; es ist von einem Gewirr von Wasserabern durchzogen und von dumpfem, sumpfigem Wald, Eufalyptus: Savannen und Pflanzungen der Eingeborenen bedeckt. Ein vierter großer Fluß scheint der noch wenig bekannte Amberno oder Rochussen am Kap d'Urville zu sein.



Melanefien. 347

Die noch auf bem Sockel Neuguineas liegenden Aru-Infeln bedecken 7750 qkm und sind niedrige, wellige, quartäre, höchstens jungtertiäre Bildungen, die durch Salzwasserkanäle voneinander getrennt und von Perlmuschelrissen umgeben sind. Auch die Inseln Waigen, Batanta, Salwati und Misol, mit Popa, Gebi und kleineren oft als Papúa-Inseln zussammengesaßt, sind von zahlreichen Nissen, Klippen und Inselchen umgeben, bestehen im allgemeinen aus niedrigem, tertiärem Boden und Olivingesteinen aus der Kreidezeit und bieten ungemein abwechselnde und reizvolle Landschaftsbilder, da jedes Siland mit Väumen und Sträuchern bedeckt ist, über welche die Palmkronen hinausragen. Die größte Höhe auf Waigen soll etwa 1250, auf Salwati 800, auf Misol 950 m betragen, und auch die schmale Insel Japen in der Geelvinkbai trägt eine gutbewaldete Bergkette aus Schiefer. Über die vulkanischen Inseln vor der Nordostküste vgl. S. 341.

Das Klima. Neuguinea hat ein tropisches Secklima, bas aber im Inneren stellenweise kontinentaleres Gepräge haben mag. Natürlich stellt die große Gebirgskette des
Inneren eine klimatische Scheide zwischen dem Süden und dem Norden dar, und zwar ist der
Norden tropischer, seuchter, der Süden trockener. Der Luftdruck ist während des ganzen Jahres
niedrig, die Winde wechseln monsunartig, da dem Südostpassat der Jahreshälste Mai dis
Oktober während des Südsommers infolge der starken Erwärmung nordwestliche Luftströmungen,
ber Nordwestmonsun, folgen. Der Niederschlag fällt nach dem Gesagten vorwiegend im
Südsommer, November dis April, in Port Moresby nur von Januar dis April, aber diese
Regenzeit ist wegen der Nähe des Aquators nicht scharf begrenzt. Sinmal geht Regen in
allen Monaten nieder, und dann bestehen auch lokal verschiedene Berhältnisse. So tritt die
Regenzeit in dem dem Südostpassat ausgesetzten Finschhafen überhaupt nicht im Südsommer,
sondern mit Steigungsregen unter Passatwirfung in den Monaten Mai dis Oktober ein.

Die Niederschlagsmengen sind im Norden zum Teil sehr groß, vor allem in den dem Passat ausgesetzten Gebirgsstationen. Hier erhalten Mansiname (134° Ö. L.) 2172, Maraga und Tami je etwa 6500, Jomba 5600, Simbang 4860, der Sattelberg 4560 und die Hafen plätze Friedrich-Wilhelms-Hasen 3819, Erima 3227, Konstantinhasen 2963, Hatseldtschafen und Finschhasen je etwa 2735 mm Regen. Die Negenmenge scheint aber in den einzelnen Jahren sehr zu schwanken, besonders im Süden, der an sich trockener ist, wie Port Moresby mit 1166 mm zeigt. Schnee fällt auf den hohen Gebirgen sicher, ob er aber dauernd liegen bleibt, ist noch nicht erwiesen. Die Werte folgender Stationen mögen das Klima charakterisieren:

| ina gutattetiției |  | Jahr  | Wärmster<br>Monat | Kühlster<br>Monat | Unter- | Mittlere E | gtreme | Niederschlag |  |
|-------------------|--|-------|-------------------|-------------------|--------|------------|--------|--------------|--|
| Port Moresby      |  | 27,00 | 28,20             | 25,30             | 2,90   | 86,7° und  | 21,60  | 1166 mm      |  |
| Thurdbay - Infel  |  | 26,50 | 27,90             | 25,30             | 2,60   | 34,80 =    | 22,00  | 2065 -       |  |
| Deutsche Rüste    |  | 26,00 | 27,00             | 25,50             | 1,50   | 35,00      | 19,00  | 3000 -       |  |

Die Pflanzendecke. Man sollte erwarten, daß die Flora von Neuguinea enge Beziehungen zu berjenigen Australiens habe. Bei genauerem Studium der Planzenwelt, namentlich durch Max Hollrung und Otto Warburg, hat sich jedoch herausgestellt, daß die Flora von Neuguinea sich enger an die des Malayischen Archipels anschließt, im wesentlichen also einen indischen Charakter trägt. Namentlich ist das an der Nordküste der Fall, also in Kaiser-Wilhelms-Land, weniger an der Südseite, in Britisch-Neuguinea, wo mit der Aus-breitung des Graslandes auch australische Pflanzentypen häusiger werden. Die Floren von Neuguinea und Australien sind überdies zwar auf gemeinsamer Grundlage erwachsen, aber

sie haben sich dann so weit voneinander entsernt, daß auf der Insel abweichende Formen entstehen konnten. Dagegen haben offenbar lange Zeit hindurch Landverbindungen mit den malayischen Inseln bestanden. Da aber der Endemismus groß ist, hat man Neuguinca mit dem Bismarckarchipel, vielleicht auch den Salomonen, zusammen als das papuanische Florenzgebiet ausgesondert.

Die Begetationsformationen Neuguineas sind nicht sehr zahlreich, weil der Wald die Insel derart beherrscht, daß ein Baumkänguruh wohl von einem Ende zum anderen gelangen könnte, ohne den Boden zu berühren. Hollrung unterscheidet in Kaiser-Wilhelms-Land Mangrovewald, Küstenwald, Bergwald, Sagopalmendickicht, Bambusdickicht und Grasland, D. Warburg unter Verücksichtigung auch der übrigen Teile der Insel Eukalyptus-Savannen, Grasland, sekundären Buschwald, Mangrovewald und primären Urwald mit den Untersabteilungen Strandwald, Hochwald, Bergwald, Gipselwald, barüber die baumlosen Höhen.

Die Enkalyptus=Savannen bebecken nur die süblichen Teile der Infel, von denen der Südostpassat burch die vorliegende Porthalbinsel abgehalten wird, so daß Trockenheit herricht. Sie allein zeigen benn auch beutlich die Ginwirkung bes auftralischen Elementes; drei Eukalyptusarten und drei Afazien kommen vor, bavon sicher je zwei australische Arten. Im Norden Neuguineas ist die Grasflur anders entwickelt als im Suben. hier ist sie primar, ursprünglich, bort aber sekundär, durch Rodung, Brände und die Kultur der Eingeborenen überhaupt entstanden. Um häusigsten ist sie an der Küste und im Gebiet der großen Flüsse, wie bes Ramu, aber auch hier verschwindet sie ber Fläche nach bem Waldlande gegenüber und entfpricht mit ihrem hohen, struppigen Grase den Alang-Alang-Gebieten der malayischen Inseln. Blütenpflanzen find meift zwischen bem hohen Grafe verstedt und nur felten zu Buschen entwidelt. Sekundärer Bufdmalb ift ebenfalls burch Robung bes Walbes ober burch Aberwuchern der Sträucher und fleinen Bäume über dem Grasland entstanden; er geht allmählich wieder in den Hodwald über. Mangrovewald ift an der flachen Südküfte ganz allgemein, an den Steilfüsten im Nordosten und Südosten feltener. Der Strandwald und der Strandbuid find fehr mannigfaltig gufammengefest, aber arm an Rotospalmen. Die bemerkenswertesten Bäume sind Hibiscus tiliaceus, die "Strandlinde", und Thespesia populnea, die "Strandpappel", sowie die wertvollen Rutholzbäume Afzelia bijuga und Cordia subcordata, ferner die "Strandkaftanie", Inocarpus edulis, der "Strandmandelbaum", Terminalia catappa, bann Rasuarinen, Euphorbiazeen, Cycabeen in großen Beständen, Farne und Lianen sowie die Nipapalme.

Das ganze Innere von Neuguinea sowie auch die Gehänge der Küstengebirge bedeckt der Hochwald: ein seuchttropischer Regenwald von großartiger Ausbildung und ähnlicher Uppigseit wie der Wald im Amazonastiesland, nahe der Küste von Kamerun und im Malayischen Archipel, und von überwältigender Fülle der Arten; die Muskatnüsse liesernde Gattung Myristica weist allein 30 Arten auf. Der Wald zerfällt nach Warburg in drei Stussen: die unterste hat Väume von 5—10 m, die oberste solche von 30—50 m Höhe. Unterholz ist selten, der Voden wegen Lichtmangels kahl, und nur in Rodungen oder an Stellen, wo Windsbrücke Lichtungen erzeugt haben, mit Kräutern und Stauden bedeckt. Die wichtigsten Bestandteile des Neuguineawaldes sind vor allem Palmen in sehr großer Zahl und Fülle. Da auch teilweise endemische Arten vorhanden sind, so ist Neuguinea eines der palmenreichsten Länder der Erde. Kosospalmen schmücken die Küsten, Sagopalmen treten in sumpsigen Niederungen oft zu dichten Wäldern zusammen und bilden am Kaiserin-Augusta-Flusse eine



Melanefien. 349

eigene Begetationsformation. Auch die mit Widerhaken versehene, oft armbide Kletterpalme Calamus (der sogenannte Notan) ist häusig, wogegen die Kokospalme besonders die Küsten des Bismarckarchipels, namentlich den Osten von Neumecklendurg, bewohnt. Die Arekas oder die Betelpalme, die Kentia und Euterpe stehen ebenso im Niederungss wie im Bergwalde Neuguineas. Andere Palmen, wie Caryota, Ptychosperma, lieden die Täler, die Fächerpalme Licuala dagegen die Höhen. Die höchsten Palmen sind die hochstämmige Orania, die kokosähnliche Kentia costata und die sonderbare Caryota. Bon den beiden einzigen Fächerpalmen ist Livistona eine hohe Palme, während Licuala nur Unterholz bildet.

Unter ben hochstämmigen Laubbäumen find Ficus-Arten, Meliazeen, Anonazeen, Clusiazeen. Leguminosen und Sterkuliazeen die bekanntesten, bod ift unsere Kenntnis der höchsten Stufen bes Walbes wegen ber Schwierigkeit, die Bäume botanisch zu bestimmen, noch gering, wenn auch die Früchte der Waldbäume den Boden bedecken. Gigenartig find die Proteazce Finschia und ber Ameisenbaum Endospermum formicarum, bessen hohle Stämme von ichüßenden Ameisen bewohnt werden. Auch der Lichtnußbaum Aleurites moluccana kommt im Malbe Neuguineas vor, ebenjo als Holslieferanten Pterocarpus indicus und eine Cedrela; Dipterokarpazeen sind selten. Außerordentlich reich an Arten und Individuen sind ferner die Lianen und Epiphyten. Bon 900 bis 1700 oder 2000 m Höhe reicht der obere Bergwald, von da an aufwärts ber Gipfelwald. Diefer besteht vorwiegend aus Laurazeen und Myrta= zeen, ist aber bereits ziemlich einförmig und auch weniger hoch als ber Wald bes Unterlandes. Moofe und Bartslechten, Aletterfarne und Bambus geben ihm bas Gepräge, auf dem Boden machsen Stauben und Beerenfrüchte tragende Aräuter, auch Beibelbeeren und viele uns aus Mitteleuropa bekannte Gattungen und Arten, wie Taraxacum officinale; dazu kommen mei Koniferen. Libocedrus und Phyllocladus von Borneo, den Philippinen und den Moluffen, sowie eine Külle herrlicher Rhodobendren. Bis zu 2000 m Höhe wiegen die sübasiatischen Bflanzen noch vor, barüber scheinen australische häufiger zu werden. Die Baumgrenze verläuft an ber Owen-Stanley-Rette bei 3500 m, mahrend in ber Finisterrekette die ebenfo hohen Gipfel noch Wald tragen.

Die Tierwelf. Wie kaum anders zu erwarten ist, bilbet auch die Tierwelt Neusguineas einen Übergang von der füdostasiatischen zu der australischen Fauna. Ihre Grundzüge weisen aber auf beinahe allen Gebieten auf Australien hin. Nach B. Hagen steht Neusguinea mit Australien auf derselben Grundlage, hat sich aber nach der Losreisung von dem Festlande in eigenartiger Weise entwickelt. Überdies hat es auch Bestandteile der südasiatischen Fauna in sich ausgenommen und zum Teil wieder nach Australien abgegeben. Wit Recht pslegen daher die neueren Tiergeographen Neuguinea und den Bismarckarchivel sowie die Salomonen als eine besondere Negion oder Subregion, zum Teil noch unter Hinzusügung der Molusken, auszusondern. Im einzelnen kann man aber Neuguinea nach den bisher vorsliegenden, wenn auch lückenhaften Untersuchungen wieder in Unterabteilungen gliedern. Der Nordwesten hat die nächsten Beziehungen zum Malanischen Archivel, der Südosten zu Australien; außerdem scheinen der Nordosten, Kaiser-Wilhelms-Land, und der Südwesten, das Tieslandzgebiet von dem MacCluer-Golf die gegen den Philpstuß, besondere Unterabschnitte zu bilden.

Von Sängetieren kommen auf Neuguinea etwa 75 Arten vor, was für ein großes tropisches Land nicht viel ist. Davon sind überdies etwa fünf, Hausratte, Wanderratte, Hausmaus, Haushund und Wildschwein, erst mit dem Menschen auf die Insel gelangt. Das Wildschwein Neuguineas ist wohl nur ein verwildertes Hausschwein, kommt aber in zwei Arten, Sus niger

und S. papuensis, vor. Die Mäuse und Natten sind teils eingeführt worden, teils einheimisch. Sinen neuen Nager, Mallomys, hat man vor nicht langer Zeit in Britisch-Neuguinea gefunden. Auch in bezug auf Individuenzahl wird die Säugetierfauna von Hagen arm genannt, da nur Parameles und das Wildschwein überall vorhanden sind. Bon Fledermäusen kommen 23 Arten vor, die jedoch meist ganz anders aussehen als die unserigen, darunter die Fliegens den Hunde Pteropus und Cephalotes. Bon Kloakentieren sinden sich auf Neuguinea der Ameisenigel in zwei Gattungen und drei Arten, während die Beuteltiere zwei echte Känguruhs, vier Dorkakänguruhs, vier Arten Baumkänguruhs (Dendrolagus), der Kusu, das Zuckereichhörnehen, die seltene Beutelmaus (Acrobates pulchellus), der Beuteldachs (Parameles) und der Beutelmarder (Dasyurus) vertreten.

Im Gegensatz zu den Säugetieren ist die Zahl der Bögel außerordentlich groß. Für Neuguinea bezeichnend sind die Kasuare und die sehr häusigen Tauben, Papageien, Fliegensäuger, Paradiesvögel, Honigfresser und Sisvögel, während die Singvögel sast ganz, Spechte und Finken völlig sehlen. Diese Bogelsauna ist ausgeprägt australisch. Als das eigentliche Wahrzeichen Neuguineas haben die Paradiesvögel zu gelten, wie der Große, der Kleine, der Rote, der Königs-Paradiesvogel und viele andere, etwa 20 Gattungen mit 50 Arten allein in Neuguinea; nur eine Art geht auf Australien, eine andere auf die Molusken sider. Sanz allgemein sind ferner die Papageien, unter denen der schweselgelbe Kasadu Eos kuseata incondita am häusigsten ist. Auf Neuguinea und Umgebung ist auch die Krontaube (Goura coronata) beschränkt; aussallende Erscheinungen sind ferner Sisvogel, Fliegensänger, Nashornvogel (Buceros plieatus) und Salangane (Collocalia). Von Schlangen gibt es zwar nur drei Familien, aber viele Individuen und viele gistige. Von Sidechsen ist die sehr merkwürdige Wählzechse Tribolonotus novae guineae zu nennen. Schildkröten sind in vier Familien, die Krosodile nur durch das indische Leistenkrosodil (Crocodilus porosus) vertreten. Ganz besonders glänzend, ost metallisch gesärbt und schön gesormt sind aber die Insekten, vor allem die Käser.

Die Bevölkerung. Die Bevölkerung Neuguineas wird im allgemeinen bem melanesischen Stamme zugerechnet. Sie ift in ihren Grundzügen einheitlich, im einzelnen aber sehr verschiedenartig. Die nordwestlichen Stämme haben mehr Gigentümlichkeiten ber benachbarten Malagen angenommen, während die füblichen den Australiern näher stehen. Außerdem will man einen Gegensatz zwischen Küstenstämmen und solchen des Inneren festgestellt haben, boch find diese letteren noch zu wenig bekannt. B. Hagen nimmt an, daß die Bergstämme mit kurzer, unterfetter Gestalt und breiter, flacher, stumpfer Nase ben prämalani= schen Typus, also die Urbevölkerung darstellen, die Küstenstämme mit ihrer schlanken, hageren Figur, mit langen, schmalen Röpfen, kleinen, schmalen Gesichtern und langer, gebogener Nase aber nordindischen Ginfluß verraten, also die später zugewanderte Bevölkerung find. Es läßt fich aber nicht leugnen, daß fast ein jeder unserer angesehenen älteren Reisenden eine besondere Ansicht über die Herkunft und Zugehörigkeit der Bevölkerung Neuguineas hat. Im ganzen pflegt man alle Eingeborenen Neuguineas mit dem malapischen Worte Papua (Die Behaarten) zu bezeichnen. Ob die für sie bisher angenommene, auf gang rober Schähung beruhende Rahl von 1/2 bis 1 Million zutrifft, wird fich wohl erst nach sehr langer Zeit feststellen laffen; aut besiedelte Gebiete wechseln überall mit faft menschenleeren Strichen. Alle Bewohner von Neuguinea find aber den ursprünglicheren Bölkern der Erde zuzurechnen.

Die europäischen Besitzungen. Nachdem die Niederländer bereits 1828 einmal an der Tritonbai ein Fort errichtet hatten, wurde Neuguinea in den Jahren 1884—86 zwischen dem

Deutschen Reiche, Großbritannien und ben Niederlanden in ber Weise geteilt, baß bas Deutsche Reich ben Nordosten, Großbritannien ben Südosten, die Niederlande ben Westen erhielten.

|                                          |      |     |    | 2  | Rilometer | Einwohner | Boltsbichte |
|------------------------------------------|------|-----|----|----|-----------|-----------|-------------|
| Deutsch-Neuguinea                        |      |     |    |    | 181650    | 110000    | 0,6         |
| Britisch - Neuguinea (Papua)             |      |     |    |    | 229 102   | 800 000   | 1,3         |
| Niederländisch-Neuguinea (mit Aru-Insell | n)   |     |    |    | 403403    | 262 000   | 0,6         |
|                                          | Buso | ını | me | n: | 814 155   | 672000    | 0,8         |

Deufsch-Neuguinea oder Kaiser-Wilhelms-Land. Kaiser-Wilhelms-Land hat etwas mehr als die halbe Größe Preußens, aber nur eine Einwohnerzahl von etwa 110,000, also ungefähr soviel wie die Stadt Krefeld im Jahre 1905. Diese Riffer sowie auch die Bolksdichte sind aber nur ganz annähernd geschätzt worden. Letztere ist jedenfalls fehr gering, etwa 0,6. Die Bevölkerung brängt sich an der Kuste zusammen, zum Teil auch in den großen Flußtälern. Miclucho Maclan rechnete für den nach ihm benannten 300 km langen und 37 km breiten Kustenstrich 20,000 Einwohner, d. h. 1,8 auf bas Quabratkilometer, mahrend in ben Berglanbichaften bes Juneren bie Bevölkerung spärlicher ist: Röller fand das Gebirge von 1000 m Höhe an unbewohnt. Ein zweites Zentrum ber Bevölkerung bildet die Niederung bes Kaiserin-Augusta-Flusses, wo die Forschungserpedition Schrabers auf 21/2 Längengrabe Entfernung 45 zum Teil fehr große Dörfer mit über 100 Säufern fand, was wiederum über 20,000 Menschen ergibt. Gin brittes Zentrum ift bas untere Tal des Ramu, wo Lauterbach ebenfalls auf Dörfer mit vielen hundert Seelen traf und die Volkszahl eines einzigen Stammes auf mehrere Taufend berechnete. Es fragt sich baher, ob die Einwohnerzahl von 110,000 Köpfen für Kaiser-Wilhelms-Land nicht doch zu erhöhen ift. An Weißen gab es am 1. Januar 1906 nur 149, barunter 130 Deutsche, von nichteingeborenen Farbigen 271, bavon 221 Chinefen und 42 Malagen.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse in Kaiser-Wilhelms-Land befinden sich noch im Stadium ber erften Entwickelung. Bisher ift, wie in ben meisten jungen Tropenkolonien, nur ber Aderbau gefördert worden; Bergbau, Waldbau und Biehzucht treten gang, bie Kischerei fast ganz zurück. Unter den für den Handel wichtigen Pflanzen spielte Tabak zuerst bie Hauptrolle, boch ist die Tabakkultur jett ganz aufgegeben. Später ist mehr Wert auf die Kultur der Baumwolle gelegt worden, und ferner hat man Bersuche mit Kaffee, Kautschukbäumen, ben Seibenbaumwolle, Kapof, gebenden Eriodendron- und Bombax-Arten, mit Kakao, Muskatnüssen, Sifalhank, Banille und Namie gemacht. Bon Erfolg war schließlich nur die Rultur ber angepflanzten Rokospalme begleitet, aber auch aus ben Beständen ber wildwachsenden Haine wird Kopra gewonnen. Der Wald liefert außerdem Nuthola, befonders Calophyllum inophyllum, zur Ausfuhr gelangen jedoch nur kleine Mengen. So ift Kopra mit 153,974 Mark Ausfuhrwert bei einer Gefamtausfuhr von 156,043 Mark im Jahre 1905 fast ber alleinige Ausfuhrgegenstand; er geht meist nach Marseille. Außer Kopra wurde 1905 nur noch Kapok (1066), Fischereiprodukte (792) und Guttapercha (312 Mark) ausgeführt. Die Einfuhr, 1905: 666,316 Mark, bestand vorwiegend aus Nahrungsmitteln (287,480) und Inbustrieprodukten (332,485 Mark), ber Gesamthandel hatte 1905 den Wert von 822,859 Mark.

Die Verwaltung ber Kolonie wurde zuerst in Finschhafen, 1891 in Friedrich-Wilhelms-Hafen, 1896 in Stephansort eingerichtet, kehrte aber 1899 nach Friedrich-Wilhelms-Hafen zuruck, bas, wie auch Herbertshöhe und Simpsonhafen, jest sechsmal im Jahre von den Dampfern bes Nordbeutschen Llond auf der Fahrt von Sydnen über Hongkong nach Pokohama und zurud regelmäßig angelaufen wird, während die australische Dampfschiffslinie Burns Philp and Co. ihren Betrieb seit 1906 eingestellt hat.

Im ganzen waren in bem alten Schutzgebiet Neuguinea, worunter bie Reichsregierung Kaiser-Wilhelms-Land und ben Bismarcfarchipel zusammen versteht, 1905: 13,529 habebaut, nämlich mit Kofospalmen 11,786, Ficus elastica 684, Castilloa 403, Baumwolle 330, Kassee 194, Hevea 45, Kapof 38, Bataten 20, Kasao 17 ha. Ertragsfähig waren aber nur 2878 ha bei einer Gesamtsläche ber Pflanzungen von 88,915 ha. Auf dieser Fläche gab es 1,188,341 Kofospalmen, davon aber nur 258,376 ertragsfähige. Die Gesamtzahl der Weißen in beiden Kolonien war 1906: 532, davon 397 Deutsche. Dem Beruf nach gehörten 200 den Missionen an, 68 waren Kausseute, 56 Pflanzer, 51 Seeleute, 39 Beamte.

Britisch-Neuguinea. Das im Jahre 1888 zur Kronkolonie erklärte, Papúa genannte britische Gebiet auf Neuguinea erstreckt sich über den Südosten und Süden der Insel, das große Tiefland der Fly-Mündungen, die Gebirgskette des Südostens und die Südküste, und hat ein Gesamtareal von 229,102 qkm mit 300,000 Einwohnern, wovon ein gewisser Teil auf die um das Festland Neuguineas gelegenen Inseln, namentlich die d'Entrecasteaux-gruppe, kommt, die allein 3145 qkm und 12,400 Einwohner enthalten soll, während die Louissaden dahinter zurückstehen. Die Volksdichte scheint daher im britischen Neuguinea größer zu sein als im deutschen und niederländischen Teil, nämlich 1,3 im Durchschnitt. Um Port Moresdy erreicht sie 5, im Norden der Milnebai 38, und auf der Goulvaininsel soll sie 100 überschreiten; dassir aber sind die Berggegenden und das Fly-Tiesland um so schwächer bevölkert. Die Zahl der Europäer betrug 1904: 500.

In wirtschaftlicher Beziehung ist Britisch-Neuguinea ebenfalls noch sehr wenig entwidelt. Der wichtigste Wirtschaftszweig ist zurzeit ber Bergbau, da er ben größten Teil ber Ausfuhr stellt. Nachdem schon Ende der 1880er Jahre auf Missma und Tagula Gold in Quarzriffen gefunden worden mar, wird seit 1896 von diesen beiden Inseln Gold ausgeführt, und auch am Mambarestuß sowie nahe ber Milnebai auf der Hauptinsel findet sich Gold. 1903/04 erreichte die Goldausfuhr den Wert von 1,042,000 Mark. Der Wald lieferte 1903/04 für 167,640 Mark Sandelholz, für 10,000 Mark Kautschuk, die Fischerei ergab Perlmuschelschalen für 32,000, Schildpatt für 8000, Perlen für 24,500, Trepang für 28,300 Mark. Die hauptfächlichsten Trepanggebiete sind die Südküste von Port Moresby bis zum 148. Meridian sowie die Torresstraße und die Küste der Louisiaden. Der Ackerbau erzeugte Ropra für 78,700 Mark, besonders im Osten und auf den d'Entrecasteaux-Inseln. 18,000 Kokospalmen find an der Cloudy Bay, 20,000 Raffeebäume oberhalb Bort Moresby, Rautschukbäume vielfach an Flüssen angepflanzt. Zur Ausfuhr gelangten 1904 Gold, Sandelholz, Kopra, Perlmutterschalen, Trepang, Perlen, Kautschut, Schildpatt, im ganzen für 1,510,000 Mark; die Einfuhr betrug 1,552,000, der Gesamthandel also 3,062,000 Mark. Der Verkehr geht nach Cooktown (Queensland), der wichtigste Hafen ist der Hauptort Granville mit etwa 800 Einwohnern an der Bucht von Port Moresby.

Die der ländisch- Deuguinea. Die wirtschaftliche und politische Entwickelung des an 400,000 akm großen niederländischen Anteils an Neuguinea hat noch nicht begonnen, sondern das Land befindet sich noch vollkommen im ursprünglichen Zustande. Hier, wie auch sonst in Neuguinea, liegt eine Anzahl von Küstendörfern in Fehde mit den Bewohnern des Inneren: ein überhaupt auf Neuguinea fast überall zu sindender Gegensat. Westlich des Halses von Neuguinea wird auch von den Holländern der Sultan von Tidore (Halmahera)

- and

#### II. Mikronesien.

Allgemeines. Unter bem Namen Mikronesien, "Aleininselland", faßt man die kleinen Inselgruppen nördlich von Neuguinea und Melanesien bis zur Nordgrenze Dzeaniens überhaupt zusammen. Sie erheben sich sämtlich aus einem 4000—5000 m tiesen Meere über kleinen, 3000—4000 m tiesen Schwellen und werden von der Hawaiischwelle nur durch eine schwale Ninne tieseren Meeres getrennt. Ihre Sübgrenze sindet die mikronesische Inselwelt in der Gegend des Aquators, außer im Südosten, wo die Gilbertinseln dis 4½° S. B. reichen; die Westgrenze geht nicht über den 130. Meridian hinaus, während die Ostzgrenze annähernd dem 177. Meridian entlang auf einer Tiesenlinie von —5000 m zieht. Im Südosten werden die Gilbertinseln noch zu Mikronesien gerechnet, die Ellice-Inseln sich zu Polynesien, doch liegen auch diese auf der mikronesischen Schwelle, wenn auch durch eine 5000 m tiese See von der Gilbertgruppe getrennt.

Im Norden pslegt man die Marianen noch Mikronesien, die Bonininseln aber Asien zuzuweisen. Nach der Tiesenkarte sollten die Marianen aber besser zu Asien gerechnet werden, da ein ungemein tieser Graben von 7000—9000 m mit der überhaupt in den Meeren gemessenen Maximaltiese von 9636 m unter  $11-21^{\circ}$  N.B. und  $140-167^{\circ}$  Ö.L. in der Richtung von Westsüdwesten nach Osmordosten zwischen den Karolinen und Marianen hinzburchzieht. Er darf als Grenze des alten australischen Festlandes angesehen werden; denn es schiebt sich von den japanischen Inseln ein Rücken von nur 1000-4000 m Seetiese dis  $14^{\circ}$  N.B. vor, und neben ihm liegen auf einem zweiten Kücken die Marianen. Da die Marianen weiter eine von der mikronesischen abweichende Bevölkerung mit tagalischen Zügen, also von mehr assatischer Art haben und sich ferner von den mikronesischen Inselnschen darianen, das sie keine Koralleninseln, sondern nur hohe vulkanische Inseln sind, so hätte man um so mehr Grund, sie zu Asien zu rechnen. Dennoch pslegt man die Marianen, altem Herkommen gemäß, der mikronesischen Inselwelt anzuschließen, zu der sie ja auch wieder nahe Beziehungen, namentlich in Klima, Pflanzenwelt und Tierwelt, haben.

Demnach zählen wir hier zu Mikronesien die Marianen, Palau-Inseln, Karolinen, Marshall- und Gilbertinseln, fämtlich kleine Archipele, beren Ausdehnung über 47 Längengrabe, also etwa 5200 km, und über 25 Breitengrabe, somit 2700 km, ihnen neben anderen Sigenschaften die Berechtigung gegeben hat, als ein besonderer Teil Ozeaniens zu gelten. Der Fläche nach stehen die Marianen mit 1140 gkm voran, worauf die Karolinen mit 1000 gkm folgen; kleiner sind die Palau-Inseln mit 450, die Gilbertgruppe mit

23

- - - 1.13 mily

428, die Marshallinseln mit 405 und Nauru mit 5 qkm. Rechnet man, wie es häufig gesicht, die Palaugruppe zu den Karolinen, so treten diese mit 1450 qkm an die erste Stelle. Die Gesamtsläche der mikronesischen Inseln beträgt nur 3423 qkm, wenig mehr als die Provinz Oberhessen.

Die mikronesischen Inseln sind entweder vulkanischen oder korallinen Ursprungs. Zu ben vulkanischen Inseln gehören alle Marianen, die großen Palau-Inseln und brei der Karo-linen, aber keine Insel der Marihall- und Gilbertgruppen. Tätige Bulkane sinden sich nur noch auf den Marianeninseln Farallon de Pajaros, Assongtong, Pagan und Alamagan, er-loschene auf zahlreichen anderen Inseln dieser Gruppe, aber nicht mehr auf den Karolinen. Die Höhen sind am größten auf Assongsong (995 m), Ponape (872), dann auf Agrigan (750), Anatähan (700—800), Alamagan (706) und Kuseie (657), endlich auf Baobeltaob (600 m); Guam, Nota, Saipan, Pagan, Pap und Ruk sind nur 200—400 m hoch. Die Koralleninseln sind im Gegensatzu den genannten niedrig, meist kleine Landstücke auf Rissen mit Lagunen in der Mitte, nur selten von größerer Fläche und dann mit dichtem Walde, wenigstens auf den Karolinen und Palau, oder mit Hainen von Kosospalmen des standen, wie namentlich auf den Marshall- und Gilbertgruppen (Tasel XXIII). Je nache dem man die innere Lagunenssächen mitrechnet oder nicht, wird die Größe der Inseln sehr verschieden angegeben.

Das Alima ist ein tropisches, nordhemisphärisches Seeklima mit wahrscheinlich nicht allzu hohen Mitteltemperaturen, mit ziemlich ausgeprägtem Wechsel von Nordostpassat und Winden aus bem führeftlichen Quadranten, und einer Abnahme bes Nieberschlags von Often nach Westen, so daß die Trockenzeit im Westen schärfer als im Often ausgebildet ift. Die mikronesischen Inseln liegen zwischen den Jothermen von 26°; nur auf den Marianen treten im Winter Temperaturen von 24-22° auf, während im Sommer Monatsmittel von 28° kaum überschritten werden. Im Often fallen zwischen 4000 und 5000 mm Regen, also eine fehr beträchtliche Menge, im Westen wahrscheinlich nur 2000-2700. Im ganzen herrscht bas ganze Rahr hindurch niedriger Luftbruck. Bom Oftober bis Mai weht ber schönes Wetter bringende Nordostpassat, worauf in ben Monaten Juni bis Ceptember regenbringende Subost: winde auftreten, die nach Westen und Süden an Kraft zunehmen, so daß sie in der Balaugruppe zum ausgeprägten Südwestmonsun werden. Außerdem herrschen in ber dem Aquator nahen Marshallgruppe Stillen und wechselnde Winde, die besonders in den Monaten August bis November von plöglich eintretenden Regenboen begleitet werden. Schwere Orfane verheeren gelegentlich auch die mikronesischen Inseln, vor allem die westlichen Karolinen, wie Dap, und die Marianen, weniger die öftlichen Inseln und die Palaugruppe.

Die Begetation Mikronesiens stammt von Südasien und erinnert daher an die Philippinen und Neuguinea. Arm an Arten, wie es auf kleinen Inseln zu sein pflegt, ist die Flora doch reich an Individuen. Die Charakterpslanze ist in Mikronesien die Kokospalme, wenn auch nicht so sehr wie in Polynesien; ferner sind überall vorhanden Nipapalmen und Sonneratien, indische Dschangelwälder mit Varringtonien, Ficus-Arten, Pandanus, Hidiscus populneus, das Nutholz Calophyllum, der Vrotsruchtbaum und die Arekapalme, auf den hohen Inseln namentlich auch Farne. Dazu kommen auf dem besonders im Westen häusigen Grasslande Bambus, Kasuarinen, Pandanus, der Melonenbaum (Carica papaya) und Convolvulus maritimus, endlich Cycas revoluta und Nadelhölzer von asiatischem Typus. Manche der genannten Pslanzen gehören zu den wichtigsten Nahrungspflanzen Mikronesiens, wie





bie Kokospalme, ber Brotfruchtbaum, ber Panbanus und bie von Westen her eingebrungene Carica papaya; dazu kommen Taró, Yams, Bananen und von Palmen bie Areka= ober Betelpalme. Die Küsten werden fast burchgehends von Mangrovewäldern umfäumt.

Die Tierwelt bes Landes ist spärlich und ärmlich, die des umgebenden Meeres das gegen äußerst reich sowohl an Formen und Farben als auch an Arten und Individuen. Einsheimische Säugetiere sehlen außer dem Fliegenden Hund (Pteropus) ganz; von den eingessührten Natten, Mäusen, Hirschen, Schweinen, Rindern, Hunden trisst man letztere drei auf den Marianen vielsach in großen Gerden verwildert an. Die Landvögel sind nicht zahlreich: auf Pap lebt nur etwa ein Dutend Arten, und neue Formen scheint es nirgends zu geben. Sidechsen sind häusig, auch große Leguane nicht selten, aber Schlangen und Frösche sehlen meist ganz, wogegen Schildkröten, Landkrabben und der ostindische Beutelkrebs häusig sind. Wunderbar großartig an Pracht der Farben und Formen sind die Meerestiere der Korallenriffe, namentlich auf den Palau-Inseln, aber auch noch auf den Karolinen und den östlichen Gruppen. Auch in Mikronessen ist der Trepang (Holothuria edulis) eines der wichtigsten Autstiere des Meeres.

Die Bewohner werben als Mikronesier zusammengesaßt und den Polynesiern und Melanesiern gegenübergestellt, doch herrscht über ihre Stellung im Völkergemisch der Südsee noch Meinungsverschiedenheit. Namentlich werden die Beziehungen der Mikronesier zu den Polynesiern höchst verschiedenartig beurteilt. Und diesem Gegensat der Meinungen begegnet man nicht nur in den Schilderungen der Reisenden, sondern auch in den neuesten genauen Untersuchungen hervorragender Gelehrter. Neuerdings macht sich gegenüber der herrschenden Ansicht von der nahen Übereinstimmung der Mikronesier mit den Malayen eine andere geltend, wonach auch enge Beziehungen zu den Amerikanern vorhanden gewesen sein müssen. Sine Stütze erhält diese Anschauung durch die Tatsache, daß Pflanzen und Geräte von westlichen Strömungen angetrieben werden und daß von den Eingeborenen unfreiwillige Wanderungen über weite Meeresräume bekannt geworden sind. Im Westen überwiegen natürlich malayische Sinstüsse Westentigen Die Gesamtzahl der Mikronesier betrug 1905 nahe an 104,000, die Volksdichte ist also mit 30 für Ozeanien sehr hoch.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse Mikronesiens beruhen auf ben obengenannten Nutzpflanzen, vor allem auf der Kopra liefernden Kokospalme, haben aber neuerdings unter schweren Orkanen zu leiden gehabt. Außerdem werden nur Fischereiprodukte in geringen Wengen ausgeführt, aber die Fischerei ist unter den Spaniern zurückgegangen.

Politisch gehört Mifronesien heute brei Mächten:

|                                               | DRilometer | Einwohner | Boltebichte |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|-------------|
| Deutsches Reich:                              |            |           |             |
| Marianen (ohne Guam) 1905                     | 626        | 2646      | 4           |
| Balau-Infeln und Karolinen 1905               | 1450       | 41400     | 29          |
| Marshallinseln 1905                           | 400        | 13600     | 34          |
| Mauru 1905                                    | 5          | 1378      | 276         |
|                                               | 2481       | 59024     | 24          |
| Großbritannien: Gilbertgruppe ohne Rauru 1904 | 428        | 35 100    | 82          |
| Bereinigte Staaten von Amerita: Guam 1901     | 514        | 9700      | 19          |
| Busanmen:                                     | 3423       | 104 000   | 30          |

Lange Zeit war Mikronesien fast herrenlos. Um die Gilbert= und Marshallinseln hatte sich bis 1885 niemand beworben, und die Marianen, Palau und Karolinen standen in einem ganz

losen Abhängigkeitsverhältnis zu Spanien. Als aber 1885 bas Deutsche Neich bie Karolinen für sich erwerben wollte, erhoben die Spanier Einspruch und erhielten die Gruppe durch Schiedsspruch des Papstes Leo. Dagegen erwarb das Deutsche Reich 1885 die Marshallsinseln, 1888 Nauru, England 1886 die Gilbertinseln; als aber 1899 Spaniens Kolonialmacht zusammenbrach, kaufte Deutschland noch die Karolinens und PalausInseln sowie die Marianen, außer Guam, das schon an die Vereinigten Staaten gefallen war.

Die Marianen. Die nördlichste Gruppe Mikronesiens und sämtlicher Sübsee-Archipele, mit Ausnahme von Hawaii, ist die 1521 von Magalhäes entdeckte und wegen bestimmter Charaktereigenschaften ihrer Einwohner Ladronen (Diebsinseln) genannte Infelreihe; 1668 von den Spaniern besetz, erhielt sie nach der Witwe Philipps IV. den Namen Marianen.

Die Marianen erstrecken sich in Form eines leicht gekrummten, nach Westen offenen Bogens zwischen 145 und 146° D. L. von dem 21. bis zum 12. Grabe N. B. und hängen eher mit ben von Japan aus nach Guben laufenben Bonininfeln, mit benen sie ein unterseeischer Rücken genügend verbindet (f. S. 353), als mit den Karolinen zusammen, von benen sie burch eine gewaltige Tiefe (bis zu 9636 m) getrennt sind. Ihr fast burchaus vulkanischer Charafter läßt sie als eine bie Vereinigung ber Bonininseln und Karolinen anstrebende Bulkanreihe erscheinen, beren eruptives Material mahrscheinlich einer nach Süden verlaufenden Spalte entquollen ift. Der Flächenraum beträgt 1140 gkm, ungefähr fo viel, wie Balbed und Burmont einnehmen. Die Marianen find bamit bie zweitgrößte Infelgruppe Mifronesiens. Bon dem genannten Areal fallen aber allein 514 gkm auf die größte Insel Guam, so daß für alle übrigen nur 626 gkm verbleiben. Der Größe nach folgen auf Guam Saipan (185), Tinian (130), Rota (114), Bagan (100 gkm), während Agrigan (32) und Alamagan (8 gkm) viel fleiner find; alle übrigen nehmen zusammen nur 57 gkm Fläche ein. Man kann eine nörbliche und eine sübliche Reihe unterscheiben; auf lettere entfallen 940, auf erstere nur 200 gkm. Zu ber süblichen Reihe gehören Guam, Rota, Aguinan, Tinian und Saipan, zur nörblichen die Bogelinsel ober Farallon de Medinilla, Anatahan, Sarigan, Guguan, Alamagan, Pagan, Agrigan, Assongsong (Asunción), Maug und Uracas ober Farallon be Pájaros (Vogelflippe).

Infolge ihrer vulkanischen Natur sind die Marianen bergige, bis zu 1000 m hohe, mit Laven, Nichen, Schlacken und Kratern bedeckte Inseln. Im Siden lagert Korallenkalk bis nahe an die Gipfel, aber im Norden steht eine Neihe von tätigen Vulkanen. Sie bilden meist kleine Einzelinseln, wie Assongs (995 m), Alamágan (706 m) und Uracas oder Farallon de Pájaros (332), oder aber es sind mehrere von ihnen zu größeren Inseln verzeinigt, wie Págan (270). Als erloschene Bulkane gelten Anatáhan (700—800 m), Sarigan (100 m), Agrigan (750 m) und der Tapatschao (410 m) auf Saipan; von Guguan aber vermutet man, daß sein Vulkan nur zeitweilig erloschen ist. Erdbeben und heiße Quellen sind zahlreich, dauernd sließende Väche und gute Ankerplätze selten. Geschützte Häfen haben nur Saipan (400 m) und Págan, während im übrigen tobende Vrandung das Landen, wie bei Nota (250—300) und Tinian (120) erschwert; auch Guam, die Hauptinsel, hat keinen guten Hafen.

Das Klima ber Marianen ist nicht näher bekannt. Nach ber Lage ber Inseln zwischen 12 und 20° R. B. muß es ein tropisches Seeklima von ähnlicher Art wie das der Insel Luzon sein, jedoch mehr ozeanische Züge tragen als dieses. Da die Regenzeit nordhemisphärisch ist, fällt sie in die Monate Mai dis Oktober. Wahrscheinlich ist die Trockenzeit stark ausgeprägt, denn die oberen Teile der Marianen tragen Savannen, und die Waldungen sind,

Milronesten. 357

ähnlich wie auf Pap, meist an die Küsten gebunden. Der Jahresbericht der deutschen Regierung nennt den Regenfall reichlich, 1905 traten mehrere schwere Taisune auf. Die Pflanzen decke ist der tropischen Lage gemäß üppig. Auf der Grenze zwischen dem Wald der unteren und den Savannen der oberen Teile liegt auf Tinian ein Übergangsgürtel mit Orangen, Zitronen, Guajaven und Anonen, worauf an der oberen Grenze der Savanne nackter, wüster Boden solgt. Der wichtigste Waldbaum ist die Rosospalme. Die Tierwelt ist arm an Arten. Von Säugetieren gab es ursprünglich nur den Fliegenden Hund und die Ratte, wozu die Spanier den Arishirsch (Cervus maximus) von den Philippinen sügten, und weiße Rinder, die auf mehreren Inseln verwildert sind, ebenso wie Schweine, Liegen und Kühner.

Die früheren Bewohner der Marianen, die Chamorro, sind von den Spaniern nahezu ausgerottet worden. Wenn es auch wohl unrichtig ist, daß die Chamorro anfangs 200,000 oder 600,000 Köpfe gezählt haben, was eine Volksdichte von 175—525 (!) ergeben würde, so hat doch zweisellos die unheilvolle Rolonialpolitik der Spanier dieses einst blühende Volk gänzlich bezimiert. Im Jahre 1710 gab es auf Guam und Rota zusammen noch 3678, 1790: 1639 Chamorro, 1900 gab der deutsche Jahresbericht 1335 für alle Inseln außer Guam an, dessen Chamorrobevölkerung nicht bekannt ist. Als reine Nachkommen der Chamorrokonnen nur die Einwohner von Rota, 1900: 445, gelten, auf Saipan lebten noch 790, auf den übrigen Inseln 100. Die Chamorro waren gute Schisser und Fischer und verfertigten Töpferwaren, Rindenzeug und Schmucksachen aus Schildpatt. Dafür, daß sie überhaupt eine nicht unbedeutende Kultur besaßen, sprechen vor allem noch erhaltene Reihen von Säulen.

Um ben immer größer werdenden Ausfall an Menschen zu ersetzen, führte die spanische Regierung zu Anfang des 19. Jahrhunderts Tagalen aus den Philippinen und Bewohner der Karolinen ein, besonders von Ruk. Es besteht daher im deutschen Gediet eine starke, völlig rein erhaltene Kolonie von Karoliniern, 1900: 650, wovon 494 auf Saipan kamen, wo sie besonders die Ortschaft Garapan bewohnen. Auf Guam fand J. Wheeler 1900 nördlich von Agasia gegen 100 Karolinier, und auf Rota lebten gegen 50. Die Zahl der Tagalen, Japaner (21) und Malayen ist gering; Weiße gab es 1906 auf den deutschen Marianen nur 23, nämlich 18 Deutsche und 5 Spanier. Die Gesantzahl der Bevölkerung betrug auf ihnen 1905: 2646, auf Guam 1901: 9676, zusammen also 12,322. Die Bolksdichte ist demnach 10,8, sür den deutschen Anteil mit dem Hauptort Saipan aber kaum 4, für Guam 19. Auf Guam liegt auch die einzige Stadt der Gruppe, San Juan d'Agasia (6400 Ew.).

Wirtschaftlich sind die Marianen durch die Miswirtschaft der Spanier lange zurüczgehalten worden. Angebaut werden außer Kokospalmen: Brotfruchtbäume, Yams, Taró, Bataten, Bananen, Ananas, Mango, Tabak, Maniok, Mais, Reis (auf Rota), Kaffee und Kakao, jedoch nur in sehr geringen Mengen. Der Wald liefert Kopra, die Fischerei Haist sich auf 875 Ninder und die Wildherde von Tinian mit 1500 Rindern, 10,000 Schweinen und Ziegen sowie auf diejenige von Saipan (150 Rinder). Ausgeführt wurde 1905 für 97,001 Mark, eingeführt für 175,772, der Gesanthandel beträgt also 272,773 Mark. Die Ausfuhr bestand 1905 aus Kopra (95,021) und Tabak (1980 Mark), 1900 auch aus Haisschsschlichen und Bogelbälgen, und ging meist nach Japan. Die Marianen (Saipan) werden sechsmal im Jahre von Dampsern der Jaluitgesellschaft auf dem Wege Hongkong—Sydney und zurück angelausen.

Die Palau-Anseln. Man rechnet zu den Palau gewöhnlich nur die Inseln zwischen Angaur unter 6° 50' und Kajangle unter 8° 5' N. B., doch sindet man hier und da den

Begriff ber Palau Inseln bis zur Insel Masia unter 1° N. B. ausgedehnt. Diese gehört nach Bertrag zwischen Deutschland und ben Niederlanden von 1900 zu dem letteren Staate. Dagegen wird man das Helenriff, Tobi oder Lord North, Pulo Mariere, Sonserol und Pulo Anna zwischen 2½ und 5° N. B. noch zu Nikronesien und der deutschen Interessensssphäre rechnen und den Palau Inseln zuteilen. Die Gesamtsläche der Palau Inseln wird auf 450 akm angegeben; die Gruppe ist also nur wenig größer als die der Marshall und Gilbertinseln, aber die größte unter allen selbständigen Inselgruppen der Karolinen im weitesten Sinne. Bom politischen Bezirk der Westkarolinen nehmen sie sogar fast fünf Uchtel ein; davon kommen auf die Hauptinsel Baobeltaob gegen 300 akm.

Die Palau-Inseln bestehen aus sieben größeren, bewohnten, und über zwanzig kleineren, unbewohnten Inseln. Bom Süben nach Norden aufgezählt, sind die bedeutendsten Angaur oder Agaur, Pililju, Sil Malk, Urukdzapel, Olupsekel, Korror und Baobeltaob (600 m). Sie alle sind, mit Ausnahme von Angaur und Kajangle, von großen Korallenrissen umgeben. Die nördlichen, Baobeltaob und Korror, sowie die kleinen Inseln Malakal und Agarekobasanga sind vulkanischen Ursprungs; sie bestehen samt einer Anzahl benachbarter einsamer Felsen aus Augit-Andesit und seinen Tussen, doch sollen auch Hornblendegranit und Diorit, also alte Ernptivgesteine, auf den Inseln vorkommen. Ihre Entstehung erfolgte wahrscheinlich gegen Ende der Tertiärzeit durch submarine Ausbrüche, so daß der Kern der Gruppe untermeerisch angelegt und erst später gehoben wurde.

Das Klima entspricht vermutlich dem der Philippinen, ist aber sicher tropischer als in Manila; 1905 sielen auf den Inseln 3218 mm Regen. Obwohl die Begetation üppig und tropisch ist, gedeihen doch auf manchen Inseln gewisse Nahrungspslanzen nur schwer oder gar nicht, wie Taró, Pandanus, Betelpsesser, Ananas, und selbst die Kokospalme ist nicht sehr häusig. Die Tierwelt ist mikronesisch und arm an Arten, nur von Vögeln gibt es mehr Arten als auf den Karolinen. Bezeichnend sind das Scharrhuhn (Megapodius senex), die Nikobarentaube und das Purpurhuhn (Porphyrio).

Die Bewohner ber Palau-Inseln gehören noch zu ben Mikronesiern. Sie sind am besten von Aubary geschildert worden. In ihrem Körperbau gleichen sie wohl am meisten den Westkaroliniern von Jap, Ulussis, Oleai. Allgemein üblich ist die Tätowierung; die Kleizdung besteht aus Nindenzeugen vom Brotsruchtbaum für die Männer, und Schürzen, Kariuts, aus Pandanusblättern sür die Frauen; ursprünglich gingen die Männer ganz nackt. Als Nahrung dienen vor allem in Salzwasser gesochte Fische, Kososnüsse und Taró, doch werden auch Schweine, Ziegen und Hühner verzehrt. Die Wohnungen sind dauerhaste, zweckmäßige Häuser, in der Regel sür eine Familie; daneben gibt es aber große Häuser (Bajs) von 30 m Länge, 6 m Breite und 12 m Höhe. Bei beiden sind die Wände aus Bambusrohr und Aresablättern sorgfältig geslochten, während das Dach nur Aresapalmblätter bilden. Die Palauer treiben Acerdau auf Taró, Tabak, Gelbwurz, Zuckerrohr, Bananen, Betelpfesser, Ingwer, Fischsang in großen Booten und Schissahrt, doch werden jeht meist nur kurze Reisen unternommen.

Die Einwohnerzahl ber Palau-Inseln soll um 1900: 4000, nach anderen 8000, barunter allein auf Baobeltaob 6000 betragen haben, größere Nieberlassungen sehlen, die Regierungspolizeistation ist Malatal. Der von der Jaluitgesellschaft besorgte Handel umfaßt Kopra, Steinnüsse von der Phytolophas macrocarpa und Fischereiprodukte.

Die Karplinen. Alle Inseln zwischen bem 137. und 164. Meridian, mit Ausnahme ber Palau-Inseln, die als selbständige Gruppe, und der Insel Unelang, die zu den Marshallinseln

Cooole

Mitronessen.

359

gerechnet wird, heißen nach bem spanischen König Karl II. Karolinen. Sie nehmen von Norden nach Süden den Raum zwischen 4 und  $10^{\circ}$  N. B. ein, sind also über eine Meeres-fläche von etwa 2 Millionen qkm verstreut. Der ganze Schwarm bedeckt aber nur eine Landsläche von etwa 1000 qkm, ungefähr soviel wie die drei Hansestädte. Das geringe Areal verteilt sich zudem auf zahllose Inseln, unter denen nur vier größere zusammen 796 qkm Fläche haben, nämlich Ponape 347, Pap 207, Truk 132 und Kuseie 110 qkm.

Diese hohen Inseln sind ber Kern ber gesamten Gruppe, während alle übrigen Koralleninseln sind. Die westlichste, Pap, ist am interessantesten, weil auf ihr E. Kaiser ältere Schiefer nachgewiesen hat. Danach hätte sich das alte australische Festland bis hierher auszgebehnt, während bisher die Karolinen als eine rein vulkanische und foralline Gruppe galten; allerdings hat auch das 250 m hohe Pap noch Basaltlava am nördlichen Ende. Truk oder Hochstes bis 414 m aufragt, Ponape eine viereckige Basaltmasse mit Madreporenkalksein an den Küsten, 872 m hoch, dicht bewaldet, reich bewässert und siberaus malerisch, Kuseie oder llasan ebenfalls eine von einem Barrierriss umgebene, 657 m hohe Basaltmasse mit spigen Hörnern, steilen Felsen, schrossen Graten und dichten Wäldern.

Alle niedrigen Karolinen sind meist slacke Atolle mit Lagunen in der Mitte oder einsache kleine Koralleninseln ohne Binnensee, sämtlich nur wenig über den Meeresspiegel gehoben und einander täuschend ähnlich. Sie sind meist 4—8 km lang und 3 km breit. Zu den verstreuten Silanden, Spizen, Kuppen und Felsen gehören im Westen Sorol, Feis und Satuwal, zu den auf Korallenkränzen gelegentlich in Gruppen austretenden unter den Westtarolinen: Ngulü oder Lamoliork, Ululzsi oder Ulithi, Oleai oder Ulie, Isaluk, Fasraulip und Lamutrik. In der Mitte und im Osten des Schwarmes rechnet man zu den Sinzelzinseln: Hok, Suk oder Pulusuk, Lossop, Rama, zu den in Gruppen angeordneten: Poloot, Olol, die Hallinseln, Ramoi oder Lukunor, Nukuor, Oroluk oder St. Augustin, Pakin, die Antsoder AndemasInseln, Ngatik, Mokil und Pingelap; Risse endlich ganz ohne Land sind das Dunkins und das Mintoriss. Außerdem fast man manche Inselgruppen unter besonderen Namen zusammen. So erhält man im Westen die Ulussels, die Halls und die Namois oder Mortlockgruppe, in der Mitte die Olols oder Namonuitos, die Halls und die Namois oder Mortlockgruppe und im Osten die Senjäwingruppe.

Das Klima ist ein tropisches Seeklima, aber genauere Werte liegen noch nicht vor; es werden Temperaturen von 25 bis 31°, Tagesschwankungen von 3 bis 4° angenommen, wonach sehr hohe Temperaturen nicht erreicht würden. Bon November bis Juni, in der Trockenzeit, herrscht der Nordostpassat sast allein und wird dann zeitweise stürmisch. Zur Zeit der
Regen treten wechselnde Winde auf, während sich an der Grenze der beiden Windperioden, besonders also im November, Dezember und Juni, Orkane einstellen, die gewaltige Verwüstungen
anrichten. Regen siel auf Jap 1904: 2986, 1905: 2917 mm; auf Lämutrik 1961 mm und
zwar in einer ausgesprochenen Regenzeit; dem entspricht eine scharsbegrenzte Trockenzeit vom
Januar bis Juni. Auf den östlichen Karolinen, Ponape und Kuseie, ist die Regenmenge
wahrscheinlich höher, da auf Jaluit in der benachbarten Marshallgruppe 4500 mm fallen. Man
darf daher sür Kuseie und Ponape etwa 3500—4000 mm annehmen und nach dem Beispiel
von Jaluit schließen, daß die Trockenzeit stark beschränkt ist.

Infolge ber Niederschlagsunterschiede ift die Begetation im Besten weniger üppig als im Osten. Im Westen, auf Nap, folgt auf den Mangrovegürtel der Küsten eine dürftige

Strandvegetation mit Ipomoea pes caprae, Sukkulenten und Liken, aber sie verschwindet vor dem Kulturland der Eingeborenen. Der Wald ist niedrig und stark gelichtet, so daß er einem Park gleicht; in den Lichtungen beschatten Kokospalmen Tardpklanzungen und solche der Arazee Cystosperma edule. Im Inneren bedeckt drei Viertel der Insel die wüstenhafte Savanne, die von dem Pandanus tectorius überragt und in Vertiefungen von Kokoshainen unterbrochen ist. Im Osten der Karolinen ist der Wald üppiger. Schon der Mangrovewald wird von der Nipapalme stark durchsetz, und auch der Hochwald der Insel Kuseie z. V. ist sumpsig und wasserreich, ost von Hidiscus popolneus als Unterholz durchzogen oder heckenartig mit kleinen Stämmen der Barringtonia acutangula und Farnen erfüllt. Sehr häusig sind die Banianen (Ficus indica), im Gebirgswald Myristica indica und hohe Farne, auch noch Palmen, und als Unterholz Pandanus odoratissimus, der mit Dracaena terminalis und der esbaren Maranta den kultivierten Teilen der Insel das Gepräge gibt.

Die Tierwelt ist spärlich und wenig eigenartig. Als Säugetiere werden nur der Fliegende Hund (Ptoropus), Ratten und Mäuse erwähnt. Von Bögeln leben etwa ein Dutend Landvogelarten auf Pap, darunter ein schwarzer Star, ein Honigvogel, eine Taube, die viels leicht von den PalausInseln stammt, weiße und graue Reiher und kleinere, selten sichtbare Vogelarten, auf Ponape der Papagei Chalcopsittacus rubiginosus und die Sumpsohreule (Otus drachyotus). Sidechsen kommen vor, aber Frösche und Schlangen sehlen ganz, Käser sind selten, auch alle übrigen Insekten nicht sehr häusig.

Die Bewohner haben im Westen den Typus der Palau-Insulaner, im Osten den der Marshallinsulaner, während man auf den mittleren Inseln Übergängen zwischen beiden begegnet. Die auf Steinsundament errichteten Häuser haben auf ihren Breitseiten merkwürdig vorspringende Giebel; sie werden mit Kokospalmmatten bedacht, während die Längsseiten zwischen den Giebeln von Rohrgestechten ausgefüllt werden. Auch hier kommen noch Bajs (s. S. 358) von 20 m Länge und 8 m Höhe vor, und ebenso wurden früher große Kanus mit Auslegern gedaut, aber größere Seereisen machen auch die Karolinier nicht mehr. Die Nahrung besteht aus Yams, Taró, Bataten, Bananen, Brotsrüchten, Pseilwurz und Juder-rohr, serner Fischen, Hühnern, Schweinen, Schilbkröten und Seetieren. Tabak und Betel sind ihre Genußmittel. An Beschäftigungen betreibt den Landbau die Frau, den Fischsang der Mann; Viehzucht und Industrie kommen weniger in Betracht, obwohl letztere wunderschwie Matten, auch Netz, Stricke, Leibzürtel und Kanus liesert. Sehr merkwürdig sind die großartigen Steinbauten, meist Unterbauten von Wohnhäusern am Wasser oder Grustzgewölde, vornehmlich auf Bonape.

Die Zahl der Karolinier ist nicht genau bekannt. 1905 rechnete man 41,400 Bewohner, bavon 13,000 auf den Westkarolinen und Palau-Inseln. Die am stärksten bevölkerten Inseln sind Truk (9000), Yap (8000) und die Mortlockgruppe (3300), aber die Bolksdichte ist in Pingelap (800 auf 1 qkm) am größten, am geringsten gerade auf den hohen Inseln, Kuseie (5) und Ponape (9). Weiße lebten auf den Karolinen 1906: 150, davon 74 Deutsche. Dazu kamen 34 Japaner, 12 Chinesen, 136 Chamorro.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse ber Karolinen sind bisher wenig entwickelt und nicht gerade günstig gewesen. Wie in allen spanischen Kolonien, so ließ die spanische Miß-wirtschaft auch hier keinen Ausschwung zu, so daß hier noch so gut wie alles neu zu schaffen ist. Kaffee, Kakao, Mais, Reis und Gallipmandeln sind gepflanzt und gesät worden, aber irgendwelche Erzeugnisse des Ackerbaues, die sich zur Ausschr eigneten, gibt es außer

= = + 1/1 = 1/4

Rokosnüssen und Ropra noch nicht. Lettere gewinnt man teils aus ben wilbwachsenden Beständen ber Rokospalme, teils aus Bflanzungen. Die Fischerei könnte Trepang, Schildpatt und Perlmutterschalen in größerer Menge liefern, und ber früher sehr rege Handel mit ben Balau= und Marshallinseln ware bei Hebung des Acterbaues neu zu beleben. Ranus, Kurfuma, Bambus, Gürtel, Kämme, Hute, Tafchen, Schleiffteine, Matten und Zeuge wurden von den Karolinen ichon vor Ankunft ber Europäer ausgeführt, und feitbem hat ber Handel mit Kofosöl, Kopra, Trepang und Schilbpatt einen größeren Umfang angenommen. 1905 betrug die Einfuhr 1,706,959, die Ausfuhr 237,637, der Gesamthandel 1,944,596 Mark, auf ben Westkarolinen und Palau-Inseln 1,392,325; 136,046; 1,528,371, auf ben Oftfarolinen 314,634; 101,591; 416,225. Die Einfuhr aus Deutschland betrug 1905: 789,845 und 117,584, die Ausfuhr nach Deutschland nur 500 und 92,915 Mark; bagegen empfing Japan von den Westkarolinen für 69,001 Mark. Kast die ganze Aussuhr besteht aus Kopra; die Ostfarolinen haben auf 449 ha 42,650 angepflanzte, barunter 2150 ertragsfähige Kofos: valmen. Trepang, Schilbpatt, Berlmutterschalen wurden 1905 zusammen für 46,383 und Steinnuffe für 5438 Mark ausgeführt. Der Handel liegt in handen der Jaluitgesellschaft mit 38 Handelsstationen und in benen einiger fremder Firmen. Der Verkehr erfolgt seit 1902 mit Dampfern bes Nordbeutschen Mond nach Sydney und Hongkong. Seit 1906 ist Nap burch Rabel mit Guam und Menado verbunden.

Die Warschallinseln. Die Marshallinseln liegen zwischen 4½ und 15° N. B. und zwischen den Meridianen 162 und 173, bedecken aber nur 400, mit Nauru 405 qkm. Sie zerfallen in zwei Reihen, Rälik im Westen mit 270 und Ratak im Osten mit 130 qkm. In der westlichen Reihe liegen die wichtigsten Site des Handels, besonders Jaluit (spr. Dschallut) mit 90 qkm, die bekannteste der Marshallinseln; die übrigen sind Uyelang, Eniwätok, Bikini, Aisinginae, Rongelab, Rongerik, Wötho, Uyak, Lak, die Kwadjelingruppe Namo, Aisinglab, Ramorik und Soon. In der östlichen Reihe seien Taongi oder Bogag, Bikar, Utirik, Taka, Mejit, Aisuk, Jemo, Ligieb, Wotye, Erikub, Maloelap-Raven, Aur, Mayuro, Arno und Mille (Tasel XXIIII, bei Seite 354) genannt.

Mes, was sich in biesem Archipel über ben Meeresspiegel erhebt, ist Korallenbau: meist Laguneninseln, Atolle ohne jeden vulkanischen Kern, aber regelmäßig angeordnet. Die Grundlage scheint auch hier ein unterseeischer Erhebungsrücken zu sein, über dem die Inselbildung in verschiedenen Stadien der Entwickelung fortschreitet. Nur wenige, wie Lib, Kili, Jahwat, Menit sind Sinzelinseln; die meisten sind von einem Kranz kleiner Silande umgeben, die nur 1—4 m über den Meeresspiegel emporragen. Nur an einzelnen Stellen, wie auf Ligieb, hat der Wind Korallensanddunen bis zu 12 m Hohe aufgeschichtet. Auf manchen Atollringen gibt es nur zwei Inseln, wie bei Namorik, auf anderen dis zu 60 und 80, wie bei Kwadjelin, dessen Ring eine Lagune von 4000 akm Fläche umschließt. Die Tiese der Lagunen schwankt nach Steinbach zwischen 30 und 50 m, aber sie enthalten zahlreiche Untiesen und Risse, die bei Gbbe hier und da über den Meeresspiegel emporragen und nach außen oft sehr steil absallen. Die durch den Risstranz ins Innere führenden Pässe oder Passages sind vielsach für tiefgehende Seedampfer sahrbar, aber den Gezeitenströmen so sehr ausgesetz, daß die Strömung z. B. auf Soon dis zu 12,6 km in der Stunde beträgt; die Schissahrt ist natürlich zu diesen Zeiten seiten sehr gefährdet.

Das Klima ber Marshallgruppe ist gleichmäßig, feucht, tropisch, ozeanisch, wie die folgenden Werte zeigen:

|                       | Jahr  | Wärmster |       | Unter- | Mittlere Extreme | Niederschlag |         |  |
|-----------------------|-------|----------|-------|--------|------------------|--------------|---------|--|
|                       | July  | Monat    | Monat | faied  | Muntere Etiteme  | 1904         | 1905    |  |
| Jaluit (5° 55' N. V.) | 27,00 | 27,20    | 26,80 | 0,40   | 84,3° unb 22,3°  | 3209 mm      | 4745 mm |  |
| Nauru                 | 27.79 | 28,10    | 27,40 | 0.79   |                  | 1956 -       | 4014 -  |  |

Die Schwankung zwischen bem wärmsten und dem kühlsten Monat ist also sehr gering. Von Dezember bis April weht der Nordostpassat, von Mai bis November sind östliche bis sūdsöstliche Winde an der Tagesordnung, und dann treten and die schweren Orkane ein, von denen die Inseln oft heimgesucht werden, wie Jaluit im Juni 1905. Der Niederschlag ist ziemlich gleichmäßig über das Jahr verteilt, und eine wirkliche Trockenheit gibt es nicht.

Die Pflanzenbecke nimmt von Norden nach Süden an Üppigkeit zu und ist reich an Individuen, aber arm an Arten, die kaum 100 zählen. Die Kokospalme bedeckt in Hainen die mittleren Gruppen, zum Teil begleitet vom Brotfruchtbaum und 40 Arten Pandanus, sowie neuerdings von der Carica papaya, während Taró und Pfeilwurz (Tacca pinnatisida) zurücktreten. Singeführt sind europäische Gemüse, subtropische Früchte, auch Tee, Kassee, Kasao, Baumwolle, aber nur die Kokospalme liesert in der Kopra einen Aussuhrgegenstand von Wert. Die Tierwelt ist noch ärmer als die Pflanzenwelt; die Säugetiere sind auf Ratten und Mäuse beschränkt, die Reptilien auf Sidechsen und Geckos. Die Vögel sind nicht eigentümlich, aber zahlreich, besonders die Taube Carpophaga oceanica, der Ruckuck Eudanymis taitiensis, Enten, Neiher, Strandläuser, Regenpseiser.

Die Stellung ber Bewohner ber Marshallgruppe im Bollerfreise ber Subsee ift nicht völlig geklärt. Gewöhnlich rechnet man sie noch zu der Gruppe der Mikronesier, wie Bastian und Steinthal tun, während Gerland eine Annäherung an die Polynesier annimmt. Steinbach, ber fiber brei Jahre auf ben Marshallinseln zugebracht und einen großen Teil ber übrigen Subseestämme kennen gelernt hat, stellt jedoch einen bedeutenden Unterschied zwischen den Marshallinsulanern und den Polynesiern fest, dagegen große Ahnlichkeit mit den Eingeborenen der Karolinen. Die Marshallinfulaner sind meist mittelgroß und mehr ober weniger fräftig entwickelt, je nachdem sie ben unfruchtbaren nördlichen Inseln angehören, bie fräftigere Menschen erzeugen, ober ben fruchtbareren süblichen. Sie haben kastanienbraune bis olivengelbe und rötlichbraune Hautfarbe, schwachen Bartwuchs, langes, schwarzes Haar, große Augen. Die Kleibung ist fast überall europäisch geworden, aber die Tätowierung war im höchsten Maße ausgebildet und ist zum Teil noch erhalten. Die etwa 8 m langen, 5 m breiten Hütten sind aus vier Pfosten, die Palmblatt- ober Panbanusbächer tragen, roh gezimmert, doch entstehen jett auch Holzhäuser. Man treibt von jeher Ackerbau auf Brotfruchtbäume, Kokospalmen, Bananen, Tard und Pfeilwurz und stellt jest auch Kokospalmen zu Pflanzungen zusammen. Fast wichtiger als dieser Ackerbau ist ber Fischfang, und die Schiffahrt ist großartig ausgebilbet, wie auch die 8 m langen, gut seetschtigen Kanus mit Auslegern beweisen, die namentlich in Sbon gebaut werden. Im übrigen werden Matten sowie Körbe gestochten und aus Kokosnußschalen Gefäße geschnitten.

Die Zahl der Marshallinsulaner wird jetzt auf 13,600 angegeben, die Volksdichte auf 34, aber auf Mille ist sie 104, auf Jaluit nur 13; die nördlichen Atolle sind wenig bewohnt, die südlichen, wie Mille (10 akm, 1040 Einwohner), sehr stark. Weiße gab es 1906: 83, davon 65 Deutsche, 102 Mischlinge, 16 Chinesen, 109 andere Südseeinsulaner. Der Sitz der beutschen Regierung ist Jaluit mit 48 Weißen, einem Verkehr von 1899/1900: 18,000 Tonnen und seit 1901 regelmäßiger Dampsschiffahrt nach Hongkong und Sydney. Der Handel wurde

1 F. (4)

Polynefien. 363

seit 1873 burch J. C. Gobeffron und Sohn, seit 1876 burch Hernsheim u. Romp. betrieben, seit 1886 von der auß der Vereinigung beider entstandenen Jaluitgesellschaft, die mit der Zeit die fremde Konkurrenz zurückgedrängt hat. Die Ausfuhr, 1905 im Werte von 700,054 Mark, besteht sast nur auß Kopra (694,919) und Haisischssoffen (5135) und ging nach Deutschland (214,000), Frankreich (193,000) und Chile (250,000); die Sinsuhr hatte 1905 den Wert von 651,104 Mark, davon 278,150 auß Deutschland, der Gesamthandel einen solchen von 1,351,158 Mark. Pslanzungen gab es 1906: 2480 ha, davon 1198 mit Kolospalmen.

Isolierte Inseln sind Paanopa und Nauru; letteres ist 60—70 m hoch, 5 qkm groß und von 1378 Menschen, darunter 16 Weißen, bewohnt, hat also eine Volksdichte von 276.

Die Gilberfinseln. Der erst seit 1788 bekannte östlichste Archipel Mikronesiens führt den Namen Gilbert=, Kingsmill=, Tarawa= oder Line= (d. h. Aquator=) Inseln. Wie der letzte Name andeutet, liegen die Gilbertinseln zu beiden Seiten des Aquators, und zwar zwischen 5° S. B. und 3° N. B. auf einem untermeerischen, nordwestlich gerichteten Rücken. Der Flächeninhalt wird zu 430 qkm angenommen, übertrisst also um ein Geringes die Fläche des Gebietes der Freien und Hanseskabt Hamburg. Der Entstehung nach sind die Gilbertinseln sämtlich niedrige Korallenbauten, meist Utolle, die dis zu 7 m über den Meeres= spiegel emporragen. Bon Nordwesten nach Südosten folgen auseinander: Butaritari mit 46 m tieser Lagune, Masin, Maraki mit einem einzigen Zugang, ferner Apaiang, die größte Insel Tarawa, Maiana, dann die nahe dem Aquator gelegenen Utolle und endlich die südöstlichen mit ziemlich starker Bevölkerung auf Peru, Nukunau, Arorai und anderen.

Die Gilbertinseln haben in Klima, Pflanzenbecke und Tierwelt sehr nahe Beziehungen zu den Marshallinseln, die sie aber trot ihrer geringeren Humusschicht und zeitweilig auftretender Hungersnöte durch ihre reichere Begetation übertressen. Zwar sind Brotzstuchtbaum und Pandanus hier etwas seltener als dort, dafür sind aber die Wälder von Kosopalmen so dicht und häusig, daß Grasland und Gesträuch zurücktreten. C. M. Woodzsord führt 23 Pflanzen an, darunter auch Calophyllum inophyllum, eine Ipomaea-Art, eine Ficus-Art und das ziemlich dürstige Caladium cordisolium. Die einzigen Säugetiere sind Natten, Hunde, Katen, Schweine, sämtlich eingesührte Tiere; Landvögel sehlen außer Hühnern und Tauben ganz, Seevögel aber sind zahlreich, auch gibt es noch zwei Eidechsen.

Am meisten zeigt sich die Übereinstimmung mit Polynessen in den Bewohnern, die entschieden polynesischen Typus haben und nach E. Steinbach den Samoanern sehr ähnlich sind, während sie D. Finsch mit den Bewohnern der Marshallinseln für übereinstimmend erklärt. Nach der Überlieferung der Bewölserung selbst hat hier eine Mischung zwischen Polynesiern und Mikronesiern stattgefunden durch Sinwanderung aus Samoa und Paanopa oder Ponape. Die Bahl der Bewohner betrug vor 1863: 56,000, 1904 auf 428 qkm immer noch 35,100, was die hohe Bolksdichte von 82, auf Taputenea sogar von 280 ergibt. Seit 1886 sind die Inseln britisch. Sie führen wesentlich Kopra aus. Größere Unsiedelungen gibt es nicht.

# III. Polynesien.

### a) Allgemeines.

Grenzen. Die Begrenzung Polynesiens ist nicht ganz einfach. Unbedingt und von allen Geographen werden zu Polynesien alle Inseln östlich der Fidschigruppe gerechnet, nämslich Uea, Fotuna, Alosi, Niuasu, Niua, die Samoas und Tongagruppe, Niuë, die Cooks und

Tubuai-Inseln, Napa, die Tuamotugruppe, die Tahitigruppe, die Marquesas und die zersstreuten Inseln um den Aquator: die Manihitis, Phönixs, Tokelaus Inseln sowie die Inseln Palmyra, Fanning, Christmas. Auch die Osterinsel und Salas y Gomez pslegt man Polysnessen noch anzuschließen. Darüber hinaus aber nach Norden, Westen und Süden wird Polysnessen in verschiedener Weise begrenzt.

Am weitesten gehen manche Gelehrte, die der Geographie zwar nahestehen, aber boch die rein geographischen Gesichtspunkte zu wenig berücksichtigen. So bezeichnet der Botaniker D. Warburg die mikronesischen Karolinen, Marianen, Marshall-, Gilbertinseln und auch noch die Bonininseln als ein nordwestpolynesisches, Neukaledonien und die Neuen Hebriden als südwestpolynesisches Florengebiet. Sbenso sind in bezug auf die Fauna in Wallaces polynesischer Subregion auch die mikronesischen Inseln, die Neuen Hebriden, Neukaledonien und die Santa Cruz-Gruppe mit enthalten. Dieselbe Sinteilung unter Weglassung der letzten Gruppe hat A. Jacodi angenommen, doch scheidet dieser die Hawaii-Inseln aus. Folgt man den Sthnologen, so muß man die Fidschigruppe Melanesien überlassen, dafür aber die Hawaii-gruppe im Norden und auch Neuseeland im Süden zu Polynesien rechnen, denn die Maori Neuseelands sind echte Polynesier. Auch die Kermadecinseln sind eine Gruppe, über deren Anschluß an Polynesien man im Zweisel sein kann, und die Gilbertinseln sind von einer Bevölkerung bewohnt, die halb mikronesisch, halb polynesisch ist; auch haben wir gesehen, daß Tucopia südöstlich von der Gruppe der Santa Cruz-Inseln und sogar manche Inseln bes südöstlichen Melanesien polynesische Bewölkerung haben, wie Sikayana.

Die Meerestiesen geben auch keine sicheren Anhaltspunkte für die Abgrenzung der polynessischen Inseln, da sie teils zu wenig bekannt sind, teils, soweit sie uns ein Bild geben, überhaupt eine von der gegenwärtig üblichen ganz abweichende Sinteilung Dzeaniens verlangen; ebensowenig hilft uns die Geologie aus der Verlegenheit, da alle polynessischen Inseln fast nur aus vulkanischem Material oder aus Korallenbauten bestehen. Klima, Flora und Fauna sind recht gleichartig, so daß im wesentlichen nur die rein topographischen Gesichtspunkte zur Entscheidung der Zugehörigkeitsfrage übrigbleiben.

Im Süben sind die Kermadecinseln bereits im Anschluß an Neuseeland behandelt, und Neuseeland selbst ist als selbständiges Glied Ozeaniens besprochen worden; im Osten soll die Osterinsel wegen ihrer polynesischen Bevölkerung und weil es dem Herkommen entspricht, im Norden die Hawaiigruppe zu Polynesien gerechnet werden, letztere allerdings als ein in vieler Beziehung selbständiger Länderraum von ähnlicher Stellung wie Neuseeland im Süden. Schwieriger aber ist die Begrenzung im Westen gegen Mikronesien und Melanesien.

Die Grenze gegen Mikronesien wird gewöhnlich so gelegt, daß die Gilbertinseln noch zu Mikronesien, die Ellices oder Lagunengruppe zu Polynesien gezählt werden. Allerdings ziehen tiesere Meeresarme zwischen beiden Gruppen und auch zwischen den Gilberts und Marsshallinseln hindurch, aber der lange Rücken, auf dem die mikronesischen Inseln liegen, scheint doch seine Fortsetzung in den EllicesInseln zu sinden; jedenfalls beginnt südlich der Ellicesgruppe eine ganz andere Gestalt des Meeresbodens. Daher hat wohl auch Hermann Wagner in seinem "Methodischen Schulatlas" den Namen Mikronesien dis über die EllicesInseln ausgedehnt. Über die Zugehörigkeit der Fauna der Ellicegruppe zu großen Provinzen ist nichts Näheres bekannt; die Flora hat die nächsten Beziehungen zu Samoa, Fidschi, Tonga, die Bevölkerung aber sind reine Polynesier. Man kann daher in der Tat zweiseln, wohin die EllicesInseln zu stellen sind. Hier sollen sie zu Polynesien gezogen werden.

Noch schwieriger ift die Abgrenzung gegen Melanesien. Tucopia wurde, obwohl die Bevölkerung polynesisch ift, Melanesien, und zwar der Santa Cruz-Gruppe, zugerechnet, weil ein tiefer Meeresteil östlich von Tucopia in der Richtung auf die Fidschigruppe verläuft. Aus ähnlichen Gründen muß umgekehrt Rotuma an Polynesien angeschlossen werden, was auch allgemein üblich ift, und bamit gleichzeitig Fotung, Alofi, Ringfu, die auf berjelben vulkanischen Spalte wie Rotuma liegen. Mit biesen allen aber teilt benselben Sockel bie Ridschigruppe. Gewöhnlich wird biefe zu Melanesien gerechnet, weil ihre Bewohner melanesischen Typus und dunkle Hautfarbe haben. Tatsächlich bilden sie, wie die Tierwelt und auch die Flora, einen Abergang von Melanesien zu Polynesien. In klimatischer Beziehung ist keine Besonderheit zu bemerken, und auch die Lage gibt keinen sicheren Hinweis: liegt boch die Kibschigruppe auf einem Sockel von 2000 bis 4000 m Meerestiefe, der sie im Often mit ber Tongagruppe, im Norden mit ben obengenannten kleinen Infeln, im Westen mit ben Neuen Sebriben und Neukaledonien verbindet. Es sieht so aus, als ob die Fidschi-Inseln auf dem nordöstlichen Teil bas großen auftralischen Sociels vor bessen Absturz gegen die Tongarinne lägen, boch find sie von Neuseeland burch eine 4400 m tiefe See getrennt. Sie enthalten aber alte fristalline Gesteine und charakterisieren sich auch baburch als Rand bes alten australischen Kontinents. Anderseits aber sind sie von den melanesischen Inseln 800, von den polynesischen nur 300-400 km entfernt. Obwohl also die Stellung der Fidschigruppe sehr zweiselhaft ist, soll sie hier boch an Polynesien angeschlossen werden.

Größe, Tage. In ber fo festgesetzten Ausdehnung bededen die polynesischen Inseln eine Lanbfläche von 46,300 gkm, wovon allerdings auf die Fibschigruppe 20,000, auf die Hamaii-Inseln 16,784 akm kommen, so daß für den gesamten Rest an Inselgruppen nur 9520 gkm verbleiben. Polynesien ist also so groß wie Westfalen und die Rheinproving, hat jedoch nur etwa 390,000 Einwohner, also weniger als die Stadt Köln. Eine gewaltige Ninne von 5000 bis 6000 m Meerestiefe zieht von 50° S. B. bis 50° A. B. quer über ben Großen Dzean, im Suben 20, im Norden 60 Langengrabe bebedenb; unter bem nördlichen Wendekreis erheben sich auf einer 4000—5000 m tiefen Schwelle die Hawaii-Inseln. Andem sich unter 20° S. B. die Tieffee auf nur 6 Längengrade, einschlichlich der großen Tiefe östlich von Tonga, verschmälert, scheibet sie hier ben Westen vom Often: im Westen finkt westlich von Samoa, Fidschi und Tonga bas Meer nur 2000 — 4000 m tief ab, während sich im Often die Tahiti: und die Cookgruppe aus einem 4000-5000 m tiefen Meere erheben. Bon ben Tuamotu und Marquesas an nach Often hat die Südsee eine Tiefe von 3000 bis 4000 m. Mitten in ber großen Tieffeerinne liegen bie äquatorialen polynesischen Koralleninseln, wonach im Westen wieder eine Schwelle von 4000 bis 5000 m folgt, auf ber bie mikronesischen Riffgruppen und wenige hohe Inseln sich erheben.

Sieht man von Fidschi und Hawaii ab, so besteht Polynesien aus nur vier vorwiegend hohen Inselgruppen, nämlich den Samoas, Tahitis, Tubuais und Marquesasinseln, die zusammen über die Hälfte der Fläche von Polynesien (außer Fidschi und Hawaii) bedecken, nämlich fast 6000 akm. Lediglich Korallenbauten sind die Ellices, Phönixs und Tokelaus, die ManihikisInseln und die äquatorialen Sporaden; sast nur Korallenbauten enthalten die Tuamotus und die Cookinseln, während die Tongagruppe zu gleichen Teilen in hohe und niedere vulkanische und in Koralleninseln zerfällt. Hier und da sind also auch in Polynesien die hohen Inseln von Korallenrissen begleitet oder umgeben. Die Tuamotugruppe ist die größte Ansammlung von Korallenrissinseln auf der Erde, die Tiesen, aus denen sich die Risse

steil, hier und da fast lotrecht erheben, sind sehr beträchtlich und lassen erwarten, daß sie sich auf steilen Bulkaninseln aufgebaut haben. Die Bohrung auf der Ellice-Insel Funasuti hat bei 340 m Tiese zwar noch kein anderes Gestein als Korallenkalk angeschnitten, allein gerade diese Beodachtung spricht für die Existenz eines vulkanischen Kerns, da sich Korallen nur nahe der Obersläche des Meeres ansiedeln können, so daß man an allmähliches Sinken einer Bulkaninsel glauben muß. Die Höhen der Inseln sind mit 1640 auf Samoa, 2237 auf Tahiti und 4208 m auf Hawaii gegenüber Melanessen ziemlich bedeutend, erscheinen aber dem Nuge noch größer, weil die Berge unmittelbar aus dem Meere emporragen. Manche der gebirgigen Inseln sind früher unzweiselhaft noch weit höher gewesen, da sie alte Bulkane sind, deren Uschenkegel bereits abgetragen wurden, wie auf Samoa. Wie hoch sie ursprünglich gewesen sein mögen, läßt sich an dem Beispiel der Bulkane Hawaiis, des Mauna Kea mit 4208 und Mauna Loa mit 4168 m Höhe, ermessen. Der Mauna Loa mit dem Kilauea war disher trot der großen Menge der Bulkane Polynesiens der einzige tätige in dieser Inselwelt, aber seit 1902 hat auch die Insel Sawaii der Samoagruppe starke vulkanische Ausbrüche gehabt.

Alima. Polynesien hat ein tropisches Seeklima von großer Gleichmäßigkeit. Immerhin erzeugen bie Unterschiede in ber geographischen Breite boch Gegenfätze, wie aus ben Jahresmitteln von Bua auf der Fibschigruppe mit 25,8° und Napa auf der Tubuaigruppe mit 20,5° hervorgeht. In Upia auf der Samoagruppe und in Tongatabu auf der Tongagruppe find die Unterschiede zwischen den Mitteln der wärmsten und kühlsten Monate nur 1,8, bezw. 5,8°, und die mittleren Extreme betragen 36° und 14°. Sehr hoch ist die Wärme in der polynesischen Südsee also nicht gerade, aber sie wird während ber Regenzeit empfindlich brückend. Während des größten Teiles des füdlichen Winters weht der Südostpasiat, der im Often Polynesiens mehr als Oftpassat entwickelt ist, im Sübsommer bagegen verläuft eine Rone mit Windstillen und vorwiegend nordöstlichen bis nördlichen Winden von Kibschi bis zu den Tugmotu: füdlich bavon bleibt ber Südostpassat, nördlich bavon aber weht ber Nordostpassat, ber auch in der Zeit des Nordsommers in der Gegend der Hawaiigruppe großenteils vorherrscht. Die Niederschläge nehmen von Westen nach Osten ab, wie Apia auf Samoa mit 3178 und Papeete auf Tahiti mit 1134 mm zeigen; auffallend trocken find die Inseln um den Aquator (340 mm), und auch die Hawaiigruppe erhält nur beshalb an ihrer Nordostseite reiche Nie= berschläge, weil hier ber Nordostpassat neun Monate bes Jahres hindurch am gebirgigen Lande emporsteigt. Die Regenzeit tritt in ganz Polynesien im Südsommer ein, die Trockenzeit im Winter, auch in Hawaii, wo die Theorie Winterregen erfordert, also zur Zeit des Sübsommers, im Dezember bis März. Schwere Orfane suchen im Februar und März namentlich ben Westen Polynesiens heim.

Die Flora Polynesiens hat im wesentlichen einen südasiatischen Charafter. Natürlich sünd aber im einzelnen manche sehr bemerkenswerte Unterschiede festzustellen. D. Warburg sondert baher ein südostpolynesisches Florengebiet mit Tahiti, den Marquesas, Tuamotu, Cook- und Tubuai-Inseln, ein nordostpolynesisches mit Hawaii und ein zentralpolynesisches mit Fidschi, Samoa, Tonga, den Ellice-, Tokelau- und Phönixinseln ab. Er gibt also eine Dreiteilung. Die Ausscheidung von Hawaii wird sedenfalls allgemein gebilligt werden, und die Abtrennung der übrigen Gruppen stimmt gut mit der in diesem Buche aufgestellten geo- graphischen Einteilung Polynesiens überein.

Sehr bezeichnend sind der starke Endemismus der Pflanzen Polynesiens und die zunehmende Verarmung der Flora nach Osten hin. Nach Drake bel Castillo hat

Polynesien. 367

Sübostpolynessen 20, Fidschi 40, Hawaii sogar 86 Prozent endemischer Elemente, wobei der assatische Typus im Westen vorherrscht, während im Osten der amerikanische bemerkbar wird. Da sich die Flora offendar von Westen, auch von Australien und Neuseeland her, ausgebreitet hat, so erreichen manche Arten die östlichen Inseln nicht mehr: die Kentiapalme sowie die Dammarasichte kommen östlich von den Fidschi-Inseln nicht mehr vor, die Sagopalme aber reicht dis Tahiti ostwärts. Die wichtigsten Pflanzen Polynessens sind die Kokospalme, der Brotsruchtbaum und der Pandanus, da sie selbst auf kleinen Koralleninseln vorkommen. Kokospalmen umfäumen auch die Küsten der Koralleninseln, aber Wald bedeckt nur die hohen Inseln, während auf den Rissen Sträucher und Gräser, oft auch gar keine Pflanzen wachsen.

Die Tierwelt ist recht einförmig und zeigt ebenfalls eine zunehmende Verarmung an Arten nach Osten hin. Nur die Fauna der Hawaiigruppe hat Sigentümlichkeiten, während im übrigen die Tierwelt auf einer Insel fast genau so aussieht wie auf der anderen. Doch sind hierbei wieder die hohen Inseln mit reichlicherer Individuen= und Artenzahl vor den mit sehr spärlicher Fauna bedachten Koralleninseln ausgezeichnet. Sigene Säugetiere hat Polynesien überhaupt nicht, mit Ausnahme von Fledermäusen, so daß sich die ganze Säugetiersauna auf fosmopolitische Tiere beschränkt, wie den Hund, Natten und Mäuse, sowie auf eingeführte Haustiere, Schweine, Rinder, Pferde, hier und da auch Schase. Die Vögel allein liefern die Anhaltspunkte zur Unterscheidung von Unterabteilungen, aber auch ihre Zahl vermindert sich von Westen nach Osten. Schlangen kommen nur im Südwesten und auf Rapa, Sidechsen öfter auch anderwärts vor, Schmetterlinge sind im Osten häusiger als im Westen, im ganzen aber selten, wie Inselten überhaupt. Der von den Singeborenen gegessene Palolowurm (Eunice viridis) reicht die Samoa ostwärts. Wichtig sind die Perlmuschel, der Trepang und die Schildpatt liesernden Schildkröten.

Die Bevölkerung besteht noch fast ausschließlich aus ber eingeborenen polynesischen Rasse; nur auf Hawaii sind zahlreiche Frembe, Chinesen, Japaner und Europäer sowie Amerikaner, auf Fibschi Europäer und Indier, auf Samoa, Tonga und den französischen Inseln Europäer in mäßiger Zahl vorhanden. Die Bevölkerung der Fidschigruppe wird gewöhnlich ben Melanesiern zugerechnet, sie hat aber beträchtliche polynesische Beimischung erfahren.

Die Polynesier sind als eine besondere Bölkergruppe aufgesast worden, weil sie zu den Melanesiern in scharfem Gegensaße stehen und als helle Rasse unter allen Südseevölkern sowohl wegen ihrer körperlichen Vorzüge als auch wegen ihrer Intelligenz, einer vorzeschrittenen Halbkultur und beutlicher politischer Organisation den Vorrang verdienen. Mag man ihnen nun die Mikronesier zurechnen oder nicht, unbedingt lassen sich für die Polynesier mancherlei Ahnlichseiten mit den Malayen in körperlicher und sprachlicher Beziehung, auch in Sitten und Gebräuchen ausstehen. Man nimmt an, daß sie von Westen her auf die polynesischen Inseln, vielleicht über Mikronesien, eingewandert sind und sich dann namentlich von den Samoa-Inseln aus über das ganze östliche Inselgebiet ausgebreitet haben. Zwei Stämme, der nördlichste, die Hawaiier, und der süblichste, die Maori (Neuseeland), haben sich insolge von Isolierung eigenartig entwickelt. Die Zahl der Polynesier hat sich seit der Entdeckung der Inseln erstaunzlich vernindert, und manche Stämme sind bereits ausgestorben, andere nicht weit davon entsernt. Heute gibt es kaum noch 190,000 Polynesier, worunter je 40,000 Hawaiier und Maori sind; in unserem Gebiet, d. h. ohne Neuseeland, verbleiben daher nur 110,000.

Sämtliche polynesischen Inseln sind jest in den Besit der Kolonialstaaten übergegangen. Großbritannien erwarb von Australien und Neuseeland her den Südwesten, die Vereinigten



Staaten ben Nordosten, Frankreich ben Subosten, bas Deutsche Reich ben größten Teil ber zentral gelegenen Samoagruppe:

|                                                 | DRilometer    | Eintvohner     | Bolledicht |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|
| 1) Großbritannien:                              |               |                |            |
| Fidsch'-Inseln und Notuma 1904                  | 20045         | 122000         | 6,1        |
| Tonga-Inseln mit Niua, Niuafu und Niue 1903 .   | 1187          | 28000          | 24         |
| Coofinseln 1905                                 | 368           | 7500           | 20         |
| Ellice- ober Laguneninfeln 1900                 | 87            | 2500           | 68         |
| Phonizinfeln 1900                               | 42            | 59             | 1,4        |
| Tolelau-Infeln und Ssuwdrow 1900                | 14 .          | 500            | 86         |
| Manihiklgruppe 1900                             | 137           | 1850           | 14         |
| Fanninggruppe 1900                              | 668           | 850            | 0,5        |
| Bitcairn und Ducie 1904                         | 7             | 141            | 20         |
| Zusammen:<br>2) Bereinigte Staaten von Amerika: | 22455         | (runb) 163 000 | 7,3        |
| Hawaiigruppe 1900                               | 16784         | 154000         | 9          |
| Ojijamoa 1900                                   | 199 (224)     | 4000           | 20 (18)    |
| Zusammen:                                       | 16983 (1708)  | 158000         | 9          |
| 3) Frankreich:                                  |               |                |            |
| Fotuna, Alofa, Uea)                             | 255           | 6 000          | 24         |
| Tubunigruppe 1897 (lette Bahlung)               | 286           | 1783           | 6          |
| Tahitigruppe (tegie Hughung)                    | 1650          | 18400          | 11         |
| Tuamotu Injeln                                  | 700           | 5400           | 7          |
| Marquejasinfeln                                 | 1274          | 4 300          | 3,4        |
| Busanmen:                                       | 4 165         | (runb) 35 900  | 9          |
| 1) Deutsches Reich: Bestjamoa 1905              | 2588          | 32600          | 12         |
| 5) Chile: Ofterinsel und Salas h Gomez          | 122           | 207            | -1,7       |
| Gefamtfumme:                                    | 46313 (46338) | (runb) 390 000 | 8,4        |

Aus bem bisher über Polynesien Gesagten läßt sich bereits beutlich entnehmen, bag bei bem Versuche einer Einteilung ber Inselwelt in Unterabteilungen vor allem bie Samaii: gruppe als Nordpolynesien ausgesondert werden muß. Sie liegt völlig vereinsamt auf einem breiten Sockel im nörblichen Großen Dzean, hat ein nordhemisphärisches Klima, eine sehr eigenartige Flora und Fauna, einen besonderen Zweig der polynesischen Rasse als Ureinwohner und bereits zum größeren Teile frembe Bevölkerung. Im übrigen Bolpnessen besteht ein Gegensatz zwischen ben nur aus niedrigen Koralleninseln bestehenden Inselgruppen zwischen 8° N. B. und 12° S. B. und ben hohen Inseln bes Sabens. Daburch wird es möglich, Mittelpolynesien auszuscheiben, das ganz aus niedrigen Koralleninseln mit ämme torialem Alima, ärmlicher Flora und Fauna und spärlicher Bevölkerung besteht. Nur bie Marquesasgruppe gehört nicht in biese Unterabteilung, sondern zu ben hohen Inseln. Lettere, die hohen Inseln bes Subens, werden burch eine Tieffeerinne von 5000 bis 6000 m Tiefe beutlich in zwei Teile, einen westlichen und einen öftlichen, getrennt, die sich in vieler Beziehung voneinander unterscheiden. Dem Besten, Gudwestpolynesien, gehören bie größeren Inselgruppen Fibschi, Samoa, Tonga an. hier herrscht ein feuchteres Alima mit heftigen Orkanen, starken Niederschlägen und abgeschwächtem Passat im Sommer, eine noch verhältnis: mäßig reichere Flora und Fauna, dichterer Wald, zur einen Gälfte noch melanesische, zur anderen

polynesische Bevölkerung, größere Kultur und erheblichere europäische Einwanderung vornehmslich germanischen Stammes. In Südostpolynesien liegen mäßig große Inselgruppen, die Cooks, Tahitis, Tubuais, Tuamotus, Marquesasinseln, mit stärkerer Beimischung von Korallensbauten. Sie haben ein trodeneres Klima mit Südostpassat fast das ganze Jahr hindurch, ärmere Flora und Fauna, weniger Wald, eine rein polynesische Bevölkerung und spärliche Einwanderung meist romanischen Stammes. Südwestpolynesien gehört vorwiegend England und Deutschland, Südostpolynesien zum größten Teile Frankreich. Auf die einzelnen Untersabteilungen entfallen folgende Gruppen:

|                                            | ORilometer      | Einwohner      | <b>Bollsbicht</b> |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Gübwestpolynesien:                         |                 |                |                   |
| Fidschi-Inseln 1904                        | . 20009         | 120 000        | 6                 |
| Rotuma, Uea, Fotuna, Alofi, Niuafu, Niua . | . 887           | 10200          | 80                |
| Tonga-Inseln und Niuë 1903                 | . 1091          | 26 000         | 24                |
| Samoa-Inseln 1905                          | . 2787 (2812)   | 36600          | 13                |
| Zusammer                                   | : 24224 (24249) | 192800         | 8                 |
| Südostpolynesien:                          |                 |                |                   |
| Coolinseln                                 | . 368           | 7500           | 20                |
| Tubuai-Inseln                              | . 286           | 1783           | 6                 |
| Tahitigruppe                               | . 1650          | 18400          | 11                |
| Tuamotugruppe und Pitcairn                 | . 707           | 5 5 5 0        | 9                 |
| Marquesasinseln                            | . 1274          | 4300           | 3                 |
| Ofterinsel und Salas h Vomez               | . 122           | 207            | 1,7               |
| Mittelpolynesien:                          | 4407            | (runb) 37700   | 8,6               |
| Lagunen - oder Ellice Infeln               | . 87            | 2500           | 68                |
| Phönixinseln                               | . 42            | 59             | 1,4               |
| Totelau-Inseln und Ssuworow                | I I             | 500            | 36                |
| Manihiligruppe                             | . 137           | 1850           | 14                |
| Aquatoriale Sporaden                       | . 668           | . 350          | 0,5               |
| Bufammer                                   | : 898           | 5260           | 5,9               |
| Nordpolynesien: Hawaiigruppe               | . 16784         | 154 000        | 9                 |
| Wefamtfumme                                | : 46818 (46838) | (rumb) 390 000 | 8,4               |

## b) Südwestpolynesien.

Die Kidschi-Inseln. Die Fidschi-Inseln liegen zwischen 15½ und 19½° S. B. und zwischen den Meridianen 177 D. L. und 179° W. L., aber nicht in Neihen geordnet, sondern in Gruppen auf dem obenerwähnten Sockel. Ihre Zahl beträgt 250, ihre Fläche 20,009 qkm, wovon die beiden Hauptinseln Biti Levu (11,600) und Banua Levu (6400) allein 18,000 qkm einnehmen. Zieht man die nächstgroßen Inseln Taviuni (553) und Kandau (535 qkm) hinzu, so kommt man sogar auf 19,088 qkm für vier Inseln, so daß alle übrigen, darunter die bekannteste Insel Ovalau, sich in die übrigbleibenden 1000 qkm teilen müssen. Man unterscheibet vier Gruppen: eine nordwestliche, mit beiden Hauptinseln, eine östliche, Lau, eine sübliche und eine mittlere Gruppe, Biti Loma.

Die Fibschi-Inseln bilben schon nach ihrer Zusammensehung ein Übergangsglied zwischen bem Westen und dem Osten. Sie enthalten zwar vorwiegend junge Eruptivgesteine, Aleine Landertunde. II.

L sogle

wie Basalt, Dolerit, Andesit, aber boch auch altere, wie Granit, Diorit und Quarzporphyr, und auf Biti Levu lassen Spuren von Gold und Rupfer auf fristalline Schiefer schließen. Demnach scheinen die Kibschi-Inseln Reste des älteren Festlandes zu fein, das sich von Australien nach Often gezogen haben muß. Auch tertiäre Schichten find vorhanden, auf Biti Levu Sandstein unbekannten Alters. Ihr Gepräge aber, landschaftlich und in den Formen, gibt den Inseln bas vulkanische Gebirge. Es erreicht auf Biti Levu 1290, auf Banua Levu 1260 m Höhe und wirkt mit seinen schroffen Ruppen und Sörnern, seinen dichtbewaldeten steilen Ge hängen und seinen freundlichen Tälern sehr malerisch. In ben Tälern fließen kurze, aber wasserreiche Flüsse, wie der auf 116 km befahrbare Rewa, ber ein Drittel ber Infel Biti Levu entwässert und mit einem Delta mündet. Aber nicht überall ist die Regenmenge so reichlich, baß bie Bewässerung aut ist, vielmehr sind einige der kleineren Inseln, wie Duo, große vulfanische Trümmerfelber, obe Wildniffe, beren Boben mit rotem Geroll bebedt ift. Seiße Quellen und Erdbeben sind häufig, aber tätige Bulkane kommen nicht mehr vor. Die kleineren Inseln sind oft steil und hoch, wie Ovalau (640 m) und viele kleinere, die aus einem Rranz von Korallenriffen herausragen. Die Korallenriffe find sowohl Wall: wie auch Strand: riffe; sie umgeben die Anseln teilweise, wie Banua Levu im Nordwesten und Biti Levu im Norden, oder auch ganz und stürzen meist schroff nach außen ab. Die Atolle umschließen große ober fleinere Lagunen.

Das Klima ist ein tropisches Seeklima mit mäßiger Wärme und erheblichen Negensmengen, einer Regenzeit im Sübsommer (Januar bis März), einer Trockenzeit im Sübwinter, während bessen ber Sübostpassat weht, und Orkanen in den Übergangsmonaten, gegen Anfang und am Ende der Südostpassatzeit (April bis November). Auf Taviuni empfängt die Gebirgöstation Quara Valu die gewaltige, an Neuguinea erinnernde Negenmenge von 6281 mm.

|                  |   |   |   | Jahr  | Wärmster<br>Monai |       |      | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|------------------|---|---|---|-------|-------------------|-------|------|------------------|--------------|
| Suwa (Biti Levu) | ٠ | ٠ | ٠ | 25,40 | 27,20             | 23,00 | 4,20 | 32,0° und 17,0°  | 2629 mm      |
| Lewuka (Ovalau)  | ٠ |   |   | 24,00 | $26,4^{\circ}$    | 23,50 | 2,90 | graphs.          | 2689 -       |

Die Pflanzenbecke hat mehr Beziehungen zu Polynesien als zu Melanesien, ba ber bichte Urwald zurücktritt und Savannen Plat macht, wenigstens auf den Nordwestseiten. Überdies ist das Sandelholz meist niedergeschlagen, so daß kleinere Inseln fast kahl sind. Was von Urwald noch vorhanden ist, zeichnet sich durch den Neichtum an Unterholz aus; auf der Savanne herrschen australische Bäume, wie Dammara vitiensis und Kentia exorrhiza, vor, während das Gepräge der Flora im übrigen noch indisch ist, wie die Palmen, Farne, Scitamineen, Bambusse, Orchideen beweisen. Bon den bekannteren Bäumen sind Pandanus, Hidiscus, Barringtonia und Broussonetia papyrisera, das Sandelholz Santalum indischen, Dammara und Podocarpus-Arten, Afazien, Metrosideros, Kasuarinen australischen Ursprungs. Der australische Charakter der Landschaft tritt am meisten auf den trockneren Westseiten hervor, aber im ganzen sind die Fidschi-Inseln ein Übergangsgebiet.

Die Tierwelt ist kontinental. Von Säugetieren gab es ursprünglich nur Flebermäuse, alle übrigen sind eingeführt. Die Vögel sind meist australisch, besonders Papageien, Tauben, Falken. Von Neptilien sind viele Schlangen und Sidechsenarten vorhanden.

Die Eingeborenen der Fibschi=Inseln sind nach Ansicht der besten Ethnologen Melanesier, aber der am weitesten nach Südosten vorgeschobene, wahrscheinlich zuerst eingewanderte Bestandteil dieser Bölkergruppe. Sie werden oft als Ostmelanesier mit den Neukaledoniern und ben Bewohnern einiger Inseln ber Neuen Hebriben zusammengefaßt, hauptsächlich wegen ihrer Schädelsorm. Insolge ihrer Borpostenstellung nahe und zwischen den Tonganern, Samoanern und Maori (Neuseeland) sowie den Polynesiern von Uea, Fotuna und Rotuma sind sie aber mit polynesischem Blut und polynesischen Anschauungen weit mehr durchtränkt als alle übrigen Melanesier und ragen vor allem in geistiger Beziehung weit über ihre melanesischen Brüder hinaus. Rotuma hat besonders Banua Levu, die Tongagruppe die südsöstlichen Fidschi-Inseln mit polynesischem Einsluß durchsetz, der nun wieder dem europäischen weichen muß; des letzteren Fortschritte kommen z. B. in der Tatsache zum Ausdruck, daß nahezu alle Eingeborenen wenigstens äußerlich Christen geworden sind.

Die Zahl ber Eingeborenen ist von 124,000 im Jahre 1885 auf 94,400 und 1500 Mischlinge im Jahre 1901 herabgegangen. Frembe, abgesehen von den Europäern, sind seit der Ansiedelung der Weißen, zuerst 1808, ins Land gekommen, neuerdings vor allem als Arbeiter: 1950 Polynesier (1901) und 17,100 Indier, während die Zahl der Europäer sich nur auf 2460 belief. 1904 wurde die Gesamtzahl der Bewohner der Inselgruppe auf 119,500 geschätzt, davon 90,000 Fidschier, fast 23,000 Indier, 2623 Europäer, fast 2000 Polynesier, 1600 Mischlinge, 450 andere. Die Volksdichte war somit 6. Nach längerem Schwanken und nach Verwickelungen mit Frankreich nahm endlich im Jahre 1874 Großbritannien das Protektorat über Fidschi an und machte aus den Inseln eine britische Kolonie, die heute in der westlichen Südsee die bedeutendste englische Besitzung ist, da der Gouverneur Oberstommissar der westlichen Südsee die bedeutendste englische Besitzung ist, da der Gouverneur Oberstommissar der westlichen Südsee die bedeutendste englische Besitzung betreibt aber den Anschluß an Neuseeland.

Die Ansiedelungen sind sehr unbedeutend. Bis zum Jahre 1879 war Lewuka auf Ovalau der Regierungssitz und wichtigste Handelsplatz, weil die Dampker der Linie San Francisco-Auckland Lewuka anliesen, einen reizvoll gelegenen, gesunden Ort, dem es jedoch an einem guten Hasen mangelt. Nachdem aber Lewuka, auch Haupksitz der Deutschen, als Anlaufplatz der Dampker seiner ungenügenden Reede wegen aufgegeben war, schwang sich Suwa empor, so daß 1904 auf Suwa 250,000, auf Lewuka nur noch 44,000, auf Lautoko 64,000 Tonnen kamen. 1904 betrug der gesamte Schisserkehr 358,761 Tonnen. Der meist nach Sydney gehende Handel hat jetzt also seinen Brennpunkt in Suwa, wo seit 1879 auch der Gouverneur der Gruppe sitzt. Der Handel erreichte 1905 einen Wert von 23 Millionen Mark, wovon 8,85 auf die Sinfuhr, 14,15 auf die Ausfuhr kamen. Die Aussuhr umfaßt vorwiegend Zucker (1,079,000), Kopra (2,508,000) und Früchte (580,000), dazu Trepang (37,000), Schilbkrötenschalen (26,580 Mark), Kokosnüsse, Erdnüsse, Banille, Mais, Wolle.

In wirtschaftlicher Beziehung wiegt bemnach ber Ackerbau vor; 1904 waren von 68,040 Acres kultivierten Landes 36,543 mit Zuckerrohr bepflanzt, das 550,740 Tonnen Zucker ergab, 22,550 Acres mit Kokospalmen. Zucker stellt denn auch fast 80 Prozent der Ausfuhr, Kopra 14,6, während Baumwolle und Kassee ihre Bedeutung ganz verloren haben. Angebaut werden serner Tabak, Neis, Mais, Erdnüsse, Banille, aber sie gelangen nicht zur Aussuhr, während Früchte, besonders Bananen, in steigendem Maße exportiert werden. Neuerdings sind auch Kautschuk und Kakaobäume angepflanzt worden. Die übrigen Wirtsschaftszweige treten gegen den Ackerbau zurück.

Die Inseln zwischen der Xidschi- und Samvagruppe. Auf bem Sockel zwischen der Fidschi- und der Ellicegruppe, Samoa und Tonga, über dem das Meer nur noch 2000 bis 3000 m tief ist, erheben sich mehrere hohe Inseln, die, sonst verschiedenen Gruppen zugerechnet, hier als besondere Abteilung zusammengefaßt werden sollen. Es sind:

|                                  |   |   |     |     |    |    | OKilometer | Einwohner | Boltsdichte |
|----------------------------------|---|---|-----|-----|----|----|------------|-----------|-------------|
| Rotuma                           | ٠ |   |     |     | ٠  |    | 36         | 2300      | 64          |
| Uca ober Wallisinsel             |   |   |     |     |    |    | 96         | 6000      | 1 04        |
| Fotuna und Alofa (Hoorne Inseln) |   | ۰ | ٠   | ٠   |    |    | 159        | } 6000    | 24          |
| Niuafu                           |   |   |     | •   |    |    | 15         | 1100      | 73          |
| Nina und Tafahi                  |   |   |     |     | ٠  |    | 81         | 770       | 25          |
|                                  |   | 1 | Rui | anı | me | n: | 337        | 10170     | 30          |

Alle biese Inseln sind vulkanischer Natur und baher hoch; Rotuma erreicht 300, Uea 60, Kotuna sogar 800, Alofa 400, Niuafu 179, Tafahi 610 m Höhe. Auf allen ist die vulkanische Tätigkeit erloschen; nur auf Niuafu erfolgten 1840, 1853, 1867 noch Ausbrüche schwarzer, grüner, roter und fupferfarbener Laven aus einem mit Wasser gefüllten Kraterfee. Erbbeben kommen auf Fotuna oft vor. Niffe umgürten die Inseln teilweise, nur Niuafu ist infolge ber letten vulfanischen Ausbrüche frei bavon. Das Klima ist ein tropisches Seeklima von mäßiger Wärme. Flora und Fauna gleichen im allgemeinen benen der umgebenden Infeln. Auf Niuafu besteht ber Bald aus Eugenien, Rubiazeen und Kasuarinen. Auf Fotung gedeiht auf dem roten Verwitterungsboden bes vulkanischen Gesteins eine üppige Begetation von Gleichenien, steifen, hartblätterigen Farnen, Buschen von Alphitonia, Myrten und Orchideen mit rofenroten Blüten. Die Ruften umgurten bichte Bestande von Rofospalmen und Brotfruchtbäumen, und auf ben höheren Inseln entwickelt fich schöner Bald, besonders in den wasserreichen Schluchten. Die Tierwelt beschränkt sich auf den Inseln im wesentlichen auf Bögel und Insekten. Der den grauen Bulkan in der Mitte ber Infel Ninafu bewohnende Malau, ein hühnerartiger Bogel aus ber Familie ber Megapobiden, achört wahrscheinlich einer noch unbeschriebenen Gattung an, die zwischen Megapodius und Talegallus fteht.

Die Bewohner sind reine Polynesier und ähneln am meisten den Samoanern (s. S. 374). Politisch gehört Notuma seit 1869 zu den Fidschi-Inseln, also zu Großbritannien, ebenso Niuasu und Niua, während Uea 1844, Fotuna und Alosa 1886—88 an Frankreich gekommen sind. Angebaut werden vorzugsweise Kokospalmen, Baumwolle, Pfeilwurz, aber zur Aussuhr gelangt kast nur Kopra (jährlich 600—800 Tonnen), hauptsächlich von Fotuna.

Die Samva-Anseln. Die brittgrößte Inselgruppe Polynesiens, die Samoa-Inseln, bebeckt 2787, nach anderen Quellen 2812 qkm, wovon auf Sawaii 1707, Upólu 868, Tutuila 133, Tau 53, Ofu 23, Olosenga 15, Manono 8 und Apolima 5 qkm kommen. Sie liegen zwischen 13½ und 14½° S. B. und erstrecken sich vom 173. dis zum 168. Grad W. L. in der Richtung nach Ostsüden, offenbar auf einer unterseischen Schwelle. Sie bestehen ausschließlich aus jungvulkanischen Felsarten, vorwiegend basaltischer und trachytischer Natur, mit ihren Tussen und Laven. Sinzelne Krater, wie Apolima und die auf Sawaii, sowie unterseeische Ausbrüche, wie der bei Olosenga 1866, ließen bereits früher auf die Fortbauer vulkanischen Herben auf Sawaii wieder ernftlich tätig, wie die Ausbrüche auf dieser Insel von 1902 und 1905/06 beweisen. Ossendar ist der Vulkanismus der östlichen Inseln zuerst erloschen, wossür auch der Umstand spricht, daß Tutuila am meisten von Korallenbauten umgürtet ist, während Sawaii die wenigsten Vänse aus seinen Gestaden trägt. Die in ihrer Färbung die Stala vom Schwarz des Vasaltes dis zum Grau des Trachytes durchlausenden Inseln sind vielsach mit großen Mengen wirr übereinander getürmter, eckiger und kantiger

373

Blöcke bebeckt, die wahrscheinlich durch Auswitterung der zwischen den Basaltdecken und strömen eingeschlossenen Tusse und Aschen herauspräpariert worden sind. Trot ihrer überaus steinigen Natur eignen sich aber diese Gebiete wegen der aus ihnen entstehenden fruchtbaren schwarzen Erde doch zum Andau, wogegen die mehrsach übereinandergelagerten Lavasstrombecken namentlich auf Sawaii und Tutuila öde Lavaselber erzeugt haben. Erdbeben, deren Bewegung meist nach Nordwesten zu verlausen scheint, sind sehr häusig, aber von geringer Stärke, heise Quellen dagegen selten.

Die bergigen, bis zu 1650 m Sohe aufsteigenden, mit bichtem Walbe bekleibeten Samoa-Inseln machen, von ber See aus gesehen, einen überwältigend schönen Eindruck, ber burch die Schroffheit ber die Kuste und die Berge des Inneren bilbenden Felsenmassen, die reiche Bewässerung und die grünen, stillen Kustenlagunen noch gesteigert wird. Die größte Sobe erreicht bas rhombisch geformte, früher wenig beachtete, aber burch die jüngsten Ausbrüche in den Vordergrund gedrängte Sawaii, eine von Lavafelbern, Aichenfelbern und ganzen Reihen von Regeln und Kratern gebildete Insel. Der 1905 und 1906 tätig gewesene Matavanu liegt an ihrer Nordostseite. Von Sawaii führen ber erloschene Regel Apolima (150 m) und die kleine Gruppe Manono (144 m), die beibe steil aus der See emporragen, nach ber bekanntesten, fruchtbarften Insel Upolu hinüber, einem langen, von erloschenen Bulkanen und domförmigen Kuppen (Tofua 970 m) burchzogenen Lande, in dem auch Lavaströme und Lavablöde bie Oberfläche gestalten helsen. Bon ben Bergen stürzen zahl: reiche stattliche Wasserfälle herab, und kleine, gleichfalls wasserkräftige Flusse haben tiefe Täler eingerissen, die fich gegen die Kuste zu verbreitern. Tutuila wird burch ben tiefen Einschnitt bes Hafens Pagopago, bes besten im ganzen Archipel, in zwei lange, schmale Sälften geteilt, beren schroffe Berge bis zu 720 m Sohe emporsteigen und vom Jug bis zum Gipfel von bichtem Balbe bestanden find. Bor Tutuila liegt im Often bas reizende, 200 m hohe Giland Anuu. Die öftlichsten Inseln faßt man als Manuagruppe zusammen, nämlich die steile, 760 m hohe Ruppe Manua oder Tau, das doppelgipfelige Ofu und den alten Bulkan Olosenga (500 m). Auch bas Atoll Rose rechnet man noch zu ber Samoagruppe.

Das Klima der Samoagruppe ist ein gleichmäßiges tropisches Seeklima, mit geringen Mittelwerten und vorwiegend östlichen Winden, die im Südwinter, Juli dis September, am frischesten sind, aber von April dis Juni und Oktober dis Dezember Windstillen Platz machen. Gegen das Ende der Regenzeit pslegen schwere Orkane aufzutreten, wie der vom 16. März 1889, der die deutschen Kriegsschiffe "Abler" und "Eber" vernichtete. Sie entstehen meist ganz plötzlich, am häusigsten im März und April, ziehen im Wirbel über den Ozean nach Westen und richten schwere Zerstörungen an. Die Niederschläge sind reichlich, in Apia im Mittel 3178, 1905: 1982, 1904: 2864, auf der Pssanzung Utumapu (Upolu) im Mittel 3433 mm, und fallen das ganze Jahr hindurch, vor allem aber in der Hauptregenzeit Dezember dis März. Eine deutliche Trockenzeit sehlt.

Die Pflanzendecke ist üppig. Wald bebeckt den größten Teil der Inseln, in den Höhen lichterer Wald mit zahlreichen Farnen und Schlingpflanzen, in den unteren Teilen dunklerer Wald mit weißen und graugefärbten Psanzen am Boden. Farnbäume und die Barringtonia sowie Calophyllum inophyllum und Kasuarinen kommen noch vor. Die Üppigkeit



ber Scitamineen und Pandanazeen erinnert an Indien, aber Palmen, mit Ausnahme ber Kokospalme, werden schon seltener. Die Tierwelt ist, wie die des übrigen Polynesien, arm und eigenartig; denn vor dem Auftreten der Weißen gab es von Säugetieren auch hier nur Natten, Schweine, Hunde und Fledermäuse. Bon Bögeln sind der im Aussterben begrissene Wanumea (Didunculus strigirostris) und eine Megapodiusart am bekanntesten.

Wie die Flora und Fauna, so stellen auch die Bewohner der Samoagruppe den polynessischen Typus besonders rein dar. Sie zeichnen sich vor ihren Nachbarn auf Tonga und der Cookgruppe durch kräftigeren Körperbau aus. Die Männer sind hoch gewachsen, ost dis zu 6½ Fuß groß, die Frauen auch hier im ganzen kleiner, aber ost noch recht stattlich. Der Gang der Samoaner ist stolz, ihr Körper wohlgesormt, der Kopf kräftig, das Gesicht kast viereckig, seltener länglich vorl. Große braunschwarze Augen, gerade Nase, großer Mund, dick, ausgeworsene Lippen, weiße breite Zähne, volle Wangen, breites Kinn sind die hervorzstechendsten Merkmale des Gesichts. Der Hals ist gedrungen, die Brust der Männer gewöldt, breit und stark, Hände und Füße bei beiden Geschlechtern groß, die Füße auffallend platt. Das meist schlichte Haupthaar ist ursprünglich mattschwarz, wird aber mit gebranntem Korallenkalk oft gelblichblond entsärbt. Die Hautsarbe ist ungleich, meist gelblichbraun, nur auf Sawaii gelegentlich dunkel, vielleicht insolge melanesischer Beimischung. Körperkraft, Gelenkigkeit und die Fähigkeit, lange zu tauchen, sind bemerkenswert.

Die Aleidung besteht aus einem Schurz oder Lenbentuch aus europäischen Stossen, aber der Oberkörper bleibt unbedeckt. Als Schmuck werden mit Borliebe Blumen, Moos, Blätter und Federn verwendet, dazu Halssetten aus Muscheln und Jähnen. Einfalden mit Öl und Tätowieren sind gleichfalls üblich. Die oval gesormten Häuser sind sauber und gut gehalten, der Boden mit Matten, das Dach mit Zuckerrohrblättern bedeckt. Die von Fruchtbäumen umgebenen Häuser gruppieren sich um das Versammlungshaus zu Dörfern. Die Hauptnahrung der Samoaner bilden Taró, Pams, Brotfrucht, Kolosnüsse, Bananen; dazu kommen Schweinesseisch und Geslügel und schließlich Schlangen, Fische, Schildkröten, Muscheln und der Palolowurm. Ihre Beschäftigung ist Andau der ebengenannten Nutypslanzen und des Zuckerrohres, Ansertigung von Matten und Tapa aus Pflanzenbast, Körben, Fächern, Kopstissen, Kasten, Kämmen aus Kolossfasern, Bambus und Pandanusblattrippen.

Die Zahl ber Samoaner ist nicht mehr groß. 1905 zählte man auf 2787 qkm 36,612 Menschen (Bolksbichte 13), von benen 454 Weiße, 515 Mischlinge, 1182 fremde Sübsee insulaner von Tahiti, Melanessen und den Koralleninseln des Ostens waren. Demnach kommen auf die reinen Samoaner noch ungefähr 34,460 Köpse. Am wenigsten dicht bevölkert ist Sawaii, am dichtesten das amerikanische Tutuila. Größere Ansiedelungen sehlen. Bekannter ist nur die Hauptstadt von Upólu, Upia, das an der Nordküste schon gelegen ist (Tasel XXIII2, bei Seite 354). Apia weist den größten Teil der Fremden und ein deutsches Biertel, viele europäische Holzhäuser und den lebhaftesten Handel auf; seine Sinwohnerzahl beträgt aber nur 1300. Auch Tutuila hat eine Ansiedelung erhalten, seit sein Hagopago von der Dampserlinie San Francisco-Sydney berührt wird. Ein Anschlußdampser geht regelmäßig nach Apia. Die Dörser der Eingeborenen liegen meist an den Küsten.

Die Samoa-Inseln haben eine wechselvolle Geschichte. Ursprünglich offenbar Ausgangspunkt großer Wanderungen der Polynesier, waren sie doch ohne straffere politische Organis sation. Erst 1840 saßte der Malietoa Tawita die ganze Inselgruppe zusammen, aber 1868 zersiel die Sinheit wieder. Nachdem dann 1873 der europäische Sinkluß des deutschen Hauses

---

J. C. Gobeffron und Söhne mächtig geworden war, erfolgten die unerquicklichen Streitigkeiten zwischen Deutschen, Engländern, Amerikanern und Samoanern, bis endlich 1899 die Gruppe zwischen dem Deutschen Reiche und den Bereinigten Staaten geteilt wurde, nachdem 1882 der beutsche Reichstag die Erwerbung der Gefamtgruppe abgelehnt hatte. So zählt jett:

|                                       |  | DRilometer  | Einwohner | Bolfsbichte |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------|
| Deutsch-Samoa (Sawaii, Upblu) 1905    |  | 2588        | 32612     | 13          |
| Amerikanisch = Samoa (Tutuika, Manua) |  | . 199 (224) | 4000      | 20 (18)     |

Wirtschaftlich sind die Samoa-Inseln eine Pflanzungskolonie mit dem Hauptaussuhrartikel Ropra, der teils aus Pflanzungen, teils aus Rokoshainen gewonnen wird. 1905 waren bepflanzt 4890 ha, davon mit Rokospalmen 3428, mit Rakao 1362, mit Rautschukbäumen 20, mit Raffee 15; im ganzen waren 3550 ha ertragskähig. Ausgeführt wurde baher Ropra für 1,978,690 Mark, Kakao für 30,250 Mark, ferner Tabak (5142), Kawa-wurzeln (6588), Ananas (4060), Kokosnüsse (2320), Raffee (1668). Den Hauptanteil an den Pflanzungen hat die Deutsche Handels- und Plantagengesellschaft, der auf Upólu allein 34,000 ha gehören. Die Biehzucht stützt sich auf 3137 Rinder, 1470 Stück Kleinvich, 430 Seel, Pferde und Maultiere und 430 Schweine. Fischerei, Industrie und Bergbau sind noch unentwickelt. Die Ausschr betrug 1905: 2,028,718, die Einfuhr 3,386,931, der Gesamtschandel also 5,415,649, ohne Geldeinfuhr 4,910,000 Mark. Die Einfuhr kam meist von Australien und Reuseland und bestand aus Nahrungsmitteln (1 Million Mark), Kleidern und Holz oder Baumaterial. Der Handel mit Deutschland hatte 664,771 Mark Wert, wovon auf Kopra 492,846 kamen.

Die Tonga-Infeln. Die Tonga-Infeln erheben sich über bemfelben Sockel aus 2000 bis 3000 m Meerestiefe, auf bem auch die Kibschigruppe und die kleineren hohen Inseln liegen. Da biefer Sodel aber nach Often hin zu ber ungeheueren Tiefe von 9200 m abstürzt, liegen bie Tonga-Inseln wahrscheinlich am Saume bes alten australischen Festlanbes. Auch verbindet ein schmaler Rücken die Tonga- mit der Kermadecgruppe und führt auf diese Weise hinüber nach Neuseeland. Die Gruppe erstreckt sich in Form eines gegen Westen offenen Bogens in nord= nordöstlicher Richtung von 17 bis 23° S. B. und hat, unter hinzufügung von Niue (Savage; 94 gkm) eine Größe von 1091 gkm. Die Zahl ber Infeln beläuft sich im ganzen auf etwa 150, wovon 32 eine einigermaßen anschnliche Größe haben. Ungefähr 15 find Bulkane, zum Teil noch tätige, 30-40 find gehobene Koralleninseln, der Rest niedrige Korallenbauten und Rissbildungen. Landschaftlich gehören die Tonga-Inseln entschieden zu den anmutigsten der Südsee. Bald wild und felfig, bald flach und eben, find sie alle mit üppiger Begetation bedeckt, im ganzen gut bewässert und bicht bebaut. Entweder kann man in dem Tonga-Archipel zwei in meridionaler Richtung nebeneinander verlaufende Reihen: eine westliche, hohe, vulkanische und eine östliche, niedrige, unterscheiben, ober fünf Gruppen, nämlich, von Norden nach Süden gerechnet, die Bavau-, die Hapai-, die Kotu-, die Namuka- und die Tongatabugruppe.

Die westliche Reihe steht auf einer vulkanischen Spalte, die von Samoa nach Neusesland hinüberführt, und enthält fast nur Inseln, die vor kurzem oder doch vor nicht allzu langer Zeit tätig gewesen sind. Fonualei oder Amargura (380 m) hatte 1846 einen schweren Aussbruch, der die ganze Insel mit Lava, Asche und Lapilli überschüttete, und stößt auch jest noch Dampf aus. Lette oder Late (550 m) war 1854 tätig; 1858 entstand der 120 m hohe Wesley Rock oder Metis, verschwand aber 1886 wieder. Auch die höchste Insel der Gruppe, Kao (920 m), ist ein glockenförmiger, allerdings erloschener Bulkan, während Tosoa oder Tusoa (580 m) 1885 noch tätig war. In berselben Zeit entstand die Falkeninsel in 20° 21' S. B., und bei dem noch tätigen Sandsly Rock kamen 1852 und 1857 submarine Ausbrüche vor. Ata oder Bijlstaart ist erloschen.

Die östliche Reihe enthält weit größere, aber weniger hohe und zugleich nicht vulkanische Inseln. Es sind meist Korallenbauten, die aber 200 m hoch und badurch sehr von den
gewöhnlichen Korallenbauten verschieden sind. Die höchste (200 m) und nördlichste Gruppe,
Vavau oder Bavu (187 qkm), ist die zweitgrößte; die folgende, Hapai (68 qkm), die britte,
Kotu, und die vierte, Namuka, sind in viele kleine Inseln zersplittert, die fünste endlich, Tongatabu (430 qkm), ist die größte und enthält die Hauptinsel der ganzen Tongagruppe. Sie
erreicht in Tongatabu selbst aber nur 70 m, in Eua (174 qkm) aber 320 m Höhe. Fast alle
diese Inseln haben einen vulkanischen Kern, der mit Korallenbauten überzogen ist; obwohl sandig
und arm an kließendem und süßem Wasser, sind sie doch fruchtbar und gut angebaut.

Das Klima ist ein gemäßigtes tropisches Seeklima. Nukualofa ober Tongatabu hat ein für die Breite von 21° S. B. auffallend niedriges Jahresmittel von nur noch 22,8°, einen Februar von 26° und einen August von 20,3°, also eine Schwankung von 5,7°. Die Regenmenge beträgt 1946 mm, ist also mäßig. Sine ausgesprochene Trockenzeit fehlt; die Monate Juli, August und November haben am wenigsten, April, Januar, Mai, Juni den meisten Regen, so daß Hochsommer= und Herbstregen vorliegen. Die Orkane verheeren Tonga oft arg; das Klima ist im allgemeinen heiß und gesund, aber doch erschlaffend.

Die Flora ber Tonga-Inseln erinnert sehr an Samoa und Fidschi, hat indische Züge und liesert als Nuppstanzen die Kokospalme, den Brotsruchtbaum, Bananen, Yams und Früchte. Wald bekleidet einen großen Teil der Inseln, eine Strauchsormation die kahleren, trockeneren Stellen, aber einige vulkanische Gebiete und frische Korallenrisse haben fast gar keine Begetation. Die Fauna schließt sich ebenfalls an die Nachbarinseln au; der Fliegende Hund (Pteropus tonganus), eine große Fledermaus, ist das einzige einheimische Säugetier.

Die Bevölkerung ist rein polynesisch, zeichnet sich burch frästigen Körperbau und helle Hautsarbe aus und gleicht in Haartracht, Bartwuchs, Schmuck und Kleidung den Samoanern. Die Hütten sind rechteckig, meist 6—9 m lang und nur 1—2 m hoch; die Dächer werden mit Palmblättern, Zuckerrohrblättern und Bambus belegt, doch haben Wellblechhütten und bächer hier und da schon die ursprünglichen Wohnungen verdrängt. Graspläte, Fruchtbäume und Blumengärten umgeben die Hütten, die sich dei Dörfern um einen Marktplatz zu scharen pslegen. Die Nahrung besteht aus den obengenannten Nahrungspslanzen, ferner aus Fischen, Sectieren, Hunden, Natten und Hühnern, dei Festlichkeiten werden auch Schweine geschlachtet. Tard sehlt in Ermangelung von künstlicher Bewässerung. Menschenfresserei war auch früher nur vereinzelt üblich. Getränke sind Kososmilch und Kawa. Landbau auf Pams, Bananen, Kosospalmen und den Brotsruchtbaum, dazu Fischerei, Schissbau und Hams, Banabel, sind die wichtigsten Beschäftigungen der Tonganer. Ihre Boote waren immer wegen ihrer Größe und Festigseit berühmt, hatten bis zu 45 m Länge und wurden einst zu Flotten zusammengestellt, mit denen man Samoa, Uea und andere Inseln bekriegte.

Die Zahl ber Einwohner betrug Ende 1902 ohne Niue oder die Savage-Infel 20,832 auf 997 qkm, die Volksdichte 21. Davon kommen auf die Tongatabugruppe allein 7000 (Volksdichte 16), auf Bavau 4000 (21,4), auf Hapai 5000 (74); auf Gua ist die Volksdichte aber nur 2. Fremde lebten auf den Inseln 620, meist Engländer und Deutsche. Nach langem Vorherrschen des deutschen Handels ist die Inselnppe schließlich 1899 doch in den

Polynesien. 377

Bereich bes britischen Hanbels und in die britische Kolonialsphäre übergegangen, in der sie ein Protektorat bildet. Die wichtigste Ansiedelung ist Aukualofa auf Tongatabu mit vielen öffentslichen Gebäuden, wie dem Palast des Königs Georg von Tonga. Ausgeführt werden namentlich Kopra (1905 für 1,75 Million Mark), Bananen, Orangen (sür 0,4 Million), im ganzen für 2,374,040 Mark, eingeführt für 1,417,360, so daß der Gesamthandel 3,791,400 Mark erreichte. Die Tonnenzahl der Schiffe betrug 1905: 133,000.

Niue ober die Savage-Insel (94 qkm), ein Taselland aus gehobenem Korallenkalk, liegt isoliert auf 19° 10′ S. B. und 169° 50′ W. L., ist aber von 5000 Menschen bicht bewohnt.

#### c) Südostpolynesien.

Südostpolynessen besteht aus vier Zügen von Inseln, die nebeneinander in nordwestlicher Richtung verlaufen, sich aus einer 3—5000 m tiefen See erheben und teils hoch und vulkanisch, teils niedrig und aus Korallenkalk gebildet sind. Es sind die Gruppen: Cooksubuai, Tahiti, Tuamotu oder Paumotu und Marquesas. Ihnen mögen noch die Osterinsel und Salas y Gomez angeschlossen werden.

Die Cook-und Tubuai-Inseln. Zwischen bem 163. und 157. Grad W. L. und um den 20. Breitenkreis liegen die von Cook 1773 und 1777 großenteils entbeckten und nach ihm benannten, seit 1888 englischen Cookinseln. Sie umfassen neun Inseln und bebecken 368 qkm, darunter die größten, Rarotonga 81, Atiu 70, Mangaia 70, Aitutaki und Fenuaiti je 50 qkm. Nur Rarotonga ist eine hohe vulkanische Insel von fast 400 m Höhe, in deren Basaltmasse von frischen Gebirgsbächen liebliche Täler eingeschnitten sind. Das Ganze umgibt eine weite Küstenebene. Daher ist Rarotonga auch fruchtbar und gut besiedelt und hat etwa 2500 Einwohner, also die Bolksdichte 31. Alle übrigen Inseln sind Koralleninseln, zum Teil gehobene Risse, wie Mangaia (198 m) und Atiu (120 m), mehrsach fast oder ganz ohne sließendes Wasser und von dürftiger Begetation bedeckt. Daher kommen auf alle übrigen Inseln nur 4700 Sinwohner, was einer Dichte von 16 entspricht. Ausgesührt werden Kasse, Kopra, Bananen, Orangen, Baumwolle, doch liesern nur Rarotonga und Aitutaki auch andere Produkte als Kopra. Die Sinsuhre betrug 1894 etwa 450,000, der Gesamtshandel an 870,000 Mark. Neuerdings lassen sich werten nicht mehr sessischen, da die Cooksuppe seit 1900 der Kolonie Neuseeland zugeteilt ist.

Die Tubuai-Inseln, zwischen 21° und 27° 40′ S. B. sowie zwischen dem 205. und 216. Meridian, bedecken unter Sinschluß von Rapa 286 akm, wovon auf Tubuai 103, Raiwaiwai 66, Rurutu 50, Rapa 42 kommen. Im Gegensatzu den Cookinseln begegnen wir hier nur einer Koralleninsel, Narurota, wogegen alle übrigen von Rissen allerdings umgürtete hohe Bulkaninseln von verschiedener Form sind; Rurutu erreicht noch 400, Tubuai 703, das isolierte, sehr malerische Rapa oder Oparo (27½° S. B. und 144° W. L.) 662 m.

Das Klima ber beiden Gruppen ist ein gemäßigtes tropisches Seeklima mit Südostpassat fast während bes ganzen Jahres und mit Regenzeit von Dezember bis März. Rapa, unter  $27^{1/2^0}$  S. B. an der Grenze der Subtropen, hat im Jahre 20,5°, im wärmsten Monat 22,5°, im kühlsten Monat 18,5° Mitteltemperatur, der Unterschied beträgt also 4,0°. Die Pflanzens bede ist bereits weniger üppig, Kokospalmen und Brotsruchtbäume werden schon seltener, der Wald spärlicher, Gesträuche, Gräser und Farne häusiger als im Westen, ja die östlichen Inseln sind vielsach baumlos. Die ärmliche Tierwelt beschränkt sich auf Vögel und niedere Tiere sowie die Schlange Typhlops. Die Vewohner, im Jahre 1897: 1783 auf 286 gkm, sind reine

Polynesier, die Bolksbichte, im Durchschnitt 6, ist nur auf Rimatara hoch (55). Ausgeführt werden, besonders von Tubuai und Naiwaiwai: Kassee, Bananen, Orangen, Bataten, Maniok und Tabak, Erzeugnisse, die fast nur auf den kleinen fruchtbaren Küstenebenen gedeihen, außerdem Pferde; aber auf Rapa reist die Kokosnuß schon nicht mehr.

Die Cahitigenppe. Die französischen Tahitis ober die Gesellschaftsinseln liegen zwischen den Meridianen 155 und 148 (M. L.) und den süblichen Breitenkreisen 16 und 18 in zwei Gruppen. Diese sind die neun westlichen kleinen Inseln unter dem Winde und die fünf östlichen größeren über dem Winde. Zu dieser zweiten Gruppe gehört die größte Insel, Tahiti, deren Fläche mit der der Nachbarinsel Moorea oder Simeo mehr als zwei Drittel der Gesamtsläche der Inselschar umfaßt. Zu der östlichen Abteilung gehören außer den beiden genannten noch: Mehetia oder Maitea, Tetiaroa und TubuaisManu oder Tapamanoa (auch Maiaositi genannt), während die westliche Abteilung zusammensehen: Huahiné, Raiatea, Tahaa, Boradora, Motusiti oder Tudai, Maupiti, sämtlich hohe vulkanische Inseln, und die Atolle: Mopihas oder Lord-Howe-Insel, Scilly und Ururutu oder Bellingshausen. Die Gesamtgröße steht mit 1650 qkm in der Mitte zwischen den Flächen von Sachsen-Altenburg und Sachsen-Roburg-Gotha. Die östliche Gruppe hat 1179, die westliche 471 qkm Areal. Die einzelnen Inseln ordnen sich der Größe nach zu folgender Reihe: Tahiti (1042), Raiatea (194), Moorea (132), Tahaa (82), TuduaisManu (73), Huahiné (34) und Boradora (24 qkm); alle übrigen zusammengerechnet bedesen einen Flächenraum von 69 qkm.

Mit Ausnahme der flachen Atolle im äußersten Westen sind die Silande durchaus bergig, vulkanisch und zum Teil sehr hoch: so erreicht auf der Hauptinsel Tahiti der Orohena 2066, der Tetusera 1800 und auf Klein-Tahiti oder Tahiti-iti der Roniu 1323 m. Das Gestein ist Trachyt, Dolerit, Basalt; auch gibt es einige erloschene Krater, aber keine tätigen Bulkane. Gewaltige Wände, nadel- und turmartige Zacken zeichnen die hohen Gipfel aus, so daß die Inseln einen überaus pittoresken Sindruck machen und deshalb unbedingt den land- schaftlich schönsten der ganzen Südsee zugezählt werden dürsen. Roter Ton lagert auf den Höhen, schwarze Humuserde erfüllt die Täler, wasserreiche Bäche stürzen durch schlucht- artige Täler, münden aber in einem breiten, die Inseln umgebenden Flachland. Dichter Wald, Farne und Gesträuch überziehen die Berge. Die Korallenrisse sind meist Strandrisse, lassen aber oft breite Kanäle zwischen sich und der Küste und erscheinen dann als Wallrisse; positive und negative vertikale Vewegungen gehen nebeneinander her. Gute Häfen sind häusig.

Tahiti besteht aus bem größeren, westlichen Groß-Tahiti (Tahiti=nui) und bem östlichen Tararapu ober Klein-Tahiti (Tahiti=iti), zwischen benen die 2200 m breite, 14 m hohe Landsenge von Tarawao vermittelt. Moorea oder Eimeo ist eine herzsörmige Insel von 1212 m Höhe mit äußerst schrossen Bergsormen, kraterartigen Einsenkungen und dichten, bunkeln Wäldern. Mehetia oder Maiatea erreicht 435 m, Tubuai-Manu 250 m Höhe. In der westlichen Gruppe, den Inseln unter dem Winde, ist Huahiné, eine Doppelinsel von 680 m Höhe, die bekannteste, Raiatea (1033 m) wohl die schönste. Tahaa (590) wird wie Raiatea von einem Riss umgeben, Borabora ist ein Doppelgipsel von 725 m Höhe.

Das Klima ist ein gleichmäßiges tropisches Seeklima mit Sübostpassat nahezu während bes ganzen Jahres, fast frei von Orkanen und mit mäßiger Niederschlagsmenge, eher trocken als seucht, so daß eine ausgesprochene Trockenzeit vom Mai bis Oktober mit 300 mm einer Regenzeit vom Januar bis März mit 546 mm Niederschlag gegenübersteht; die Gesamtzregenmenge in Lapeete beträgt 1236 mm.

|           |  |  | Jahr  | Wärmster<br>Wonat | Rühlster<br>Monat |      | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|-----------|--|--|-------|-------------------|-------------------|------|------------------|--------------|
| Papecte . |  |  | 24,70 | 25,80             | 23,10             | 2,70 | 33,1° und 16,8°  | 1134 mm      |
| Raiatea . |  |  | 25,30 | 26,50             | 23,80             | 2,70 |                  |              |

Die Pflanzenbecke ist noch sippig, wenigstens auf ben hohen Inseln, läßt aber bereits eine Abnahme ber Arten erkennen. Die indischen Arten breiten sich auch auf Tahiti mehr und mehr auf Kosten der ozeanischen und endemischen Arten aus, von denen einige zu den Kompositen und Lobeliazeen gehörige vielleicht aus Amerika stammen. Dabei ist es interessant, zu beobachten, daß die einheimischen Arten vorwiegend auf den höheren Teilen und in den Hochtälern der Insel, die eingewanderten assatischen aber an den Meeresküsten gedeihen und auch die niedrigen Inseln ausschließlich besiedeln. Am auffallendsten ist die große Menge von ausdauernden halbstrauchartigen Gewächsen, die 60 Prozent aller Gefäßpflanzen ausmachen, während auf Bäume und Sträucher nur 38,5 Prozent und auf einjährige Pflanzen nur 1,5 Prozent der Flora kommen. Unter den zuerst erwähnten Pflanzen wiegen Farne vor; Palmen sind seltener, nur die Kokospalme ist noch häusig. Für die Tierwelt Tahitis ist bezeichnend, daß die Berminderung der Artenzahl nach Osten hin hier unterbrochen wird. Bor der Anskunft der Europäer gab es von Säugetieren nur Schweine, Hunde und Ratten; bezeichnende Bögel sind die Kronentaube und der rote Honigsresser, von Reptilien Geckos.

Die Bevölkerung bestand ursprünglich aus reinen Polynesiern vom Typus der Sübsospolynesier. Ihre Zahl ist auch auf Tahiti stark zurückgegangen, soll aber in neuester Zeit wieder wachsen. Die ganze Gruppe hatte 1897: 18,400 Einwohner, die sich wie solgt verteilen: Tahiti 10,750, Moorea 1600, Naiatea 2140, Hundine 1350, Tahaa 1100, Borasbora 1260. Die Bolksdichte beträgt auf Tubuai Manu 67, auf Vorabora 53, auf den östslichen Inseln 13, auf Tahiti 10,8, auf der ganzen Gruppe 11. Unter den 18,400 Einwohnern sind aber gewiß viele Mischlinge und 1500 Weiße, auch einige hundert Chinesen, so daß die Zahl der reinen Singeborenen noch verringert wird; auf Tahiti allein gab es 1897: 9300 Singeborene, 1150 Weiße und 300 Chinesen, wobei die Mischlinge nicht besonders aussgeschieden sind. Nicht weniger als 2400 Sinwohner, 22,5 Prozent der Gesamtbevölkerung, kommen auf den Hauptort von Tahiti, Papeete, ein 2 km langes, malerisch gelegenes Dorf an der Nordwestküste, bessen Holkhäuser in Hainen von Brotsruchts und Orangenbäumen verssteckt sind. Die kleineren Inseln haben meist Sinzelhöse, während es Dörfer sonst nur noch auf Naiatea, das auch einen guten Hasen hat, und Borabora gibt.

Birtschaftlich ist Tahiti noch wenig entwickelt. Ausgeführt wurden 1904: Kopra (für 1,32), Perlmutterschalen (1) und Banille (0,82 Million Mark) sowie in kleinen Mengen Kokošnüsse, Bananen, Ananas, Orangen, Guayaba=Gelee, Baumwolle, Kassee, Tabak, Maniok, Kakao, Arrowroot, Honig, Kokošöl, während Zucker und Mais im Lande bleiben. Die Biehzucht ist von geringer Bedeutung, der Wald liesert etwas Nutholz, die Industrie Strohhüte zur Ausfuhr. Der Handel hatte 1904 einen Wert von 5,345,000 Mark, wovon auf die Ausfuhr 2,769,000 kamen. Die Verbindung mit San Francisco erfolgt heute durch die Oceanic Steamship Company, die mit Auckland durch die Union Steamship Company, der Schisserkehr beträgt 114,000 Tonnen.

Die Cnamotu-oder Paumotu-Inseln. Die östlichste aller Inselgruppen Polynessens sind die Tuamotu (Die Entfernten) oder Paumotu (Inselwolfe), auch Perleninseln oder Niedrige Inseln, zwischen dem 14. und 24.º S. B. und zwischen dem 149. und 124.º W. L. Alle biese Namen sind zutreffend, benn in der Tat lagern diese weit entsernten, niedrigen, perlenreichen Inseln wie eine Wolke oder ein Schwarm auf der östlichen Südsee: eine Unzahl von kleinen Inseln und Niffen, die in nicht weniger als 78 Gruppen zerfallen. Nechnet man außerdem, wie es jest gewöhnlich geschieht, auch die hohen Inseln Mangarewa oder Gambier, Pitcairn und einige kleinere im Osten hinzu, so steigt die Zahl der Gruppen auf etwa 85; die Gesantsläche beträgt aber nur 707 gkm.

Die Tuamotu sind, mit Ausnahme der Mangarewagruppe und Pitcairus, ausschließlich Korallenbauten, und zwar fast ausnahmslos Atolle, die voneinander nur in der Größe der Niffe, der Jahl und dem Umfang der auf ihnen emportauchenden Inselchen abweichen. Sie sind das größte zusammenhängende Gebiet von Atollen, das es auf der Erde gibt, weit umfangreicher als die Gruppen der Gilbert-, Marshall- und Eslice-Inseln oder der forallinischen Karolinen. Bei manchen sind die Riffe bereits zu vollständigen Ringinseln verwachsen, so dei Reao (Natupe oder Clermont Tonnerre). Bei anderen sind die Lagunen inmitten der Riffe nahezu oder ganz ausgefüllt; wo sie aber noch vorhanden sind, haben sie Tiefen von 30 dis 70 m. Im allgemeinen aber ist die Landbildung auf den Tuamotu im Zunehmen, und nur wenige Kanäle sühren in das Innere der Atolle hinein. Der Boden freilich ist auf den häufig langgestreckt nach Ostsüdosten gerichteten Inseln dürr, unfruchtbar und wasseram.

Man teilt die eigentlichen Tuamotu in drei Hauptabteilungen ein: die nördlichen mit 8, die zentralen mit 54 und die füdlichen mit 16 Infelgruppen. Die nördlichen Tuamotu sind dis auf Pukapuka, das wahrscheinlich schon von Magalhäes 1521 gesehen worden ist, sehr unbedeutend, haben zum Teil keine Palmen und sind nicht alle bewohnt. Die zentralen Tuamotu enthalten im Nordwesten die größeren Gruppen Nangiroa und Fakarawa, die politisch bedeutendste, am stärksten bewohnte Insel Anaa mit vielen Palmen, ferner Neao (Natupe oder Clermont Tonnerre), das perlenreiche Kaukura und andere. Unter allen diesen gibt es nur zwei hohe Koralleninseln von 30 m Höhe. Die süblichen Tuamotu sind zunächst niedrige Nisse von geringer Größe, aber im Südosten treten plößlich wieder hohe Inseln auf, nämlich die von Nissen umgebene Mangarewa= oder Gambiergruppe (Tasel XXIII8, bei S. 355) mit vier basaltischen Kuppen von 150 bis 400 m Höhe, die rissose Vasaltinsel Pitcairn (338 m) und der 80 m hoch gehobene Korallendau Elisabeth.

Das Klima ist ein tropisches Seeklima, ähnlich wie in Tahiti, mit vorherrschendem Ostwind und geringen Niederschlägen. Ganz gelegentlich, wie 1902 und 1906, werden auch diese Inseln von Orkanen heimgesucht. Die Flora ist ärmlich, die Vegetation meist nur eine von den Nachbarinselgruppen eingeschleppte Strandvegetation. Kokospalmen, Pandanus und Brotsruchtbaum sind die wichtigken Väume und zugleich die wertvollsten Nahrungspflanzen, auf den westlichen Inseln auch Tard, Vananen und Ananas; auf den östlichen Inseln sehlen die drei letzteren, und auch die Kokospalme ist nicht auf allen mehr vorhanden. Die Tierwelt weist nur wenige Landtiere, Natten, Papageien, Tauben, Orosseln, Sidechsen, Inselten auf; dagegen sind die Seetiere reich an Zahl und Art, am bekanntesten und wertvollsten die Seeperlenmuschel (Meleagrina meleagris).

Die Bewohner der Tuamotu sind reine Polynesier von ähnlicher Körperbildung wie die Tahitier. Sie sind vor allem durch ihre ausgezeichneten Boote und ihre Fähigkeiten in der Schissahrt bekannt geworden, haben sich aber auch von den Unsitten der Polynesier, wie der Menschenfresserei, nicht ferngehalten. Ihre Zahl kann niemals sehr groß gewesen sein, da

bie Inseln nur wenig Naum bieten. Wenn man bazu bie Tatsache in Betracht zieht, baß viele Inseln wegen bes Fehlens ber Kokospalme ganz unbewohnt sind, so muß man sich wundern, daß die Gruppe noch eine Volksdichte von 8 ausweist; sie beträgt nur auf Fakarawa, das allein über 600 Einwohner haben soll, 40, auf Hikuera 42, auf Napuka 36 und auf Marokau 31. Man rechnet auf die französischen Inseln im ganzen 5400 Einwohner, wovon 1400 auf die Mangarewagruppe entfallen, dazu kommen noch 140 auf das britische Pitcairn. Meist haben die Atolle der Tuamotugruppe nur zwischen 100 und 300 Bewohner. Hauptort war die 1878 Anaa, seitdem Notoawa auf Fakarawa; bekannter ist aber Nikitea auf Mangarewa. Politisch gehören die Tuamotu seit 1842 zu Frankreich, Pitcairn und die Ducie-Insel zu England, eine Vesitung von 7 akm und 140 Einwohnern mit interessanter Geschichte als Sit der Meuterer gegen Bligh (1790—1831). Man treibt etwas Landbau auf Kasse, Arrowroot, Mais und Bataten, ferner Fischsang und Viehzucht auf Schweine, Ziegen und Schase.

Wirtschaftlich hat die Tuamotugruppe eine unverhältnismäßig große Bedeutung, da sie auf 78 Inselgruppen 35 Perlenbänke enthält und jährlich für mehr als eine Million Mark Perlmuschelschalen und Perlen liefert, außerdem aber die Hälfte der Kopra des französischen Südostpolynesien, nämlich 2,7—3,7 Millionen kg, und endlich Schwämme und Schildpatt.

Die Ofterinsel. Weit entsernt und abgesondert von allen übrigen Inseln des Großen Ozeans liegt 21 Breitengrade oder mehr als 2000 km östlich von Pitcairn unter 109° W. L. und 27° S. B. die Ofterinsel, auch Waihu oder Napanui, von den Eingeborenen aber Tepito te Fenua genannt. Diese einsame Insel erhebt sich mit 118 gkm Fläche und in der Form eines rechtwinkeligen Dreiecks aus großen Meerestiesen zu 615 m Höhe, ist durchaus vulkanischer Natur und hat noch heute guterhaltene Krater, heiße Quellen und Lavaselder. Trot der sehr armen Fauna und Flora war die Osterinsel von einem polynesischen Stamme bewohnt, dessen Borfahren merkwürdige steinerne Grabbenkmäler hinterlassen haben. Um 1870 noch 3000 Köpse zählend, wurde die Bevölkerung durch peruanische Menschenhändler und Epidemien bis auf 900 Köpse herabgemindert; weitere 700 wanderten dann aus. Der Rest daut Taró, Tadak, Vananen, Vataten, Zucker, Ananaspstanzen, züchtet Schweine und Hührt etwas Wolle aus. Seit 1888 gehört die Insel zu Chile, das dort eine Strassolonie einrichten wollte; man hört aber neuerdings weder von dieser Absicht noch überhaupt von der Insel Näheres.

Unter 26° 18' S. B. und 105° 20' W. L. erheben sich endlich die durch ben spanischen Seefahrer Salas y Gomez im Jahre 1793 entdeckten und durch Chamissos Gedicht bekannt gewordenen Felsen Salas y Gomez: 4 qkm große, nur von Seevögeln bewohnte, öde Klippen, die durch niedriges Land miteinander verbunden sind.

Die Marquesasinseln. Die nördlichste Gruppe Südostpolynesiens, die Marquesasinseln, erstreckt sich zu beiden Seiten des 10. Breitenkreises zwischen den Graden 141 und 138½.

M. L von Nordwesten nach Südosten. Sie ist nach der Samoas und Tahitigruppe die größte der mittelgroßen Inselgruppen Polynesiens, nimmt mit 1274 qkm eine Fläche von der Größe des Fürstentums Lippe ein und zerfällt in eine südöstliche und eine nordwestliche Gruppe. Im Südosten liegen fünf Inseln: Fatuhiwa (77), Motane oder San Pedro, Tahuata oder Waitahu (70), Hiwaoa (400 qkm) und Fatus Huf; im Nordwesten sieben: Napu oder Noa (83), Nahuka oder Washington (65 qkm), Nukahiwa, mit 482 qkm die größte des Archipels, Motusitt, Siao, Hatutu oder Fatus Huhu und das Atoll Clark.

Die Marquesas sind eine der wenigen durchaus vulkanischen Gruppen der Südsee. Der außerordentlich steilen Böschung der Küsten wird es zugeschrieben, daß sie von Korallenbildungen fast frei sind; nur das nordwestlichste Glied der ganzen Kette hat ein Wallriss um den kleinen basaltischen, in der Mitte einer Lagune aufragenden Kern herum. Der gesamte Archivel besteht daher fast außschließlich auß steilen, in wilden Wänden abstürzenden Basaltsselsen und macht einen düsteren Sindruck, der durch den dunkeln, schweigenden Tropenwald an den Abhängen nur noch verstärkt wird. Die Gebirge erfüllen die Inseln, mit Ausnahme von Clark, die Aüsten, so daß die Küstenebenen der Tahitigruppe hier sehlen, aber frische Bäche, kleine Flüsse und Wasserfälle sind auch den Marquesas eigen. Laven und Auswürflinge treten überall auf, aber tätige Aulkane gibt es nicht mehr. Die höchsten Inseln sind Nukahiwa (1185), Napu (1232), Fatuhiwa (1120), Hiwaoa (1073) und Tahuata (1000 m). Die Hauptinsel der Gruppe, Rukahiwa, ist im Inneren von einem 900 m hohen Tafelland erfüllt.

Das Klima der Marquesas ist nicht näher bekannt, offendar aber dem des übrigen Südostpolynessen ähnlich. Vorherrschen des Südostwindes und Ostwindes sowie unregelmäßiger Regenfall sind bezeichnend. Die Vegetation ist daher zwar in den gut bewässerten Teilen der Insel noch üppig und das Gebirge noch vielsach von Wald bedeckt, aber weite Strecken weisen doch auch die Gebüschsormation Südostpolynessens auf, und überall sind die Pflanzensbestände eintönig an Arten, aber reich an Individuen. Gewöhnlich richtet sich die Üppigseit der Begetation nach der Lage der Küsten gegen den Südostpassat. Nur wo dieser Steigungstregen zu erzeugen vermag, also im Osten, Südosten und Süden, wuchert krästiger Pflanzenswuchs, während den ganzen Inneren und Nordwesten nur baumlose Grasssuren und Farnzgestrüpp bedecken. Die Tierwelt bietet noch eine kleine Zahl Vögel, ähnlich wie auf Tahiti, serner Sidechsen, Mäuse, Inselten, verwilderte Ziegen, Schase, Rinder.

Die Bevölkerung besteht aus reinen Polynesiern von ähnlicher Art wie die Eingebore nen Tahitis. Sie war berühmt wegen ihrer außerordentlich reich entwickelten Tätowierung und berüchtigt wegen ber auch hier herrschenden Menschenfresserei. Seute sind alle Eigenarten ber Bevölferung so gut wie verschwunden. Europäische Aleidung ist wie in Tahiti an die Stelle ber ursprünglichen getreten, und Säufer werden im alten Stil kaum mehr gebaut. Die Bahl der Marquesaner ist von 20,200 im Jahre 1838 auf 4300 im Jahre 1897 herabgegangen, die Bolksdichte beträgt nur noch 3. Die Berteilung ber Bevolkerung ift fehr ungleichmäßig. Die größte Infel, Aufahiwa, beherbergt auf 452 akm fast 1000 Ginwohner, hat also eine Bolfsbichte von 2, die zweitgrößte, Hiwaoa, bagegen auf 400 gkm 2600, also cine Bolksbichte von 6,5. Die Fremden find gering an Zahl; Weiße leben etwa 120 auf ber Gruppe, barunter 60 Franzosen, und zwar meist in ber 200 Einwohner zählenden Ansiedelung Taiohaé und in Atuana auf Hiwaoa mit 450 Bewohnern. Auch Chinesen arbeiten auf ben Marquesas, hauptsächlich auf den Baumwollpflanzungen. Der Hauptort ist jett Taiohae auf Mufahiwa. Die Gruppe gehört seit 1844 teilweise, seit bem Ende bes Jahrhunderts gans zu Frankreich, ist aber als Rolonie ganz unentwickelt. Deshalb sind die Marquesas wirtschaft: lich ohne große Bedeutung. Sie führen seit dem nordamerikanischen Sezessionskrieg Baumwolle und Ropra sowie Schwämme, Bieh und Wolle aus; auch hat man bereits bas Sandelhols niedergeschlagen und den Anbau von Kaffee begonnen. Der Handel liegt in deutschen Sänden, ist aber gering; ber Schiffsverkehr geht nach Tahiti und San Francisco. Die Gesamtausfuhr aus bem frangofischen Südostpolynesien (Océanie Française) betrug 1903: 3,74, bie Gesanteinfuhr 3,12, der Gesamthandel also 6,86 Millionen Mark.

# d) Mittelpolynesien.

Mittelpolynessen enthält auf dem Raum zwischen 14° S. B. und 6° N. B. und zwischen dem 176.° Ö. L. und dem 150.° W. L., also auf einer Fläche von 9 Millionen qkm, nur 900 qkm Land mit wenig über 5000 Einwohnern, also auf 10,000 qkm Fläche 1 qkm Land. Die Inselgruppen sind auf Seite 369 angeführt worden. Sie sind weithin zerstreut über Meeresräume von 5000 bis 6000 m Tiefe, scheinen aber boch wieder langen, nordwestlich streichenden Rücken anzugehören, namentlich die auf einem Sockel von 3000 bis 4000 m Tiefe liegende Gruppe Christmas, Fanning, Palmyra.

Alle mittelpolynesischen Inseln haben ein gemeinsames Gepräge. Sie sind Korallen= bauten, meist Atolle, die unter bem Meeresspiegel schroff in große Tiefen abstürzen, und beren aufragende Riffe oftmals burch Kanäle voneinander getrennt werden. In den Lagunen inmitten ber Atolle finden Schiffe gute Ankergründe, soweit die Lagunen noch nicht in Brackwasserteiche und Mangrovesumpse umgewandelt sind. Bekanntere Inseln sind, außer den drei obengenannten, Malben und Starbuck, Caroline, Tongarewa in ber Manihikigruppe, Kunafuti in der Ellicegruppe. Die Flora ist meist sehr dürftig. Auf der Ellicegruppe im Westen gibt es noch bichte Haine von Kokospalmen, und der Pandanus bildet noch Dickichte, aber die Rahl der Laubbäume ist schon gering; auf den östlichen fehlt mehrfach selbst die Kokospalme, wie auf Alint in der Manihikigruppe, und Bananen, Brotfruchtbäume und Arum sind vielfach schon selten, auch auf den fruchtbareren Ellice-Inseln. Die nördlichen Inseln tragen weithin nur Gras, niedrige Gebüsche, Kräuter, Stauden, Farne, wie die Phönizinseln, und auch Christmas, während Fanning mit fruchtbarem Boben wieder reicher an Kokospalmen ist. Das auffallend trockene Klima aber erlaubt auch hier im wesentlichen nicht mehr als den Abbau bes Guano. Die Fauna beschränkt sich auf ben nördlichen Inseln auf Ratten, Gibechsen, Schildfroten, Seevogel, Spinnen, Fliegen und Ameifen; auf ber Ellicegruppe gibt es auch Kapen, Schweine, Hühner. Die Rahl ber Seevögel ist allerdings überall außerordentlich groß.

Die Bewohner sind reine Polynesier, die allem Anschein nach von den höheren Inseln eingewandert sind, wenigstens sollen die der Ellicegruppe von Samoa gekommen sein. Die Ellice-Inseln sind recht dicht bevölkert, zum großen Teil auch die Tokelau-Inseln, dagegen haben die nördlich des Aquators gelegenen Inseln alle zusammen noch nicht 400 Bewohner. Angebaut werden auf der Ellicegruppe Kokospalmen zur Kopragewinnung, Taró, Bananen, Brotfruchtbäume, auf den östlichen Inseln eigentlich nur Kokospalmen, so daß alle diese Inseln vorwiegend Kopra und Kokosöl ausssühren. Dazu kommen als Erzeugnisse der Fischerei Perlmutter, Perlen und Trepang, auf den nördlichen Inseln auch Guano. Ferner verfertigen die Ellice-Insulaner Matten und Stricke aus Kokossasen. Ortschaften von Bedeutung sehlen, wie überhaupt die Inseln wenig wichtig sind; nur Fanning spielt seit 1902 als Station für das britische Sübseekabel eine Nolle.

# e) Nordpolynesien: Die Samaii - oder Sandwichgruppe.

Die Hawaiigruppe liegt zwischen 19° und 22° 16' N. B. und erstreckt sich vom 154. bis zum 160.° W. L., unter Einrechnung der kleinen Riffe und Koralleninseln im Westen sogar bis zum 30.° N. B. und zum 174.° Ö. L. Sie ist die isolierteste aller Inselgruppen der Südsee, da sie von der nächstgelegenen größeren Gruppe, den Phönixinseln, 2800, von der Marquesasgruppe 3300, von San Francisco 4000, selbst von der nächsten der äquatorialen

Sporaben, von Christmas, noch 2000 km entfernt ist. Der nächst erreichbare Erbteil ist Nordamerika, mahrend Asien und Australien je etwa 8000 km weit von Hawaii liegen.

Die Hawaiigruppe bebeckt 16,784 qkm, etwa soviel wie Baben. Sie besteht aus acht mittelgroßen, hohen, vulkanischen und zahlreichen kleinen Inseln. Bon der Gesamtsläche kommen auf die Hauptinsel Hawaii 10,398 qkm, also fast zwei Drittel, auf Maui 1885, Dahu 1554, Kauai 1409, Molokai 676, Lanai 350, Niihau mit Kaula 251 und Kahulaui 179 qkm. Bezeichnend für alle diese Inseln sind hohe Berge und vulkanisches Gestein, neben dem nur noch Korallenkalk vorkommt, serner Fruchtbarkeit der Täler und

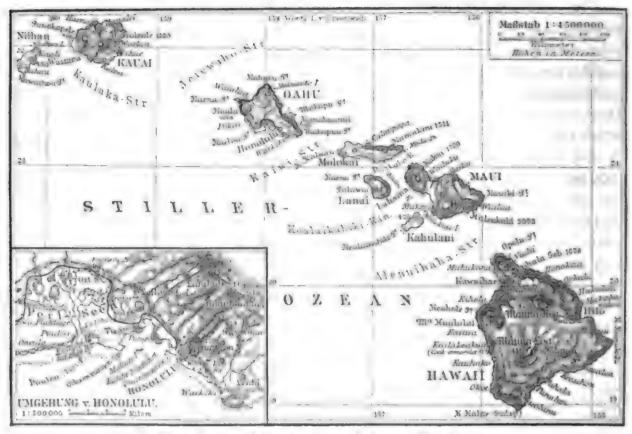

Die Samaite ober Sanbwidinfeln. Rad ben englifden Geefarten.

Appige Begetation, besonders an der Nordostseite. Die nicht sehr wasserreichen Bäche und Flüsse versiegen häusig, bevor sie das Meer erreichen, namentlich an den Südwestküsten, weil hier der Nordostpassat weht, und wegen der geringen Größe der Inseln kann von einem irgendwie bedeutenden Flußnet auch sonst nicht die Nede sein. Dichte Bewaldung schmuckt vor allem die westlichen Inseln; die östlichen dagegen sind mit Laven oder Aschen überschüttet. Hawaii trägt, abgesehen von Neuguinea, die beiden höchsten Berge Ozeaniens, doch reichen diese nicht über die Grenze des "ewigen" Schnees hinaus. Berheerende Erdbeben sind häusig, auch noch in neuerer Zeit, wie die von 1868 und 1881 beweisen. Heiße Quellen sind selten, aber die vulkanische Tätigkeit ist noch so entwickelt, daß die Hawaiigruppe ein klassisches Land der Bulkankunde geworden ist. Dabei sind alle Krater der Gruppe dis auf zwei erkaltet; diese aber, die der beiden Bulkane Mauna Loa und Kilauea, wersen noch dis in die Gegenwart vulkanische Produkte, und zwar vorwiegend Laven, in ungeheuren Massen aus, aber keine Asche. Dafür, daß die Insel Hawaii einer der Hauveläheurelähe der vulkanischen Tätiakeit auf der ganzen

and the second

Erbe ist, spricht auch ber Umstand, daß an der Küste der Hauptinsel keine Korallenriffe vorskommen. Entweder sind die Korallenbauten durch die häusigen vulkanischen Ausbrüche zerstört worden, oder diese haben es gar nicht zur Entstehung von Niffen kommen lassen.

Hawaii, die größte Insel, ift auch sonst in vulkanischer Beziehung bei weitem die interessanteste. Zwar ist der älteste Bulkan, Kohala, nur noch in Gestalt eines 1680 m hohen erodierten Bergrudens vorhanden, aber die brei übrigen haben noch die Form von Regelbergen. Um höchsten (4208 m) ist ber wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten erloschene Mauna Rea. bessen oberer Teil burch die Erosion noch nicht einmal sehr angegriffen ist; auf seinen gewals tigen Lavafelbern trägt er häufig Schnee, was zur Entstehung bes Namens "Weißer Berg" Beranlassung gegeben hat. Der britte Bulkan, Hualalai, hat nur 2522 m Höhe, war aber 1801 noch tätig. Am berühmtesten ist ber vierte, Mauna Loa, ber größte tätige Bulkan ber Erde, ein bis zu 4168 m Sobe fanft und schildförmig ansteigender Berg mit nur 3-7° Böjdhungswinkel. Er hat seine gegenwärtige Höhe und Ausbehnung erst im 19. Jahrhundert. namentlich seit 1831, erlangt, indem er in vielen Ausbrüchen ungeheure Massen von Lava ausgeworfen hat. Seine Ausbrüche erfolgen großenteils ohne schwere Erschütterungen, rubig und stetig, und fordern nur Laven zutage, bie meift bunnfluffig find und rasch fließen; am tätigsten sind die fünf Krater, die ben Gesamtnamen Mokuaweoweo tragen und 5,8 km lang, 2,7 breit, 0,24 tief find. Außerbem liegt, 1231 m hoch, an ber Sübostseite bes Mauna Loa ber gewaltige Krater Kilauea, in bessen Boben die Lava an einigen Stellen feurige Seen bildet. Das Innere Hawaiis ist eine 1500—1800 m hohe, gewellte, vulkanische Ebene.

Maui besteht aus zwei durch eine Landenge verbundenen Teilen. Im Often birgt der erloschene Bulkan Haleakalá (3058 m) den größten Krater ber Erde mit einer Tiefe von 848 m und einem Umfang von 45 km. Mit Maui vereinigt waren ursprünglich allem Anscheine nach die Inseln Kahulaui, Lanai und Molokai, zum Teil bürre Gebiete von weit geringerer Sohe. Dahu fett fich in ber Hauptsache aus zwei bereits ftark abgetragenen vulfanischen Gebirgen zusammen, hat aber auch noch kleinere Regelberge, wie die Punchbowl bei Honolulu, steigt im Raala zu 1228 m Höhe an und ist landschaftlich teilweise sehr schön. Jedenfalls ift es die am besten besiedelte Infel ber Gruppe, auf der auch die Hauptstadt liegt; ihre Kuften sind reich an Korallenriffen. Die westlichen Infeln Kanai (1524 m) und Niihau scheinen ebenfalls früher zusammengehört zu haben. Ihre vulkanische Natur ist aus ben Oberflächenformen kaum noch zu erkennen, aber die schwarzen Lavaklippen von Niihau, die fast kein Wasser haben und keinen Baumwuchs auftommen lassen, sprechen eine beutliche Sprache; auf Kauai hat die Zersehung des vulkanischen Gesteins überaus fruchtbare Böben erzeugt. Auch die folgenden Infeln, Lehua, Kaula und Nihoa, find alte Krater und Tufflegel. Daran schließen sich, in der Richtung der Achse der Hawaiigruppe, bis zu 30° N. B. und 174° D. L. weit draußen im Meere Korallenriffe, wie die Bogelinsel (Bird Jeland), das etwas bekannter gewordene Lanfan und Morell.

Das Klima der Hawaiigruppe, das seit der Errichtung einer Reihe von Stationen, auch an den Gehängen der Lussane, neuerdings besser bekannt geworden ist, weicht wegen der nördslichen Lage dieses Archipels vielsach von dem des übrigen Polynesien ab. Im allgemeinen ist es ein mildes ozeanisches Klima, aber kühler als das anderer unter derselben Breite geslegener Inseln, teils weil die Inseln dem sast beständigen Nordostpassat ausgesetzt sind, teils weil sie von einem kühlen Meer umgeben sind, dessen Temperatur erheblich niedriger ist als biesenige anderer Meere in gleicher Breite. Die Wärmeschwankungen sind gering.

25

and the state of the

|                  |    |     |    | Jahr  | Wärmster<br>Monat | Kühlster<br>Monat | Unter- | Mittlere Extreme | Niederschlag |
|------------------|----|-----|----|-------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------------|
| Honolulu (Dahu)  |    |     |    | 23,30 | 25,30             | 20,90             | 4,40   | 82,0° und 12,0°  | 1002 mm      |
| Waioli (Rauai) . |    |     |    | 22,20 | 24,60             | 19,10             | 5,50   | -                | 1240 -       |
| Hilo (Hawaii) .  |    |     |    | 22,80 | 28,50             | 21,90             | 1,00   | question (       | 8689 -       |
| Malawao (Maui;   | 20 | 0 1 | m) | 24,10 | 26,00             | 22,00             | 4,00   | -                | 1505 -       |
| Kilauea (1920 m) |    |     | ~  | 17.40 | 18.50             | 16.00             | 2.50   | -promise         | 8200 -       |

Da bie Hawaiigruppe nahe dem großen Luftbruckmaximum im östlichen Teile bes nörd= lichen Großen Ozcans unmittelbar süblich bes Wenbefreises liegt, so hat sie ben größten Teil bes Nahres hindurch mehr als 760 mm Luftbruck und Nordostpassat, ber neun Monate lang weht und ben Inseln Frische, Kühlung und an ben Nordostkusten auch Niederschläge bringt. Nur in ben brei Monaten Dezember bis Februar treten an Stelle bes Baffats fühliche und sidwestliche Winde, die ungefund und heiß sind. Der Nordostpassat lagert fast immer zwischen 600 und 1200 m am unteren und bei 2400 m am oberen Rande seiner Streichzone Wolfen ab, während die unter Windstille liegenden oder von leichtem Westwinde bestrichenen Gipfel ber hohen Bulfane fast stets flares Wetter haben. Die hawaiier nennen die bem Bassat ausgesetzte nordöstliche Seite Kolau, die füdwestliche bagegen Kona. Beibe Seiten sind landschaftlich und klimatisch außerordentlich verschieden; während nämlich die dem Passat abgekehrte Seite ben kahlen, öben Ginbruck ber Rufte von Peru macht, ift bie Nordostseite überaus frisch und üppig. Besteht boch ein gewaltiger Unterschied in ber Nieberschlagsmenge ber vom Paffat bestrichenen und ber im Windschatten liegenden Ruften, zumal wenn, wie auf Hamaii, gewaltige Berge ben regenbringenden Nordostpassat noch von ber Subseite abhalten. So kommt ce, daß die Station im Bulkanhause bes Kilauea jährlich 4300, Hilea an ber Sübküste bagegen 320 mm Regen verzeichnet. Diese Wegenfate geben zuweilen so ins Einzelne und Lotale, bag in ben zahlreichen Taleinschnitten schon in geringen Entfernungen von wenigen Kilometern verschiedene Feuchtigkeitsmengen fallen, je nachdem bas Tal dem Paffat offensteht ober nicht. Der Nieberschlag fällt großenteils im Winter, wenigstens an ber Luvseite (Nordosten), an ber Leeseite (Südwesten) aber im Sommer. Schnee fällt bis 2100 m Sohe abwärts auf bem Mauna Rea, bem Mauna Loa und bem Haleakald, bleibt aber nicht bauernd liegen.

Die Pflanzenbecke der Hawaigruppe weicht von der der übrigen Südsee-Inseln etwas ab. Sie hat nur wenige Ficus-Arten, keine Orchideen und nur ganz wenige Brotfruchtbäume; zahlreich sind dagegen die Kompositen, Lobeliazeen, Rutazeen, Rubiazeen und Arasliazeen. Mit den übrigen Südsee-Inseln stimmen nur Pflanzensormen wie Pandanus, Broussonetia, Dracaena, Hidiscus, Curcuma, Tacca, Amomum, Saccharum überein, mit Australien Myrtazeen, Spakrideen und die Koa-Afazie. Anderseits machen sich mancherlei amerikanische Anklänge bemerkdar, die wahrscheinlich der Nordäquatorialströmung des Großen Ozeans zu verdanken sind. Man kann daher von einem indischen Charakter der Flora Hawaiis nur noch bedingt reden. Außerordentlich groß, etwa 86 Prozent, ist die Bahl der eigenartigen Formen; überdies haben sich besondere Floren auf den einzelnen Inseln und auf diesen wieder in deren verschiedenen Abkeilungen entwickelt. Ferner unterscheiden sich die westlichen, älteren von den östlichen, jüngeren Inseln durch größeren Neichtum, und endlich gliedert sich die Flora nach Höhenregionen. Man unterscheidet zunächst eine Tiessand, den eingeführten Algarroben (Prosopis dulcis) und Guayaven (Psidium pomiserum) sowie Mango und Tamarinde. Der

Polynefien. 387

Wald ber niederen Baldzone steigt bis 700 m Höhe und enthält vor allem den Lichtnußbaum (Aleurites moluccana). Die mittlere Waldzone (700—1800 m) ist am reichsten an Laubbäumen, wie Metrosideros polymorpha, Acacia koa, die Holz zum Schiffbau liesert, und Farnbäumen; die obere Waldregion (1800—2000 m) läßt eine beträchtliche Abnahme ber Höhe der Bäume erkennen und wird durch den Sandelholzbaum (Myoporum sandvicense) und die Edwardsia chrysophylla bezeichnet. Die Baumgrenze liegt in 3000 m Höhe, aber die Hochaebirgsstora wird durch die Lavaselber Hawaiis sehr eingeenat.

Die Tierwelt ist ebenfalls eigenartig, stark zur Lokalisierung und Disserenzierung geneigt und auf den älteren westlichen Inseln reicher als auf den jüngeren östlichen. Um merkwürdigsten ist die Verbreitung der Landschnecken, von denen manche Art nur ein Tal oder einen Verg bewohnt; dabei gibt es 323 verschiedene Arten. Von Säugetieren besaß die Hawaiigruppe ursprünglich nur eine Fledermaus amerikanischer Gattung, Vögel dagegen viele eigentümliche, darunter den fast slügellosen Moho (Pennula ecaudata), der mit dem Mamo (Dropanis pacifica) und dem Do (Acrulocercus nobilis) dereinst die gelben Federn sür die berühmten Häuptlingsmäntel lieserte.

Die Bewohner ber Hawaiigruppe sind ein Glied ber polynesischen Rasse. Wann fie diese Anselgruppe zuerst betreten haben, wird sich wohl niemals feststellen lassen. Während ber langjährigen Besiedelungszeit haben sie im ganzen zwar ihre Abereinstimmung mit den übrigen Bolynesiern in Körperbau, Sprache, Sitten, Gebräuchen und religiösen Anschauungen gewahrt, aber infolge der langen Jolierung manches davon eigenartig entwickelt. Als Cook die Inseln entbeckte, war bas Bolk wahrscheinlich bereits im Zustande bes Verfalles. Die Hawaiier bezeichneten sich selbst mit dem Namen Ranaken, d. h. Menschen, ein Name, der allmählich auf alle Sübjeestämme, auch bie Melanesier, übergegangen ift. Ihre geringe Bahl (Enbe bes 19. Jahrhunderts etwa 30,000) läßt barauf schließen, daß ber Berfall in mangelnder Auffrischung bes Blutes seinen Grund hatte. So ist benn ber überraschend schnelle Rückgang während eines einzigen Jahrhunderts (von 300,000 auf 30,000) nach der Berührung mit der Kultur auch wohl als eine Folge der schon begonnenen Zersetzung anzusehen. Das malanische Element tritt auch bei biesen am weitesten abgesprengten Gliebern ber polynesischen Bölkerfamilie in Körperbau und Sitten hervor. Die wichtigste Beschäftigung der Hawaiier war der Anbau von Taró, Pams, Bataten, Zuder, Fruchtbäumen und dem das Rindenzeug, bie Tapa, liefernden Papiermaulbeerbaum (Broussonetia papyrifera), ferner Fischfang und Schiffahrt, für die der Schiffbau bewundernswerte Kanus mit Auslegern lieferte. Der Handel war gering, doch gab es Märkte.

Um die Zeit der Entdeckung der Inseln durch Cook, 1778, gab es auf der Insel Hawaii brei voneinander unabhängige Fürstentümer, in deren einem der 1736 geborene Ramehameha I. die Herrscherwürde an sich riß, wodurch er den Grund zu dem späteren Königreich Hawaii legte. Bon 1795 bis 1809 eroberte er nach und nach alle Inseln und war 1810 bis 1819 Herrscher von ganz Hawaii. Ihm folgten vier Könige gleichen Namens dis 1872. Kamehameha II. führte 1820 das Christentum ein und schaffte das Tabusystem ab. Seit 1872 aber traten Thronstreitigkeiten ein, der Einsluß der Fremden, besonders der Nordameristaner, wurde immer sühlbarer, Chinesen und Japaner wanderten in bedrohlicher Weise ein, die Zahl der Eingeborenen ging immer mehr zurück, und so kam es zu Ansang der 1890er Jahre zur Bildung einer Nepublik, 1897 aber zur Einverleibung der Gruppe in die Bereinigten Staaten von Amerika, denen sie jeht als Territorium angehört.

Demnach beherrschen jett die Ausländer das Bolf von Sawaii. Während 1854 nur 1962 Ausländer 73,137 Sawaiiern gegenüberstanden, erhöhte sich ihre Rahl wegen bes fortwährend fühlbarer werdenden Arbeitermangels fehr bald um ein Bedeutendes. Die 1852 zuerst herbeigeholten Chinesen, die den furchtbaren Aussatz auf die Inseln mitgebracht haben, wuchsen 1896 auf 21,600 Köpfe an. 1877 traten bazu die Portugiesen der Azoren und Mabeiras, die 1884 bereits 10,000, 1896: 15,200 Seelen gahlten. Ferner find neuerdings Navaner in größeren Mengen angeworben worden: ihre Rahl stieg von 116 im Jahre 1884 auf 24,400 im Nahre 1896. Diese Bölkerschaften, Bortugiesen, Chinesen und Navaner, find jest die eigentlich arbeitende Klasse auf ben Infeln, während sich die Hawaiier nur noch gewisse Gewerbe, besonders Schiffahrt, Kischfang, Jagd und die Kührung der Fremden infolge ihrer ausgezeichneten Kenntnis bes Meeres und ber Berglanbschaften, vorbehalten haben. Die herrschende Rasse im Lande sind die Weißen, namentlich Amerikaner, Deutsche und Engländer. Am 1. Juni 1900 war die Einwohnerzahl ber Hawaiigruppe auf 154,000 angewachsen. Die Bevölferung von Dahn stieg 1890-1900 von 31,000 auf 58,000, die von Hawaii von 27,000 auf 47,000, bie von Maui von 17,000 auf 25,000. Der größte Teil biefer Bermehrung bürfte auf Einwanderer aus Nordamerika feit 1898 kommen. Am ftärksten bevölkert ist Dabu, und hier ist auch mit 37 die Bolksbichte am größten. Dann folgen in ber Bolksbichte Rauai mit 15, Maui mit 13,3 und in weitem Abstande Hawaii mit 4,5, Lanai und Molokai mit 2,4 und Niihau mit 0,7.

Die Siedelungen sind meist klein. Nur eine Stadt hat sich entwickeln können, Honolulu auf Dahu, mit 40,000 Einwohnern, der wichtigste Hafen der Gruppe, mit sehr lebhaftem Handel nach den Bereinigten Staaten. Eine schöne Gartenstadt ist Hilo auf Hawaii (2000 Gw.), während Kauai zwar sehr viele Zuckerpstanzungen, aber keine größeren Ortschaften trägt.

Wirtschaftlich beruht ber Wohlstand ber Inselgruppe auf bem Ackerbau, der haupt: fächlich Zucker und Reis (Tafel XXIII4, bei S. 355) liefert. Seit der Beröffentlichung bes handelsvertrags mit den Bereinigten Staaten hat die Ausfuhr von Buder einen gewaltigen Aufschwung genommen, und seit ber Einverleibung in diese ift ein sehr bedeutendes Rapital in Bflanzungsunternehmungen angelegt worden, nachdem schon 1894 etwa 70 Ruckerpflanzungen mit einem Werte von 140 Millionen Mark bestanden hatten. 1904/05 betrug die Ausfuhr 1441/2 Millionen Mark, wovon 1401/2 auf Zucker kamen, nur 4 auf andere Erzeugnisse, wie Früchte, besonders Bananen und Ananas (0,8), Kaffee (0,7), Reis, Säute, Wolle, Honig, Schwämme von den Stämmen gefallener Bäume, Dl aus der Aleurites triloba, Arrowroot, Taromehl. Der Handel, 1904/05: 167 Millionen Mark, liegt in ben händen ber Nordamerifaner, Engländer und Deutschen, richtet fich aber fast ausschließlich nach den Vereinigten Staaten, wohin ichon seit 1889 fast die ganze Ausfuhr geht. Das spricht sich natürlich in bem Überwiegen ber amerikanischen Schiffe aus, die 1904/05 fast 60 Prozent des Gesamtschiffsverkehrs bewältigten; dieser betrug fast 2 Millionen Tonnen und verteilte sich auf sieben Dampferlinien, barunter eine japanische, die fämtlich Honolulu anlaufen. Andere Safen, außer Honolulu, find Silo auf Hawaii, Roloa auf Raugi und Lahaina auf Mani. Gisenbahnen gibt es 150 km.





# VII. Die Südpolarländer.

Allgemeines. Das große Sübland. Schon im Altertum wurde für ben äußersten Süben der Erde ein großer Erdteil angenommen, zunächst als angeblich notwendiges Gegensgewicht gegen die nördlichen Landmassen, dann als sogenannte Terra australis im Anschluß an das australische und südamerikanische Festland. Auch für die neueren Forscher eristiert das Südeland noch, wenn auch in start eingeschränkter Form, dassür aber mit sehr viel sichereren Grünzben. Bon den Alten lehrte schon Seleukos das große Südland, Ptolemäus aber führte es als südliches Grenzland des Indischen Ozeans in die Kartographie ein und drängte das vermutete Land infolge seines hohen Ansehens dem Mittelalter und der Neuzeit auf. Größere Ausdehnung gewann das Südland durch die Entdeckungen in Südamerika, namentlich im Sediet der Magalhäesstraße, sowie durch die teilweise Erkundung Australiens, dis Tasman 1642 mit seiner Umfahrung Australiens im Süden die erste starke Erschütterung der Legende von dem großen Südlande in der alten Ausdehnung herbeisührte. Die zweite verursachte Cooks erste und zweite Reise in den Jahren 1769—75, wobei sestgestellt wurde, daß es in den bisher unerreichten Breiten von 60° bis zu 71° 10′ kein zusammenhängendes Land mehr gäde.

Wieder mehr Boden gewann die Ansicht von der Existenz eines wenn auch stark eingeschränkten Südpolarkontinents burch die Entdedungen der wissenschaftlichen Südpolars expeditionen in ben Jahren 1838-42, die eine ganze Reihe von Küsten, barunter die von Victorialand, entschleierten. Auch die zweite große Entdekungsperiode am Südpol, 1898 bis 1904, hat die Annahme weiter gestützt, so daß auch heute noch wissenschaftliche Forscher erften Ranges an den Südpolarkontinent glauben und ihm auch bereits einen Ramen, Antarctica, gegeben haben. Diese Kreise stüben sich babei auf folgende Tatsachen: Die aus der Tiefe ent= nommenen Bodenproben füblich vom 64. Grab S. B. und zwischen dem 80. und 95. Meridian scheinen von einem Erdteil zu stammen, da sie aus blauem Schlick, dem kontinentale Herkunft zugeschrieben wird, und aus kriftallinen Gesteinen, Granit, Diorit, Glimmerschiefer, Tonschiefer, bestehen. Dieselben Gesteine nehmen auch an der Zusammensehung ber Gubpolar= länder überhaupt teil, zugleich mit Sedimentgesteinen, wie Sandstein u. f. w., in benen tertiäre Bersteinerungen gefunden worden sind, so daß die häufigen vulkanischen Gesteine ber Inselgruppen an der Peripherie des eigentlichen Südpolargebiets nicht allein herrschen. Zweitens beweisen die taselförmigen Eisberge des Südpolargebiets ein Überwiegen des Landeises, im Gegensatzu ben Nordpolargegenden; man hält die taselförmigen Eisberge für den abgebrochenen Rand bes antarktischen Binneneises, insbesondere der großen Gismauer von 400 m Mächtigfeit, die das Südpolargebiet im Norden umfäumt. Tatfächlich hat man auch, wo es gelungen

ist, über bie Eismauer hinaus nach Süben vorzubringen, nach einiger Entsernung Land vorzgefunden. Endlich scheint das Klima süblich vom 70. Grab ein kontinentales Gepräge zu haben.

Gegen die Annahme eines Sübpolarkontinents spricht vor allem der Umstand, daß bisher sast nur mehr oder weniger ausgedehnte Inseln entdeckt worden sind und die Aufssindung von angeblichen Festlandsküsten sich immer wieder als Täuschung erwiesen hat. Vielleicht wird sich daher das Südpolarland als ein großer Archipel, etwa wie der nordamerikanische arktische Archipel, erweisen, bessen Meeresstraßen das ganze Jahr hindurch vereist sind und bessen Landmassen von einer mächtigen Siskalotte, wie in Grönland, überdeckt sind, die sich gegen Norden in Form hoher Sismauern ins Meer vorschiebt und dort, abbrechend, taselsförmige Sisberge in niederere Breiten nordwärts entsendet.

Größe und Tage. Das unerforschte Gebiet um den Südpol hat nach H. Magner eine Größe von etwa 16 Millionen qkm. Rechnet man davon die eine Hälfte auf Land, die andere auf Wasser, so würde der Südpolarkontinent mit 8 Millionen qkm etwas größer als das Festland Australien, aber um ein Fünstel kleiner als Suropa sein. Davon kommen aber auf das dis jest entdeckte Land nur etwa 1 Million qkm, also der achte Teil, und von diesen entfallen wieder rund 650,000, also zwei Drittel, auf Victorialand. Man unterscheidet nun zwischen den Ländern der eigentlichen Antarktis und den subantarktischen Inseln und nimmt als Grenze zwischen beiden den 60. Parallelkreis an. Gemeinsam ist beiden Abteilungen, also überhaupt den Südpolarländern, ein kühles dis kaltes Seeklima mit sehr kühlen Sommern und kalten Wintern. Dieses Klima bedingt eine dürstige Pflanzendecke, völlige Baumslosskeit und eine ärmliche Landsauna, während die Meeressfauna und die Seevögel an den Küsten sehr mannigsaltig sind. Insolge der ungünstigen Gestaltung des Klimas und der Lebewelt ist keines der Südpolarländer dauernd, nur wenige sind zeitweise von Menschen bewohnt.

Bu ber eigentlichen Antarktis gehören folgende Länder:

```
Süblich von Gubamerita:
                               Gublich von Auftralien:
                                                                 Gublich von Afrita:
                               König Eduard VII.-Land
Die Gub-Orfneygruppe
                                                              Rempland
Die Gild - Chetlandgruppe
                               Victorialand
                                                              Enderbyland
                               Willesland
                                                              Coatsland
    Joinville
Beft - Antartiis
                               Raifer Withelm II.- Land
    Louis Philippe-Land
    König Oslar II.-Land
    Palmerardibel.
    Grahamland
    Biscoe Inseln
    Alexanderland
Infel Betere I.
```

Die fubantarktifden Infelgruppen bebeden gusammen fast 11,000 gkm.

```
Bwifden Gubamerita und
                               Bwifden Ufrita und Auftralien:
                                                                 Sublich von Auftralien:
          Afrifa:
                               Die Bring Eduard-Inseln
                                                      413 qkm
                                                                 Die Macquariegruppe 440 qkm
                   4075 qkm
                               Die Crozetinfeln . . .
                                                                 Die Audlandgruppe 852
Südgeorgien . . .
                                                      523
                                                                 Die Campbellinsel
Die Sandwichgruppe
                    420 -
                               Rerguelenland . . . .
                                                     3414
                                                                                  184
Die Bouvetinsel . .
                     80 -
                               Die Macdonaldgruppe .
                                                      440
                               Sault Baul
                                                         7 -
                               Reu- Amfterdam . . .
                                                                       Busammen: 1476 9km
                                         Zujammen: 4863 qkm
       Bujammen: 4575 gkm
                                                                      (Siehe Seite 322.)
```

Die subankarkkischen Inseln. St. Paul und Neu-Amsterdam liegen zwar nördlich vom 40. Parallelkreis und auch nördlich der Treibeisgrenze, tragen aber bereits

5.000lc

jubantarktische Züge. Beibe sind vulkanisch: St. Paul ein 272 m hoher, alter Araterrand, bessen eine Seite das Meer geöffnet hat, so daß ein guter Hafen entstanden ist, Neu-Amsterdam ein sast unnahbares steilwandiges Lavaplateau, dem ein 911 m hoher Pik, La Dives, aussitzt. Die Begetation ist spärlich, die Bäume sind bereits auf Arüppelsormen beschränkt; St. Paul hat überhaupt nur neun Pflanzen. Die Tierwelt ist auf St. Paul ziemlich reich, auf Neu-Amsterdam spärlicher. Nobbenschlag ist auf St. Paul eine einträgliche Beschäftigung vieler Fischer gewesen, Neu-Amsterdam aber beherbergt fast keine Robben, sondern nur Seevögel. Die Inseln werden als französischer Besit betrachtet.

Die Kerguelengruppe (fprich: Kergellen=) heißt auch Desolationland (Obland), ba sie für ihre Lage in 48-50° S. B. auffallend öbe ist. Die ausschließlich basaltische, im Mount Roß 1865 m hohe Infelgruppe weist die Spuren ber Eiszeit in ausgeprägter Weise auf umb trägt auch heute noch Gletscher, beren Enden in dieser niedrigen Breite bereits bas Meer erreichen; außerdem verstärken die schwarzen und braunen Farben der hohen, vulkanischen Ruppen ben Einbruck hochgrabiger Veröbung sehr. Das Klima ist überaus gleichmäßig, ba bie Sommer mit nur 6,4° Mitteltemperatur nur wenig wärmer als bie Winter mit 2°, und bie Minima beiber Jahreszeiten (+ 1,10 und - 1,70) fast bieselben find. Die mittlere Jahres: temperatur beträgt 4,2°, also 6° weniger als auf Inselstationen gleicher Breite in Europa. Das Sommermaximum erreicht auch nur 17° gegenüber 30° bei uns. Das ganze Jahr von schweren Stürmen heimgesucht, von Regen=, Hagel= und Schneeboen, meist aus Norden und Westen, gepeilscht, ist Kerquelen zur Kultur nicht mehr geeignet. Die Nieberschlagsmenge beträgt etwa 1200 mm, wovon brei Viertel auf ben Winter kommen. Die Pflanzenwelt besteht aus 26 Phanerogamen, namentlich Nanunkulazeen, und der überall wuchernden Rosazee Acaena sowie der früher wichtigsten, jest durch die Kaninchen fast ausgerotteten Auspflanze, bem Kerquelenkohl (Pringlea antiscorbutica), ferner aus Karnen in fieben Arten, aus Gräfern und ber Polster bildenden Azorolla. Meist übersteigen diese Pflanzen 400 m Sobe nicht, nur Moofe und Flechten bekleiden auch die höheren Berge bis zum Eise. Die Kerguelengruppe ift feit 1893 von der frangöfischen Regierung in Besitz genommen, aber ein 1901 gefaßter Plan, Ansiedler einzubürgern, die Schafzucht treiben follten, ist nicht ausgeführt worden.

Die Macbonalbgruppe besteht aus zwei vulkanischen Inseln im Suden ber Kerguelen, nämlich Heard (1800 m) und Macbonalb.

Die Crozetinseln in 46° 20' S. B. und  $50^{1/2}$ — $52^{1/2}$ ° Ö. L. erreichen in der Possessioninsel 1500, in der Ostinsel 1200, in der Schweine-Insel 610 m und zeichnen sich durch ein besonders stürmisches Klima aus, so daß sie wenig bekannt geworden sind.

Die Prinz Souard: ober Marioninseln unter 47—47<sup>1</sup>/2<sup>0</sup> S. B. und 37<sup>1</sup>/2—38<sup>0</sup> Ö. L. bestehen aus dem 1280 m hohen, vulkanischen Marion und der Prinz Soward: Insel mit 722 m Höhe. Sie sind öde und kahl, arm an Begetation und an Landtieren, dagegen ziem: lich reich an Robben und Seevögeln.

Erst nach einem Zwischenraum von fast 50 Längengraben folgt die einsame Bouvets insel unter 3° 24' D. L. und 54° 26' S. B., eine vulkanische Masse von 918 m Höhe mit kegelförmigem Gipfel. Bis zu 124 m Höhe reichen Schneefelber herab, zwischen benen Gletscher ins Meer fließen.

Wieberum muß man 28 Längengrabe burchfahren, um unter 25° W. L. auf bie Sandwichgruppe zu stoßen, die sich auf einer halbmondförmigen Schwelle von kaum 800 m Meerestiese zwischen 56 und 60° S. B. erhebt. Sie besteht aus 16 vulkanischen

Inseln, beren nördlichste 350 m hoch ist, trägt fast überall Schnee und Sis, ist aber tektonisch interessant, da sie anscheinend die halbmondförmige Verbindung zwischen den Schwellen Südgeorgiens und der Südorknen-Inseln, somit das äußerste Ende einer früheren Land-verbindung zwischen Südamerika und Grahamland darstellt.

Sübgeorgien selbst ist eine 170 km lange, 25 km breite Insel unter 54-55° S. B. und 36-38° W. L., die größte Insel ber Subantarktis. Sie besteht in ber Hauptsache aus einem Faltengebirge, ist also nicht vulkanisch, sonbern scheint bas losgelöste Ende der Cordilleren Subamerifas zu fein ober mit Kalkland in Berbindung gestanden zu haben. Die sie bilbenben Gesteine, Gneis, Diabasbreccien, Quarzitschiefer, Tonschiefer, Sandsteine, ahneln benen von Feuerland, find steil in nordöstlicher Richtung gefaltet und erreichen an 3000 m Sohe. Fast bie ganze Insel ist vereift, und Gletscher ziehen überall zum Meere hinab; nur an der Nordostkuste ist eisfreies Land in größerer Ausdehnung vorhanden. Das Klima ist bester bekannt als auf ben anderen Inseln, ba die beutsche Regierung hier 1882/83 eine meteorologische Station unterhielt. Das Jahresmittel ist mit  $+1,4^{\circ}$  etwa 7° geringer als in gleichen Breiten an ben Küsten Nordbeutschlands. Dabei erreicht ber Sommer im Mittel nur +4,5°, der Winter aber nur —1,8°, ber kälteste Monat, Juni, hat —2,9°, ber wärmste, Februar, +5,3° im Mittel. Sübgeorgien hat also ein sehr gleichmäßiges fühles Seeklima, bei ungemein niedrigen Sommertemperaturen, bie im Maximum nur auf + 140 fteigen, während bie Winterfalte im Minimum nicht unter — 13,40 hinabgeht. Bezeichnend find ferner ber niedrige Luftdruck, im Winter 1882/83: 749, im Sommer 742, im Jahresmittel 746 mm, und die beständigen frischen, oft stürmischen Winde aus Westen. Die Niederschlagsmenge, nahezu 1000 mm, ist ziemlich gleichmäßig über bas Jahr verteilt, am wenigsten Riederschlag fällt im Winter (187), am meisten im Frühling (315 mm). Schnee ist baber fehr häufig. Die Begetation ist noch ärmer als die ber Kerguelen und steigt nur bis 300 m Sohe. Die Flora enthält nur 13 Phanerogamen, barunter bas Tuffockgras (Poa flabellata) von Manneshöhe, die Rosazee Acaena ascendens und Ranuntulazeen; ferner kommen bas Renntiermoos (Cladonia rangifera) und die schweselgelbe Bartslechte (Neuropogon melaxanthus) vor.

Die Landfauna ist auf ben subantarktischen Inseln sehr ärmlich. Auf ben Kerguelen gibt es eine Schneck, einen Regenwurm, zwei Spinnen, slügellose Insekten, vier Milben und sieben Kruster, auf Südgeorgien Käser, Milben, Spinnen, Würmer, auch Negenwürmer, Zweislügler, Krustazeen und Fliegen, lettere in Menge. An Meerestieren sind überall die Robben vertreten, darunter auf Südgeorgien und den Kerguelen auch noch der See-Slesant (Macrorhinus leoninus), der Seeleopard (Ogmorhinus leptonyx), von Seevögeln nament-lich Sturmvögel, Möwen, Enten, Kormorane und der Seidenschnabel (Chionis).

Die eigentliche Antarktis. Ein tiefes Meer umgürtet rings die eigentliche Antarktis. Zwischen dem 55. und 65. Parallelkreis, in der Wiscoesee, sinkt der Meeresboden auf weite Strecken unter 6000, im übrigen meist unter 5000 m; nur in der Nichtung nach Neuseeland und dem südlichen Großen Ozean scheint die Tiefe 4000 m wenig oder nicht zu übersteigen. Auch zwischen Südamerika und der Antarktis hat die Drakestraße rund 4000 m Tiefe, doch fällt gerade dort die große Tiefe des Meeres zwischen beiden Landmassen auf, weil sich zu beiden Seiten der Straße das Land sehr bald und sehr rasch zu großen Höhen erhebt, in Südamerika zu 2000, in Grahamland zu mindestens 2000 m.

Die Landmaffen füblich von Südamerika werden neuerdings als West: Antarktis zusammengefaßt. Sie erscheinen fast als ein Spiegelbild bes Südhorns von Sitamerika.

Beibe biegen nach Osten um, und bei beiben folgen ostwärts noch Inselgruppen. Aber nicht nur äußerlich gleicht bas Land süblich von Sübamerika bem Sübhorn bieses Erbteils, sondern auch seine Zusammensetzung scheint ber bes benachbarten Festlandes ähnlich zu sein, da alte kristalline Gesteine, tertiäre Sedimente und jungeruptive Felsarten nachgewiesen worden sind.

Die östlichste Inselgruppe ist die Süb-Orknengruppe unter 60½—61°S. B. und 44 bis 46½° W. L. Sie besteht aus der kleineren Insel Laurie (940 m) und der größeren Coronation (1645 m). Ihre Zusammensehung ist nicht genau bekannt, wahrscheinlich liegen aber kristalline Schieser, keine jungen Eruptivgesteine, vor. In diesem Falle kann sie als losgelöstes Endglied des antarktischen Landes aufgesaßt werden, zu dem wie auch zur Sande wichgruppe (vgl. S. 391) seichte Schwellen hinübersühren. Auf einer kaum 1000 m tiesen Schwelle liegen die kleinen Inseln Clarence (1389 m) und Slephant (1065 m), ossendar die östlichen Glieder der Süd-Shetlandgruppe, eines an die Inseln süblich von Feuerland erinnernden langgestreckten Archipels zwischen 57 und 63° W. L. und 62—63½° S. B. Auch diese Inseln sind sicher nicht allein vulkanischer Natur, sondern scheinen einer alten Gebirgstette anzugehören, doch werden sie auf der Südostsieite von dem tätigen Bukkan Bridgeman und dem eingestürzten Krater Deception (550 m) begleitet. Die Küsten der mit Sis, Schnee und Gletschern reichlich bedeckten Süd-Shetlandinseln sind steil, ihre Höhen erreichen 2000 m.

Das von dieser Gruppe burch die kaum 1500 m tiefe, aber schmale Branssielbstraße getrennte Hauptland besteht aus einem nach Süben breiter werdenden Horn, an dessen Mordspitze die Insel Joinville (1120 m) liegt. Zunächst Louis Philippe-Land, dann Danco-, König Oskar- und endlich Grahamland genannt, und dis 68° S. B. sicher versolgt, scheint es sogar mit dem von v. Bellingshausen gesichteten Alexander I.-Land unter 69—70° zusammenzuhängen. Überall hoch und mit Schnee und Sis erfüllt, zeigt das Hauptland nur wenig eissreie Teile. Seine Höch erreicht im Mount Haddington auf der John Roß-Insel 2000 m. Im Westen wird es von 59 dis 64° W. L. von einer Inselkette, dem Palmer-archipel, mit steilen Küsten und 1000 m hohen Bergen begleitet, im Osten tragen die Robbeninseln mehrere Bulkane mit häusigen Ausbrüchen, wie Christenseninsel und Lindensbergs Zuckerhut. Diese Vulkane sind denn auch fast ganz schneeseei.

Weit außerhalb liegt im Westen nahe 69° S. B. und 91° W. L. isoliert die schneesbebeckte, 1270 m hohe vulkanische Ansel Beters I.

Die Landmassen süblich von Australien. Bon Alexander I.-Land unter 70° bis 170° W. L., also auf einer Strecke von 100 Längengraden, war der Nordrand der südpolaren Landgebiete ganz unbekannt, bis die britische Polarerpedition unter 150 bis 154° W. L. und 76 bis 78° S. B. das König Sduard VII.-Land, eine 600—900 m hohe, unter Schnee vergrabene Küste, entdeckte. An sie lehnt sich der östliche Nand der großen Sismasse, die sich aus der südpolaren Siskalotte nach Norden hinausschiebt und zwischen König Sduard VII.-Land und Victorialand mit einem 10—140 m hohen, 600 km langen Steilerande zu einer 200—600 m tiesen Bucht abbricht. Aus dieser erheben sich die hohen Vulkane Erebus (3890 m) und Terror (3300 m), von denen der erstere 1841 tätig war, auf der Erebusinsel, ferner der 900 m hohe Krater der Braunen Insel, endlich die Schwarze und die Weiße Insel, letztere drei schon innerhalb der Sislandschaft.

Alle biese vulkanischen Gebilde stehen östlich vor dem bedeutenosten aller Südpolarländer, bem Victorialand. Das ist eine Landmasse, beren Fläche heute schon als größer benn Österzeich-Ungarn bestimmt ist, auscheinend ber Kern der autarktischen Landmassen. Bon Roß zu

Anfang 1841 gefunden und von ihm zwischen 71 und 78° 9′ 30″ verfolgt, ist von Victoria- land schon vor dem Jahre 1901 die ansehnliche Küstenlänge von 650 dis 700 km bekannt gewesen. In den Jahren 1902/03 aber gelang es der britischen Südpolarexpedition unter Scott sogar, die hohe Breite von 82° 17′ unter 163° W. L. zu erreichen, nachdem Vorchgrevink 1900 bereits dis zu 78° 30′ gekommen war. Bermutlich erstreckt sich die Küste aber mindestens dis 83° 20′, so daß sie in meridionaler Richtung sast 11 Breitengrade durchzieht, also eine Entsernung von etwa 1200 km, so weit wie von Hamburg dis Korsta. Das Land ist vollständig mit Sis bedeckt, aber sehr hoch; noch unter 82° sah man Gedirge von 4300 m Höhe, und die unter 73° gelegenen haben noch immer 2400, der Mount Sadine 3000 m Höhe. Si scheint, daß Bictorialand aus älteren Ablagerungen gebildet ist, doch nehmen auch junge Laven an seiner Zusammensehung teil; liegt doch auch nahe 78° ein regelmäßig geformter Regel, offendar ein Bulkanderg, der Mount Discovery, mit 3000 m Höhe. Das Vinneneis beginnt im äußersten Süden erst in einiger Entsernung von der Küste und in der Höhe von 2700 m, also unter Verhältnissen, die an Grönland erinnern und vermuten lassen, daß Victorialand unter einer großen Siskappe liegt.

Die Ballenn-Inseln scheinen die vulkanische Neihe von Bictorialand nach Norden fortzuseben; sie liegen nahe dem Polarkreis unter 66° 44' und enthalten in dem Mount Freeman einen bem Erebus an Sohe (3850 m) ebenbürtigen Bulkan. Wilkesland ift möglicherweise die Fortsetzung von Victorialand, aber seine Existenz ift so ungewiß, daß eine Berbindung nicht mit Sicherheit angenommen werden fann. Bon Wilfesland kennen wir nämlich vorläufig nur eine ganze Reihe von Kusten, wie Abelieland, Clarieland, Northland, Sabrinaland, Tottenland, Ballenyland, Buddland und Anogland, aber von diefen find nur zwei wirklich betreten worden, nämlich Abélieland von Dumont d'Urville und Knogland von Wilkes, beibes im Jahre 1840. Im 500—1000 m hohen Abelieland fand man fristalline Schiefer, in Anorland Granit, Sandstein, lettere Gesteine zum Teil allerdings nur als Trümmer auf den Eisbergen; diese Funde genügten aber, um die Ansicht von dem Bestehen eines Subvolarkontinents neu zu ftuten. Allerdings wurde, falls in ber Tat alle biefe meift nur gesichteten Küsten eine zusammenhängende Landmasse bilbeten, hier, unter Ginrechnung des Knorlandes vom 159. bis 89. Meridian, eine Kuste von 2500 km Länge vorliegen, und man konnte dann unter Ginschluß bes Victorialandes zum mindesten ein Festland von 31/2 bis 4 Millionen 9km, 11/2-2 mal so groß wie Grönland, erwarten.

Ebensogut aber können wir auch an Inselgruppen und bazwischen gelegene Meeressstraßen benken, benn bas Vorhandensein ber antarktischen Sismauer von 30 bis 40 m Höhe auch an dieser Stelle würde noch nicht unbedingt zugunsten eines großen Festlandes sprechen. Immerhin ist ein solches aber seit 1902 wahrscheinlicher geworden, da E. v. Drygalski unter 90° Ö. L. ein weiteres Land, Kaiser Wilhelm II.-Land, mit dem vulkanischen Gaußberg (366 m) gefunden hat, das einen Übergang zu den unter 59 und 50° Ö. L. gesehenen Küsten bildet, die, als Kempland und Enderbyland bekannt, aber freilich ganz unsicher sind. Alle diese Küsten sind bergig, schneebeladen und sollen mit Vinneneis bedeckt sein, das steil zum Weere abfällt.

Endlich fand die schottische Südpolarexpedition unter Bruce 1904 in 15—22° W. L. und 72—74° S. B. eine riesige Eiskante, wahrscheinlich den Rand eines Landes, das Coats- land benannt worden ist und somit auch auf der weiten Entsernung zwischen Enderby= und Grahamland (über 100 Längengrade) die Existenz der großen Landmasse anzubeuten scheint.

Das Klima der Antarktis ist noch wenig bekannt, boch läßt sich aus den Beobachtungen der Südpolarerpeditionen aus den letten Jahren der Schluß ziehen, daß zwei Klimage biet e unterschieden werden können. Das eine, innere, umfaßt die Umgebung des Südpols bis etwa gegen den Polarkreis; es zeichnet sich durch hohen Luftbruck, vorwiegend östliche Winde oder doch aus dem Inneren heraus wehende südliche Luftskrömungen aus und hat entschieden kontinentales Gepräge mit anschienend sehr tiefen Wintertemperaturen und weit auseinander liegenden Extremen. Das andere, äußere, Klimagebiet breitet sich zwischen dem Polarkreis und etwa 55° S. V. in Form einer rings um das kontinentale Südpolargebiet verlaufenden Zone aus und fällt, im Gegensatz zu dem vorigen, durch sehr niedrigen Luftbruck, vorwiegend westliche Winde, außerordentlich starke Luftbewegung und minder tiese Temperaturen auf. Gemeinsam sind beiden kalte Winter und kühle Sommer, deren Einsluß vor allem die niedrigen Mitteltemperaturen des Südpolargebietes zuzuschreiben sind. Die Niederschläge sind in beiden, besonders in dem inneren Klimagebiet, mäßig.

Während das äußere Klimagebiet bereits auf Seiten 391 und 392 eingehender behandelt worden ist, sollen hier noch einige Bemerkungen über das innere Klimagebiet Plat sinden. Schon 1898/99 stellte die "Belgica" unter de Gerlache in Grahamland sür den Sommer vorwiegend östliche Winde seit. Seitdem haben die beutsche Südpolarerpedition unter E. v. Drygalski am Gaußberge und die britische unter Scott in Victorialand weitere Beweise sür das Vorherrschen südlicher und östlicher Winde im inneren Ning der Antarktis beigebracht, was auf ein kontinentaleres Klima in der Umgebung des Südpols schließen läßt. Namentlich die unteren Winde waren in beiden Ländern im Winter meist südliche dis südöstliche, so daß A. Supans Vermutung von der Verschiebung der antarktischen Antizyklone nach Osten während der Winterszeit an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat. Der Übergang zwischen dem antarktischen Hochbruckgediet und der subantarktischen Tiesbruckzone scheint um 60—67° S. V. zu liegen. 1902/03 hatte O. Nordenstisches schwedische Expedition unter 64—65° S. B. nur 735—745 mm Lustdruck in der ganzen Zeit vom März 1902 dis Oktober 1903, während der Lustdruck an der Küste des Victorialandes allgemein höher befunden wurde.

Die Temperaturen erwiesen sich überall als niedrig; gegenüber der bisherigen Meinung, wonach die Winter in der Antarktis verhältnismäßig mild sein sollten, stellten die Expeditionen der Jahre 1902—1904 vielsach recht tiese Wintertemperaturen sest, und da die Sommertemperatur ebenfalls überaus niedrig ist, so zeigen die Beobachtungsreihen recht geringe Jahresmittel im gesamten Gebiet der inneren Antarktis. Folgende Neihen liegen vor:

|                                                 | Jahr            | Sommer | Winter |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Belgica 1898/99 unter 661/20 Grahamland         | $-9,6^{\circ}$  | —1,5°  | 16,80  |
| Gauß 1902/03 unter 66° Raifer Wilhelm II Land . | $-11,5^{\circ}$ | -1,80  | -19,1° |
| Discovery 1902/03 unter 773/40 Bictorialand     | $-17.8^{\circ}$ | -5.90  | -25,60 |

In Bictorialand ist —51° als niedrigste Temperatur, in Grahamland —43° gemessen worden. Niederschlag siel in Grahamland reichlich, besonders im Sommer, wie überhaupt die starke Bewöskung des Sommers in der Antarktis Nebel und Niederschlag in größerer Menge erzeugt. Insolge der tiesen Temperaturen auch des Sommers fällt ein großer Teil des Niederschlags in Form von Schnee, so daß auf der Überwinterungsstelle der "Belgica" von 261 Tagen mit Niederschlag nur 14 Negen brachten. — In früheren Perioden ist auch das Klima der Antarktis weit milder gewesen, woster die Aussichtung sossiller Laubwälder mit einer Fauna pslauzenfressender Tiere auf Grahamland durch Nordenstiöld den Beweis liesert.



Die heutige Pflanzenwelt ist unter ben angegebenen klimatischen Berhältniffen naturgemäß äußerst mangelhaft entwickelt. Namentlich bie kalten Sommer verhindern bas Gedeihen ber Pflanzen, bazu ber furchtbare Wind, bas die Höhen bedeckende Inlandeis und ber die freien Stellen überziehende Guano ber Pinguine; fast bas ganze Jahr hindurch ist ber Boben gefroren. Nur auf kleinen Infeln, die im Sommer schneefrei sind, gedeihen Pflanzen, vornehmlich Moofe und Alechten. Diese bilben auf ben Sub-Shetlandinseln sowie auf ben westlich von Louis Philippe=Land und ben in ber be Gerlache=Straße liegenden Inseln noch verhältnis= mäßig reiche Bolfter, schrumpfen aber im übrigen zu kleinen Fleden zwischen Steinen und in Keldrigen zusammen. Die Moose sind zum großen Teil endemisch: die belgische Ervedition fand unter 27 Moosen 15 einheimische und unter 55 Plechten 29 nur auf die Antarktis beschränkte. Phanerogamen sind bisher nur zwei bekannt geworden, nämlich die schon 1820 aufgefundene Deschampsia antarctica und die von der französischen Ervedition 1904 mitgebrachte Colobanthus crassifolius var. brevifolius von ber Umgebung der Biscoebai in Grahamland. Diese Pflanze bezeichnet in 64° 50' S. B. bei 68° 40' W. L. ben süblichsten Stanbort von Phanerogamen auf ber Erbe. Auch am Gaußberg gelang es ber beutschen Expedition, nur ein Moos und wenige Flechten zu entbeden, und im Victorialand sammelte Borchgrevingk nur vier Moose und sechs Alechten. Die Höhengrenze ber antarktischen Bege tation liegt überdies anscheinend schon in 300-400 m über bem Meere.

Die Fauna des Landes ist demgemäß ebenfalls siberaus ärmlich. Von Seewögeln kommen vorwiegend Pinguine in Betracht, vor allem der Königspinguin (Aptenodytes longirostris) und der Eselspinguin (Pygoscelis antarctica).

# Verzeichnis der wichtigsten Literatur.

Betreffs ber Werte aus ber allgemeinen Geographie val. Bb. I, G. 485-438.

# Afrika.

Über die Fortschritte ber Länderlunde von Ufrita berichtet im Geograph. Jahrbuch F. Sahn.

In Afrika erscheinende geographische und verwandte Zeitschriften, Jahrbücher sowie Zeitschriften über Afrika.

Bulletin de la Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique du Nord. Algier, seit 1896.

- trimestriel de la Société de Géographie et d'Archéologie de la province d'Oran. Oran, seit 1878. [seit 1875.

— de la Société Khediviale de Géographie. Rairo, Bollettino della Società africana d'Italia. Reapel, feit 1882.

Colonie de Madagascar et dépendances. Bulletin économique. Zananaribe, feit 1901.

Mitteilungen ber Afrikanischen Gesellschaft in Deutschland. 5 Bbe. 1878-87.

Mitteilungen aus ben Deutschen Schnigebieten. Berlin, seit 1888.

Beitschrift für Kolonialpolitik, Kolonialrecht und Kolonialwirtschaft, seit 1904, früher: Beiträge zur Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft.

Le Mouvement géographique. Brûssel, seit 1884. Renseignements coloniaux, als Beiblatt zu:

Bulletin du Comité de l'Afrique française. Paris, seit 1891.

Revue coloniale. Paris, feit 1895.

Questions diplomatiques et coloniales. Paris, scit 1897.

La Depêche Coloniale illustrée. Paris, seit 1901.

Reisen in größeren Teilen des Kontinents und Allgemeine Werke über Afrika.

Barth, S.: Reifen und Entbedungen in Nord- und Bentralafrila. Gotha 1857. 1858.

Livingstone, D.: Missionary Travels in South Africa.

London 1857.

- Reue Miffiondreisen in Sildafrita. 2 Bbe. Jena und Leipzig 1866.

Rohlfs, G.: Reise burch Nordafrika vom Mittelländischen Meere bis zum Busen von Guinea 1865—67. Ergzh. 25, 84 zu Pet. Mitt. Gotha 1868, 1872.

Staulen, H.: Wie ich Livingstone fand. 2 Bbe. Leipzig 1872. 3. Aufl. 1891.

Rohlfs, G.: Quer burch Afrika. 2 Tle. Leipzig 1874/1875.

Waller, S.: The last journals of D. Livingstone in Central Africa from 1865 to his death. London 1874. Deniff: Samburg 1875.

Cameron, B. L.: Quer burch Afrita. 2 Bbe. Leip-

Stanley, H. Durch den dunflen Beltteil. 2Bbe. Leipzig 1878. 8. Aufl. 1891.

Rachtigal, G.: Sahara und Sudan. 8 Bbe. Berlin und Leipzig 1879—89.

Joeft, 20 .: Um Afrita. Roin 1885.

Junter, B.: Reisen in Afrita. 3. Bbe. Bien 1889 ff.

Wissmann, S. v.: Unter beutscher Flagge quer burch Afrika. Berlin 1889.

Staulen, S. M.: Im buntelften Afrita. 2 Bbe. Leipzig 1890.

Lenz, D.: Wanderungen in Afrika. Wien 1895. Dove, R.: Bom Kap zum Ril. Berlin 1898. [1899. Werther, C. W.: Bon Kapstadt bis Aben. Berlin Wissmann, H. v.: Afrika. Schilberungen und Rat-

schläge. Berlin 1903.

Meclus, G.: Nouvelle Géographie Universelle.

Bde. X—XIV. Paris 1885—89. [1893.

Scott Keltic, J.: The Partition of Africa. London Reaue, A. H.: Africa. 2 Bde. London 1895.

Heamsod, G.: Geography of Africa. London 1896.

Scaperion G.: Africa in the 19th Century. Rev.

Sanderson, E.: Africa in the 19th Century. London 1898.

Johnston, S. S.: A history of the Colonization of Africa. Cambridge 1899.

Mill, S. A.: International Geography. London 1899.

-tot-Me

- Sievers Sahn: Afrita. 2. Aufl. Leipzig und Wien 1901.
- Futterer, R.: Afrika in feiner Bebeutung für bie Goldproduktion. Berlin 1895.
- Rarte von Afrika in 1:2,500,000. London 1900 ff.
   in 1:1 Million. London 1904—1906.
- Simmer, S.: Der aftive Bultanismus auf bem afrifanischen Festlande und ben afritanischen Inseln. Münchener Geogr. Studien, 18. München 1906.
- Paffarge, J.: Die Infelberglandschaften bes tropischen Afrika. In Raturw. Wochenschr. XIX, 1904, und N. F. III, sowie Zischr. D. Geol. Ges. LVI, 1904.
- Wallhäuser, G.: Die Berteilung ber Jahreszeiten im subaquatorialen tropischen Afrika. Darmstadt 1904.
- Hoffmann, 3.: Die tiefsten Temperaturen auf den Hochländern bes sudaquatorialen tropischen Afrika. Bet. Mitt. 1905.
- Fraunberger, G.: Die jährlichen Riederschlagsmengen bes afrikanischen Kontinents. Mit Karte in 1:25 Mil. Bet. Mitt. 1906.
- Breschin, A.: La forêt tropicale en Afrique. La Géographie VI, 1902. [Leipzig 1902.
- Mener, Hand: Die Eisenbahnen im tropischen Afrika. Renty, E. be: Les chemins de fer coloniaux en Afrique. 2 Bbe. Paris 1903. 1904.
- Stromer von Reichenbach, E.: Die Geologie ber beutschen Schutgebiete in Ufrita. München und Leipzig 1896.
- Haffert, K.: Deutschlands Kolonien. Leipzig 1899. Dove, R.: Birtschaftliche Landeslunde ber deutschen Schutgebiete. Leipzig 1902.
- Wohltmann, A.: Kultur- und Begetationsbilder aus den deutschen Kolonien. Berlin 1904.
- Sprigabe, B., und Moifel, M.: Großer Deutscher Rolonialatlas. Berlin 1901 ff.
- Atlas des colonies françaises. 27 Blatt. Paris. Atlas colonial portugues. Lissabon 1903.
- Africa española. Bol. Real Soc. Geogr. Mabrib 1904.
  - Inseln.
- Bahl, M.; Mabeiras Begetation (banisch). Ropenhagen 1904.
- Christ, &.: Eine Frühlingsfahrt nach ben Canarischen Inseln. Paris 1886.
- Meyer, Hand: Die Insel Tenerise. Leipzig 1896. Ward, D.: The Vale of Orotava (Kanarische Inseln). London 1903.
- Capper, C.: Beiträge zur Kenntnis von Palma und Lanzarote (Kanarijche Jufeln). Pet. Mitt. 1906.

- Doelter, B.: Die Bulfane der Kapverden. Graz 1882. Baumann, D.: Fernando Boo und die Bube. Wien 1888.
- Almada Regreiros, A. d': Colonies Portugaises. L'île de St. Thomé. Baris 1900.
- Guinea española. Bol. Real. Soc. Geogr. Wabrid
- Chevalier, A.: L'île de San Thomé. La Géographic XIII, 1906.
- Batts, Jones, und Lobb: Tristan da Cunha. Scottish Geographical Magazine 1903.
- Sibree, 3.: Madagascar before the conquest. Lonbon 1896.
- Grandidier, A.: Madagascar. Histoire physique. I. Géographie. Paris 1885.
- Histoire de la Géographie de Madagascar.
   Earis 1893.
- Histoire physique, politique et naturelle de Madagascar. I. Paris 1901.
- L'Origine des Malgaches. Baris 1901.
- Grandidier, G.: Madagascar au début du XX v siècle. Paris 1902.
- Guide de l'Immigrant à Madagascar. 3 Bde. und Atlas. Paris 1899.
- Gautier, G. F.: Madagascar. Essai de géographie physique. Paris 1902.
- Semoine, B.: Rapport sur une mission géologique dans le Nord de Madagascar. Revue Coloniale 1903.
- Bappenheim, S., Graf zu: Madagastar. Berlin 1906.
- Wallieni, 3. S.: Madagascar de 1896 à 1905. Tananarive 1905.
- Karte von Mabagastar in 1:100,000. Paris 1899.
- Dubley Oliver, 28.: Crags and Craters. (Réunion.) London 1896.
- Jacob de Cordemon, H.: Étude sur l'île de Réunion. Annales de l'Institut colonial. Marseille 1904.
- Keller, C.: Die ostafrikanischen Inseln. Berlin 1898. Boelhkow, A.: Wissenschaftliche Ergebnisse der Reisen in Madagaskar und Ostafrika in den Jahren 1889—1895. Frankfurt a. M. 1897.
  - Berichte über eine Reise nach Oftafrita u. f. w.; in 3tschr. Ges. Erdt. Berlin 1903—1905.
- Bericht über seine in den Jahren 1903—1905 ausgeführte Forschungsreise in den westlichen Indischen Ozean. Siggsber. Kgl. Preuß. Atad. d. Wiss. Berlin 1906.
- Die Comoren. Bifchr. Gef. Erdf. Berlin 1908.

Committee of the commit

- Mennier, A.: Carte des îles Comores, 1:200,000. Baris 1903.
- Chun, G.: Aus den Tiefen bes Weltmeers. (Genchellen.) Jena 1900.
- Schmidt, A. 28 .: Canfibar. Leipzig 1888.
- Baumann, D .: Der Ganfibar-Archipel. Leipzig 1896.
- Werth, G.: Die Begetation ber Infel Sanfibar Berlin 1901.
- Lyne, R. R.: Zanzibar in contemporary times. London 1905.
- Rossmat, F.: Solotra. Denlichr. Alad. Bien. Math. Phys. Rt. 71, 1902.
- Forbes, S. D.: The Natural History of Socotra and Abd el Kuri. Liverpool 1903.

# Maroliko.

- Jannafch, R.: Die Deutsche Hanbelsexpedition nach Marollo 1886. Berlin 1887.
- Martinière, S. be la: Marocco. London 1889.
- Thomfon, J.: Travels in the Atlas and Southern Marocco. London 1889.
- Schnell, B.: Das Marotfanische Atlasgebirge. Ergsb. 103 zu Bet. Mitt. Gotha 1892.
- Graham, R. B.: Moghreb el Aksa. (Marotto.) London 1898.
- Fischer, Th.: Bissenschaftliche Ergebnisse einer Reise im Atlasvorlande von Marolfo. Ergzh. 188 zu Bet. Mitt. Gotha 1900.
  - Meine britte Forschungsreise im Atlasborlande von Marosto im Jahre 1901. Mitt. Geograph. Ges. Hamburg XVIII, 1902.
- Pfeil, J., Graf: Begleitwortezur Routenlarte meiner Reisen in Marolfo. Mitt. Geogr. Ges. Jena XXI, 1903.
- Rampfimener, G .: Maroffo. Salle 1903.
- Segonzac, Marquis be: Voyages au Maroc. Baris
- Fibel, C.: Les interêts économiques de la France en Maroc. Baris 1903.
- Welsgerber, E.: Trois mois de campagne au Maroc. Paris 1904.
- Anbin, G.: Le Maroc d'anjourd'hui. Paris 1904.
- Dyé, M. S.: La mission hydrographique du Maroc. Bullet. mensuel du Comité de l'Afrique française. Baris 1905.
- Rapport sommaire sur les travaux de la Mission hydrographique du Maroc. Bull. Comité de l'Afrique franç. Paris 1906. [burg 1905.
- Babel, R.: Im muhamedanischen Abendland. Alten-Lemoine, B.: Sur la constitution du Djebel Hadid.
- Genthe, G.: Marotto, Reiseschilderungen. Berlin 1906.

Comptes Rendus Acad. Sciences. Baris 1905.

- Gentil, 2.: Contribution à la géologie et à la géographie physique du Maroc. Ann. de Géogr. 1906.
- L'œuvre topographique du capitaine Larras au Maroc. La Géographie XIV, 1906.
- Bobéguin, C.: Reconnaissance du Sébou par la mission Dyé. La Géographie XIV, 1906.
- Carras, R.: La population du Maroc. La Géographie XIII, 1906.
- Bernard, A.: Revue bibliographique des travaux sur la géographie de l'Afrique du Nord. Bull. Soc. de Géogr. d'Alger. Jahresberichte, seit 1898.
- Harris, B. W.: Tafilelt. London u. Sdinburg 1895. Flotte de Asquevaire, A. de: Carte du Maroc. 1:1 Million. Paris 1904.
- Le Maroc. Carte dressée et publiée par le Service Géographique de l'Armée en 1905. 1:500,000. Baris 1907.
- Marruecos, Mapa de la Parte Norte de --. 1:500.000. Mabrib 1906.

# Algerien und Tunis.

- Barth, &.: Banderungen burch bie Küstenländer bes Mittelmeers. 2 Bbe. Berlin 1849.
- Robelt, 29.: Reiseerinnerungen an Algerien und Tunis. Frankfurt 1885.
- Riog, G. 2.: Algérie et Tunisie. Géographie militaire. Baris 1890.
- Bignon, 2.: La France en Algérie. Paris 1893.
- Trabut, L., und Battanbier, J. A.: L'Algérie. Paris 1898.
- Premier congrès des agriculteurs en Algérie. Algérie 1898.
- Brunhes, J.: L'irrigation dans la Péninsule Ibérique et dans l'Afrique du Nord. Baris 1902.
- Gentil, 2.: Esquisse stratigraphique et petrographique du Bassin de la Tafna. Alfgier 1902.
- Bernard, M.: En Oranie. Dran 1902.
- Bernard, A., und Ficheur, E.: Les régions naturelles de l'Algérie. Ann. de Géogr. XI, 1902.
- Algérie et Tunisie. Reischandbuch aus Joanne's Sammlung. Paris 1903.
- Wahl, M.: L'Algèrie. (Sandbuch.) 4. Aufl. Paris 1903.
- Algérie. Comptes Rendus des scances et rapport de la Commission d'études forestières. Mit 1 Balblarte in 1:2 Millionen. Algier 1904.
- Jacob, C., und Fidjeur, C.: Notice sur les travaux récents du service de la carte géologique de l'Algérie. Extrait Ann. des Mines. Baris 1904.
- Salle 1904.

- Loth, G.: Le peuplement italien en Tunisie et en Algérie. Paris 1905.
- Rivière, Ch., und Lecq, S.: Cultures du Midi de l'Algérie et de la Tunisie. Paris 1906.
- Carte géologique de l'Algérie, 1:800,000; für bie Umgebung ber großen Stäbte außerbem 1:50,000, für bas platte Land 1:200,000.
- Finner, R.: Die Regentichaft Tunis. Berlin 1895. La Tunisie. 2 Bbe. in 4 Teilen. Paris 1896.
- Olivier, Q., Dubois, M. und A.: La Tunisie. Baris 1898.
- Gaudier, B.: Enquête sur les installations hydrauliques romaines en Tunisie. Tunis 1897
- Berronquière, 2 .: Étudo géologique de la Tunisie Centrale. Baris 1903.
- Le nouveau port de Blzerte. Paris 1903.
- Bahar, J.: Le protectorat tunisien. Paris 1904.

# La Tunisie au début du XXº siècle. Paris 1904.

### Sáhara.

- Barth. S .: Reifen und Entbedungen in Rord- und Bentralafrifa. 5 Bbe. Gotha 1857/58.
- Chavanne, 3 .: Die Gahara. Bien 1879.
- Rachtigal, U .: Sabara und Guban. 3 Bbe. Berlin und Leipzig 1879-89.
- Rohlfs, G .: Drei Monate in ber Libyschen Bufte. Raffel 1875.
- Kufra. Leipzig 1881.
- Leng, D.: Timbuftu. 2 Bbe. Leipzig 1884. 2. Huft.
- Schirmer, S.: Le Sahara. Paris 1893.
- Fourcau, W .: Ma mission chez les Touareg Azdjer. Baris 1894.
- Buillot, B.: L'Exploration du Sabara. Paris 1895. Monteil, B. L.: De Saint Louis à Tripolis par le lac Tchad. Baris 1895.
- Donnet, G .: Une mission au Sahara occidental. Paris 1896.
- Kourcan, F.: Dans le Grand Erg. Paris 1896. - Au Sahara. Paris 1897.
- Donnet, G.: En Sahara. Paris 1898.
- Laquière und Picquot: Carto des Oasis Sahariennes, 1:500,000. Algier 1901.
- Durfop, G .: Die wirtschafts- und handelsgeographiichen Provinzen ber Sabara. Bolfenbüttel 1902.
- Mohammed ben Othmane el-Hachaichi: Voyage au pays des Senoussia à travers la Tripolitaine et les pays touareg. Paris 1903.
- Fourcau, F.: Documents Scientifiques de la Mission Saharienne d'Alger au Congo par le Tchad. Paris 1903ff.

- Leron Beaulien, B.: Le Sahara, le Soudan et les Chemins de fer Transsahariens. Baris 1904.
- Saug, E .: La structure géologique du Sahara central, d'après Foureau. La Géographie XII,
- Gantier, E. F .: Du Touat au Niger. La Géographie XIII, 1906.
- Roblfs, G .: Bon Tripolis nach Alexandrien. Norden 1885.
- Grothe, L. S.: Tripolitanien. Lanbichaftsbilber und Bölferippen. Leipzig 1898.
- Comper, S. S .: The Hill of the Graces, a record of investigation among the Trilithons and megalithic sites of Tripoli. London 1898.
- Silva White, A.: From Sphinx to Oracle (Siuah). London 1899.
- Binaffa be Regny, B .: Note geologiche sulla Tripolitania. Vologna 1902.
- Minutelli, F .: Bibliografia della Libia. Turin 1903. Steindorff, U .: Durch die Libyiche Bujte gur Um. mond Dafe. Bielefeld und Leipzig 1904.
- Silbebrandt, U .: Chrenaita als Gebiet fünjtiger Befiebelung. Bonn 1904.
- Mehier de Mathuisieulg, M. S .: Rapport sur une mission scientifique en Tripolitaine. Nouv. Arch. Miss. Scient. XII, 1. Paris 1905.
- A travers la Tripolitaine. Paris 1903.
- Balther, 3.: Das Gefet ber Buftenbildung. Berlin 1900.

# Agypten.

- Rubtowili, 28 .: Landestunde von Aghpten nach Berodot. Salle 1888.
- Janto, J .: Das Delta bes Ril. Bubapeft 1890.
- Britain's Work in Egypt. Edinburg 1892.
- Miluer, A.: England in Egypt. London 1893.
- Neumann, Th.: Das moderne Agypten. Leipzig 1893.
- Firds, M., Grhr. v.: Agypten 1894. 2 Bbc. Berlin 1895 ff.
- Blandenhorn, Dt.: Neues zur Geologie und Palaontologie Agyptens. Bifchr. Difch. Geol. Gef. LIL 1900.
- Barron, T., und Sume, B. F.: Notes on the Geology of the Eastern Desert of Egypt. Geol. Magazine. N. Ser. Dec. IV, Bb. 8. London 1901.
- Ball, 3.: Kharga (Chargeh) Oasis, its Topography and Geology. Rairo 1900.
- Schweinfurth, B.: Rarten ber öftlichen Bufte in 1:200,000. Berlin, feit 1900.
- Blandenhorn, M .: Geologie Ugyptens. Berlin und Leibzig 1901.
- A List of Publications, Maps and Plans. Rairo 1901.

Billcods, B.: Egyptian irrigation. Condon 1899. Chélu, M.: De l'Équateur à la Méditerranée. Le Nil, le Soudan, l'Égypte. Paris 1891.

Barols, J.: Les irrigations en Egypte. Paris 1904. Schanz, M.: Agypten und der ägyptische Sudan. Holle 1904.

29008, S. G.: A Report on the Work of the Survey Department in 1905. Rairo 1906.

— The physiography of the river Nile and its basin. Rairo 1906.

Boff, DR.: Der Suezfanal und feine Stellung int Beltverfehr. Abh. Geogr. Gef. Bien V, 1904.

Ungard, Ebler von Othalom, A.: Der Suezfanal. Bien und Leipzig 1906.

Boisin : Bey: Le Canal du Suez. 7 Bbe., Atlas. Paris 1902—1906.

# Sudan. Offficher Sudan.

Bater, G. B.: Der Albert Nhanza. Jena 1868. Seuglin, M. Th. v.: Reise in bas Gebiet bes Weißen Ril. Leipzig und heibelberg 1869.

Schweinfurth, G.: Im herzen von Ufrita. 2 Bbe. Leipzig 1874. Reue Ausgate. Leipzig 1878.

Marno, E.: Reisen im Gebiete bes Beigen und Blauen Ril. Wien 1874.

Rachtigal, G.: Sahara und Suban. 3 Bbe. Berlin und Leipzig 1879 — 89.

Schnver, 3. M.: Reifen im oberen Rilgebiet. Ergah. 72 gu Bet. Mitt. Gotha 1883.

Buchta, A.: Der Guban unter aghptischer Gerrschaft. Leipzig 1888.

Emin Bafcha: Biele Abhandlungen, besonders in Bet. Mitt. 1879 — 81.

Junter, B.: Reisen in Ufrita 1875—86. 8 Bbe. Bien 1889 ff. (1891.

Cafati, G.: Zehn Jahre in Aquatoria. Bamberg Ohrwalder, J.: Aufstand und Reich des Mahdi im Sudan. Innsbrud 1892.

Gessig 1888. Seven Years in the Sudan. London 1892. Schweinfurth, G., und Națel, F.: Emin Pascha. Leipzig 1888.

Reichard, B.: Emin Bafcha. Leipzig 1891.

Bita Saffan: Die Bahrheit über Emin Bafcha. Berlin 1893.

Schweiter, G .: Emin Bafcha. Berlin 1898.

Slatin Bajcha, R.: Feuer und Schwert im Suban. Leipzig 1896.

Renfelb, R.: In Retten bes Kalifen. Berlin und Stuttgart 1899.

Eword, B. D., und Alford, H. S. L.: The Egyptian Sudan, its loss and recovery. London 1898.

Dehérain, &.: Le Soudau Egyptien sous Mehemet Ali. Paris 1898. Lind, G.: Reise in Kordofan. Neues Jahrb. Mineral., XVII. Beilageband. Stuttgart 1903.

Notes for Travellers and Sportsmen in the Sudan. Rairo, feit 1901.

Garstin, Sir William: Report upon the basin of the Upper Nile. Rairo 1904.

Schonfeld, G. D.: Erhthräa und der äghptische Sudan. Berlin 1904.

Barb, J.: Our Sudan. London 1905.

# Mittlerer Sudan.

Barth, S.: Reisen und Entbedungen in Nord- und Bentralafrita. 5 Bbe. Gotha 1857, 1858.

Staudinger, B.: Im Bergen der Sauffa-Lander. Berlin 1889.

Dybowsti, J.: La Route du Tchad. Paris 1893. Passarge, S.: Adamoua. Berlin 1895.

Oppenheim, M., Frhr. v.: Rabeh und bas Tfabjeegebiet. Berlin 1902.

Lugard, Sir F. D.: Karte von Nord-Nigeria. 1:3,000,000. London 1903.

Modler-Ferryman, A. F.: British Nigeria. London o. J. (1903).

Foureau, F.: Documents scientifiques de la Mission Saharienne. Paris, seit 1903.

Lenfaut, E.: La grande route du Tchad. Paris 1905. Moisel, M.: Begleitworte zu der Karte 1:175,000. Der deutsche Logone zc. Mitt. Disch. Schutzgeb. XVIII, 1905.

Bruel, G.: Le Cercle du Moyen Logone. Renseignements coloniaux. Baris 1905.

Mubsin: Notice hydrographique sur le lac Tchad. La Géographie XII, 1905.

Chevalier, M.: Rapport sur une mission scientifique au Chari-Lac Tchad. Nouv. Arch. Miss. scient. XIII. Baris 1905.

### Best-Suban und Guinea-Suffe.

Mener, B. C.: Erforschungsgeschichte und Staatenbildungen bes Westsudan. Ergzh. 121 zu Pet. Mitt. Gotha 1897.

Carou, E.: De Saint Louis au port de Tombouctou. Paris 1891.

Gallieni, General: Deux campagues au Soudan français. Paris 1891.

Binger, G. 2.: Du Niger au Golfe de Guiuée par le pays de Kong et de Mossi. Faris 1891.

Dubois, F.: Tomboucton la mystérieuse. Paris 1897.

Sourst, Lieut.: Sur le Niger et au pays des Touaregs. Paris 1898.

Bailland, E.: Sur les routes du Soudan. Toulouje

- state de

Monteil, Ch.: Monographie de Djenné, Cercle et Ville. Tulle 1903.

Lenfant, G.: Le Niger. Paris 1904.

Lacroir, M.: Résultats minéralogiques et géologiques de récentes explorations dans l'Afrique occidentale française. Revue Coloniale. Baris 1905.

Carte de l'Afrique occidentale. 1:500,000. Baris, feit 1902.

Coppolani, X.: Carte de la Mauretanie Saharienne. 1:1 Million. Baris 1902.

Mennier, A., und Barrelier, E.: Carte de l'Afrique occidentale Française. 1:2 Millionen. Paris 1904.

Archer, F. B.: The Gambia Colony. An official Handbook. London 1905.

Doelter, C.: Über die Rapverben nach bem Rio Grande und Futa Djallon. Leipzig 1884.

Machat, 3.: Les Rivières du Sud et le Futa Diallon. Baris 1906.

Jugham, G.: Sierra Leone after a hundred years. London 1894.

Croots, J. J.: A History of the Colony of Sierra Leone. Dublin 1903.

Sierra Leone. 1:1 Million. London 1905.

Blittitofer, J.: Reisebilder aus Liberia. 2 Bde. Leiden 1890.

3ohnston, S. S.: Liberia. The Geographical Journal XXVI, 1905.

Liberia. 1:1 Million. London 1905.

Gaube, C .: La Côte d'Ivoire. Baris 1901.

Ridjand, S.: Notre Colonie de la côte d'Ivoire. Baris 1903.

Meunicr, C.: Carte de la Côte d'Ivoire. 1:250,000. Paris 1904.

George, C.: The Rise of British West Africa. London 1902.

Morel, E.D.: Affairs of West Africa. London 1902. Macdonald, G.: The Gold Coast past and present. London 1898.

Remp, D.: Nine years at the Gold Coast. London

Freeman, R. A.: Travels and life in Ashanti and Jaman. London 1898.

Ballad, S.: Karte der Goldfüste. 1: 253,440. Lon-

Rlofe, S.: Togo unter beutscher Flagge. Berlin

Sprigade, P.: Aarle von Togo. 1:200,000. Berlin, feit 1902.

Foa, G.: Le Dahomey. Paris 1895.

Toutée, C.: Dahomé, Niger, Touareg. Poris 1897.
— Du Dahomé au Sahara. Baris 1899.

François, G.: Notre colonie du Dahomey. Baris

Lagos and Southern Nigeria. 1:1 Million. Conbon 1905.

Boobroffe, A. J.: Karle von Gub-Rigeria. 1:500,000. London 1902.

Ling-Roth, S.: Great Benin. Halifar (Engl.) 1903. Bauer, F.: Die deutsche Riger-Benue-Tschadsee-Expedition 1902—03. Berlin 1904.

### Ramerun.

Budiner, M.: Kamerun. Leipzig 1887.

Schwarg, B.: Ramerun. Leipzig 1888.

Morgen, G.: Durch Ramerun von Gub nach Nord. Leipzig 1893.

Bintgraff, G.: Morbtamerun. Berlin 1895.

Bohltmann, F .: Ramerun 1896. Berlin 1896.

Blebn, F .: Die Ramerunfufte. Berlin 1898.

Ontter, F.: Banderungen und Forschungen im Nord-Sinterland von Kamerun. Braunschweig 1902.

— Landschaftsbilder aus Kamerun. Geogr. Ztichr. 1904.

Eich, Solger, Oppenheim und Jokel: Beiträge zur Geologie von Kamerun. Stuttgart 1904 Seibel, H.: Deutsch-Kamerun. Berlin 1906.

# Hongoland.

Montaldo, F.: Nuestras colonias en Guinea. Madrid 1902.

Almonte, E. d': Karte von Spanisch-Guinea. Bol. Real. Soc. Geograf. Mabrid 1903.

Guinea española. Bol. Real. Soc. Geograf. Marbrid 1904.

Almonte, G. b': Estudio sobre la produccion de la Guinea española. Bol. Real. Soc. Geograf. Mabrib 1904.

Spire: Note sur la Géologie du Congo français. Bull. Mus. Hist. Natur VII, 1900.

 Rapport géologique sur les régions entre Sangha et Atlantique. Revue coloniale VI. 1900.

Cuvillier Fleury, S.: La mise en valeur du Congo français. Paris 1904.

Güßfeldt, B., Fallenstein, J., Bechnel-Loefche, E.: Die Loango-Expedition. 3 Bde. 1679-1907.

Stanley, Q. M.: Durch den dunteln Weltteil. 2Bde. Leipzig 1880, 3. Auft. 1891.

The Congo and the founding of its free State. London 1885. Auch deutsch: Der Kongo und die Gründung des Kongostaats. 2 Bde. Leipzig 1885.



Johnston, S. S.: Der Kongo. Leipzig 1884.

Bechnel-Lociche, G.: Rongoland. Jena 1887.

François, C. v.: Die Erforschung des Tschnapa und Lulongo. Leipzig 1888.

Bogge, B., und Bissmann, H.: Unter beutscher Flagge quer burch Afrika von West nach Oft. Berlin 1889.

Buttuer, R.: Reise burch bas Kongogebiet. Leipzig

Stanley, S. M.: Im buntelften Afrika. Leipzig 1890. 5. Auft. 1891.

Wiffmann, Bolf v. François und Müller: 3m Innern Afrikas. 8. Auft. Leipzig 1891.

Thonner, F.: Im afrikanischen Urwald. Berlin 1898. Goten, A., Graf: Durch Afrika bon Oft nach West. Berlin 1895, 2. Auft. 1899.

Bauters, A. J.: Le relief du Bassin du Congo. Brüjfel 1894.

Goffart, F.: Traité de Géographie du Congo. Untwerpen 1897.

Cornet, 3.: La géologie du bassin du Congo. Bull. Soc. Belge Géol. XII. Brüjjel 1901.

Bauters, A. J.: Les bassins de l'Ubangi et de la Sanga. Brüjfel 1902.

- L'État indépendant du Congo. Bruifel 1899.

Blanchard, G.: Formation et constitution politique de l'État indépendant du Congo. Paris 1899.

Stengel, R., Frhr. v.: Der Kongoftaat. München 1903.

Tronct, 2.: Le Chemin de Fer du Congo. Bruffel 1898.

Mission scientifique du Katanga. Brüffel 1902 bis 1903.

Buttgenbach, S.: Les gisements de cuivre du Katanga. Ann. Soc. Géol. Belgique. Lüttich 1904.

Runene-Sambesi-Expedition. herausgegeben von D. Warburg. Berlin 1903.

Cameron, B. L.; Quer burch Afrita. 2 Bde. Leipzig 1877.

Serpa Pinto, A. be: Wanderung quer burch Afrita. 2 Bde. Leipzig 1881.

Capello, S., und Ivens, R.: From Benguella to the Territory of Yacca. 2 Bbc. London 1882.

Montagu Acre, B.: The Far Interior. 2Bde. London 1886.

Delgado, J. F. N.: Quelques notes sur les collections de roches de la province d'Angola. Communicações de Direcção dos Servicos Géologicos de Portugal IV. Liffabou 1900 bis 1901.

### Peuisch-Südwestafrika.

Buttner, C. G.: Das hinterland der Balfischbai und Angra Pequena. Seibelberg 1884.

Gürich, G.: Deutsch-Südwestafrita. Hamburg 1891. Schinz, H.: Deutsch-Südwestafrita. Oldenburg 1891.

François, C. v.: Nama und Damara. Magdeburg Bulow, F. J. v.: Deutsch. Südwestafrita. Berlin 1896.

Dove, K.: Deutsch-Sadwestafrila. Ergzh. 120 zu Bet. Mitt. Gotha 1896.

Rehboch, Th.: Deutsch - Südwestafrika. Berlin 1898. François, C. v.: Deutsch - Südwestafrika. Berlin 1899.

Schwabe, R.: Mit Schwert und Pflug in Deutsch-Südwestafrita. Berlin 1899.

hartmann, G.: Mehrere Abhanblungen in verschiedenen Zeitschriften, wie Zischr. Ges. Erdt. Berlin 1902, Deutsches Kolonialblatt 1902, Beiträge zur Kolonialbolitit 1902.

Dove, R .: Deutsch - Sudwestafrifa. Berlin 1903.

hartmann, G.: Karte bes nördlichen Teils von Deutsch. Sübwestafrita, 1:300,000. Hamburg 1904.

Ruhn, A.: Die Fischsstuß- Expedition. Berlin 1904. Leutwein, Th.: Elf Jahre Gouverneur in Deutsch- Sübwestafrita. Berlin 1906.

Brle, J .: Die Berero. Gutereloh 1906.

Ottweiler, E.: Die Niederschlagsverhältnisse von Deutsch- Südwestafrita. Mitt. Dtich. Schutgeb. XX, 1907.

### Kalahari und oberes Sambest-Gebiet.

Livingstone, D.: Missionary travels in South Africa. London 1857. [und Leipzig 1866.

— Neue Miffiondreisen in Subafrita. 2 Ube. Jena Fritsch, G.: Drei Jahre in Subafrita. Berlin 1868.

- Die Eingeborenen Gudafritas. Mit Atlas. Brestau 1872.

Mohr, Ed.: Rach den Bictoriafallen des Sambefi. 2 Bde. Leipzig 1875. | Wien 1881.

Holub, E.: Sieben Jahre in Südafrila. 2 Bbe. Bertraud, A.: Au pays des Barotsi. Paris 1897. Béguin, E.: Les Marotse. Laufanne 1903.

Baffarge, S .: Die Kalahari: Berlin 1904.

- Die Urundlinien im ethnographischen Bilbe ber Kalahariregion. 3tfchr. Gef. Erdt. Berlin 1905.

— Die Buschmänner der Kalahari. Mitt. Disch. Schubgeb. XVIII, 1905.

— Das Dlawango Sumpflandunbseine Bewohner. Zifchr. f. Ethnologie 1905.

Molnicug, A. 3. C.: The physical history of the Victoria Falls, The Geogr. Journal XXV, 1905.

Sübafrika, Kapland und Nafal.

Theal, G. M.: History of South Africa. London 1888.

Statham, F. R.: Südafrisa wie es ist. Berlin 1897. Younghusband, F.: South Africa to-day. London 1898. [bon 1898.

Micholfon, G.: Fifty years in South Africa. Lon-Mill, H.: Sübafrika. The International Geography. London 1899.

Molengraaf, G. A. F.: Berichiedene geologische Abhandlungen über Sübafrita. Pet. Mitt. 1902. Lit. Ber. 730.

Said, F., und Corftorphine, G.: Geology of South Africa. London 1905.

Dove, R.: Das Klima bes außertropischen Sübafrika. Göttingen 1888.

The Natives of South Africa. London 1901.

Rogers, A. 23.: An introduction of the Geology of Cape Colony. London 1905.

Cape of Good Hope. Department of agriculture.

Annual Report of the Geological Commission.

Capetown.

Schwarz, C. S. 2.: The rivers of Cape Colony. The Geogr. Journal XXVII, 1906.

Ballace, R.: Farming Industries of Cape Colony. London 1896.

Ingram, J. F.: Natalia. London 1897.

Anderson, 28.: First Report of the Geological Survey of Natal and Zululand. Pictermarityburg 1901.

harrison, C. B. F.: Natal. (Eisenbahnführer.) London 1903.

Sentel, C. C.: The Natives of the Transkeian Territories. Samburg 1903.

# Chemalige Burenstaaten.

Theal, G. M.: History of the Boers in South Africa. London 1887.

Ban der Loo, C. 3.: De Geschiedenis der Zuid-Afrikansche Republiek. Zwolle 1897.

Seidel, A.: Transvaal, die Gudafrikanische Republik. Berlin 1898, 8. Auft. 1900.

Schmeisser, R.: Über Bortonunen und Gewinnung ber nugbaren Mineralien in ber füdafritanischen Republik. Berlin 1894.

Lannon, L. be: Les Diamants du Cap. Paris 1897. Borbeaux, A.: Les Mines de l'Afrique du Sud. Paris 1898.

Truscott, 3. 3.: The Witwatersrand Goldfields.

# Ahodesia, Britisch-Jentralasrika und Vortugiesisch-Plafrika.

Baller, S.: The last journals of D. Livingstone in Central Africa from 1865 to his death. Condon 1874. Deutsch: Samburg 1875.

Bent, J. The rained cities of Mashonaland. London 1892. [1896.

Leonard, A. G.: How we made Rhodesia. London Reane, A. S.: The Gold of Ophir. London 1901. Real, B. G.: The ancient ruins of Rhodesia.

London 1902.

Beters, C.: Ju Goldland des Altertums. München 1902.

Cameron, 3.: Characteristics of Rhodesian Soils.

Proc. Rhodesia Scientific Association IV,
1903/04.

Sall, R. R.: Great Zimbabwe, Mashonaland, Rhodesia. London o. 3. (1905).

Map of Rhodesla in 1:1 Million. 6 Blatt. London 1903.

Johnston, S. S.: British Central Africa. London 1897.

Duff, S. 2.: Nyasaland under the Foreign Office. London 1903.

Map of British Central Africa. 1:250,000, War Office. London 1903.

Muller, S. B. R.: Land und Leute zwischen Zambest und Limpopo. Gießen 1894.

O Territorio de Manica e Sofala. Lijfabon 1902. Sonfa e Faro, J. C. D. de: Zambezia 1900—02. Lijfabon 1903.

### Peulsch-Ostafrika.

Förster, B.: Deutsch-Oftafrila. Leipzig 1890.

Reichard, B .: Deutsch-Ditafrifa. Leipzig 1892.

Schmidt, R.: Geschichte bes Araberaufstandes in Ostafrita. Frankfurt a/D. 1892.

Liebert, E.: Neunzig Tage im Zelt. Berlin 1893. Peters, C.: Das beutsch-oftofrikanische Schutzebiel. München und Leipzig 1895.

Stromer von Reichenbach, E.: Die Geologie der beutschen Schutzgebiete in Ufrita. München und Leibzig 1896.

Bornhardt, 28.: Oberflächengestalt und Geologie Deutsch-Oftafritas. Berlin 1900.

Engler, A.: Begelationsansichten aus Deutsch. Ditafrila. Leipzig 1902.

Belten, C.: Sitten und Gebräuche ber Guabeli. Göttingen 1908.

Leue, A.: Die Besiedelungsfähigkeit Deutsch. Ditafritas. Leipzig 1904.

- - - - 1/1 - C.J.

Baafine, S .: Deutid Ditafrita. Berlin 1906.

11hlig, C.: Wirtschaftsgeographische Karte von Ditafrika. 2 Blätter in 1:200,000. Berlin 1904. Dazu Denkschr. über die Deutschen Schutgebiete für 1902/08. Berlin 1904.

Rarte von Oftafrita in 1:300,000. Berlin.

Spele, J. S.: Die Entbedung ber Rilquellen. Leipgig 1864. [1889ff.

Junter, B.: Reifen in Ufrita 1875—86. Wien Bnumann, D.: In Deutsch-Oftafrita mährend bes Aufstandes. Wien und Olmüt 1890.

Schnnfe, A.: Mit Stanley und Emin Pascha burch Deutsch. Ditafrika. Köln 1890.

Beters, C.: Die beutsche Emin Bascha-Erpedition. Minchen 1891.

Stnhlmann, F.: Mit Emin Pascha ins Herz von Afrika. Berlin 1894.

Fülleborn, F.: Das deutsche Mjassa- und Novuma-Gebiet. Mit Atlas. Berlin 1908.

Mbams, B.: Lindi und sein hinterland. Berlin 1903.
Moore, J. C. S.: The Tanganyika Problem. London 1903.

Berther, C. B.: Die mittleren hochländer benordlichen Deutsch-Oftafrifa. Berlin 1898.

Baumann, D.: Durch Maffailand zur Rilquelle. Berlin 1894.

Figuer, R.: Der Ragera-Ril. Berlin 1899. Randt, R.: Caput Nili. Berlin 1904.

Thomson, 3.: Durch Massai-Land. Leipzig 1885. Mener, Hand: Bum Schneedom bes Kilimandjaro. Berlin 1888.

- Oftafritanische Gletscherfahrten. Leipzig 1890.

— Der Kilimandjaro. Berlin 1900.

Uhlig, C.: Bom Kilimandicharo gum Meru. Bifchr. Gef. Erdt. Berlin 1904.

Schillings, C. G .: Mit Bliftlicht und Büchfe. Leipzig 1905.

- Der Zauber bes Elelescho. Leipzig 1906.

Merfer, M.: Die Masai. Berlin 1904.

Souis, M. C.: The Masai. Orford 1905.

# Britisch-Oslafriska und Aganda.

Deden, Claus, Baron von der: Reisen in Oftafrita. 2 Bbe. Leipzig und Heidelberg 1869.

Sohnel, 2., Ritter v.: Bum Rudolffee und Stefaniefee. Bien 1892.

Dermott, Mac.: British East Africa or Ibea. Lonbon 1893.

Lugard, F. D.: The Rise of our East African Empire. London 1893. Gregory, 3. 23.: Contributions to the Geology of British East Africa. Quart. Journ. Geol. Soc. London LVI, 1900.

Boodward, E. M.: Précis of information, concerning the Uganda protectorate. Mit Karte in 1:633,600. London 1902.

Johnston, S. G.: Uganda. 2 Bde. London 1902. Förster, B.: Über die bisherigen Besteigungen bes Runfsoro. Globus 81, 1902.

Syles, C. A.: Service and Sport on the Tropical Nile. London 1903.

Walter, E. E.: Reports on the Geology of the East Africa protectorate. (Blaubud.) London 1903.

Artell-Harbwid, M.: An ivory trader in North Kenia. London 1903.

Schöller, M.: Mitteilungen über meine Reise nach Aquatorial-Oftafrika und Uganda. Berlin 1901 bis 1904.

herrmann: Das Bulfangebiet bes zentralafritaniichen Grabens. Mitt. Difch. Schutgeb. XVII,

Gliot, Sir Charles: The East Africa Protectorate London 1905.

Better, A.: Die Ergebnisse ber neueren Untersuchungen über die Geographie von Ruanda. Darmitadt 1906.

Ludwig Amadens, Herzog ber Abruzzen. Über feine Expedition nach dem Ruwenzori. The Geogr. Journal XXIX, 1907.

### Abeffinien.

Rappell, G.: Reise in Abessinien. 2 Bbe. Frantfurt 1840.

Heuglin, Th. v.: Reife in Nordoftafrita. Gotha 1857.

- Reife nach Abeffinien. Jena 1868.

— Reise in Nordostafrika. 2 Bde. Braunschweig 1877.

Rohlfs, G.: Meine Mission nach Abessünien 1880/81: Leipzig 1883.

Dove, R.: Rulturgonen von Nordabeffinien. Ergzh. 97 zu Bet. Mitt. Gotha 1890.

Graf Gleichen: With the mission to Menelik. London 1898.

Austin, S. S.: Among Swamps and Giants in Equatorial Africa. London 1902.

Garstin, Sir W.: Report upon the Basin of the Upper Nile. Kairo 1904.

Sanes, A., und Boulton, C. B.: The Source of the Blue Nile. London 1905.

Sente, 28.: Am Sofe bes Raifers Menelik. Leip-

Rosen, F.: Eine beutsche Wesandtschaft in Abeisinien. Leipzig 1907.

## Erifrea, Djibuti.

Amtliche Rarte ber Aslonie Eritrea. 1:1 Million. Florenz.

Brudhaufen, R. v.: Die Italiener in Afrita. Uchtes Beiblatt zum Militarwochenblatt. Berlin 1897.

Baratieri, D.: Memoires d'Afrique. Paris 1899.

Angoulvant, (y., und Bignéras, S.: Djibouti, Mer Ronge, Abyssinie. Paris 1902.

Madrolle, Ch.: Guide du Voyageur (Djibouti, Harar). Paris 1902.

Martini, F.: Relazione sulla Colonia Eritrea. Rom 1902.

Mulazzini, M.: Geografia della Colonia Eritrea. Florenz 1903.

Rollbrunner, U.: Die Eisenbahn von Djibuti nach Harar. Jahresber. Geogr. Ethnogr. Gesellsch. Zürich 1903/04.

Echonfeld, G. D.: Ergthraa und ber agyptische Suban. Berlin 1904.

### Somalland.

Cecchi, A.: Da Zeila alle frontiere del Cassa. 3 Bbc. Rom 1887.

Baufitichte, Bh.: Sarar. Leipzig 1888.

Bottego, B.; Il Giuba explorato. Rom 1895.

Swanne, S. G. C.: Seventeen trips through Somaliland. London 1895.

Hopos, E., Graf: Bu ben Aulihan. Reife- und Jagberlebniffe im Somalilande. Wien 1895.

Donaldson Smith, A.: Through unknown African countries. London und New York 1897.

Bannutelli und Citerni: L'Omo. (Bottegos lette Reise.) Mailand 1899.

Mobecchi Brichetti, L.: Somalia e Benadir. Mailand 1899.

Widenburg, E., Graf: Banderungen in Oftofrika. Bien 1899.

Angelis d'Offat, G. de, und Millesovich, F.: Seconda Spedizione Bottego. Rom 1901.

Bestalogga, G.: Somalia italiana. Rom 1901.

MacReill, M.: In pursuit of the Mad Mullah. London 1902.

Reumann, D.: Bon ber Comalifufte jum Gudan. Atfchr. Gef. Erdf. Berlin 1902.

Ferrand, G.: Les Comalis. Paris 1903.

Ferrandi, II.: Da Lugh alla Costa. Novara 1902.

— Lugh, Emporio commerciale sul Giuba. Nom

David: Sketch of Nogal District, 1:500,000. Lonbon 1903.

Mair, R. W. C.: Map of the Nogal Valley. Simla

Benadir. Italienisches Brunbuch. Rom 1903.

Bidenburg, E., Graf: Bon Dichibuti bis Lamu. Bet. Mitt. 1903.

Robecchi Brichetti, 2.: Nel paeso degli Axomi. Mailand 1903.

Engler, A.: Über bie Begetationsverhaltniffe bes Somalilandes. Sigber, Alad, Biff. Berliu 1904.

Erlanger, C., Frhr. v.: Bericht über seine Expedition in Nordostafrika 1899—1901. Ztichr. Ges. Erdf. Berlin 1904.

Sprigade, B.: Geographische Ergebnisse biefer Erpedition. Zischr. Gef. Erdl. Berlin 1904.

Jennings, J. 29.: With the Abessinians in Somaliland. London 1905.

# Mien.

Über die Fortschritte der Ländersunde von Affien berichten im Geographischen Jahrbuch E. Tiessen und M. Friederichsen.

In Asien oder über Asien erscheinende geographische und verwandte Zeitschriften. Zahrbücher.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Seit 1820. Zerfällt in mehrere einzelne Zweige (s. unten).

Afien. Organ ber Deutsch-Uffatischen Gesellschaft. Berlin, seit 1901.

Beitschrift ber Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 42 Bbe. Leipzig 1846-88.

Ofterreichifche Monatofchrift für den Orient. Bien, feit 1875.

Palestine Exploration Fund. 35 Bbe. Condon, feit 1873.

Beitschrift bes Beutschen Palastina-Vereins. 80 Bbe. Leipzig, seit 1878.

Sapifti ber Raufasischen Abteilung ber R. Ruffischen Geograph. Gef. Tiflis, seit 1852 (ruffisch).

Iswestija ber Kaufasischen Abteilung ber R. Russ. Geograph. Ges. Tiflis, seit 1872 (russisch).

Sapifti der Turtestanischen Abteilung der R. Ruff. Geograph. Gef. Tafchtent, seit 1899 (ruffifch).

— ber Bestsibirischen Abteilung ber R. Ruff. Geograph. Ges. Omft, seit 1879 (ruffisch).

- ber Oftsibirischen Abteilung ber R. Ruff. Geograph. Gef. Irtutst, seit 1856 (ruffisch).

Iswestija der Oftsibirischen Abteilung der R. Ruff. Geograph. Ges. Irtutst, feit 1870 (ruffifch).

Protofolle ber Troizfossawst-Kjachtaer Filiale der Umurländischen Abteilung der R. Auff. Geograph. Ges. Kjachta, seit 1894 (russisch).

Sapisti der Transbaikalischen Filiale der Amurländischen Abteilung der R. Russ. Geograph. Ges. Tschita, seit 1900 (russisch).

- Sapifti ber Gefellichaft zur Erforschung bes Amurlandes. Wlabiwostot, feit 1888 (ruffifch).
- Explorations géologiques dans les régions aurifères de la Sibérie. St. Petersburg, seit 1900.
  - géologiques et minières dans les régions aurifères de la Sibérie. St. Retersburg, feit 1897.
- géologiques et minières le long du chemin de fer de Sibérie. St. Petersburg, seit 1895.
- Jahrbuch der R. Ruff. Geograph. Gef. St. Betereburg, feit 1890.
- Beitrage zur Kenntnis bes Ruffischen Reichs. Zwei Gerien. St. Betersburg, feit 1839.
- Mejow, B. J.: Bibliographia Sibirica. St. Petersburg 1891/92 und 1903.
- Mitteilungen der Deutschen Gefellschaft für Naturund Bölterkunde Oftasiens in Tokio. Tokio, feit 1873.
- Journal of the Geographical Society of Tokyo. Seit 1889.
- Transactions and Proceedings of the Japan Society. London 1892-1904.
- of the Asiatic Society of Japan. Potohama, feit 1872.
- of the Seismological Society of Japan. Potohama 1881-94.
- Der Ferne Often. Illustrierte Zeitschrift. Schanghai, feit 1902.
- Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society. New Series. Schanghai, seit 1858.
- Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta, feit 1832.
- of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. Bombay, seit 1841.
- General Record on the Geological Survey of India. Calcutta, jährlid) jeit 1874.
- General Records on the Operations of the Survey of India. Calcutta, jährlich.
- Memoirs of the Geological Survey of India. Calcutta, jährlid.
- Ceylon Handbook. Colombo, jährlich.
- Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society. Singapore, feit 1878.
- Cochinchine française, Excursions et reconuaissances. Saigon, seit 1882 (eingegaugen).
- Bulletin de la Société Indo-Chinoise de la France. Paris, feit 1882.
- Bulletin économique de l'Indo-Chine. Saigon, feit 1898.

- Revue Indo-Chinoise. 2e. Série. Şanoi, seit 1899. Bulletin de l'École Française de l'Extrème Orient. Şanoi, seit 1901.
- Bljdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. 58 Bbe. Batabia und Haag, feit 1850.
- Tijdschrift, natuurkundige, voor Nederlandsch-Indië. Batavia, seit 1851.
  - voor Nederlandsch-Indië. Batavia u. Amsterbam 1838—1900.
  - voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Batavia, feit 1853.
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië. Batavia, jährlich.
- De indische Glds. Batavia, seit 1895.

# Allgemeine Werfte über Asien.

- Sanfon d'Abbeville, R.: L'Asie (Atlas), Baris 1652. Dapper, D.: Asia. Mürnberg 1688/89.
- Ritter, C.: Erdfunde von Affien. Bb. 2—19. Mit Atlas. Berlin 1832—59.
- Reclus, E.: Nouvelle Géographie Universelle. Bbc. VI—IX. Paris 1884—86.
- Reane, A. S.: Asia. 2 Bde. London 1882. 2. Aufl. 1896.
- Herbertson, F. D. und H. J.: Asia. London 1903. Rropottin, Bring B.: The orography of Asia. The Geogr. Journal XXIII, 1904.
- The Desiccation of Eur-Asia. Chenda 1904.
- Sievers, 28.: Afien. Leipzig und Wien. 2. Aufl. 1904.
- Reane, A. S.: Asia. Bb. I. Northern and Eastern Asia. In Stanfords Compendium of Geography and Travel. 2. Aust. London 1906.
- Reisen in größeren Teilen des Kontinents.
- Bauthier, M. G.: Le livre de Marco Polo. 2 Bbe. Baris 1865.
- Jule, Sir Senry: The book of Marco Polo. 3. Aufl. London 1903.
- Basco ba Gama: Calçoen. A dutch narrative of the second voyage of Vasco da Gama to Calicut, printed at Antwerp 1504. London 1874.
- Himatologie Affiens. Berlin 1832.
- Bentralafien. 2 Teile. Berlin 1844.
- Erman, A.: Reise um die Erbe durch Nordassen und die beiben Dzenne 1828—1830. 2 Teile und Atlas. Berlin 1835—38.

Werner, N. v.: Die preußische Expedition nach Thina, Japan und Siam 1860—1862. Leipzig 1863.

Expedition, die preußische, nach Ditasien. 4 Bbc. und Atlas. Berlin 1864-78.

Bumpelly, R.: Across America and Asia. London 1870.

Richthofen, F. Frhr. v.: China. Bb. I, II, IV. Berlin 1877—86.

Dener, Sans: Gine Beltreife. Leipzig 1885.

Jedina, L. v.: Un Usiens Ruften und Fürstenhöfen. Wien 1891.

Uchtomstij, E. Fürst: Orientreise S. K. H. bes Großfürsten-Thronfolgers Nitolaus 1890/91. 2Bbe. Leipzig 1894—99.

Joeft, 28.: Beltfahrten. 8 Bbe. Berlin 1895.

Frang Ferdinand von Sperreich. Gite: Tagebuch einer Reife um die Erbe. Wien 1895/98.

hartert, E.: Aus den Banderjahren eines Raturforschers. Berlin 1901/02.

Futterer, A.; Durch Asien. Bb. I, III, III1 u. s. Berlin 1901—05.

Freland, A.: The Far Eastern Tropics (Honglong, Hinterindien, Malahischer Archipel). Westminster 1905.

Nupprecht, Bring bon Babern: Reiseerinnerungen aus Ditafien. (Behandelt auch Sudafien.) Münden 1906.

# Vorderaften. Allgemeines.

Niebuhr, Karsten: Reisebeschreibung nach Arabien und anderen umliegenden Ländern. 2 Bde. Kopenhagen 1774. 1778. Dazu Bd. 3: Reissen durch Syrien und Palästina. Herausg. von Olshausen. Samburg 1837.

Thielmann, Dt. Frhr. v.: Streifzüge im Naulasus, in Persien und in der asiatischen Türlei. Leipzig 1875.

Reumanr, M.: Bur Geschichte bes öftlichen Mittelmeerbedens. Berlin 1882.

Sachau, E.; Reise in Shrien und Mesopotamien. Leipzig 1883.

Bambern, S .: Das Türkenvolt. Leipzig 1885.

Rolde, E. Baron: Reise nach Innerarabien, Rurbistan und Armenien. Braunschweig 1895.

Cuinet, B.: La Turquie d'Asie. Paris 1891—98. Sarre, F.: Transtautasien, Persien, Mesopotamien, Transtaspien (Photographien). Berlin 1899.

Oppenheim, M. Grhr. v.; Bom Mittelmeer gumt Perfifden Golf. 2 Bbe. Berlin 1899. 1900.

Lehmann, C. F.: Armenien und Niedermesopotamien. Berlin 1900.

Schneider, S.: Die beutsche Bagdadbahn. Wien 1900. Rohrbach, B .: Im vorderen Affien. Salle 1901.

Rohrbach, B.: Die Bagbabbahn. Berlin 1902.

— Die wirtschaftliche Bedeutung Westasiens. Salle 1902.

Philippson, A.; Das Mittelmeergebiet. Leipzig 1904. Bugmaner, G.: Eine Reise burch Borberasien. Ber-

lin 1905.

Auler Pascha: Die Hedschasbahn. Ergzh. 154 zu Bet. Witt. Gotha 1906.

Blandenhorn, M.: Die Bedschasbahn. Ztschrit. Ges. Erdl. Berlin 1907.

Stürken, A.: Reisebriese aus dem Persischen Golf und Persien. Mitt. Geogr. Ges. Hamburg XXII, 1907.

### Arabien.

Niebuhr, Narften: Beschreibung von Arabien. Sopenhagen 1772.

Burchardt, J. 2.: Reisen in Arabien. Beimar 1830. Ebers, G.: Durch Gosen zum Sinai. Leipzig 1872. Balgrave, W. G.: Reise in Arabien. 2 Bbe. Leipzig 1866—68.

Malpan, S. v.: Meine Ballfahrt nach Metta. 2 Bde. Leipzig 1865.

— Reisen in Arabien. 2 Bbe. Braunschweig 1873. Brebe, A. v.: Reise in Habramaut. Braunschweig 1873.

Blunt, Lady A.: A pilgrimage to Nedjd. 2 Vdc. London 1881.

Glafer, G.: Berschiedene Abhandlungen in Beitschriften, z. B. Bet. Mitt. 1884.

Doughty, Ch.: Travels in Arabia deserta. 2 Bbc. Cambridge 1888.

Snoud-Hurgronje, C.; Mella. 2 Bde. Haag 1888 bis 1889.

Euting, J.: Tagebuch einer Reise in Innerarabien. Leiben 1896.

Hent, L.: Reisen in Südarabien ze. Leiden 1897. Bent, Th.: Southern Arabia. London 1900.

Reller, M.: Eine Sinaifahrt. Frauenfelb 1901.

Mygind, G.: Bom Bosporus zum Sinai. Leipzig und Konstantinopel 1905.

Über bie Sidjasbahn f. oben.

# Sprien, Palastina.

Robinson, G.: Physische Beschreibung bes Heiligen Landes. Leipzig 1865.

Lunnes, Charles Albert Duc be: Voyage d'exploration à la mer Morte, à Petra et sur la rive gauche du Jourdain. 8 Bde. Atlas. Paris 1871—76.

Prut, S.: Aus Phonizien. Leipzig 1876.

Fraas, D.: Drei Monate im Libanon. 2. Aufl. Stuttgart 1876.

- Guérin, B.: Description géographique, historique et archéologique de la Palestine. 7 Bbc. Baris 1868 80.
- Cortet, A.: La Syrie d'anjourd'hui. Paris 1884. Sull, E.: Memoir on the geology and geography of Arabia Petraea, Palestine and adjoining districts. London 1886.
- Diener, C .: Libanon. Bien 1887.
- Beitrag zur Geographie von Mittelsprien. Mitt. Geogr. Ges. Bien 1886.
- Ebers, G., und Guthe, S.: Palastina in Bild und Bort. Stuttgart 1888/84. Neue Ausg. 1886/87.
- Antel, D.: Grundzüge ber Landesnatur des Westjordanlandes. Frankfurt a. M. 1887.
- Blandenhorn, M.: Beitrage zur Geologie Spriens. Raffel 1890.
- Grundzüge ber Geologie und physitalischen Geographie von Nordsprien. Berlin 1891.
- Smith, G. M.: Historical Geography of the Holy Land. 7. Must. London 1897.
- Rirdhoff, A.; Balaftinatunde. Salle 1898.
- Stübel, A.: Das nordsprische Bullangebiet. Leipzig 1903.
- Schwöbel, B.; Die Verkehrswege und Ansiedelungen Galiläas. Bische. Disch. Palästina-Vereins XXVII. Leipzig 1904.
- Libben, B., und Hossins, F.: The Jordan Valley and Petra. 2 Bbe. New York und London 1905
- Babeter, R.: Palaftina und Syrien. 6. Aufl. Leip-
- Meyers Reifebucher: Palästina und Syrien. 4. Aufl. Leipzig und Wien 1904.

### Mesopotamien.

- 2ayard, A. S.: Ninive and its remains, London 1878.

   Ninive and Babylon. London 1874.
- Cernit, J.: Technische Studien-Expedition durch die Gebiete des Euphrat und Tigris. Ergzh. 44/45 zu Pet. Mitt. Gotha 1875.
- Sprenger, A.: Babhlonien. Beibelberg 1886.
- Beters, 3. B.: Nippur. 2 Bbe. Dem Dorf 1897.
- Sachau, G .: Um Euphrat und Tigris. Leipzig 1900.
- Delitsch, F.: Im Lande des einstigen Paradieses. Stuttgart 1903.
- Dilprecht, &. v.: Die Ausgrabungen im Beltempel zu Mippur. Leipzig 1903.
- über die Bagdadbahn f. Geite 408.

### Die Inseln vor Aleinasien.

Hamilton Lang, R.: Cyprus. London 1878. Oberhummer, E.: Die Jusel Cypern. München 1903. Guerin, B.: L'île de Rhodos. 2. Aust. Paris 1880.

- Reumanr, M.: Die Insel Ros. Denkschriften ber Wiener Alabemie XL. Wien 1880.
- Effenbrecher, G. v.: Die Infel Chios. Berlin 1845.

### Aleinasien.

- Moltte, S. v.: Briefe über Zuftände und Begebenheiten in ber Türkei in ben Jahren 1835 bis 1889. Berlin 1882.
- Barth, &.: Reise von Trapezunt nach Slutari. Ergzh. 3 zu Pet. Mitt. Gotha 1858.
- Rotfchn, Th.: Reise in den cilicischen Taurus. Gotha
- Afchichatschew, P. v.: Reiseu in Aleinasien und Armenien 1847—63. Ergzh. 20 zu Pet. Mitt. Gotha 1867.
- Asie Mineure. 8 Bbc. 8 Utlanten. Paris 1866 bis 1869.
- Lufchan, F. v., und Peterfen, S.: Reisen im subwestlichen Aleinasien. 2 Bbe. Wien 1889.
- Diest, W. v.; Bon Pergamon über den Dindymos zum Pontus. Ergzh. 94 zu Pet. Mitt. Gotha 1889.
- Ranmann, E .: Bom Goldenen horn zu ben Quellen bes Cuphrat. München und Leipzig 1893.
- Dieft, W. v., und Auton, M.: Neue Forschungen im westlichen Kleinasien. Ergzh. 176 zu Pet. Mitt. Gotha 1895.
- Flottwell, S. v.; Aus dem Stromgebiet des Kuful Prmat. Ergzh. 114 zu Bet. Mitt. Gotha 1895.
- Golt, C. Frhr. v. d.: Anatolische Ausslüge. Berlin 1897.
- Rannenberg, K .: Kleinasiens Naturschäße. Berlin
- Oberhummer, R., und Zimmerer, S.: Durch Syrien und Aleinaffen. Berlin 1899.
- Diest, W. v.: Bon Tilsit nach Angora. Ergzh. 125 zu Pet. Mitt. Gotha 1899.
- Scheffer, F. X.: Cilicia. Ergzh. 141 zu Pet. Mitt. Gotha 1902.
- Figner, R.: Niederschlag und Bewöltung in Rleinaffen. Ergzh. 140 zu Bet. Mitt. Gotha 1902.
- Forschungen auf ber Bithynischen Halbinsel. Rostod 1903.
- Aus Aleinasien und Sprien. Rostod 1903.
- Grothe, S .: Auf türlifder Erde. Berlin 1903.
- Philippson, A.: Borläufiger Bericht über die 1902 ausgeführte Forschungsreise im westlichen Kleinassen. K. Pr. Alab. Lässs. VI, 1908.
- Das westliche Kleinasien. Ztichr. Ges. Erbt. Berlin 1904.
- Butowsty, G. v.: Neuere Fortschritte in ber Kenntnis der Stratigraphie Alcinasiens. In C. R. IX. Congr. geol. intern. Wien 1904.

- Jante, A.: Auf Alexanders des Großen Bfaden. Berlin 1904.
- Penther, A.: Eine Reise in das Gebiet des Erdschias Dagh 1902. Abhblgn. Geogr. Ges. Wien 1905.
- Schweinib, S. S., Graf v.: In Mleinafien. Berlin 1906.
- Riepert, R.: Karte von Kleinasien in 24 Blatt. 1:400,000. Berlin 1902.
- Dieft, 28. v.: Karte des nordwestlichen Kleinafien. 4 Blatt. 1:500,000. Berlin 1903.

# Armenien und Maukasten.

- Bagner, M.; Reise nach dem Ararat und Armenien. Stuttgart 1848.
- Reise nach Roldis. Leipzig 1850.
- Freshfield, D. B.: Travels in the Central Caucasus. London 1869.
- Rittich, &. F.: Die Ethnographie Rufilands. Ergzh. 54 zu Bet. Mitt. Gotha 1877.
- Abich, S.: Geologische Forschungen in den taufafischen Ländern. 3 Bbe. Bien 1878-87.
- Radde, G.: Die Chewsuren und ihr Land. Kaffel 1878.
- Aus den Dagheftanischen Sochalpen. Ergzh. 85 zu Bet. Mitt. Gotha 1886.
- Reisen an der Berfisch-Ruffischen Grenze. Talhich. Leipzig 1886.
- Die Fauna und Flora des füdwestlichen Kaspischen Gebietes. Leipzig 1886.
- Dechn, M. v.: Kaulasus. 3 Bde. Berlin 1905-07.

   Berschiedene Abhandlungen, besonders im Alpine Journal 1884-86.
- Erdert, R. v.: Der Raufasus und seine Bölfer. Leipzig 1888.
- Radde, G.: Karabagh. Ergzh. 100 zu Bet. Mitt. Gotha 1889.
- Hadde, G., und König, G.: Das Oftufer bes Pontus. Ergzh. 112 zu Bet. Mitt. Gotha 1894.
  - -- Der Nordsuß des Daghestan und das vorliegende Tiefland. Ergzh. 117 zu Pet. Mitt. Gotha 1895.
- Müller-Simonis, B.: Bom Rautajus zum perfifchen Meerbufen. Maing 1897.
- Radbe, G.: Grundzüge ber Bflanzenverbreitung in ben Raufasusländern. Leipzig 1899.
- 2ehmann, C. F.: Armenien und Niedermesopotamien. Berlin 1900.
- Beld, B., und Lehmann, C. F.: Reisebriese aus Armenien. Mitt. Geogr. Gef. Handburg XVI, 1900.
- Lynch, H. F. B.: Armenia. 2 Vde. London 1901.
- Mergbacher, G.: Aus den hochregionen des Raufajus. 2 Bbe. Leipzig 1901.

- Hahn, C.v.: Bilber aus bem Kaulajus. Leipzig 1902. Maffow, B. v.: Aus Krim und Kaulajus. Leipzig 1902.
- Babefer, A.; La Russie. 3. Aufl. Leipzig 1902. Rohrbach, P.: Bom Kaulasus zum Mittelmeer. Leipzig 1903.
- Leift, A.: Das georgifche Bolf. Dresben 1903.
- hoffmann, B.: Die deutschen Kolonien in Transkaukasien. Berlin 1905.
- Derwice, B. be: Recherches géologiques et pétrographiques sur les laccolithes des environs de Pjatigorsk. Genf 1905.
- Bahn, G. W. v.: Die Stellung Arnteniens im Gebirgsbau Borderasiens. Beröffentl. Inft. Meerestunde, heft 10. Berlin 1906.
- Bufch, R. A.: Chewjurien und Tufchetien. Bet. Mitt. 1906.

#### Iran.

- Brugich, S.: Reise ber preußischen Gesandtichaft nach Berfien 1860/61. 2 Bde. Leipzig 1863.
- Bolat, 3. E .: Berfien. 2 Bbe. Leipzig 1865.
- Mac Gregor, G. M.: Narrative of a journey through the province of Chorassan and the N. W. frontier of Afghanistan. 2 2bt. Lonbon 1879.
- Stolze, F., und Andreas, F. C.: Die Handelsverhältnisse Bersiens. Ergzh. 77 zu Bet. Witt. Gotha 1884.
- Jaworflij, J. L.: Reise der russischen Gesandtschaft in Ufghanistan und Buchard 1878/79. Jena 1885.
- Rossofthun, S.: Afghanistan und seine Nachbarländer. 2 Bbe. Leipzig 1885.
- Raufch von Traubenberg, B., Frhr.: Die hauptvertehrswege Berfiens. Halle 1890.
- Curzon, G. N., Lord: Persia and the Persian Question. 2 Bbc. London 1892.
- Stahl, A. F.: Reisen in Nord- und Zentralpersien. Ergzh. 118 zu Bet. Mitt. Gotha 1896.
- Bur Geologie von Persien. Ergzh. 122 zu Bet Mitt. Gotha 1897.
- Enfes, G. C.: Through Persia in a side saddle. London 1897.
- Morgan, J. be: Mission scientifique en Perse. 4 Bbe. Paris 1894—97.
- Radde, G.: Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition nach Transkaspien und Nord-Chorassen Ergzh. 126 zu Pet. Mitt. Gotha 1899.
- Solvidy, E. S.: The Indian Borderland. 1880 513 1900. London 1901.
- Douvillé, M. S.: Les explorations géologiques de M. J. de Morgan en Perse. Extrait du C. R. du VIII. Congrès Géol. Internat. 1900. Paris 1901.

Rohrbach, B.: Berfien und die deutschen Interessen. Berlin 1901. [London 1902.

Syles, P. M.: Ten thousand miles in Persia. Krahmer, G.: Rußland in Ufien. Die Beziehungen Rußlands zu Perfien. Leipzig 1903.

Schulz, B.: Bujtande im heutigen Perfien, nach bem Reisebuch Ibrahim Begs. Leipzig 1903.

Morgan, 3. de: Note sur la Géologie de la Perse. Bull. Soc. Géol. France 1905. 4. Ser. V, 2.

Stahl, A. F.: Reisen in Zentral- und Bestpersien. Bet. Mitt. 1905 und 1907.

Homilton, M.: Afghanistan. London 1906.

Pate, C. C.: Baluchistan. Proceed. Central Asiatic Soc. London 1906.

### Bestasien.

Heife nach dem Ural, dem Altai und dem Raspifchen Meere 1829. 2 Bde. Berlin 1837. 1842.

Bambern, S.: Reise in Mittelasien. Leipzig 1865.
— Stigjen aus Mittelasien. Leipzig 1868.

Sfewjorgow, R.: Reisen in Turlestan. St. Beterdburg 1873.

Lerch, B.: Mhiwa. St. Betersburg 1873.

Benjutow, D.: Die ruffisch-affatischen Grenglande. Überf, von G. Krahmer. Leipzig 1874.

Finich, D.: Reise nach Bestsibirien 1876. Berlin 1879. Landbell, S.: Ruffisch-Bentralasien, nebst Kulbicha, Buchara, Chiwa u. Merw. BBbe. Leipzig 1885.

Henfelber, D.: Transtafpien und seine Gisenbahn. Sannover 1886.

Moser, H. v.: Durch Zentralassen. Leipzig 1888. Curzon, G. N., Lord: Russia in Central Asia. 2. Aust. London 1889.

Broftowet, M. v.: Com Newastrand nach Sjamartand. Wien 1889.

St. Beteroburg 1894.

Ronfchin, A. Dt.: Aufflärung der Frage vom alten Lauf bes Amu Darja. St. Betersburg 1897.

Arahmer, G.: Mugland in Mittelassen. Leipzig 1898. Nabbe, G.: Biffenschaftliche Ergebnisse ber Expedition nach Transfaspien u. f. w. Ergzh. 126 zu

Pet. Mitt. Gotha 1899.

Schwarz, F. v.: Turfestan. Freiburg 1900.

Berg, L., und Ignatow, B.: Les lacs salés du district d'Omsk. Mostau 1901.

Tanfiljew, G. J.: Die Baraba und die Kulundinflische Steppe. St. Petersburg 1902 (russisch mit deutscher Zusammenfassung).

Levat, E. D.: Richesses minérales des possessions russes en Asie centrale. Extrait des annales des Mines. Paris 1903. Friederichsen, M.: Forschungsreise im zentralen Tienschan und Djungarischen Alatau. Mitt. Geogr. Ges. Hamburg XX, 1904. [1905.

Krahmer, G.: Das transkafpische Gebiet. Berlin Stahlberg, B.: Der Karabugas als Bildungsstätte eines marinen Salzlagers. Naturw. Wochenschrift 44, 1905.

Die ruffifd geschriebenen Berte find weggelaffen.

### Mordasien.

Lauridsen, B.: Vitus J. Bering og de russiske Opdagelsesrejser fra 1725—1743. Kopenhagen 1885.

Gmelin, J. G.: Reise durch Sibirien in ben Jahren 1733—1743. 4 Bbe. Göttingen 1751/52.

Steller, G. B.: Beschreibung von dem Lande Kamtichatla. Frankfurt und Leipzig 1774.

Ballas, B. S.: Voyages eu différentes provinces de l'Empire de Russie et dans l'Asie septeutrionale. Paris 1788—93.

Robebne, D. v.: Entbedungereife in bie Gubfee und nach ber Beringitrage 1815 -18. Beimar 1821.

Braugell, F. v.: Reise langs ber Norbfufte von Sibirien 1820-24. 2 Bbe. Berlin 1839.

Dittmar, R. v.: Reisen und Aufenthalt in Kamtschatka in den Jahren 1851—55. 2 Abe. St. Betersburg 1890 und 1900.

Kittlit, F. H.: Denkwürdigfeiten einer Reise nach dem Aussischen Umerita, nach Mifronesien und nach Kamtschatta. 2 Bde. Gotha 1858.

Radde, G.: Reisen im Gaden von Oftsibirien 1855 bis 1859. St. Petersburg 1862/63.

Middendorf, A. Th. v.: Sibirische Reise. 4 Bbe. Mit Atlas. St. Betersburg 1859 — 74.

Bunge, A., und Toll, E. v.: Berichte über die von der Kaiserl. Alad. der Bissenschaften ausgerüstete Expedition nach den Neusibirischen Inseln und dem Janalande. St. Petersburg 1866.

Nordenstjöld, A. E., Frhr. v.: Die Umsegelung Usiens und Europas auf der "Bega". 2 Bde. Leipzig 1882.

Joeft, B.: Mus Japan nach Deutschland burch Sibirien. Köln 1882.

Landbell, S.: Durch Sibirien. 2 Bbe. Jena 1882. Radloff, 28.: Nus Sibirien. Leipzig 1884.

Melville, G. W.: In the Lena Delta. London 1885. Toll, E., Baron: Wissenschaftliche Resultate der Expedition zur Ersorschung des Janalandes und der Neusibirischen Inseln 1885/86. Mémoires Acad. Imp. des Sc. de St. Pét. 42, 13. 1895. Jabringem, R. v.: Gibirien. Jena 1886.

Rennau, G .: Gibirien. Berlin 1890.

Uchtomstij, E., Fürst: Orientreise S. K. H. des Großsürsten-Thronfolgers Mitolaus 1890/91. 2 Bbe. Leipzig 1894. 1899.

Gilber, B. S.: Ico pack and Tundra. London

Mandell, G., Barou: Reisen und Forschungen im Jakutischen Gebiet. Beitr. 3. Kenntn. d. Ruff. Reichs. Neue Folge II. St. Betersburg 1896.

Baikalsee. Borläusige Karte des südlichen Teils des Baikalsees, bearb. von der hydrograph. Expedition nach dem Baikalsee 1897. v. D. und v. J.

Schwarg, B.: Quer burch Gibirien. Bamberg 1898.

Atlas des Fluffes Jenissel von A. v. Wilfigfij und anderen. St. Pelersburg 1900.

Krahmer, G.: Sibirien und die Große Sibirische Eisenbahn. Leipzig 1900.

--- Rufiland in Ufien. V. Das nordöstliche Kuftengebiet. Leipzig 1902.

Babel, R.: Durch bie Manbschurei und Sibirien. Leibzig 1902.

Bogdanowitsch, R.: Geologische Stigge von Ramtschatta. Bet. Mitt. 1904.

Berg. Saguit, F., Graf: Bom Baltischen Meer zum Stillen Dzean. Riga 1904.

Rropottin, Prinz B.: Orographie de la Sibérie. Brüjfel. Université nouvelle. 1904.

Babel, E.: Auf der sibirischen Eisenbahn nach China. Berlin 1904.

Brandenburger, Cl.: Aussisch-afiatische Berkehrsprobleme. Halle 1905.

# Ostasien. Allgemeines.

Baftian, A.: Die Bölter bes östlichen Ufien. 6 Bbe. Leipzig und Jena 1866 -71.

Curzon, G. N., Lord: Problems of the Far East. London 1896.

Heffe : Wartegg, E. v.: China und Japan. Leipzig 1897.

Oppert, G.: Ostasiatische Wanderungen. Stuttgart 1898.

Leron. Beautieu, B.: La Rénovation de l'Asie. Sibérie — Chine — Japon. Paris 1900.

Braudt, M. v.: 33 Jahre in Oftasien. Leipzig 1901. Richthofen, F., Frhr. v.: Geomorphologische Studien aus Oftasien. Situngsber. R. Alad. der Wiss. Berlin 1900—03.

Rupprecht, Pring von Bayern: Reiseerinnerungen aus Oftafien. München 1906.

Doftein, F.: Ditasienfahrt. Leipzig 1906.

# Amurtand und Mandschurci.

Schrend, L. v.: Reisen und Forschungen im Amurgebiet 1854—56. 4 Bbe. St. Petersburg 1858 bis 1896.

Schmidt, F., Glehn, P. v., und Bryffin, A. D.: Reisen im Gebiet des Amurstroms und auf der Insel Sachalin. Beiträge z. Kenntn. b. Russ. Reichs 25. St. Petersburg 1868.

Arahmer, G.: Rußland in Afien. IV. Mandichurei. Leipzig 1889.

Bretschneiber, E.: Das ruffische Bachtgebiet in ber füblichen Manbichurei. Bet. Mitt. 1900.

Sofie, A.: Manchuria. London 1901.

Babel, R.: Durch die Mandschurei und Sibirien. Leipzig 1902.

Bepelin, C. v.: Das ruffifche Kuftengebiet in Ditaffen. Berlin 1902.

Ullrich, M.: Die Mandschurei. Berlin 1904.

Labbé, B.: Les Russes en Extrême Orient. Baris 1904. [bon 1904.

Beale', B. L. P.: Manchu and Moscovite. Lon-Dawes, Ch. D.: Im außersten Often. Berlin 1905.

### Aorea.

Oppert, E.: Ein verschlossenes Land. Leipzig 1880. Gottsche, R.: Land und Leute in Korea. Berholgn. Ges. Erdt. Berlin 1886.

James, S. E. M.: The long white mountain. London 1888.

Bishop, Mrs. (Jiabella Bird): Korea and her neighbours. New Porl 1889.

Deffe Bartegg, G. v.: Korea. Dresben 1895.

Goofens, F.: La Corée en 1902. Brüssel 1902. Hamilton, A.: Korea. Leipzig 1904.

Sierofzewifi, W.: Korea. Deutsch, von S. Golben-

ring. Berlin 1906.

### Ssachalin und Zurisen.

Glehu, B. v.: Reisebericht von der Insel Sachalin. Beiträge zur Kenntn. d. Ruff. Reichs 25. St. Betersburg 1868.

Poljatow, J. S.: Neise nach der Insel Sachalin. Überseht von Urzruni. Berlin 1884. [1894. Immanuel, F.: Die Insel Sachalin. Pet. Witt. Labbe, P.: Un bague russe (Sachalin). Paris 1903. Funte, M.: Die Insel Sachalin. Halle 1906.

Geogr. Soc. Extraheft. London 1897.

#### Japan.

Brice, G. bc: Reise naar Japan in 1643. Haag 1858. Barcuine, B.: Descriptio Regni Japoniae. Cambridge 1673.

- Rämpfer, G.: Geschichte und Beschreibung bon Japan. Lemgo 1777-79.
- Siebold, Ph. F. v.: Nippon. Neue Ausgabe. Bargburg 1897.
- Rein, J. J.: Japan. 2 Bbe. Berlin 1881. 1886. Banb 1 in 2. Aufl. 1905.
- Scheube, B.: Die Minos. Dotohama 1882.
- Raumann, G.: Über ben Bau und bie Entstehung ber Japanischen Infeln. Berlin 1885.
- Harada, E.: Bersuch einer tektonischen Glieberung ber japanischen Infeln. Tokio 1888.
  - Die Japanischen Inseln. Berlin 1890.
- Jimbo, R.: General geological Sketch of Hokkaido. Satporo 1892.
- Naumann, E.: Neue Beiträge zur Geologie und Geographie Japans. Ergzh. 108 zu Pet. Mitt. Gotha 1893.
- Fesca, M.: Beitrage zur Kenntnis ber japanischen Landwirtschaft. 2 Bbe. Berlin 1893.
- Beston, B.: The japanese Alps. London 1896.
- Königsmard, H., Graf: Japan und die Japaner. Berlin 1900.
- Lanterer, J .: Japan. Leipzig 1904.
- Arahmer, G.: Die Beziehungen Rußlands zu Japan. Alls Band VII von "Rußland in Ufien". Leipzig 1904.
- Rathgen, K.: Die Japaner und ihr Birtschaftsleben. Leipzig 1904.
- Haffenstein, B.: Atlas von Japan. Gotha 1885—87. Chambersain, B. H.: The Liukiu Islands. The Geogr. Journal V, 1895.
- Poschiwara, S.: Zwei Arbeiten über die Berbreitung der Korallenrisse der Miuliu-Inseln und Berarbeitung der geolog. Literatur über dieselben und über das nördliche Formosa. Journal College of Science XIII, 1898, XVI, 1901, Totio.
- Swinhot, R.: Notes on the Island of Formosa. Journal Royal Geogr. Soc. London 1864.
- Sofie, A.: Report on the Island of Formosa. Lonbon 1893.
- Bidering, B. A.: Pioneering in Formosa. London 1898.
- Fifcher, A.: Streifzüge durch Formosa. Berlin 1900. Damasati, R.: Unsere geograph. Kenntnisse von der Insel Taiwan. Bet. Mitt. 1900.
- Davidson, 3.: The Island of Formosa. London 1903.

#### China.

- Williamson, A.: Journeys in North China. 2 Bbc. London 1870.
- David, A.: Natural History of North China. Schanghai 1873.

- Bretschneiber, E.: Die Pelinger Ebene und bas benachbarte Gebirgsland. Ergzh. 46 zu Bet. Mitt. Gotha 1876.
- Richthofen, F., Frhr. v.: China, Bd. I, II, IV. Mit Utlas. Berlin 1877—85.
- Rreitner, G .: 3m fernen Diten. Wien 1881.
- Cooper, T. T.: Reise jur Auffindung eines Aberlandweges von China nach Indien. Jena 1882.
- Hirth, F.: China and the Roman Orient. Leipzig und Schanghai 1885.
- Sofie, A.: Three years in Western China. London 1890.
- Madrolle, Ch.: Hainan et sa côte voisine. Paris 1890.
- Itinéraires dans l'ouest de la Chine 1895. Baris 1900.
- Óbrutschew, F. B.: Aus China. 2Bde. Leipzig 1896. Richthofen, F., Frhr. v.: Schantung und Kiautschou. Berlin 1898.
- Chevalier, S.: Le haut Yangtse de Itschangfu à l'Ingchanhien en 1897—98. Mit Utlas. Schanghai 1898.
- Beffe Bartegg, E. v.: Schantung und Deutsch-China. Leipzig 1898.
- Monnier, M.: Un tourd'Asie. 2 Bbe. Paris 1899. Wegener, G.: Zur Kriegszeit burch China 1900/01. Berlin 1902.
- Tieffen, G.: China. Bb. I. Berlin 1902.
- Hourst, G. A. L.: Dans les rapides du Fleuve Bleu. Baris 1904.
- Gervaid Courtellemont, J. C.: Voyage au Yunnan. Baris 1904.
- Etienne, A.; Deutschlands wirtschaftliche Interessen in China. Berlin 1904.
- Sadmann, S.: Bon Dmi bis Bhamo. Salle 1905. Genichow, A.: Unter Chinesen und Tibetanern. Rostod 1905.
- Karte von Oftchina, 1:1,000,000. Berlin 1901—03. Chinesische Kuste, 1:100,000. Deutsche Seelarte 181. Berlin 1903.
- Bruce-Mitford, C. E.: The territory of Wei-Hai-Wei. Schanghai 1903.
- Zentralasien. Reisen in größeren Teilen Zentralasiens.
- Schlagintweit-Sakulunftij, G. v.: Reisen in Indien und hochafien. Bb. II, III. Jena 1870 72.
- Prichewasstij, R. M.: Reisen in der Mongolei, im Gebiete der Tanguten und der Büsse Nordtibets 1870—78. Deutsch: Jena 1881.
- Richthofen, F., Frhr. v.: China. Bb. I. Berlin 1877. Brichewalftij, R. M.: Bon Saiffan über Chami
- nach Tibet. Deutsch: Jena 1883.

-4:17 Mar

- Prichemalflij, R. M.: Reise in Tibet und am Oberlaufe bes Gelben Fluffes. Deutsch: Jena 1884.
- Bon Kjachta zu ben Quellen des Gelben Fluffes. St. Betersburg 1888.
- Ontrenil de Rhins, J. L.: L'Asie centrale. Mit Atlas. Baris 1889.
- Rodhill, 23. 23.: Diary of a journey through Mongolia and Tibet 1891/92. Bajhington 1894.
- Potantu, A. 28.: Bon den Reisen im östlichen Sibirien, der Mongolei, Tibet und China. Mostau 1895.
- Bidy, G., Graf: Dritte affatische Forschungereise. 2 Bbe. Leipzig 1900/01.
- Deafy, S. S.: In Tibet and Chinese Turkestan. London 1901.
- Futterer, R .: Durch Ufien. Berlin 1901.
- Hedin, G.: Im herzen von Ufien. 2 Bde. Leipzig 1903.

### Sanhai.

- Prschemalstij, N. M.: Reise an den Lob Nor und Althntag 1876/77. Ergzh. 53 zu Pet. Mitt. Gotha 1877.
- Potanin, A. B.: Sfizzen aus der nordwestlichen Mongolei. 4 Bde. St. Betersburg 1881-83.
- Pjewhow, D. 28.: Stizze einer Reise burch bie Mongolei. Omft 1883.
- Landdell, S.: Chinese Central Asia. 2 Bbc. Lonbon 1883.
- Obrutichem, 23. A.: Aus China. Leipzig 1896.
- Moborowifij und Rostow: The Central Asia Expedition. The Geogr. Journal VIII, 1896.
- Posdnjejew, A.: Die Mongolei und die Mongolen. 2 Bde. St. Betersburg 1896—98.
- Grum-Grschimailo, G. E.: Beschreibung einer Reise im westlichen China. 2 Bbe. St. Petersburg 1896—99.
- Turfan, Radrichten über die russische Expedition nach -. St. Betersburg 1899.
- Sebin, S.: Durch Affiens Buften. 2 Bbe. Leipzig 1899.
  - Die geographisch-wissenschaftlichen Ergebnisse meiner Reisen in Zentralasien 1894—97. Ergzh. 131 zu Pet. Witt. Gotha 1900.
- Dbrutfchew, 28. A.: Bentralasien, Norddina und Ranschan. 2 Bbe. St. Petersburg 1900/01.
- Futterer, R.: Geographische Stizze der Bufte Gobi. Ergzh. 139 zu Pet. Mitt. Gotha 1902.
- Sedin, S.: Scientific Results of a Journey in Asia 1899—1902. I: The Tarim River. II: The Lop Nor. Mit 2 Atlasbänden in 1: 100,000 und 1:200,000. Stockfolm und Leipzig 1904/06.
- Salzmann, G. v.: Im Sattel burch Zentralafien. Berlin 1903.

- Stein, M.: Sand-Buried Ruins of Khotan. London 1903.
  - Chinese Turkestan. London 1904.

# Fienschan und Pamir.

- Bood, 3.: Narrative of a Journey to the Source of the River Oxus. London 1841.
- Sfemjonow, B. v.; Forfdungsreifen in Inner-Affen. Bet. Mitt. 1858. Bifdr. Gef. Erdf. Berlin 1869.
- Ssewjörzow, R.: Erforschung des Thian-Schan-Gebirgössstems 1867. Ergzh. 42 und 43 zu Pet. Mitt. Gotha 1875.
- Shaw, R.: Reise nach ber Hohen Tartarei, Partand und Kaschgar. Jena 1872.
- Forsyth, Th. D.: Ditturlestan und das Pamir-Plateau. Ergzh. 52 zu Bet. Mitt. Gotha 1877.
- Sfewjörzow, R. A.: Orographifde Stigge bes Bamirichen Berginftems. St. Beteroburg 1886.
- Geiger, 2B .: Die Bamirgebiete. Bien 1887.
- Bonvalot, G.: Du Caucase aux Indes à travers le Pamir. Baris 1889.
- Capus, G.: Le Toit du Monde (Pamir). Paris 1890. Curzon, G. R., Lord: The Pamirs and the Sources of the Oxus. London 1896.
- Report of the Proceedings of the Pamir Boundary Commission 1896. Calcutta 1897.
- Merzbacher, G.: Reise durch Zentralassen zum Tienschan. Jahresber. Geogr. Ges. München 16,
- Oluffen, D.: Berichiebene Abhandlungen über Pamir in der Geografisk Tidskrift 14, 15. Kopenhagen 1897/98.
- Fildpuer, B.: Ein Ritt über den Pamir. Berlin 1903.
- Friederichsen, M.: Forschungsreise im zentralen Tiënschan und Dsungarischen Alatau. Witt. Geogr. Ges. Hamburg XX, 1904.
- Brodjerel, G.: In Asia centrale. Boll. della Soc. Geogr. Italiana. 4. Ser. Bb. V. Rom 1904.
- Derzhacher, G.: Borläufiger Bericht über eine in ben Jahren 1902 und 1903 ausgeführte Forschungsreise in den zentralen Thian-Schan. Ergzh. 149 zu Pet. Mitt. Gotha 1904.
- Oluffen, D.: Through the unknown Pamirs. Lonbon 1904.
- Suntington, G.: The Mountains of Turkestan. The Geogr. Journal XXV, 1905.
- Bumpelly, N., Davis, W. M., und Huntington, G.: Explorations in Turkestan. Bashington 1903.

### Tibet.

David, M.: Journal d'un voyage dans le Centre de la Chine et le Tibet oriental. Paris 1869. Szechenni, B., Graf: Wissenschaftliche Ergebnisse ber Reise des Grafen Bela Szechengi in Ostasien 1877—80. 3 Bde. und Atlad. Wien 1893—99.

Arcituer, G .: 3m fernen Diten. Bien 1881.

Desgodins, C. S.: Le Thibet. Paris 1885.

Bjemtom, D. B.: Arbeiten ber Tibeter Expedition 1889/90. 2 Bde. St. Betersburg 1892-95.

Rodhill, B. B.: The land of the Lamas. New Port 1891.

Bonvalot, U.: De Paris au Tonkin. Paris 1892. Littlebale, St. U. R.: A journey across Tibet. The Geogr. Journal VII, 1896.

Younghusband, F. C.: The heart of the Continent. London 1896.

Bellby, M. S.: Through unknown Tibet. London 1898.

Dutrenil de Rhins, J. L., und Grenard, F.: Mission scientifique dans la Haute Asie (1890—1895). 3 Ddc. und Atlas. Paris 1898.

b'Orléans, S.: De Tonkin aux Indes. Paris 1898. Das Sarat Chandra: Journey to Lhasa and Central Tibet. Edited by W. W. Rockhill. Lonbon 1902.

Semeley, 23. 2.: The Flora of Tibet or High Asia. Journal Linn. Soc. Bot. XXXV. London 1902.

Futterer, R.: Geographische Stizze von Nordosttibet. Ergzh. 143 zu Pet. Mitt. Gotha 1903.

Wegener, G.: Tibet und die englische Expedition. Salle 1904.

Rijuhart, S. G.: Banberungen in Tibet. Calm und Stuttgart 1904.

Dounghusband, Sir F.: The geographical results of the Tibet Mission. The Geogr. Journal XXV, 1905.

Landon, B .: Lhasa. 2 Bbe. London 1905.

Babbell, 2. A.: Lhasa and its mysteries. London 1905.

Filchner, 29.: Das Ratfel bes Matschu. Meine Tibet-Expedition. Berlin 1907.

Simalaya, Karakorum, Sindukusch.

Grafer, 3. B.: Journal of a tour through part of the Himalaya Mountains. London 1820.

Hafdmir und das Reich der Silhs. 4 Bbe. Wien 1840—48.

Himalayan Journals. Deutsch: Leipzig 1850.

Dedn, DR.: Gebirgereise im Siftim himalaya. Bet. Mitt. 1880.

Nifalvy, R. G. v.: Aus dem westlichen himalaya. Leipzig 1884.

Ecmple, R.: Journals kept in Hyderabad, Kashmir, Sikkim and Nepal. London 1887.

Mac Jutyre, D.: Hindu Koh. Edinburg 1891.

Conway, 23. 28.: Climbing and Exploration in the Karakorum Himalayas. London 1894.

Leitner, G. W.: Dardistan in 1895. London 1895. Diener, C.: Mitteilungen über eine Reise im Zen-

iral-Himalaya. Ztschr. D. u. D. Allpenber. 26,

— Expedition in den Zentral-himalaya. Inhres-

bericht Geogr. Gef. München 16, 1896.

Robertson, G. S.: Chitral. The story of a minor siege. London 1898.

Younghusband, G. J.: Indian frontier war. London 1898.

Boed, A .: Indifche Gletscherfahrten. Stuttgart und Leipzig 1900.

Borfman, F. und B.: In the ice world of Himalaya. London 1900.

McCormid, M. D.: The Kafirs of the Hindukusch. London 1900.

Boeck, K.: Durch Indien ins verschloffene Land Nepal. Leipzig 1903.

Freshfield, D. 28.: Round Kangchenjunga. Lonbon 1903.

Sanden, S.: The geology of Spiti etc. Mem. Geol. Surv. of India XXXVI. Calcutta 1904.

Jacot Guillarmod, J.: Six Mois dans l'Himalaya, le Karakorum et l'Hindukusch. Baris 1904.

Le Népal. Bb. I (Ann. du Musée Guimet, Bb. XVII). Paris 1905.

Deftreich, R.: Die Täler des nordwestlichen himalaha. Ergzh. 155 zu Pet. Mitt. Gotha 1906.

#### Südasien. Porderindien.

Walbemar, Prinz von Prengen: Reise nach Indien 1844—46. Berlin 1857.

Schlagintweit-Salfinlunftij, H. v.: Reisen in Indien und Hochasien I, II. Jena 1869 -- 72.

Werner, B.: Das Kaiserreich Dilindien. Jena 1884.

Sacdel, G .: Indifche Reifebriefe. Berlin 1884.

Deafin, M.: Irrigated India. London 1893.

Schlagintweit, G.: Indien in Wort und Bild. 2 Bde. Leibzig 1890.

Moberts, Lord: India past and present. Scott. Geogr. Mag. 1893.

Schmidt, E.: Reise nach Sübindien. Leipzig 1894. Hibbe-Schleiden, B.: Indien und die Indier. Mitt. Geogr. Ges. Hamburg XIV, 1898.

Deuffen, B.: Erinnerungen an Indien. Riel und Leipzig 1904.

Soldich, Sir Th. D.: India. London 1904.

Dutt, R.: India in the Victorian Age. London 1904.

- Medlicott, H. B., und Blauford, W. T.: Manual of the Geology of India. London und Calcutta 1879.
- Olbham, R. D.: Manual of the Geology of India. London 1893.
- Ball, B.: A Manual of Geology of India. Calcutta
- Baden-Bowell, B. S.: The land systems of India. 8 Bbe. Orford 1892.
- Mantegazza, B.: India. 2Bbe. Deutsch: Jena 1885. Ribbentrop, B.: Forestry in Briti-h India. Calcutta 1900.
- Mac Georges, G. 28.: Ways and Works in India. Bestminster 1894.
- Watt, C.: Dictionary of the Economic Products of India. 9 Bbc. Calcutta 1889—98. Supplement 1896.
- Strachen, 3.: India, its Administration and Progress. London 1908.
- Constable's Hand Atlas of India. Bestminster 1893. Statistical Atlas of India. 2. Aust. Calcutia 1895. Census of India, General Report of the —. 1901. London 1904.
- Ravenstein, E. G.: Map and Gazetteer of India. London 1904.
- Sounter, 23.: The Imperial Gazetteer of India. 14 Bde. London 1885-87.
- The Indian Empire. Bb. VI bes vorigen Werfes. 3. Aufl. London 1893.
- Gazetteers ber einzelnen Landichaften.

#### Die Inseln um Vorderindien.

- Walther, Joh.: Die Abansbrüde und die Korallenriffe der Palfstraße. Ergzh. 102 zu Pet. Mitt. Gotha 1889.
- Sarafin, B. und F.: Die Bebbas von Ceylon und bie fie umgebenden Böllerichaften. Biesbaben 1892. Schmidt, G.: Ceylon. Berlin 1897.
- Clarence, 2. B.: Ceylon. Scott. Geogr. Mag. XIII, 1897.
- Geiger, 23.; Cehlon. Biesbaben 1898.
- Fergusou, 3.: Ceylon in 1903. Colombo 1903.
- Gardiner, Stanley: The Fauna and Geography of the Maldive and Laccadive Archipelagoes. 2 Bde. Cambridge 1901.
- Mgaffis, M.: An expedition to the Maldives. The Geogr. Journal XIX, 1902.
- Murray, J., und Audrews, C. W.: A monograph on Christmas Island. London 1900.

#### Sinterindien. Allgemeine Berke.

Bastian, M.: Die Bölfer bes östlichen Ufien. Bbe. I-IV. Jena 1867/68.

- Birb, Jiabella (Mrs. Bijhop): The Golden Chersonese. London 1883.
- Colquhonu, A. R.: Across Chryse. (Hinterindien.) 2 Bde. London 1883.
- Chlers, D. E.: Im Sattel burch Indo-China. 3. Aufl. Berlin 1894.
- b'Orleans, S. Bh.: Autour du Tonkin. Baris 1894.

#### Britisch-Sinterindien.

- Cooper, E. E.: The Mishmee Hills. London 1873. Rurz, S.: The forest and other vegetation of Pegú. Calcutta 1875.
- McMahon, A. R.: The Karens of the Golden Chersonese. London 1876.
- Gordon, R.: Report on the Irawaddi River. 4 Bbe. Rangoon 1879/80.
- Riebed, G.: Die Hügelstämme von Chittagong. Berlin 1885.
- Wricebach, C.2.: Geological Sketch of the Country North of Bhamo. Rec. Geol. Survey of India 25, 1892.
- Roctling, F.: Geologische Beröffentlichungen, in Rec. Geol. Survey of India 23, 24, 26; 1891, 1892, 1894.
- Carly und Tud: The Chin Hills. 2 Bbc. Rangoon 1896.
- Dve, Sh.: The Burman. London 1896.
- Ferrars, M. und B.: Burma. London 1900.
- Mishet, 3.: Burma under British rule and before.
  2 Bde. Bejtminster 1901.
- Scott, J. G., und Hardiman, J. P.: Gazetteer of Upper Burma and the Shan States. 5 Bde. Rangoon 1901/02.
- Behrli, &. J.: Zur Wirtschafts- und Siedelungsgeographie von Ober-Burma und den Nördlichen Schanstaaten. Wissensch. Beilage zum Jahresbericht d. Geogr. Ethnogr. Gesellschaft. Zürich 1905.
- Reane, M. S.: Eastern Geography. The Malay Peninsula. London 1892.
- Dennys, N. B.: A descriptive dictionary of British Malaya. London 1894.
- Swettenham, F. A.: Malay Sketches. London 1896.
   The real Malay. London 1900.
- Steat, 23. 28.: Malay Magic. London 1900.
- Annandale, M.: The Siamese Malay States. Scott. Geogr. Mag. XVI, 1900.
- und Robinson, S. C.: Fasciculi malayenses. London 1901/04.
- Beyer, A.: Indo-Malayische Streifzüge. Leipzig 1903. Unnandale, R.: The peoples of the Malay Peninsula. Scott. Geogr. Mag. XX, 1904.

#### Siam, Annam, Fongking.

- Bod, C .: Im Reiche bes Weißen Elefanten. Leip-
- Joung, G.: The Kingdom of the Yellow Kobe. Bestminster 1898.
- Barrington Smith, S.: Five years in Siam. 2 Bde. London 1898.
- Beffe Bartegg, G. v.: Siam. Leipzig 1899.
- Wac Carthy, 3.: Surveying and exploring in Siam. London 1900.
- General Report on the Operations of the Royal Survey Department. 1901/09. Bangfof 1902.
- Dauphinot, M. G.: Les forêts de Teek au Siam. Bull. Économ. IV, 43. Sanoi 1905.
- Nobert, E.: Le Siam, Étude de Géographie politique. Liège 1906.
- Garnier, F.: Voyage d'exploration en Indo-Chine 1866—68. 2 Bde. und 2 Atlanten. Paris 1873.
- Sarmand, 3.: Les Races Indo-Chinoises. Baris 1882.
- Sievers, B.: Die Sphrographie des östlichen Indodina. Btidr. wiss. Geogr. V, 1885.
- Betiton, A.: Géologie de l'Indo-Chine. Mit Atlas. Baris 1895.
- Anmonier, E.: Voyage dans le Laos. 2 Bde. Paris 1895—98.
- Baurac, J. C.: La Cochinchine et ses habitants. Saigon 1899.
- Barthelemy, B., Comte de: En Indochine. 2 Bde. Baris 1899. 1901.
- Dubsis, N.: Le Tonkin en 1900. Paris 1900.
- Goffelin, A .: Le Laos. Paris 1900.
- Aymonice, G.: Le Cambodge. 2Bde. Paris 1900/01.
- Pavie, A.: Mission Pavie. Großes Wert in mehreren Serien zu verschiedenen Banden und mit großem Atlas. Paris 1898—1905.
- et historique. (Monographien einzelner Provinzen.) Saigon, seit 1901.
- Girard, S.: Les tribus sauvages du Haut-Tonkin. Bull. Géogr. histor. 1903.
- Goffelin, Ch.: L'empire d'Aunam. Paris 1904.
- Doumer, B.: L'Indo-Chine française. Paris 1905.
- 3668: Le Chemin de Fer du Fleuve Rouge. Baris o. 3. (1906).
- Carte de l'Indochine, dressée par Cupet etc., 1:100,000. Paris 1894.
- Carte physique et politique de la Cochinchine, 1:800,000. Paris 1906.
- Per Malayische Archipel. Allgemeines. Bostian, A.: Reisen im Indischen Archipel. Jena

- Rofenberg, S. v.: Der Malahische Archipel. Leip-
- Ballace, A. R.: Island Life. London 1880.
- Forbes, &. D.: Wanderungen eines Naturforschers im Malapischen Archipel. 2 Bbe. Jena 1886.
- Bastian, A.: Indonesien. 5 Teile. Berlin 1884—94.
   Lose Blätter aus Indien. Batavia 1897/98.
- Kütenthal, B.: Im Malahischen Archipel. Frantfurt 1896.
- Breitenstein, S.: 21 Jahre in Indien. a Bde. Leipgig 1899-1903.
- Saedel, G .: Hus Infulinde. Bonn 1901.
- "Siboga". Expedition. Résultats des Explorations. Leiden 1901.
- Weber, M.: Der indo-auftralische Archipel und bie Geschichte seiner Tierwelt. Jena 1902.
- Bederfen, D. v.: Durch ben Indischen Archipel. Stuttgart 1902.
- Ban Rol, H.: Uit onze Koloniën. 2 Bbe. Leiben 1903.
- Topographischer Dienst in Niederländisch. Indien. Jaarverslag van den — over 1905. Batabia 1906.

#### Sumátra und Java.

- Junghuhn, F.: Die Battaländer auf Sumdtra. 2 Bde. Berlin 1847.
- Beth, B. J.: Midden-Sumatra. 4 Bde. Leiben 1881 bis 1884.
- Hoeffira, J. F.: Die Dro. und Sydrographie Sumatras. Groningen 1898.
- Bolg, BB.; Die teltonische Geschichte Sumatras. Breslau 1899.
- Beiträge zur geol. Kenntn. von Nord-Sumdtra. Bifchr. Dtich. Geol. Gef. LI, 1899.
- Ran, C. M.: Die neuesten Fortschritte der Kenntnis von Sumatra. Berholgn. 13. btich. Geographentags. Berlin 1901.
- Giescuhagen, R.: Auf Java und Sumatra. Leipzig
- hagen, B.: Die Vajoländer auf Sumatra. Jahres. bericht Frankf. Ber. Geogr. Stat. 1901-03.
- Ban Baren, J .: Sumatra. Leiben 1903.
- Maaß, M.: Quer burch Sunidira. Berlin 1904. Bichmann, M.: Überdie Bulfane von Nord, Sumatra.
  - Bischr. Disch. Geol. Gef. LVI, 1904.
- Tobler, M.: Einige Notizen zur Geologie von Gud-Sumatra. Berh. Rat. Gef. Bajel XV, 1904.
- Suond Surgrouje, C.: Het Gajoland en zijne bewoners. Batavia 1905.
- Berbeet, M. D. M.: Geologische Beschrijving van Bangka en Billiton. Jaarboek van het Mijnwezen in Ned. Oost-Indië XXVI, 1897. Utlas.

- Junghuhn, F.: Java. 3 Bbe. Mit Atlas. Leipzig 1857.
- Beth, B. J.: Java. Neu herausgegeben von Snelleman und Miermeher. Haarlem 1895.
- Berbeef, A. D. M., und Fennema, A.: Description géologique de Java et Madura. 2 Bbc. Mit Atlas. Amsterdam 1896.
- Berbeet, R. D. M.: Die Geologie von Java. Pet. Mitt. 1898. Mit Karte in 1:21/4 Mill.
- Stot, van den, und Boefeten: Regenfarte von Java 1:11/2 Mill. 2. Aufl. Umfterdam 1898.
- Handelskaart van Java en Madæra, 1:500,000. Umfterdom 1898.
- Onbemans, J. A. C.: Die Triangulation von Java. 6 Abteilungen. Hang 1895—1900.
- Chaillen-Bert, J.: Java et ses habitants. Paris 1900.
- Miermener, 3. F.: De bevloeiingswerken op Java. Tijdschr. K. Nederl. Aardr. Gen. 1903.
- Ban der Chijs, J. A.: Geschiedenis van de gouvernements thee-cultur op Java. Batabia, Haag 1903.
- Bernard, F.: Aménagement des eaux à Java. Paris 1903.

#### Die Aleineren Malagischen Inseln.

- Nipels, G.: De Expeditien naar Bali. Saarlem 1897.
- Bali, Karte ber Insel —. 1:500,000. Balavia 1897. Cool und Hooner: De Lombok Expeditië. 2 Bbe. Batavia 1894.
- Schulze, F.: Lombok Expeditië. 2 Bbe. Batavia 1894.
- Bollinger, S.: Besteigung bes Bulfans Tambora. Binterthur 1855. [1885.
- Bastian, A.: Timor und umliegende Inseln. Berlin Ricdel, J. G. F.: Desluik-enkroeshaarige rassen tussehen Selebes en Papua. Hang 1886.
- Jacobsen: Reise in die Inselwelt bes Bandameeres. Berlin 1896.
- Berberf, R. D. M.: Vorloopig verslag over eene geolog. Reis door het oostelijk gedeelte van den Ind. Archipel in 1899. Batavia 1900.
- Geologische Beschrijving van de Banda Eilanden. Jaarb. van het Mijnwezen in Nederl. Oost-Indië XXIX, 1900.
- Langen, &. G.: Die Rey- ober Kii-Inseln. Bien 1902.
- Baftian, M.: Die Molutten. Berlin 1884.
- Cemon, M .: Im auftralifden Bufch. Leipzig 1886.
- Martin, A.: Reisen in den Molusten. Leiden 1894. — Geologischer Teil. Leiden 1897.

- Martin, A.: Reisen in ben Wolullen, in Ambon, ben Uliassern, Seran und Buru. Leiden 1903.
- Boehm, G.: Geolog. Ergebnisse einer Reise in den Molusten C. R. IX. Congrès géol. internat. Wien 1903.
- Neues aus dem Indo-Austral. Archipel. A. Jahrbuch Miner. XXII, 1906.
- Geram, Schetskaart van het eiland en omliggende eilanden. 1:250,000. 2 Bl. Batavia 1905.
- Berbeet, R. D. M.: Geologische Beschrijving van Ambon. Jaarboek van het Mijnwezen in Ned. Oost-Indië XXXIV. Mit Atlas. 1905.

#### Cefébes und Morneo.

- Bichmann, M.; Die Binnenseen von Celebes. Bet. Mitt. 1893.
- Graafland, R.: Die Minahassa. 2 Bde. Haarlem 1898.
- Buding, S.: Beitrage zur Geologie von Telebes. Bet. Mitt. 1899 und Samml. Geol. Reichsmuseums zu Leiden, Ser. I, Bb. VII, heft 1. 1903.
- Rinne, F. und G.: Kafana Kamari. Eine Celebedfahrt. Hannover 1900.
- Sarafin, P. und F.: Entwurf einer geographischgeologischen Beschreibung der Insel Celebes. Wiesbaden 1901.
- Reisen in Celebes 1893 96 und 1902 03. Wiesbaden 1905.
- Zuid West Celebes, Schetskaert van een deel van —. 1:200,000. Baiavia 1905.
- Beth, B. J.: Borneos Wester-Asdeeling. 2 Ude. Balt. Bommel 1854-56.
- Bofewit, Th.; Borneo. Berlin 1889.
- Sooze, 3. A.: Topogr., geol., mineral en mijnbouwkundige Beschr. van den gedeelte der Afdeeling Martapoera. Jaarb. van het Mijnwezen in Nederl. Oost-Indië XXII, 1893.
- Schneiber, W.: Die Sudostabteilung von Borneo. Bet. Mitt. 1894.
- Molengraaf, G. A. F.: Geological explorations in Central Borneo 1893/94. Leiden 1902.
- Rarte ber Westerafdeeling van Borneo. 1:200,000. Baiavia 1895 — 97.
- Richwenhuis, A. B.: In Central Borneo. Reis van Pontianak naar Samarinda. 2 Ide. Leiden 1900.
- Molengraaf, G. A. F.: Borneo expeditië. Geologische Verkennigstochten. Mit Allas. Leiben 1900.
- Rienwenhuis, A. W.: Quer burch Borneo. I. Bd. Leiden 1904.

Schmibt, C.: Über bie Geologie von Nordweit-Borneo. Beitrage jur Geophysit VII. Leipzig 1904.

#### Die Philippinen.

- Semper, C .: Die Philippinen und ihre Bewohner. Bürzburg 1869.
- Reisen im Archipel ber Philippinen. Wissenschaftliche Resultate. 8 Bde. Leipzig und Wiessbaben 1857—98.
- Jagor, A. F.: Reisen in ben Philippinen. Berlin 1878.
- Drafche, R. v.: Fragmente zu einer Geologie ber Jusel Luzon. Wien 1878.
- Meyer, A. B.: Über bie Negritos und Actas ber Philippinen. Dresben 1878.
- Blanco, F. M.: Flora de Filipinas. 4 Bbc., mit 4 Atlanten. Manila 1877—80.
- Blumentritt, F.: Bersuch einer Ethnographie ber Philippinen. Ergzh. 67 zu Bet. Mitt. Gotha 1882.
- Meyer, A. B., und Schadenberg, A.: Die Philippinen. 2 Bbe. Dredben 1890-93.
- Elera, F. C. be: Catalogo sistematico de toda la fauna de Filipinas. 8 Bbc. Manila 1895/96.
- Abella y Cafariego, E.: Filipinas. Madrid 1898.
- Migué, 3.: El Archipiélago Filipino. 2 Bbe. Bafh- ington 1900.
- El Archipiélago Filipino. 2 Bdc., Atlas. Bashington 1900.
- Sawyer, F. H.: The inhabitants of the Philippines. London 1900.
- Report of the Philippine Commission. 4 Bbc. Bdshington 1900/01.
- Tornow, D.: Die wirtschaftliche Entwidelung ber Philippinen. Berlin 1901.
- Saberra Majó, Mt.: Report on the Seismic and Volcanic centres of the Philippine Archipelago. Manila 1902.
- The Philippine Islands 1498—1903. Cleveland 1903/04.

## Auftralien und Dzeanien.

- Über die Fortschritte ber Länderlunde in Australien berichtet im Geogr. Jahrbuch F. hahn.
- In Australien erscheinende geographische Zeitschriften und Jahrbücher.
- Proceedings of the Royal Geographical Society of Australasia (New South Wales Branch). Sphnen, seit 1885.
- Transactions and proceedings of the Royal Geographical Society of Australasia (Victorian Branch). Melbourne, seit 1885.

- Transactions and Proceedings of the South Australian Branch of the Royal Geographical Society of Australasia. Abelaibe, feit 1885.
- Queensland Geographical Journal (Queensland Branch der obigen Gesellschaft). Brisbane, seit 1885.
- Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute. Wellington.
- Coghlan, E. M.: A statistical account of Australia and New Zealand. 9. Ausgabe. Sybney 1902.
- The Australian Handbook. London, seit 1870 jährlich. Seit 1904 unter bem Titel: The Australasian Handbook. London, jährlich.
- Greville, E.: The Yearbook of Australia. London, feit 1885.
- Jahrbücher der Einzelstaaten, z. B. Fraser, Malcolm A. C.: Western Australia. Yearbook for 1902—04. Berth 1905. — Fenton, J. J.: The Victoria Yearbook. London.
- Bernice Pauahi Bishop Museum, Occasional papers of the —. Honolulu, seit 1898.

#### Australien. Allgemeines.

- Meinide, C. G.: Das Festland Australien. Breng- lau 1837.
  - Handbuch der Geographie und Statistik von Australien. Leibzig 1866.
- Petermann, A.: Australien nach bem Stande der geographischen Kenntnis im Jahre 1871. Ergzh. 29 und 30 zu Pet. Mitt. Gotha 1871.
- Christmann, F.: Australien. 2. Aust., bearb. v. Oberländer. Leipzig 1880.
- Jung, E.: Der Beltteil Australien. 2 Bbe. Leipzig, Brag 1882, 1883.
- Anrep-Elmpt, R., Graf: Auftralien. 3 Bbe. Leipzig 1886.
- Mcclus, C.: Nouvelle Géographie Universelle. Bb. XIV. Baris 1889.
- Australasia illustrated. 3 Bbe. London 1893.
- Tregarifien, Greville: The Australian Commonwealth. London 1893.
- Australia as it is. New York 1894.
- Australia in S. R. Wills International Geography. [burg i. Br. 1900.
- Lauterer, J.: Auftralien und Aasmanien. Frei-Sievers, W., und Küfenthal, W.: Auftralien. Ozeanien und die Polarländer. Leipzig u. Wien 1902.
- Rarte von Auftralien in 4 Blättern in Stielers Sanbatlas 1:5,000,000 bearbeitet von S. Saad. Gotha 1906.

- Sespagnol, S.: Sur le caractère désertique de l'Australie intérieure. Ann. de Géogr. 1898.
- Thomson, 3. B.: The Geographical evolution of the Australian Continent. Queensland Geographical Journal XVI—XIX, 1900—03.
- Bend, A .: Die Giszeiten Auftraliens. Btichr. Gef. Erbl. Berlin 1900.
- David, T. 23. C., Selms, R., und Bitmann, C. S.: Geological Notes on Kosciusco. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales 1901.
- Lendenfeld, R. v.: Die einstige Bergletscherung ber australischen Alben. Bet. Mitt. 1904.
- Saville Rent, 23.: The Great Barrier Reef of Australia. London 1893.
- Mgaffis, MI.: A visit to the Great Barrier Reef of Australia. Bulletin Mus. Comp. Zool. Harvard College XXVIII, Cambridge 1898.
- Schmeifer, C .: Die Golbfelder Australasiens. Berlin 1897.
- Gregory, J. B.: The Climate of Australasia. Melbourne v. J. (1904).
- Michaelis, 28.: Die Tierwelt Gudwestaustraliens. Mitt. Geogr. Ges. hamburg XXII, 1907.
- Spencer, B., und Gisten, F. J.: The native tribes of Central Australia. London 1899.
- Rowland, B. F.: The new nation. London 1903. Jenfs, E. A.: A History of the Australasian Colonies. Cambridge 1897.

#### Reisewerke.

- Calvert, A. F.: The exploration of Australia. London 1895.
- Mitchell, Th.: Three expeditions into the interior of Eastern Australia. London 1838.
- Leichhardt, L.: Tagebuch einer Landreise in Australien. Halle 1881.
- Forrest, John: Explorations in Australia. Lonbon 1875.
- Giles, E.: Geographic travels in Central Australia. Melbourne 1875.
- Australia twice traversed. London 1889.
- Lumholt, A.: Unter Menschenfressern. Samburg 1892.
- Lendenfeld, R. v.: Auftralische Reise. Innobrud 1892. 2. Auft. 1896.
- Lindfan, D.: Journal of the Elder Scientific Expedition. Abelaide 1893.
- Semon, R.: Im Auftralischen Busch und an den Küsten des Korallenmeers. Leipzig 1896. 2. Aust. 1903.
- Carnegie, D. W.: Spinifex and Sand. London 1898.

- Schang, M.: Auftralien und die Gubfee. Berlin 1901.
- Daiber, A.: Gine Australien und Subseefahrt. Leipzig 1902.
- Reports of the Cambridge Anthropological Expedition to Torres Straits. Cambridge 1904.

#### Einzellandschaften.

- Frascr, Walcolm A. C.: Notes on the Natural History of Western Australia. Berth 1903.
- Gregory, 3. 23.: The Dead Heart of Australia. London 1906.
- Brown, S. D. L.: Geological Map of South Australia. 4 Bl. in 1:1,000,000: Abelaide 1899.
- Coghlan, E. A.: The Wealth and Progress of New South Wales. Sydney 1902.
- Dunfton, S., und Fog, S. 23.: Geological Sketch Map of Queensland. 1:2,584,000. Brisbane 1902.
- Murray, A. S.: Tasmanian Rivers, Lakes and Flowers. London 1900.

#### Menseeland.

- Sochftetter, F. v.: Reufeeland. Stuttgart 1863.
- Lendenfeld, R. b.: Reuseeland. Berlin 1899.
- Loughnan, R. S.: New Zealand. Bellington 1901 (antlich).
- Seim, Mlb.: Reufeeland. Burich 1905.
- Spaaft, E. v.: Geology of the Provinces of Canterbury and Westland. Christmarch 1879.
- Lendenfeld, R. v.: Der Tasmangletscher. Ergzh. 75 zu Bet. Mitt. Gotha 1884.
- Sector, F.: Handbook of New Zealand. Bellington
- Fingerald, E. A.: Climbs in the New Zealand Alps. New Port 1896.
- Sarper, M. S.: Pioneer Work in the Alps of New Zealand. London 1896.
- Kroneder, F.: Wanderungen in den füblichen Alben Reuferlands. Berlin 1898.
- Sutton, F. 23.: The Geological History of New Zealand. Transactions of the New Zealand Institute XXXII, 1900.
- Quent, R.: A bathymetrical Survey of the Lakes of New Zealand. The Geogr. Journal XXIII, 1904.
- Cooper: New Zealand Yearbook. London.
- Murray's Handbook for New Zealand. London, jührlich.
- The Australasian Handbook. London, jährlich. The New Zealand Alpine Journal. Christchurch. The New Zealand official Year Book. Bellington.
- Transactions and Proceedings of the New Zealand Institute.

Rarte Reuseelands in zwei Blättern, 1:982,080. Bollmer, A.: Lord Howe Insel, Bitcairn und Norfolt. Bet. Mitt. 1895.

#### Melanesien.

Uber ben niederländischen Teil von Neuguinea berichten die Zeitschriften Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap und Bijdr. Taal-, Land-, en Volkenkunde van Nederlandsch Indië; außerdem:

- Rosenberg, C. B. S. v.: Reistochten naar de Geelvinkbai op Nieuw Guinea. B'Gravenhage 1875.
- b'Albertis, L. M.: New Guinea. London 1880. Chalmers, J., und Gill, B. B.: Work and Adventure in New Guinea. London 1885.
- Mac Gregor, Sir William: British New Guinea. The Geogr. Journal VII, 1896.
- Maitland, H. Gibb.: The salient geological Features of British New Guinea. Berth 1905.
- Sager, C .: Raifer Bilhelmis-Land und ber Bismard-Urchipel. Leipzig 1886.
- Finich, D.: Samoafahrten. Leipzig 1888.
- Böller, S.: Deutsch-Reuguinea. Stuttgart 1891.
- Rachrichten über Kaiser Wilhelmsland. Herausgegeben von der Neu-Guinea-Kompagnie. Berlin 1885—98.
- Lauterbach, C.: Die geographischen Ergebnisse ber Kaiser Wilhelms-Land Expedition. Zischr. Ges. Erdt. Berlin 1898.
- haade, B.: Neuguinea. Jahresbericht bes Frankfurter Bereins für Geographie 1888-90.
- Rrieger, A .: Reu- Buinea. Berlin o. J. (1899).
- Blum, S.: Reuguinea und der Bismard-Archipel. Berlin 1900.
- Tappenbed, E .: Deutsch-Meuguinea. Berlin 1901.
- Schleinit, Frhr. v.: Geographische und ethnographische Beobachtungen auf Neuguinea zc. Ztichr. Ges. Erdt. Berlin 1877.
- Powell, 2B.: Unter ben Kannibalen von Reubritannien. Leipzig 1884.
- Partinfou, R.: Im Bismard-Archipel. Leipzig 1887.
- Bfeil, Joachim Graf v.: Studien und Beobachtungen in der Sudfee. Braunschweig 1899.
- Bftuger, A .: Smaragbinfeln ber Gubfec. Bonn 1901.
- Sonee, D.: Bilber aus ber Gubfee. Berlin 1904. Bartinfon, R.: Dreißig Jahre in der Gubfee. Stuttgart 1906.

- Guppy, S. B.: The Solomon Islands and their Natives. 2 Bdc. London 1887.
- Ribbe, C.: Zwei Jahre unter ben Kannibalen ber Salomo-Infeln. Dresben 1903.
- Beaune, G.: La Terre australe inconnue. Paris, Lyon 1894.
- Imhaus, E. N.: Les Nouvelles Hébrides. Paris, Manch 1890.
- Bernard, A.: L'Archipel de la Nouvelle Calédonie. Baris 1895.
- Garnier, Ch.: Notice sur la Nouvelle Calédonie, ses richesses etc. Paris 1900.
- Belatan, 2.: Les richesses minérales des Colonies françaises. Nouvelle Calédonie. Parié 1900.
- Claffer, C.: Rapport à M. le Ministre des colonies sur les richesses minérales de la Nouvelle Calédonie. Annales des Mines 1903 II, 1904 I.
- Schlechter, R.: Pflanzengeographische Gliederung ber Infel Neutaledonien. Berliner Differtation 1904.
- Ballet, E.: La Colonisation Française en Nouvelle Calédonie. Baris o. J. (1905).
- Frieß, L.: Reutalebonien. Bonner Dissertation 1905. 2aporte, C.: Carto de la Nouvello Calédonio 1:300,000. Paris 1903.
  - Karte ber Insel in 1:100,000.
- Außerdem gibt es eine Karte in 1:107,000 aus den Jahren 1879 86.
- Melding, R.: Staatenbildungen in Melanesien. Leipzig 1897.
- Thilenius, G.: Die Bedeutung ber Meeresströmungen für die Besiedelung Melanesiens. Jahrbuch der hamburgischen Bissenschaftlichen Unstalten. Bb. XXIII, 5. Beiheft.
- Ethnographische Ergebnisse aus Melanesien. Zwei Teile, Nova Acta der Kais. Leop. Carol. Atad. Bb. LXXX. Halle 1902:03.

#### Mikronesten.

- Frit, F.: Reise nach den nördlichen Marianen. Mitt. Disch. Schutigeb. XV, 1902; f. auch ebenda XIV,
- Bheeler, 3.: Report on the Island of Guam. Bashington 1900.
- Guam and its People. American Anthropologist IV, 1902.
- Cog, M.: The Island of Guam. Bull. Am. Geogr. Soc. 1904.
- Rente, G.: An account of the Pelew Islands. Lonbon 1789.

Semper, A .: Die Palau-Inseln. Leipzig 1873.

Graeffe, Cb.: Die Karolineninsel Jap. Journal Mus. Godeffron II, 2.

Kubary, Joh.: Eine große Anzahl meist ethnologischer Abhandlungen über die Karolinen, in Journal Mus. Godeffron II, und Mitt. Geogr. Ges. Hamburg 1878/79, 1887/88.

Chriftian, F. 28.: The Caroline Islands. London 1899.

Baftlan, S.: Die milronefischen Karolinen. Berlin 1899 -1900.

Friederichsen, M.: Die Karolinen. Mitt. Geogr. Gef. Hamburg XVII, 1901.

Bollens, G.: Einige Ergebnisse einer Reise nach ben Karolinen und Marianen. Berholgn. XIII. Deutsch-Geographentags 1901. Berlin 1901.

— Über die Rarolineninsel Jap. Berholgn. Gef. Erdt. Berlin 1901.

hernsheim, F.: Gubfee-Erinnerungen. Berlin 1883.

hernsheim, F.: Die Marfhall-Infeln. Mitt. Geogr. Gef. hamburg 1885/86.

Sager, R .: Die Marfhall . Infeln. Leipzig 1886.

Steinbach, G.: Die Marshall-Infeln. Berh. Gef. f. Erdf. Berlin XXII, 1895.

Schnee, &.: Bur Geologie bes Jaluit-Atolls. Globus 85, 1904.

Jeschte, C.: Die Marshall-Inseln. Pet. Mitt. 1906. Sonnenschein: Aufzeichnungen über die Insel Nauru. Mitt. Forschunger. und Gelehrt. aus d. disch. Schutgeb. II., 1889/90.

Boobford, C. M.: The Gilbert Islands. The Geogr. Journal VI, 1895.

#### Polynesien.

David, Edgeworth, Mrs.: Funafuti. London 1899. Funafuti, The Atoll of —. Mit geol. Atlas. Lonbon 1904.

Williams, Thomas und Calvert: Fiji and the Fijians. New Port 1859.

Seemann, B .: Viti. Cambridge 1862.

Rleinschmidt, Th.: Reisen auf den Biti-Inseln. Journal Mus. Godeffroy XIV, Hamburg 1879.

Mgassis, A. E. The Islands and Coral Reess of Fiji. Bull. Mus. Compar. Zoology 26, Cambridge (Wass.) 1899; aud American Journal of Science V, 1898.

Undrews, C. L.: Limestones and General Geology of the Fiji Islands. Bull. Mus. Compar. Zoology 38, Cambridge (Maji.) 1900. Guppy, S.: Observations of a Naturalist in the Pacific between 1896 and 1899. 2 Bbs. London 1903 u. 1906.

Garbiner, 3. St.: The Geology of Rotuma. Quarterly Journal Geol. Soc. London 1898.

Stuber, B.: Die Tonga-Infeln. Deutsche Geogr. Blätter I. Bremen 1877.

Thomson, B. C.: Savage Island. Account of a sojourn in Niué and Tonga. London 1902.

Graeffe, Ed.: Samoa. Journal Mus. Godeffron I, 1.2. Chlers, Otto G.: Samoa. Berlin 1896.

Decfen, R.: Manuis Samoa. Berlin 1901.

Erooft, G.: Samoanische Eindrude und Betrachtungen. Berlin 1901.

Beffe-Bartegg, E. v.: Samoa, Reuguinea und ber Bismard-Archipel. Leipzig 1902.

Rramer, A.: Die Samoa-Infeln. 2 Bde. Stuttgart 1902 u. 1903.

Reinide, F.: Samoa. Berlin o. J. (1902).

**Bohltmann**, F.: Pflanzung und Siedelung auf Samon. Berlin 1904.

Reinide, F.: Die Samoa-Inseln und ihre Begetation in pstanzengeographischer Beziehung. Bet. Mitt. 1903 und 1906.

Braffen, Lady: Tahiti. London 1882.

Drafe del Castillo: Flore de la Polynésie française. Baris 1890.

Lemasson, S.: Notice sur les Établissements français de l'Océanie. Baris 1900.

Suguenin, \$3.; Raiatéa la Sacrée. Bull. Soc. Neuchateloise de Géographie XIV, 1902/03.

Les intérêts français dans le Pacifique. Paris 1904.

Seurat, L. G.: Tahiti et les Établissements Français de l'Océanie. Paris 1906.

Steinen, Karl von den: Reise nach den Marquesas-Inseln. Berholgn. Ges. Erdl. Berlin 1898.

Geifeler: Die Diterinfel. Berlin 1883.

Thomson, W. J.: Te Pito to Henua or Easter Island. Bashington 1891.

Brigham, B. T.: Notes on the volcanoes of the Hawaiian Islands. Bojton 1868.

- Kilauea in 1880. New Haven (Conn.) 1886.

Green, W. 2.; The Hawaiian Volcanoes. 3 Bbc. Sonolulu 1889.

Mgassis, N. E. N.: The coral reefs of the Hawaiian Islands. Cambridge (Mass.) 1889.

- Cook

- Dana, J. D.: Characteristics of Volcanoes. New 1 Port 1890.
- Marcufe, A.: Die hawaiischen Infeln. Berlin 1894. Schauinsland, H.: Drei Monate auf einer Koralleninfel. (Lahfan.) Bremen 1899.
- Ein Besuch auf Molotai. Bremen 1900.
- Gulid, L. S.: The climate of the Hawaiian Islands. New Port 1855.
- Sillebrand, 23.: Flora of the Hawaiian Islands. Seidelberg 1888.
- Meinide, C. E.: Die Inseln bes Stillen Dzeans. 2 Bbe. Leipzig 1875/76.
- Arlbt, C.: Parallelismus ber Inselletten Dzeaniens. Bifchr. Ges. Erdt. Berlin 1896.
- Drate bel Castillo: Remarques sur la Flore de la Polynésie. Baris 1890.
- Quatrefages, A. de: Les Polynésiens et leurs migrations. Paris 1866.
- Leffon, A.: Les Polynésiens. Paris 1880.
- Bait, Th.: Anthropologie der Naturvöller. Bb. 6. Die Böller der Südsee von G. Gerland. 2 Aufl. Leipzig 1876.
- Mahler, R.: Siedelungsgebiet und Siedelungslage in Ozeanien. Leiden 1898.
- Ruffier, S.: Le partage de l'Océanie. Paris 1905.

#### Weltreisen.

- Dampier, B.: New Voyage round the World. London 1696—1707. Teilweise auch als Voyage aux terres australes. Paris 1723.
- Bougainville, L. A., Comte de: Voyage autour du monde. Neuchatel 1771; neue Ausg. 1889. Deutsch: Leipzig 1783.
- Coof, J.: A voyage to the Pacific Ocean, 1777— 1779. 8 Bbe. mit Atlas. London (posthum, herausgeg. von J. King) 1784—85.
- Forster, J. R.: Tagebuch einer Entbedungsreise nach der Südsee 1776—1780 unter Anführung der Capitains Coot, Clerke, Gore und King. Berlin 1781.
- Forfier, G.: Voyage around the World. London 1777.
- Forster, G., und Schiller, J. F.: Geschichte ber Seereisen und Entdeckungen im Südmeer, aus den Tagebüchern von J. Bants, Solander, J. R. Forster, G. Forster, J. Cool w. 7 Ode. Berlin 1774—88.
- Bhite, 3., und Bligh, B.: Reisen in ber Gudsee. Ubers. von J. R. Forster. Berlin 1791.
- Bligh, B.: Reise in das Gubmeer. Übers. von G. Forster. Berlin 1793.

- Surville, J. F. de: Reife in bas Gudmeer. Überf. von G. Forfter. Berlin 1798.
- Wilson, 3.: Beschreibung einer englischen Missionsreise nach bem süblichen Stillen Dzean. Übers. bon Sprengel. Weimar 1800.
- Labillardière, J. J.: Relation d'un voyage à la recherche de La Péronse. Baris 1801.
- Bancouver, G.: Voyage de découvertes à l'Océan pacifique. Paris an X (1802).
- Krufenstern, A. J. v.: Reise um die Belt. St. Betereburg 1810-12.
- Robebue, Otto v.: Entbedungsreise in die Subsce. Beimar 1821.
- Beechen, F. B.: Reise nach bem Stillen Dzean. Weimar 1832.
- Latte, Graf: Voyage autour du monde. Paris 1835 bis 1836.
- Darmin, Ch.: Reise eines Raturforschers um bie Belt. Stuttgart 1875.
- Dumont d'Urville, D. J.: Voyage au pôle sud et dans l'Océanie. Baris 1841—46.
- Willes, Ch.: Narrative of the United States Exploring Expedition. Philadelphia 1848.
- Gratine, F.: Journal of a cruise among the Islands of the Western Pacific. London 1853.
- Rittlit, F. S. v.: Denlwürdigkeiten einer Reise nach dem Aufsischen Amerika, nach Mikronesien und Kamtichatka. Gotha 1858.
- Bullerstorf-Urbair, B.: Reise ber österreichischen Fregatte Novava. 5 Bbe. Wien 1861 ff.
- Buchuer, D.: Reise burch ben Stillen Dzean. Berlin 1878.
- Forfchungsreife S. M. S. Gazelle. 5 Bde. Berlin 1888 90.
- Reports on the Results of the voyage of H. M. S. "Challenger". Über 40 Bbe. London 1884 bis 1895.
- Berner, B. v.: Ein beutsches Ariegeschiff in ber Gubsec. Leipzig 1889.
- Bagler, A .: Gudfeebilber. Berlin 1895.
  - Reue Gudseebilber. Berlin 1900.
- Brager, M.: Reisen durch die Inselwelt der Subsec. Riel v. J. (1899).
- Begener, G.: Deutschland im Stillen Dzean. Bielefeld u. Leipzig 1903.
- Rramer, A.: Hawaii, Ditmifronessen und Samoa. Stutigart 1906.

## Südpolarländer.

- Cool, 3.: Voyage towards the South Pole and round the World. 2 Bbs. London 1777.
- Forfter, G.: Voyage around the World. London 1777.

and a supplemental supplemental

- Bellingshansen, &. G. v.: 3weimalige Unterfuchungen im füdlichen Eismeer und Reise um bie Belt 1819 — 21. St. Petersburg 1831.
- Beddell, 3.: A voyage towards the South Pole 1822-24. London 1825.
- Biscot, 3.: Recent discoveries in the Antarctic Ocean. Journal of the Boyal Geogr. Society. London 1833.
- Balleny, 3.: Discoveries in the antarctic Ocean. Journal of the Royal Geogr. Society. London 1839.
- Dumont d'Ilrville, J. S. C.: Voyage au pôle sud et dans l'Océanie. 1841-54.
- Mos. 3. C.: Voyage of discovery and research to the southern and antarctic regions. 2 Ddc. London 1846.
- Willes, Ch.: Narrative of the United States exploring expedition during the years 1838—42.

  2 Bbc. Philadelphia 1848.
- Petersen, 3.: Die Reisen bes "Jason" und ber "Hertha" 1893/94. Hamburg 1895.
- Borchgrevingt, C.C.: Über die Reise der, Antarctic" nach Bictorialand. Berholg. Ges. Erdl. Berlin 1895.
- Chun, R.: Aus ben Tiefen bes Weltmeers. Jena

- Gerlache, A. be: Bericht über bie Reise ber, Belgica". Bull. Soc. Roy. Belge de Géogr. 1900.
- Borchgreving!, C. E.: First on the Antarctic Continent. London 1901.
- Dentsche Südpolarezpediton 1901—1903, im Auftrag bes Reichsamts bes Inneren herausgegeben von E. v. Orhgalsti. Berlin 1905 ff.
- Drygaldli, G. v.: Bum Kontinent bes eifigen Gubene. Berlin 1904.
- Rordenstiöld, D.: "Antarctie". Zwei Jahre am Südpol. 2 Bde. Deutsch von M. Mann. Berlin 1905.
- Scott, R.F.: The voyage of the Discovery. 2Bbc. London 1905.
- Rainaud, A.: Le continent austral, hypothèses et découvertes. Paris 1893.
- Ruge, E.: Das unbefannte Subland. Deutsche Geographische Blätter. Bremen 1895
- Frider, R.: Untarftis. Berlin 1898.
- Reumaner, G. v.: Auf zum Subpol. Berlin 1902. Mill, S. R.: The siege of the South Pole. London 1905.
- Supan, A.: Das antarftische Klima. Bet. Mitt. 1901.
- Arctowsti, S.: Die antarktischen Eisverhältnisse. Ergzh. 144 zu Bet. Mitt. Gotha 1903.

# Register.

Fluffe, Seen, Berge, Vorgebirge 2c., bie nicht unter bem Gigennamen fichen, suche man unter Rio, River, Late, Mont, Monts, Monte, Monte, Mount, Bit, Sierra, Rap, Bunta 2c., und umgelehrt.

Mbabbe 42. Elbai 103, 114. Abchasen 170. Albehafische Alben 168. Albeallah 54. Albd el Kader 32. Albb el Ruri 9. Abeofuta 20. 63. Albeider 56. Abeifinien 21. 23. 25. 27. 118 bis 118. 121. Albeifinier 116. Abgarrisinseln 840. Albhel babb, f. Alhe babb. Abibjean Abjame, f. Bingerville. Albonien 64. Abu Sammed 46 Abuluma 206. Uchdar 140. Admedabab 251. Aldai Choch 167 f. Albalia 155, 156. Abamaua (Lanbichaft) 57. 60. - (Reich) 20. Albamebrude 124. 254. Albanispil 254. Aldana 155. Albare, Nap 396. Abelaide 293. 808. Abelaidefette 805. Aldelicland 394. Alden 144. - Golf von 125. Abis Abába 117f. Aldmiralitätsinfeln 339f. Albicharen 169. Abjchmir (Ort) 251. Abschmir - Merwara (Berwaltung&gebiet) 252. Abua 115. 117. Aldunara 274. Aldür Sju 167. Eleta, f. Negritos. Ufar 114. 120. Alfdichada 103. Afabanen 174. 179. 236. Alfghanisch - Turkestan 179.

Alfghanistan 136. 171. 174 f.

Ufium Karahissar 160. Ufribi 236. Ufrita 1-121. Bau 9. Bevölkerung 17. Depreffionen 11. 87. europäische Kolonien 21. Fluffe 11. Sandel 24. Sobe 10. Infeln 2. Klima 12—15. Reger 18. Nuthflangen 16. Dasen 40. Oberflächenformen 9. Pflanzendede 15. Schnee 14. Ediotts 37. Geen 12. Staaten 19. Stadtftaaten 63. Tierwelt 16. - Berfehr 25. wirtichaftliche Berhältniffe 23. 27. Büjte 15. 85. - Zwergvöller 18. Algadem 43. Algades 43. Agalega 8. Algra 245. 248. 250. Algrigan 354. 356. Nauipan 356. Ugulhas, Kap 1. Algypten 22. 27. 42. 44. Agptischer Guban 51. Alhe-badd 114. Ahmar, Djebel 119. Nidin 157. Alidost 155. Ailinginae 361. Ailinglab 361. Milut 361. Vlino 191, 194. Alintab 151. lir 37. Alitutali 377.

Ajan 189. 192. Miat 184. Aljaun 202. Alfaba, Golf von 125. 140. 147. Alfaischinge birge 206. Ellajja 64. Alfhissar 158. Alffa (Dri) 148. - (Zwergvolf) 76. Ufmolinft 183. Alfra 64. Ulfchehr 156. Ult Gju 232. 234. Alftag 237. Alfgab 258. 262. Alla Dagh 158. Allagös 162. Maib 204. Mai-Sochtal 234f. Allaitetten 234 f. Allamágan 354. 356. Allaotra 6. Alaschan 226. 229. 233. Alajdehr 157. Allbai 115. Allbany (Bestauftralien) 804. Allberga Creek 308. Allbert (Strandsee in Australien) 310. Alberta (Distritt) 308. Allbert Edward, Mount (Reuguinea) 316. Albert Edward Range (Auftralien) 300. Albert Edward . See 12. 105. Albertsee (Alfrifa) 12. 105 f. Allbert - Victor - Mette 346. Allbury 309. 311 f. Allbabra 8. Alban (Fluß) 187 f. Alldangebirge 187. Albanplateau 186. Alleibad 114. Alleppo (Saleb) 151. Alleuten (Infeln) 122. — (Bolt) 191. Allegander I. - Land 393.

Allexander III. - Reite 238. Allexanderland (Antaritis) 390. Alexandraland, f. Nordterrito-Alexandrette 151. Alexandria (Alexandrien) 45f. Allegandrina (Strandjee) 310. Allexandropol 163. 165. Allerandrowit 204f. Allfuren 268. Alfurenfee 284. 331. 344. Allgerien 21 f. 24. 27. 32 f. 42. Allgier (Ort) 30. 34. Alhucentas 33. Alibertsberg 193. Alicefluß, f. Barcoo. Allice Hargrave (Fluß in Reuguinea) 346. Alice Springs 306. Allima 71. Alliwal Rorth 87. Alliwal South 90. Mahabab 248. 250. Allofa 372. Aloji 363. 368 f. Allor (Ombai) 275. Alltai 222 f. 228. Ruffischer 228. Alltaiden 125. Alltaier 182. 229. Allt Calabar, f. Crofiflus. Alt - Margelan 180. Altyn Tag 238. Umadeussee 302. Amaletiter 148. Amanus 155. Amarabura 262. Amargura, f. Fonualei. Amatonga 90. 92. Ambaca 77. Umbahy 6. Ambala (Umbala) 251. Amban 241. Umbas 115. Umberbergland 6. Amberno (Rochuffen) 346. Amboella 85. Amboina (Ort) 267. 275. Amboina Inseln 275. Ambriz 78. Amprin 336. Ameritanifch - Alfien 136. Umbara 117. Amiranten 8. 22. Ummoniter 148. Amorgos 123. Umoriter 148. Umon 218f. Umritiar 251. Amu (Amu Darja) 128. 177. 223. 233, 235, Mmur 128. 198. 201. 227. Anturgebiet, russisches 200. Vinurland 195 — 202.

Umurproving 200.

Alnaa 380 f.

Anabara 188. Unachoreten 340. Anadyrbai 124. Alnamaliberge 247. Unamber Illa - Gebirgezug 238. Anatáhan 354. 356. Anatoliide Babn 161. Andamanen 255. Andema - Infeln 359. Andidschan 180. Andier 169. Unbros 123. Unecho 64. Aneithum 336. Uneze 146. Ungaraland 186. Angaur (Ngaur) 357 f. Angkor Bath 259. Ungola 21. 24. 27. 77f. Angoni, f. Wangoni. Angora 160. Angra Bequena 79. 81. Aniwa 336. Unjer 278. Anjouan 8. Ankaratrabergland 6. Untober 117. Unnant 260 f. 264 f. Cordillere von 257. Unnamiten 259. Unnobom 4. 21. 24. Unping 210. Unjeba 115. Unfifan 226. 229. Antalije (Antiochia) 151. Antananarivo 6. 8. Antarctica 389. Antaritis 392; f. auch Sübvolarländer. Untiatlas 29. Untilibanon 149. Antilopenberg 91. Antinfeln, f. Andema Infeln. Antiochia, f. Antalije. Untipodeninfeln 821 f. Antongilbai 6. Antrimplateau 300. Anuba 337. Unuradhapura 254. Unuu 373. Mobo 336. Norangi, f. Mount Cook. Apaiang 363. Api (Infel der Neuen Sebriden) 336. - (Bullan bei Sumbawa) 274. Apia 366. 373 j. Mpo 279. Apolima 372. Apscheron 166. 177. Aquatoriale Sporaben 365. 369. Araber 31. 54. 111. 143. 179. 269. Araberstaaten 143. Arabien 123. 136. 140-145. Bevölferung 143. britische Besitzungen 144.

Arabien, Sobe 141. Klima 142. Pilgerstraßen 145. Tierwelt 142. tilrfifche Besitzungen 144. Begetation 142. Arabischer Meerbusen 125. Arabijche Bufte 38. Arabijch-Sprifche Büfte 141. Aradi 37. Arafurafee, f. Alfurenfee. Araga 336. Arafan (Lanbschaft) 260 Aralanlette 256. Aralfee 128. 176-178. Atalik 180. Uramäer 150. 152. Ararat 162. Uras (Urages) 162 f. 166. Alrawaligebirge 248. Arbain , Djebel 149. Areg esch Schech 37. Arfalgebirge 346. Argaus, f. Erdicias Dagh. Arguin 43. Argun 198. 222 f. 227. Ari Ajasch, Djebel 28. Urier 174. Aris 341. Arta Tag 238. Arttifer 134. Urmenien 161—165. Bevölferung 163. Klima 163. Pflanzendede 163. - Tierwelt 163. Urmenier 157. 159. 168. 170. 174. Urnhemland 284. 299 f. Urno (Marshallinsel) 361. Urorai 363. Arpa Tschan 162. Artwin 165. Alru-Inseln 122. 282. 330. 343 f. 347. 351. Arussiberge 119. Aruwimi 71. Miaba 64. Usamayama 206. Asben, f. glir. Uscension 4. 22. Alchanti 20, 63. Aschtiche Kul 181. Alfchur Abe 175. 178. Ujerbeidschan 161 f. 164, 171, 174. Alfhburton (Gluß in Bestaustralien) 301. Alfburton Range 304. Alfien 122—280. abflußlose Flächen 128. Bau 125. Bevölferung 134. Depressionen 128. Eisenbahnen 138. Eiszeit 126.

Florenreiche 131.

Alfien, Flüsse 128.
— Flußschiffahrt 138.
— carlonische Eutwickel

- geologische Entwidelung 126.

— Gesträuchformation 131.

— Gletscher 130.

— Gleberung 123.

— Grenzen 122.

— Größe 123.

— Halbinseln 123.

— Halbinseln 127.

— Hydrographie 128. — Infeln 123.

— Klima 129. — Kulturzonen 131 f. — Küsten 124.

— Lage 122.
— Luftbrud 129.
— Wischraffen 184.
— Rieberschläge 129.
— Ruppflanzen 181 f.

- Oberflächengestalt 126.
- Religionen 135.
- Savanne 131.
- Schnee 130.
- Seen 128.

- Geeschiffahrt 138.

— Staaten 135.

— Steppe 130.

— Tiefland 127.

— Tierwelt 132.

— tropijcher Wald 131.

— Tundra 130.
— Begetation 130.
— Berfehr 137.
— Badis 141.
— Baldgürtel 130.
— Binde 129.

— wirtschaftliche Berhaltnisse 187.

Nfir 145. Nomara 118. Nfotale 206. Nffab 115. Nffal 114.

Affant 245. 248. 250. 252. Affongsong (Asunción) 354. 856.

Alfinan 38. 46. Alfine 153. Alfiprer 148. Alfiprien 152. Alfterabab 175. Alftrolabebai 345. Alftropaliá 123.

Alfun Tag, f. Altyn Tag. Alfur 336.

Alta (Pijlstaart) 376. Atakpame 64. Atbara 52. Atiu 377.

Atjeh (Atichin) 271.

Viilas 28.

Altlasländer 28 — 35.

Atichinit 192. Attot 246.

Hudland 825, 829 f.

— Ijthmus von 323. 325.

Audlandinseln 321 f. 390.

Aubh 252.

Augustus, Mount 301.

Nulle Uta 184. Nur 361.

Aures 29. Austin, Lafe 301. Australasien 281. Australbai, Große 284.

Australien (Festland) 281—319.
— Austrodnung 285.

— Mustroanung 285. — Bevölkerung 291 f. — Danupferlinien 297 f. — Einteilung 385.

- Ein- und Auswanderung 293.

— Eisenbahnen 298. — Eiszeit 285. — Fläche 284.

- Gebiet ber abfluflofen Scen und Creets 304-308.

— Geologie 284. — Halbinseln 284. — Inseln 284.

— Klima 286. — Küften 284.

— Ruppflanzen 289. — Ruptiere 291. — Bilanzendede 288.

- Pluvialzeit 285.

- politische Entwidelung 292.

— Scrub 303. — Spinifer 303. — Städte 293. — Straßen 299.

- Telegraphenlinien 298.

— Tierwelt 289.

- tropischer Rorden 299f.

— Begetationsformationen 289.

- Berfehr 297.

— wirtschaftliche Entwidelung 294—298.

— Wüstensandstein 285. Australische Alben 313. Australische Cordisere 312 f. Alvoca 309. Alwa 262. Alwaschi 205. Alwaschi 204. Alzim 64. Alzum 117. Alputhia 264.

Bafoulabe 61.

Baalbel (Heliopolis) 151.
Baba, Rap 122.
Babber-Infeln 275.
Bab el Mandeb, Straße von 1. 125.
Baber (Sultan) 249.
Babuhan 279.
Babylon 158.
Babylonien 152.
Babylonier 148.
Badylijaren 172.
Badagar 249.
Bafing 61.
Bafiote 77.

Baganah 341.
Baganah 107. 112.
Bagana 338.
Bagdab 151—153.
Bagdabbahn 139. 161.
Baggara 54.
Bagida 64.
Bagirni 20. 56.
Bahang 257.
Baharijeh 44.

Bahei, s. Logone (Fluß). Bahreininseln 144. Bahr el Abiad 52. Bahr el Arab 52. Bahr el Afraf 52. 115. Bahr el Djebel 106. Bahr el Ghasal 36. 52. 55.

Bahr et Spajai 30. 52. 58 Bahr et Saraf 52. Bahr it Sule 147

Bahr il Hule 147. Bahr il Kattine 149. Bahr Lut 147. Bahr Nedjef 151. Bahr Asbarije 147. Baikalfee 128. 188. Baikalfee Uferbahn 194. Bai Peters des Großen 198.

Bajaset 161. 165. Basalahari 85. Basaly Kon 181.

Bafel 61. Bafongo 75. Bafon 61. Baftra 179. Bafu 168. 170 f. Bafuba 75. Balala 85. Balbi 337. Balch 179.

Baldan, Großer 177. Baldaschiee, f. Baltaschiee. Bali (Insel) 269. 274.

— (Volt) 66. Baliburg 66. Ballafdjee 128. 176. 181. Vallahjee 38. Ballarat 317 f. Vallenyland 394. Vallenyland 394. Valolo 75. Valonne 309.

Baltoro 240. Baluba 75. Balubschien 174.

Baludschiftan 171. 174 f. Bamangwato-Reich 20. 85.

Vamian 172. Vammaso 60. Vanana 72. 76. Vandabogen 266. 274. Vandaisan 206. Vandaise 124. 266. Vandaive 107. Vandelthand 246. Vander Abbas 175. Banbiermafin 277 f. Bangala (Nouvelle Unvers) 76. Vangalore 252. Banggai - Archipel 276. Bangla 265. 271. Banglot 258. 260. 264. Banaweolofee 12, 70. Banjuwangi 273. Banksbalbinfel 828. Banteinfeln 330, 332, 335-337. Bania 75. Bantang, Bit bon 276. Bantuneger 18. Baobeltarb 354. 358. Bapoto 75. Barabá (Barabinifaja Step) 182. Barabingen 182. Barbarestenitaaten 32. Varcoo 305. Barbai 37. 43. Vareilly 250. Barferuich - Deichebiffer 175. Bari (Fluß auf Sumátra) 271. - (Regerstamm) 53. Baringo 103. Barito 277. Barfa 1. 22. 36. 38. 42. 44. Barful 234. Barley, Lafe 301. Barnaul 182-184. Baroda 250—252. Barren Joland 255. Barren Jad 295. Barrierfette 305. Barrierriff (Hustralien) 284. Varth, S. 57. 61. Barue 99. Barutie - Mambunda 85. Barutse-Mambunda-Reich 20. Barwan 309. Baldiabr 244. Bajdilange 75. Bafilan 278. Bajolo 75 f. Basra 153. Baffa 60. Baffat, Plateau von 257. Baffein 262. Bagifraße 284. 320. Bainto 93. Basutoland 22. 25. 90 f. 93. 100. Baftian, A. 362. Bataf 271. Batakbogen 271. Batang 239. 241 f. 279. Batanta 347. Vatauana 85. Batavia 267, 273. Batele 75. Batjan 276. Batna 30. 34. Batonga 100. Vattambang 264. Batelele 75.

Bathurit (Insel) 284.

— (Ort in Afrika) 62.

Bathurft (Ort in Australien) 317. Batua (Batwa) 76. Batúm 163. 165. 171. Bauro (San Criflobal) 337. Bautschi, f. Patoba. Bavianstloofberge 89. Bawean 272. Bealch 325. Beaufort (Ort in Kapland) 90. Beduinen 42. 143. Bei Dagh 156. Beira 98. 100. Beirut 149. Beischan, f. Beischan. Belgica - Expedition 895. Bellary 252. Bellingshaufen (Infel), f. Ururutu. Below (Bultan) 341. Belubschiftan, f. Balubschiftan. Belpando 313. Bemba (See), f. Bangiveolofee. Benadir 119. Benares 250. Bendigo 317 f. Bengalen 248. 250, 252. - Golf von 124. Ben Ghaft 44. 56. Bengfulen 272. Benguella 78. Beni Umer 54. Venin 63. Ben Lomond 313. 820. Venue 57 f. Berar 252. - Plateau von 246. Berber (Ort am Nil) 46. - (Volt) 19. 31. Berbera 119. 121. Berbera 121. Bereibe 143. Berefolv 185. Bergdamara 80. Bergtalmüden, f. Altaier. Berglirgifen 284. Bergiataren 170. BeringBinfeln (Romandorifije-Infeln) 122. 194. Beringsmeer 124. Beringsvölfer 134. 190. Bertrand (Infel) 341 Bethanien (Deutsch-Südwestafrifa) 81. Beiblebein 148. Betschuanaland 90. Vetschuana - Protestorat 22. 100. Betschuanen 85. 95 f. Betichuanen-Reich 20. Bhanto 256. 262. Bhopal 251. Bhutan (Bhotan) 136. 225. 243 f. Via 245. Bida 60. Biba, f. Matar. Bienho 257. Bihé 68. Biift 184.

Bija 184. Bild 149. Bikanir 251. Bifar 361. Vifini 861. Billiton 265..271. Bilma 43. Binibia 66. Bingerville 64. Bingöl Dagh 162. Birgren 199. Biredjit 151. 163. Birtet el Karun 37f. Birma, f. Burma. Bischarin 42. Biscoe-Inseln 390. Biserta 35. Bistra 30. 34. [bis 343. 352. Bismardarchipel 330. 332. 339 Vismardgebirge 346. Bismardinsulaner 342. Bissagosinseln 62. Bitlis 165. Bitterfeen 38. Vimafee 206. Vielucha 228. Bladwood (Ort) 304. Blagowieschischenst 199. 201. Blanche (See) 305 f. Blanchebai 341. Blanco, Kap 1. Blanture 111. Blaue Berge (Ditaustralien) 313. Blauer Ril 115. Blidah 34. Bloemfontein 95. 97. Blosseville 841. Bludau, A., 12. 56. 81. 128. 141. 166. 284. 304. 309. Bluff 330. Boavista 4. Bodele 55. Body 61. Bogag (Taongi) 361. Bogan 309. Bogdo Ola 234. Vogongmassiv 314. Boból 279. Bolleveld Karroo 88. Volama 62. Bolanpaß 172. Boli 158. Bolobo 75. Bolor 235. Boma 76. Bombay (Ort) 247 f. 250. Vombay (Prafibentichaft) 252. Bone Baf. Bongo 53. Voninbogen 203. 206. Bonininscln 122. 206 f. 353. 356. Vonny 64. Vooligal 812. Boomplaats 96. Vorabora 378 f. Vorana Galla 120.

Vorati 119. Borchgrevint 394. 396. Bortu 43. Bórneo 267. 269. 277. Bornu 20. 57. Boschveld 94f. Bosporus 125. Botanybai 313. Botel-Tobago 279. Botir 276. Bougainville 387-389. Bougie 33. Bounty-Infeln 320. 322. Bourail 335. Bourbon (Infel), f. Réunion. Bourte (Australien) 287 f. 311 f. Bouvetinsel 390. Bowonglangi 276. Brahmaputra 128. 223. 245. Brahui 174. Braß 64. Braune Infel 393. Brava 4. Brazzaville 72. 77. Brisbane 286. 293. 314. 317. Britisch - Alfien 136. Britifch - Beischuanaland 96. Britisch - Borneo 139. 269. 270. 277 f. Britisch Indien 189. Britisch Raffraria 92. Britifch - Delanefien 832. Britisch - Meuguinea 351 f. Britisch-Oftafrika 22. 25. 27. 112f. Britisch - Comalland 121. Britifch - Bentralafrita 22. 25. 27. 111. 113. British Somali Coast Protectorate 121. Britschu 239. Brolen Creek 309. Broten Sill (Alfrifa) 85. 97. -- (Auftralien; Willyama) 308. Bruce (Forscher) 394. Bruce, Mount 301. Brunei 278. Brussa 158. Bua 366. Buahit 115. Bube 4. Buchará (Chanat) 176. 179. — (Ort) 177. 180. Buddland 394. Buara 114. Buitenzorg 267. 273. Bula 337. 339. Bufoba 107. 112. Bulawayo 96 f. Bulghar Dagh 155. Bulgurlu 161. Bulhar 120. Bulunschir 226. Bunbury 302. 304. Bundschi 240. Buran (Purga) 184. 189.

Burchan Bubba-Gebirge 288. Burbefin 313. Burdur, See von 156. Bureja (Fluß) 198. 201. Burejagebirge 198. Burenfreistaaten 96. Buri 236. Burjaten 191. 225. 229. Burfenedichi 121. Burlusjee 38. Burma 253. 260 f. Burmanen 259. Burnett 313. Burn (Insel) 275. Burn, Kap 122. Burn-Inseln 275. Bufatschij 177. Buschir 173. 175. Buschmänner 18. 85. Bufdmannland, Großes 89. Buji 99. Buffelton 304. Buffira 71. Butaritari 863. Vyrrangagebirge 186.

Cacheo 62. Cágua 279. Calamianes 279. Calcutta 248. 250. Caledon 91. Calema 2. Calicut 251. Callabonna (See) 306. Camarines 280. Camorta 255. Campaspe 309. Campbellinfeln 321 f. 390. Campo (Ort) 66. Campo, Rio del 68. Canlaon (Malaspina) 279. Canterbury (Ort auf Neufeeland) 328. Canterbury-Ebenen 324. Cape Coaft Castle (Ort) 64. Capetown, f. Rapftadt. Carbaniumberge, f. Anamaliberge. Cardwell 314. Cargados Carajos 5. Carnarbon 302. 304. Carnatic 252. Caroline (Infel) 383. Carpentaria (Halbinfel) 283. Carpentaringolf 284. Carteretriff 338. Casablanca 32. Casamanza 62. Cafarea 148. Castlereagh 309. Catumbella 77. Cavally 63. Cavite 280. Cawnpur 250. Cebu 278f. Cedarberge 88. Celebes 269. 276.

Celébesjee 124: 266. 278. Ceram (Gerang) 275. Ceuta 33. Centon 122f. 189. 254. Chabarowst 199. 201. Chabur 151. Chailar 227. 230. Chaldner 152. Chami (Rami, Hami) 229. 232. Chamorro 357. 360. Champagne Caftle 91. Chamfin 39. Changaigebirge 223. 227. Chantafee 198. Chan Tengri 234. Charam 173. Chara Mach, f. Werchojanstifches Gebirge. Charbin 201f. Charga, f. El Chargeh. Charles - Louis - Rette, f. Karl-Ludwig - Rette. Charleville 312. Charput 162, 165. Charters Towers 317. Chartum, j. Ahartum. Chatanga 186. 188. Chathaminfeln 321 f. Chavanne 40. Cherra - Pundji 130. 247. Chefterfieldinfeln 332. Chewfuren 169. China 136. 139. 196. 211—222. Chindwin 128. 262. Chinefen 200. 212. 216. 231. 263 f. Chinesische Nordbahn 201. Chinefifche Querbahn 139. 220. Chinefischer Ruftenbogen 195. Chinefifche Gee 278. Chinefisches Reich 221; f. auch China. Chingan, Aleiner 198. Chingangebirge 195. 197. 222f. Chios 123. 158. Chiromo 111. Chiwa (Chanat) 176. 179f. - (Dri) 180. Choiseul 337. Chodicha Muhamed 236. Chobschent 180. Chogasee 106. Choi 165. Cholan 260. 264. Choraffan 174f. Chor Barala 115. Chorsabab 153. Chotan 232. Chotan Darja 230. Christchurch 325. 329 f. Chriftenfeninsel 393. Christiansborg 64. Christmasinfel (Großer Dzean) 364, 383,

-137 1/4

Fibroly (Fluß in Bestaustralien) Flinders (Fluß) 299. Flinderstette 305. Flint (Infel) 883. Flores 274. Florida Inseln 337. Fly 346. Fin - Tiefland 352. Fogo. 4. Fonualei 375. Forbes (Ort) 312. Formoja, f. Taiwan. Forjanth 843. Forsters Range (Kette) 304. Fortescue (Fluß in Westaustralien) 801. (Drt) 304. Fort Johnston 111. Fort Smith (Ostafrika) 107. Fossa Włagna (Japan) 205. Fotuna 363. 368 f. 872. Foureau (Forscher) 39. Fourneauxinseln 320. Franceville 77. Franklin, Mount 324. Frang-Jojeph - Gleticher 324. Französisch - Alsien 136. Frangofisch-Guinea (Guinéo française) 22. 66 f. Frangöfifch hinterindien 189. 264. Französisch - Indochina 265. Französisch - Kongo (- Kongoland) 22. 27. 76. 78. Französisch - Melanesien 332. Frangösisch - Westafrila 66 f. Frangösische Inseln (Bismardarchipel) 339f. Französische Somalfüste 121. Frajer Infel, f. Great Canby-Infel. Frat 163. Freetown (Sierra Leone) 64. Fremantle 304. Friedrich - Bilhelms - Safen 347. Frome (See) 306. Fudjibogen, f. Boninbogen. Fudjihama 206. Fuerteventura 2. Fulien 218f. Fulbe 57. 59 f. 62. Fulbestanten 20. Tunafuti 366. 383. Funchal 2. Funiuschan 196. 216. Tur 54. Fürstenländer . (Vorstenlanden) 273. Fujan 202 f. Tuta Djalon 20. 59. 61. Futa Toro 20. Tutschou 218 f. 222. Futuna, f. Erronan und Fotuna.

Gaba · Schambeh 52. Wabes 35.

Gabes, Golf von 1. Gabun 69. Galefaland 90. 92. Galilaa 147. Walla 120. Galla - Somalland 118—121. Galtscha 234. 236. Gambia (Fluß) 61. (Molonie) 22. 25. 62. 67 f. Gambier, Mount 314. Gambierinseln, f. Mangarewa-Infeln. Gamtoosfluß 89. Gandat 245. Wando 20. 59 f. Gandschule 114. Ganges 128. 245. Gan - Libah 119. Gansberg 79. Garaban 357. Garnot 341. Gartof 240. Garna 58. Garwal 244. Gasa (Ghazzeh) 148. Gasconne (Flug in Beftauftralien) Gaurisantar 242. Gaußberg 394. Gawalgarlette 246. Gawler Ranges 303. Gazellehalbinfel 341. Geba 62. Gebi 347. Webe 272. Gediz Tichah 157. Geelong 318. Geelvintbai 344. Geelvinfinseln 343. Gelbes Meer 124. 196. Genderogebirge 57. Benegareth (Gee) 147. Geographenbai 284. Geot Tepe 179. George, Lake 313. Georgetown (Malatta) 262. Georgien 169. Georgier 169. Georgina Creek 305. Geraldton 302. 301. Gerard Denns 340. Gerlache, Al. de 395. Gerland 362. Vermesir (Deschtistan) 172. Geryville 34. Wes 175. Wesellschafteinseln, f. Tahiti- Infeln. Geffi, R. 54. Chadames (Rhabames) 37. 43. Ghaie 341. Ghanata 59. Ghardaja 43. Chasni 173. That (Rhat) 37. 43.

Ghazzeh, f. Vafa.

Ghor 147. Giants Cajtle 91. Gibeon (Deutsch-Subwestafrila) Gibraltar, Straße von 1. Gilbert (Fluß) 299. Wilbertinfeln 353. 355 f. 363f. Gilgit 236 f. 243. Biljafen 191. 194. 200. Gippsland 314. Bifeh 46. Gijo. 337. Gjaur Dagh 155. Glenelg 314. Glorioso Inseln 8. Goa 251. Gobabis 81. Gobi 222-224. 226-230. Rleine 226. Gobi VIIIni 228. Gobs 119. Gobu 75. Godawari 246. Godeffroy, J. C. 843. 863. 375. Godiam 115—117. Godwin Austen 240. Gogra 245. Göf Ssu 155. Göl Tíchay 129. 161 f. Golconda 251. Golben 199. Goldfüste (Rolonie) 22. 25 f. 67 f. (Rüftenabschnitt) 62. Golf von Alden 125. Golf von Alfaba 125, 140, 147. Golf von Bengalen 124, Golf von Guinen 2. Golf von Liautung 197. Golf von Manaar 124. Golf von Oman 125. Golf bon Begu 124. Golf von Siam 124. Golf von Sues 125. 140. Golf von Tongling 124. Gomera 2. Gondar 116f. Gondwanaland 246. Goolwa (Fluß) 309. (Drt) 810. Gördis 158. Gordon 54. Gorée 62. Gorongozaberge 98. Gosse (Insel) 275. Golo (Infelgruppe bei Japan) 203. Goulburn (Fluß) 309. (Dri) 317. Goulvaininsel 352. Goiver 337. Graaff Reinet 90. Grabensenten, afrikanische 101. Grahamland 390. 393. 395. Grahamstown 90. Gran Canaria 2. Grand Baffam 64. Granifus 157.

Granville (Ort auf Neuguinea) Grasbäume (Xanthorrhoea) 289. 303. Great Sandy Defert 302. Great Sanby Infel 284. Gregory (See) 306. Gregory North (Distrikt) 308. Gregory South (Distrift) 308. Greufette 305. Griechen 155. 159. Griqua 18. 95. Briqualand - West 97. Gronemann - Infeln 844. Groote Eylandt 284. Grootfontein 81. Groß-Batanga 66. Groß - Comoro 8. Groß Elobn 77. Groß Friedrichsburg 64. Groß · Nitobar 255. Groß Dbi, f. Dmbirah. Groß-Bopo 64. Große Auftralbai 284. Große Ebene (China) 213. Große Horbe 182. Große Karroo 89. Große Mauer (China) 212. Große Refud 142. Großer Balchán 177. Großer Fischstuß 89. Großer Rara Rul 235. Großer Rei 92. Großer Sab 151. 162. Großer See (Tasmanien) 820. Großer Tafelberg (Kapland) 89. Großer Winterberg (Rapland) 89. Großes Beden Chinns 220. Großes Buschmannland 89. Grones Gubland 389. Grufiner 169. Guabalcanar (Guabalcanar - Ca-Quan 354-357. (wo) 337 f. Guardafui, Kap 1. Guaffo Rjiro 103. 119. Gud i Sirreh 173. Gudiba 57. Gudicherat (Halbinfel) 246. 251. Guguan 356. Guilbert (Infel) 341. Guinea 21. 24 f. 27. Guinea, Golf von 2. Guinea Infeln 4. Guineafüste 49. 62 - 64. Guinée française, f. Französisch-Guinea. Gümbet Dagh 158. Guntur 272. Gunung Api (Banda-Infeln) 275. - (Bandafee) 275. - - (Sangirinfeln) 276. 278. Gunung Luse, s. Sinobong. Gunung Tahang 257. Gupph 339. Gurara 43.

Gurffins 243. Gurla Mandhata 240. Gurue (Gurui) 103. Gutschen 234. Gwadar 171. **Gwalior** 251. Gwelo 97. Ghanatse 241. Gumpie 317. Haasibah 324. Haddington, Mount 393. habendoa 42. Habhur, Diebel 141. Hadjigat- Baß 172. Habramaut 136. 143 f. Dagen, B., 338. 349 f. Hagiostrati 123. จึกดีเ, ฟ. 338. 342. Haidar Alli 252. Haibarabáb (Ort in Sindh) 246. (Ortim Bafallenftaat &.)250f. (Etnat) 252. Haifa 148. Sail 143. Hainan 123. 218 f. Haiphong 264. Salodate 205. pallo 216. hatu San 206. Salealalá 385 f. Baleb, f. Alleppo. Halfagras 30. Halifarnassos 157. Halla San 202. Hallinfeln 359. Salmahera 275. Sains, f. Kujnt Drmak. Sama 151. Samaban 173. 175. Samilton Creef 305. Samiten 19. Hammáda 15. 37. Hammada el Homra 37. Sammamet 35. Hamun i Majchtil 173. San 216. Hangtichou 219. Hanhai 223 f. Hantiang 219f. Santou 220, 222. Sanoi 258. 264. Hanja Infel (Matam) 341. Hanyang 220. 222. Hapai-Juseln 375 f. Sara 207. Sarar 114. 119 f. Bardefeld 88. Sarmattan 39. 48. hart (Fluß in Kapland) 91. Hartoginsel 284. Hafar Ruh 173. Hassan Dagh 159.

Haintu (Fain Huhu) 381.

Hattfeldthafen 317.

Saub 119. Haurafigolf 823. Hauran (Landschaft) 146. Badi 145. Haus i Sultan 173. Saussa 57. 59. Hauffastaaten 59. Hawaii (Hauptinsel) 384—386. 388. Sawaii - (Sandwich -) Infeln 365 bis 369. 383. Hawaiier 387. Hawasch 114. Sawlebucht 323. Hawlesburn 313. Hay (Ort) 312. Hay Creek 305 f. Bebridenbeden 331. Hebron 148. heilige Seen ber hindu (Indier) 289 f. 245. Beiligfreugbai 124. Belenabai 88. Selenriff 358. Beliopolis, f. Baalbet. Belle Rordafrifaner 19. Bengliang (Hiantiang) 219 j. Berat 175. Berbert Creek 305. Herbertshühe 343. 351. Derero 80. Heri Rub (Fluß) 177. Heri Rud - Gebirge 172. Hermitinseln 339 f. hernsheim u. Momp. 343. 363. Berichelleite 801. Bethiter 150. Beuglin, Mount 304. Dibernische Infeln 340. Sidalette 206. δίδία 141. 143. 145. δίδια βίδια 141. 143. 145. Sienfoug 197. Dierro, j. Ferro. Hiluera 381. Hilea 386. Sille 153. Bill States 244. Hilliton 312. Hilmenb (Fluß) 173. Hilmenbsumpf 178. Silo 386, 388. Simalaha 223. 242. Simjariten 145. Hindu 249. hindulusch (hinduluh) 172. 235 bis 237. Sinduftan 248. 250. Sinterindien 123. 255 - 265. Hiogo 207 f. Hiroschina 208. Hirt (Injel) 341. Sit 151. Hiungnu 212. Hiwava 381f. Hobart (Drt) 293. 320 f.

Gurier 169.

Sobeiba 145. Hoggargebirge 37. Hogulu, f. Trut. Sof 359. Hofitifa 325. Hottaido, j. Peffo. Hollrung, Max 347 f. Holungliang 200. Home 151. Sonan 214. Bondo, f. Bonichiu. Honglong 215. 218 f. 221. Honolulu 386. 388. Honidiu (Hondo, Nippon) 205. 207. Soogevelb 94. Soorne Inieln 372. Hopetown (Ort im Rapland) 87. Sorbe, Große 182. Innere 182. Mleine 182. - Mittlere 182. Horpa Tio 239. Soidan 214. Sottentotten 18. 85. 87. 95. Sova 7. Hiangton 219. 222. Hianghang 220. Hinntiang, f. Hengtiang. Hitiang 128. 218. Hingan 215. 222. Hingifu 217. Hining 238. 242. Himminting 201. Ssintsiang 225, 232. Hijdan 226. Ssiwantse 211. 228. Siutición 217. 220. Suahiné 378f. Sualalai 385. Subli 252. ສົ້ນຮູ້ 258, 264. Sumboldtbai 353. Sumboldtfette 238. Sume (Fluß) 309. Suman 218 f. Sungtfösee 213. Hunfa Ragar 236 f. Sunftein (Bulfan) 341. Sunter 313. Suve 218 - 220. Swai 212. Swai - (Swainang -) Gebirge 216. Swaiho 212f. Swaifing 213. Swangho 128, 212, 223, 226. 238, 239,

Ibn al Rajdid 143. Iconium, f. Ronia. Ida (Alcinafien) 156. Idaut 359. Igidi 43.

Swei 212 f. 215.

Naorroten 280. Ihelant, f. Dichilam. Italia 71. Iti 205. Al Araba, Wadi 147. Ile bes Pins 334. Il Harra 146. Mi 223, 233. 3lion 157. Mital 182. Ilo Ilo 280. Ilorin 63. Imereten 169. Amhaus 336. Indier 111. 174. 263. Indigirla 189. Indore 251. Indragiri 271. Andus 128. 223. 240. 245. Ingoda 187. Inhambane 100. Inneraustralien 304 — 308. Innere Sorbe 182. Insalah 43. Insel Beters I. 393. Invercargill 329. Ipola 6. Avswich 817. Iral Arabi 151. Iran 171—176. abfluftloses Innere 173. Mlima 173. Bflanzenbede 178. Iranier 174. Irawadi 128. 256. Irbit 193. Irgaj 229. Irgis 181 f. Iringa 112. Iris-Lytos, f. Jeschil Prmat. Irlut 227. Irkutst (Gonvernement) 192. (Dri) 189, 192. Irthich 128. 182. 184. 223. 228. Schwarzer 184. Isabel (Salomonen) 337. Asbarta, See von 156. 159. Richim 182, 184, 185. Ischischer 206. Ischist Dagh 158. Issahan 178. 175. Jefenberun 155. Islamabád 244. Ismail (Ismail Pajcha) 44. 54. Jomailia 46. Jerneliten 148. Nijos 156. Hijnk Kul 129. 234. Italienisch-Somalland 121. Itelmen 194. Itimbiri 71. Itschang 195. 216. 217. 220. Ituri 71.

Jablonowhj. (Jablonoi.) Gebirge 187. 223.

Jacobi, Al. 364. Jacquinot 341. Jadrinzew 191. Jajja 148. Jaluten 190. Jafutst (Ort) 189. 192. (Proving) 192. Jalmal 123. 124. 184. Jaluit 861f. Jameslette 305. Ja Mueri, f. Manjara. Jana 189. Janaon 251. Jangipaß 237. Japan (Japanische Inseln) 136. 139. 196. 205— 209. Japanisches Meer 124. Japen 344. 347. 353. Jafin 236 f. Java 267. 270. 272. Refaterinodar 171. Jelebu 261. Zelissawetpol 168. 170. Jellala - Falle 72. Jemo 161. Jenafchimstij Paltan 186. Jenissei 128. 186. 188. 227. Jenisseibusen 124. Jenisseift (Gouvernement) 192. — (Ort) 188 f. 192. Jerusalem (El Kuds) 147 f. Jeschil Prmat 159. Jeld 178. 175. Jegreel 147. Jeppore (Dichapur) 251. Jin 48. Jington, f. Dintao. Nobi 844. Johanna (Comoreninsel), f. Anjouan. Johannesburg 97. Johore, f. Dschohor. Joinville (Antarktis) 390. Joloffen 60. Joló-Infeln, f. Sulu-Infeln. Jomba 347. Jordan 147. Joruba 20. Jub, f. Djub. Juby, Kap 39. Judäa 147. Juden 157. 179. Jühlfe, Karl 111. Julagiren 190. 199. Jupiter Ummon, Dafe des, f. Giuah. Juraten 185. Jürülen 155.

Raaba 145. staala 385. staap 97. staapplateau 82. staarta 20. stababifch 54. stabafon 340. stabarba 168. Rabarbiner 170. Rabinda 78. Rabombo, f. Kapombo. Mabul 178. 175. Rabhlen 31. Stachetien 169. Raduna 60. Kaffa 115. 117. Raffern 20. 90. 92. 109. Kafiren 225. 236. Rafirijtan 237. Stafutwe (Loenge) 99. Stagera 102. 105. Ragofchima 206 f. Kahulaui 384 f. Raidat Bufen 177. Kaiföng (Kaiföngfu) 213. 214. Raifouraberge 324. Raima 202. Rainif 185. Mairo 39. 46. Rairu 341. Raisarije 160. Raisergebirge (Salomonen) 337. Raifer Wilhelm II. Land (Antarttis) 390. 394. Kaifer - Wilhelms - Land (Neuguinea) 851 f. Kaiserin-Augusta-Fluß 346. 351. Rajangle 357 f. Katongo 75. Ralare, f. Lachlan: Kalahari 83 f. Ralaharibeden 82. Ralahariplateau 82. Ralgan 215. 229. Ralgoorlie 304. Raligani 245. Ralmüden 225. 229. 232. Malomo 85. 97. Kalykadnos, f. Göt Sju. Kalymnos 158. Kamaran 123. 144. Rambing 274. Rambodicha 260 f. 264 f. Rambodschaner 259. 263. Ramehameha 387. Mamerun (Molonie) 21 f. 24. 27. 49. 64. 67f. (Drt) 48. - Pit von 10. 65. Kamerunbai 65. Kamiesberge 88. Mamtichadalen 191. 194. Ramtschatta 123. 194. Rangfen 387. Manala 333-335. Ranarische Inseln 2f. 21. 24. Stanazawa 208. Randahar 175. Randavu 369. Kandschindschinga 242. Randy 254. Ranembu 57. Rangaroo - Insel 284.

Kangeaninseln 266. 272.

Rantiang 219f. Nano 58. 60. Ranft 192. Ranfu 214 f. Ranton 215. 218. 222. Wolf von 218. Kantidión 229. Manuri 20. 57. Mao 375. Rao Maun (Paß) 256. Rap Abare 396. Rap Agulhas 1. Rap Baba 122. Rap Vlanco 1. Kap Buru 122. Rap Colombier 344. Rap der brei Spigen 62. Kap Guardafui 1. Rap Juby 39. Kap Negrais 256. Rap Notoro 204. Rap Diway 314. Rab Baislen 301. Kap Palmas 62. Map Sandy 283. Kap Sanho 257. Rap St. George 314. Rap Ticheljustin 122. 186. Rap d'Urville 344. Nap Berde 1. 61. Rap Blaming 283. Rap Bard Hunt 344. Kaptolonie 22. 25 f. 90. 100. Rapland 86—91. Rapombo 83. Rapstadt (Capetown) 88. 89. Rapudschich 162. Kapuwas (Fluß) 277. Rapverdische Inseln 3. 21. 24. Rara Bugas 177. Narachi, f. Karatschi. Kara Dagh 159. Karafuto 205. Raragive 20. 105. 110. Karahissar 157. Starafalpalen 178. Maratafa 237. Rarafirgisen 182. 234. Raraforum (Mustag) 223. 240. Kara Kul, Großer 235. Nara Kul, Aleiner 235. Karaful (Ort), s. Prschewalsk. Kara Kum 177. Karasberge 79. Karajdahr 232. 234. Kara Tau 181. Karategin 236. Karatschaier 170. Karatichi (Karachi, Kurrachee, Kurratschi) 246. 251. Kara Usju, s. Kobdojec. Karduchen 164. Karema 112. Karen 259. Karien 156. Rarifal 251f.

Karimon Java 265. 272. Karimstaja 194. Kariffimbi 105. Karl - Ludwig - Rette 3-46. Rarmel 147. Marolinen 353-356. 358-361. Alima 359. Orfane 359. Tierwelt 360. - Begetation 359. Karolinier 357. 360. Raronga 111. Karpathos 123. Karratschi, j. Karatschi. Rarreeberge 88. Rarroo 86. - Große 89. Rleine 89. Kars 161. 165. 171. Karthago 32. Karthwelische Böllergruppe 169. Karun 151. 172. Rajai 71. Kafalinft 178. 180. Rasbel 168. Raschan 173. 175. Kashgar 231 f. Kaschgar Darja 230. Raschgarier 232; f. auch Ditturfeitaner. Raschgarisches Gebirge 235. Raschmir 243. Raschtan Tau 168. Raschtasch 232. Rasim 141—143. Rafongos Reich 20. 75. Rajos 123. Raspisches Meer 123. 128. 176 f. Rafpische Steppen 181. Rajjala 55. Rasungula 83. 85. Katakekaumene 159. Katanga 74 f. Katar (El Bedaa, Vida) 145. Katmandu 244. Katschin 259. 262. Katschinzen 191. Rauai 384 — 386. 388. Mauar 43. Kaufmann, Bit 235. Kaufura 380. Raufasien 164. 166 — 171. Rantajus 123. 166. Rautasusvölter 170. Raula 384 f. Raulun 218 f. Raweri 246. Rayan 277. Stapes 61. Kaz Dagh 156. Reban Maden 165. Rebbi 58. Reelinginfeln (MotoBinfeln) 122. 255. Keetmannshoop 81. Reffi 60.

131 1/1

Rei, Großer (Fluß) 92. Rei-Injeln 122. 275. 281. Relat 178. 175. Relut 272f. Rempland 390. 394. Rench 46. Rengijee 228. Renia 10. 103. Rerasun 158. Nerawara 340. Rerbela 153. Rercha 172. Reren 115. 118. Rergueleninseln (Rerguelenland, Desolationland) 390 f. Rerija 232. Kerija Darja 230. Rerijalette 237. Rermadecinfeln 321. 323. 375. Rerften 845. Rerue 840. Reruljun (Rerulen) 198. 227. Rete Kratschi 64. Retichwano 20. 92. Retta (Quetta) 172, 175. Rewir, Salzsümpfe von 173. Stha 259. Khania 85. Rhartum 48. 51. 54. Khasiáberge 245. Rhafiajtamme 259. Rhmer (Boll) 259. Plateau von 257. Khond (Ku) 249. Kiandra 288. Rianghfi 218f. Riangju 214. 221. Kiaulidjóu 214. 221. Einbruchsteffel von 213. Kibali 71. Ribo 103. Rii 206. Nilauca 384 — 386. Mili 361. Kilifische Bajje 155. Kilimandjaro 10. 103. Kilung 210. Kilwa (Kijiwani) 107. 112. Kilwa Kiwindsche 112. Kimberley (Ort in Ufrita) 97. Kimberleybistrift 300. Ringani 102. Ringinfel 320. King Leopold Range 300. Kingemillinfeln 363. Kinibalu 266. 277. Kinschaffang 220. 239. Mioto 208. Riptschaf 178. 232. Rivenit 192. Rirgifen 182. 232. 234. 236. Nirgisensteppe 176. 181-184. Kirgis Nor 227. Ririn 197. 200 f. Infeln. Ririwina - Infeln, f. Trobriand. Mirman 173, 175.

Kirunga 10. Kirunga-tica-Gongo 105. Kirunga-ticha-Namjagira 105. Rismaju 113. 119. Riffer 275. Kistna (Krischna) 246. Ritatami 206. Kiutiang 220. Kiungtíchóu 219. Riuschiu 205. 208. Kiwira (Victoria Nil) 106. Riwusee 12. 105. Rjachta 192. 226. 228. Rjambil 162. Kjutahija 160. Maatsch, H. 291. Mabat 276. Rleinasien 123. 154-161. Eisenbahnen 161. Infeln 123. Klein = Batanga 66. Klein - Cloby 77. Aleine Gobi 226. Kleine Horde 182. Kleine Karrov 89. Meine Refub 142. Meine Dase (Ufrita) 37. Kleine Sunda-Inseln 274. Kleiner Chingan 198. Aleiner Kara Kul 235. Aleiner Sab 151. Mljutschewilaja Sjopla 194. Anorland 394. Roama 99. Robbo 230. Fluß von 297. Mulbe von 227. Kobbojce (Kara Uffu) 228. Robe 208. Rochinchina 260 f. 264 f. Rodol (Fajchoda) 55. Rohala 885. Kohistan 237. Koilesprien 149. Rojam 57. Rojundschill 153. Kotan (Chanat) 180. (Drt) 180. Rotosinfeln, f. Reelinginfeln. Rolarische Stämme 249. Rolla 115f. Roloa 888. Kolyma 189. Kolywan 184f. Komaduau 56. Komandorftije-Infeln, f. Beringe. infeln. Konafry 62. Kong (Ort) 59. Ronggebirge 63. Rongo (Fluß) 12. 69-72. (Rolonie) 25; f. auch Frango. sisch - Kongo. Rongo-Fall - Linie 70. Kongobahn 75. Rongobeden 70.

Rongogebiet 68-78. Rongostaat 21. 23. 25. 27. 74. 78. Konia (Jeonium) 160. König Sbuard VII.-Land 390. König Osfar II.- Land 390. 393. Königin Margberita - See 103. Röniginfeln 344. Konstantinhafen 347. Kontiche Darja 231. Nopa 232. Ropal 184. 234. Ropra 343. 351. 357. Ropten 42. 46. Korallenmeer 331. Korana 18. 87. 95. Rorat 264. Kordofan 49. 52 f. 55. Rorea 123. 136. 139. 196 202f. 208. Koreaner 203. Korjaten 190. 194. Kornet es Sauba 149. Koromandelküste 247. Rorosto 46. Korror 358. Korssalowst 205. Ros 123. 158. Kosaten 191. Roidun 210. Rosciusztoplateau 314. Kosisee 98. Koffaer 152. Roffo Gol 223. 227. Rota 249. Kota Radja 271. Rotonu 64. Kotu-Inseln 375 f. Kovintji 266. 271. Roweit, f. Rueit. Kra, Isthmus von 256. Arafar 341. Krafatau 271. Krasnojarit 188. 192. Krasnowodst 177. 179. Kreuzpaß (Krestowoj) 167. Kribi 66. Krischna, s. Kistna. Krofodilfluß 94. Kroneninjel 841. Rru 62 f. Rtesiphon 154. Ru, f. Rhond. Kuanza 69. Kuarra (Kworra) 58. Ruban 171. Rubango, f. Clawango. Rubary 358. Rubub 80. Rudat 272. Rueit (Roweit) 145. Rufa 154. Rufra 37. 44. Kuh i Baba 172. Kuh i Buhl 173. Ruh i Dena 172.

151 1

Kuh Rud 173. Kuh Tuftan 173. Ruilu 69. Pula 57. Rufucioto 229. Stulu Ror 128. 238. Kulambangra 337. Kuldscha 234. Kulu 244. Kulun, f. Dalai Nor. Kumassi 64. Rumaun 244. Runene 69. Kunlong 262. Kupang 274. Kura (Kur, Khros) 166. Murben 164. 174. Kurdistan 162. 164. 174. Nurgan 183. Kurian - Murian - Infeln 144. Rurilen 204. 207. Kurilenbogen 195. 203. Küriner (Lesghi) 169. Rurlia 232. 234. Rurrachee (Rurratichi), f. Raratichi. Rurujja 62. Stufeie 354. 359 f. Rüftenproving (Gibirien) 192. 200. Rujuptschi 226. Ruta 71. Autais 169f. Rutei (Dahatam) 277. Ruticha 232. 234. Kutsching 278. Kuwanto (Landschaft) 206. Ruwantogebirge 206. Awa 71. Kwadjelininseln 861. Kwa Mgoro 107. Kwanghii 218. Awango 71. Kwangtsching, s. Tschangtschun. Kwanatichouwan 219. Awangtung 218. Aweihwatschöng 229. Rweilin 218. Aweitschou 218. 222. Aweiyang 218. Mwenlun 195. 223. 237f. Kwilu 71. Awito 83. Kworra, f. Kuarra. Kyros (Fluß), f. Kura. sensyl Arwat 178 j. Kyfyl Baja 160. Kysyl Kum 177. Kysyl Rai 181. Kylyl Siu, f. Kajdgar Darja. Kylyl Part (Bah) 235. Kylyl Yartlette 235. Kyjyl Prmat 159. Rininigen 191.

La (Ba) 259. Laboudjere, Mount 301. Labuan (Jusel) 278.

Lachlan 309. Ladal 241. Labifije (Laobicea) 151. La Dives 391. Labó 48. 51. 106. 113. Labronen 356. Laë 361. Laghuat 84. La Goletta 35. Lagos 22. 25 f. 48. 64. 67 f. Laguneninseln, f. Ellice Inseln. Lahaina 888. Labore 245. 248. 250. Lahul 244. Lai 212f. Late Auftin 301. Late Barley 301. Lake Blanche (Blanchesee) 305 f. Late Callabonna 306. Late Enre 306. Lake Frome 306. Lake George 313. Lale Gregory 306. Lake Lefron 301. Late Moore 301. Late Torrens 306. Lake Thrrel 309. Laten 169. Lattadiven 122. 255. Lalegiren 199. Lamas 241. Lambesis 32. Lamoliort (Ngulú) 359. Lantongan 272f. Lampo Battang 276. Lamu 113. 119. Lámutrit 359. Lamy 57. Lan 212. 239. Lanai 384 f. 388. Landana 78. Langenberge 89. Langenburg 112. Lantsantiang 239. Lantschóu 215, 222. Lanzarote 2. Laodicea, s. Laditije. Laod (Landschaft) 260 f. 264 f. (Bolf) 268. Plateau von 257. Lapérousestraße 124. Lappa 218. Larnala 158. Laschtar 251. Late, f. Lette. Latimodjong 276. Lau 369. Laubotóu 216. Launceston 321. Laurie 393. Lauterbach 345. 351. Lautolo 371. Lawu 278. Lazen 169. Lealui, f. Lialui.

Lebombogebirge 92.

Le Congo français, f. Französisch-Rongoland. Lefron, Lafe 301. Leh 240f. Lehua 385. Leichhardt (Fluß) 299. Leifipia 103. Lella Khedidia, Djebel 29. Lenmos 123. Lena 128. 188. Lenforan 165. 168. 173. Lenz, D. 61. Leontes (Nahr el Litani) 149. Leopold II. See 12. 71. Léopoldville 76. Lepffinft 184. Leptia 243. Lesbos, f. Mytilenc. Lesghi, f. Kitriner. Lesghier 169f. Leffon 841. Letschulatebe 85. Lette (Late) 875. Letti - Infeln 275. Levtosia (Nitosia) 156. Lewanita 20. 85. Lewuta 370 f. Lehte 279 f. Lhafa 241 f. Lialui 85. Liangtschou 229. Liau 197. Liautung (Halbinsel) 197. 201. 207 f. Golf von 197. Liauhang 202. Lib 361. Libanon 149. Libebe 85. Liberia 21. 23. 63. 67. Libreville 77. Libhiche Dasen 37. Libysche Wüste 37. 42. Ligieb 361. Liliang 239. Litlang 256. Lituala 71. Limpopo 94. 98. Lindenberge Buderhut 893. Lindi 107. 112. Lindsah, Mount 313. Line- (d. h. Aquator-) Inseln 363. Lingeh 175. Lingga 271. Linjanti 85. Lismore 314. Litang 241. Liupinschan 214. Liverpool Plains 310. Livingstone (Ortin Afrika) 85. 97. Livingstonegebirge 104. Livingstonia 111. Ljusch (Zar-Befreier, Berg) 238. Loanda, f. São Baulo de Loanda. Loangwa 99. Lobengula 20. 96f.

Lobbon 309. Loenge, f. Rafutive. Lofty, Mount 305. Logone (Fluß) 56. (Reich) 20. Lohit 245. Lotodicha 60. 64. Yolo 216. Lomblem 274. Lombol 269. 274. Lombolitraße 274. Lome 64. Longinsel 341. Longonot 103. Longreach 317. Longwegebirge 92. Lopatinitij 204. Lovevi 336. [378. Lov Nor 129. 231. Lord Sowe-Insel (Tahitigruppe) Lord Sowe-Inseln (zwischen Au-stralien und Neuseeland) 292. 321. 323. Lord North (Infel), f. Tobi. Lorian 119. Lodinseln 62. Löß Chinas 213f. Loffop 359. Lottin 341. Louisiaden 343-345. 352. Louis-Bhilippe-Land 390. 393. Lourenço Marquez 100. Lovitiberge 68. Lohauté-Infeln 832. Luabo 99. Lualaba 70. Luanginga 83. Luang Prabang 264. Luapula 70. Lubilajd 71. Ludnow 250. Lüderitort 81. Lufira 70. Lugh 119-121. Lufenje 71. Lutiang 239. Lufuga 70. 105. Lutunor (Namoi) 359. Lulango 71. Lulua 71. Luluaburg 72. 76. Lundareich 20. 75, 77. Lungwebungu 83. Lur (Luri) 53. Luren 174. Luristan 174. Lujambo 76. Lufanceplagune 345. Lujchai 259. 262. Lutjai 216. Luvua 70. Luzon 278-280. Ludenburg 97. Lybenburger Bergland 92. Lylien 156.

Lýndý 164.

Maander, f. Menberes. Maba 56. Macdien 30. WacClintod Range 300. MacCluer - Bai (Golf) 344. 346. Macdonaldinfeln 390 f. Macdonaldice 302. MacDonnell - Rette 804. MacDonall Range 304. MacGregor, Sir B. 345. Maday (Ort in Australien) 314. 317. Madenzie (Fluß in Auftralien) 313. Macquarie (Fluß) 809. Macquarie-Infeln 293. 321 f. 390. Macumba Creek 306. Madaba 146. Madagastar 5—8. 21 f. 25. 27. Madeira-Inselgruppe 2. Maden 175. Madenassa 85. Madi 53. Mabras (Ort) 248. 250 f. (Präsidentschaft) 252. Madura 252. 270. 272 f. Majia (Inselder Sansibargruppe) 8. 102. (Mapia; Insel in Mikronesien) 358. Magaboro, f. Mogadischu. Magalhães 280. Magaliedberge 94. Magdala (Abeffinien) 116 f. Mahadia 35. Mahalam, f. Kutei. Mahamadi 246. Mahdi 21. 44. 53 f. Mahé 8. 251. Mahébourg 5. Mahmel 29. Mahmudabad 175. Maiana 363. Mailóp 171. Maimatschin 230 Maimene 179. Maio 4. Maiffur (Mysore, Ort) 252. — (Myjore, Staat) 250. 252. Maitea, f. Mehetia. Maiwo 336. Maja 188. Majunga 8. Malada 340. 343. Matao 218j. 221. Mataritari - Salzfumpf 10. 83. Malajjar 276. Matin 363. Maljan 276. Matololo 85. 109. 111. Matololo = Neich 20. 85. Matua 109. Malaita 337 f. Walatal 358. Malatta (Halbinfel) 123. 260. (Molonie) 262. ·- (£rt) 263.

Malanidie 77. Malaspina, f. Canlaon. Malatia 165. Malayen 134. 259. 263. 265. 268. Malayenstaaten 139. 263. Malayischer Archivel 123. 265-280. Klima 266. Bflanzendede 267. -- Teftonit 266. - - Bulfanismus 266. - — wirtschaftliche Berhältnisse Malben 383. Malediven 122. 225. Malik, j. Wadi Mahall. Malimba 66. Malindi 113. Mallitolo 335 f. Malvelap-Kaven 361. Malwa, Plateau von 246. Mambarefluß 352. Mambulufdu 85. Mamisonpaß 167. Manaar, Golf von 124. Manajarowar 240. Manag 234. Mandalay 256. 262. Mandingo 59. 62. Manbidu 200. Mandichudynastie 221. Mandichurei 136. 195-197. 200f. Mandjchurija 192. 194. 230. Mandura 304. Manegiren 199. Mangaia 377. Mangalore 247. 251. Mangarewa-Inseln 380 f. Mangbattu 76. Mangifchlat 177. Mangoly 6. Mangoli 275. Wanihili-Injeln 364 f. 368 f. 383. Manila 279f. Manipur 256. 262. Manipuri 259. Manijja 157. Manjara (Ja Mueri) 103. Manjeysa 75. Manono 372f. Manow 107. Manfiname 347. Manjura 46. Manua - Infeln 373. 375. Manul 275. Manufau, Golf von 323. Maori 327 f. Maraga 347. Maragha 165. Marali 363. Marangu 106. 112. Marajd 155. Marchand, Th. 55. Marco Bolo 219. Marco Bolo - Gebirge 238.

Mardin 162. 164. Mareb 115. Mariamla (Baß) 240. Marianen 122. 353. 355 f. Marico 94. Mariinstij Bost 193. Marioninseln, f. Pring Eduard. Infeln. Mariutice 38. Martówo 193. Marmarameer 125. Marofau 381. Wlarolto (Ort), f. Marralejdy.
— (Stant) 21. 23. 25. 32. Maroniten 150. Marqueen 338. Marquesasinseln 364 f. 868 f. 381. Marrah, Djebel 47. 51. 53. Warrafesch (Marotto) 33. Marjhallinseln 353-356. 361. Marum 336. Maryborough 317. Majagan 32. Majampo 203. Mafar i Edjerif 179. Mascara 34. Majchona 96. Majchonaland 93 f. Mastarenen 5. Masfat 144. Maisai (Bolf) 109. 111. Massansanibai 98. Massaua 13. 115. 118. Majjenja 56. Matabele 96. Matabeleland 93 f. 99. Matabele Staaten 20. Matadi 76. Matan, f. Hansa Infel. Matannajee 276. Matavanu 373. Matrah 144. Matschafo 107. Matupi 341. 343. Maug 356. Maui 384 f. 386. 388. Mauna Nea 366. 385 f. Mauna Loa 366. 384 — 386. Maunganui 325. Maupiti 378. Mauretanien 32. Mauritius 5. 22. 25. Mawensi 104. Mayon 279. Mayotte 8. 22. 25. Manuro 361. Mbomu 71. Medan 272. Medina 145. Medine 48. 61. Medinet el Fayılnı 46. Medjerda 29. Wicci 309. Dicerut 250. Mehalla 46. Mehemed Alli 44. 54.

Mehetia (Maitea) 378. Mejit 361. Metta 145. Mellabahn 146. Mctong 128. 239. 257. Melanefien 281 f. 330-353. — politische Zugehörigkeit 832. Welanesier 831 f. 336. Welbourne 286. 293. 314. 316 bis 318. Melilla 33. Melle 59. Melville (australische Insel) 284. Memphis 46. Menado 276. Menant 257. Menama 144. Menderes (Mäander) 157. Dienelit II. 117. Menindie 312. Menfalehice 88. Mentawei-Inseln 270. Merapi 271. 273. Meratusgebirge 277. Merbabu 278. Merena (Espiritu Santo) 335 f. Wergui 258. 262. Merjan Dagh 162. Meroe 46. Merom (See) 147. Mersina 155. Mertwyi-Rultut - Bufen 177. Meru (Götterberg in Mien) 240. - (See in Afrita), f. Miweru. - (Bultan in Afrika) 10. 104. Meriv (Dase) 179. (Dri) 177 f. Merzbacher, U. 167. Mejaria 156. Deicheb 172. 175. Meithische Berge 166. Mejopotamien 151-154. Metemmeh 46. Metis, j. Wesley Rod. Metscha 243. Dleger, Hans 102f. Menit 361. Miclucho Maclay 351. Midillit, f. Mytilene. Milado 207. Milawao 386. Mitindani 112. Mitronesien 281 f. 353-363. Mlima 354. politische Bugehörigfeit 355. Dierwelt 355. - Begetation 354. - wirtschaftliche Berhältniffe 355. Mifronesier 355. 362. Wilct 157. Mille 361 f. Milnebai 352. Minahajja 276. Mincopie 255.

Mindanao 278. 279 f.

Mindoro 278--280. Mingrelier 169. Minich 46. Mintiang 220. Mintoriff 359. Minujjinit 192. Miolo 340. 343. Wisahöhe 64. Mijima 852. Mijol 122. 281. 347. Mitchell (Distrift) 308. (Fluß) 299. Mittamitta 309. Mittelafiatische Eifenbahn 139. Mittelpolynesien 368 f. 383. Mittlere Horde 182. Mlagaraji 102. Woabiter 148. Mocambique (Ort) 13. 107. 110. (Proving) 100. 110. 113. Modberfluß 94. Moëro, f. Mweru. Mogadischu 121. Mogador 30. 32. Wogot 261. Mohammed Granj 117. Mohilla 8. Moi 259. Moji 208. Motil 359. Molpo 203. Mofuniveoweo 385. Molepolole 95 f. Wolofai 384 f. 388. Molopo 81 f. Molutten 269. 275. Mombas (Mombaja) 113. 119. Mon 259. Mongalla.71. Wiongolei 221. 224-230. Mongolen 225. 229. Mono (Fluß in Afrika) 63. - (Insel ber Salomonen) 63. Monomatapa 100. Monrovia 64. Monfun 13. Montagnes de Drouplé 63. Mont aux Sources 91. Montes de Crijtal 68. Montgomern (Infet ber Salo-monen) 837. Moore, Lake 301. Moorea (Eineo) 378 f. Mopiha 378. Moratan 344 f. Morell 385. Morgan 312. Moriori 328. Mörissee 38. Morogoro (Mrogoro) 112. Morotai 275f. Mortlodinfeln 359 f. Mojchesch 93. Mojdi 106. 112. Mojitifatje 20. 96.

Moffamedes 13. 78. Moffelbai (Kapland) 88 f. Mojji 59. Mojjo 216. Mostaganem 34. Mojul 151—153. Motane (San Bedro) 381. Motu-iti (Marquesasinseln) 881. Motu-iti (Tubai, Tahitigruppe) 378. Mount Albert Edward 346. Mount Augustus 301. Mount Bruce 301. Mount Coof 324. Mount Cradle 320. Mount Discovery 394. Mount Egmont 323. 325. Mount Evereit 242. Mount Franklin 324. Mount Gambier 314. Mount Haddington 393. Plount Heuglin 304. Mount Labouchère 301. Mount Lindsah 313. Mount Lofty 305. Mount Sabine 394. Mount Schant 314. Mount Sea View 313. Mount Sudling 346. Mount Tasman 324. Vlount Townsend 314. Mount Victoria 346. Mount Williams 314. Mount Boodroffe 805. Mouton u. Komp. 343. Mpapua 102. 112. Mivongwe 77. Mrogoro, f. Morogoro. Mjiri 20. 75. Mitefa 110. Muania 107. 112. Muarlin 340. Muata Rasembe 75. Mucassequere 85. Mueller Creek 805. Mlugansteppe 166. Mugodichargebirge 181. Muhammera 153. 175. Mujua, f. Woodlark. Mutben 199. 201. Mut Sju 235. Mulmen 262. Multan 245. 248. 251. Muluja 29. Munda Rolh 249. Miuni (Fluß) 69. Munia 339. Muntu Sjardyt 187. 227. Mur Uffu 289. Murad (Fluß) 162. 165. Murad Dagh 156. Marchison (Gluß in Westauftralien) 301 Murchison Range (Rette) 304. Murghab 177. 235.

Murray (Fluß) 309.

Murray (Salomoneninsel) 338. (Bulfan b. Salomonen) 337. Murray - Darling - Stromgebiet Murray Darling Tiefland 308 bis 312. Bevöllerung 311. Klima 810. Rultur 311. Siebelungen 311. Murrumbidgee 809. Murjul 37. 43. Muja, Djebel 147. Musch 165. Muschketow 187. Musgravelette (Neuguinea) 346. - (Südaustralien) 305. Musqu 57. Muji 271. Valsforonga 75. Mujjumba 75. Mustag, f. Karalorum. Mustag Uta 235. Mustapha 34. Mutsuhito 207. Mutter (Bullan) 841. Mweru (See) 12. 70. Myjore, j. Maissur. Mytilene (Mibilla, Lesbos) 123.

Rachtigal, G. 39. 56. Rachtschi, s. Tschetschenen. Nabeltap, s. Kap Agulhas. Naga (Voll) 259. Nagaberge 256. Nagafati 207 f. Nagoya 208. Nagpur 248. 251. Nahr el Usy, s. Orontes. Nahr el Litani, s. Leontes. Nahr il Rebir 149. Naiwaicha 103. Natanoschima 209. Naton Sawan 264. Naturo 103. Nama (Insel ber Karolinen) 359. (Bolt in Afrita) 18. Namangan 180. Namfingebirge 256. Namo 361. Namoi (Fluß in Auftralien) 309. (Infel ber Rarolinen), f. Lufunor. Namonuito 859. Namorif 361. Mamula - Infeln 875. Ramuliberge 102. Ranga Parbat 242. Hanking 216. 221. Rankbugebirge 214. Nanjchan 223. 238. Mantichang 219.

Napier 325, 329 f.

Napula 381.

Raptschitai Ulan Muren 239.

Narbaba 246. Narcondam 255. Narowo 338. Narrabri 286. Narran 309. Narrandera 312. Narurota 377. Maryn 233. Narynstoje 234. Natal 22. 25. 27. 93. 100. Natronfee, f. Guaffo Nijiro. Natrontal 39. Ratuna Infeln 277. Natupe, f. Reav. Naumann, Edmund 154. Nauru 354—356. 363. Nawa 209. 9laros 123. Mazareth 148. Mebo 146. Nedjd 141—143. Nedjef 153. Rediran 136. Refud 141. Resud, Große 142. Rleine 142. Megapatam 252. Negrais, Rap 256. Megri-Sembilan 261 f. Negritos 280. Negros (Infel) 278—280. Nelson (Ort auf Neuseeland) 325. 328f. Relfon - Halbinsel, s. Trafalgar. Salbinfel. Memet Sar 173. Nepal 136. 225. 243 f. Nepolo 71. Mertidinit 192. Restorianer 174. Reu - Umfterdam 890f. Neue Sebriden 330. 332. 335 f. Neues Gebiet von Kansu 232. Neu-Margelan 180. Neu-Merw 179. Neugeorgia - Infeln 337. Neuguinea 122. 282. 331 f. 343 f. Bevöllerung 350. Gebirge 344

— Bevöllerung 350.

— Gebirge 344.

— Klima 347.

— Pflanzendede 847.

— Tierwelt 349.

Neuguinea Gefellschaft 343.

Reuguinea Infelgruppe 330. 343 bis 353. Reuhannover 339 f. Reufalebonien 330—332.

Neukalebonien · Infelgruppe 832 bis 835. Neukauenburg 839 f. Neumedlenburg 839 f. Neupommern 839 — 341. Neufeeland 294.

— Bevölkerung 327. — Klima 325.

— Mordinsel 321. 324 f.

Reufeeland, Rubpflanzen 326. - Bilanzenbede 326. Städte 328. - Gübinfel 321. 323 f. - Tierwelt 326. - wirtschaftliche Berhältniffe. 329. Neuseeland - Inselgruppe 281 f. 321 - 329.Reufcelanbifche Alpen 323f. Reufibirifche Infeln 122. Reufüdwales 292-294. 296 f. 299. 311. 315. 317 — 320. Mewcastle 317. New England Range 313. New Plymouth 328 f. Mgamisee 12. 82f. Nganhwei 214. Mganruhoe 325. Mgaretobafanga 358. Maatit 359. Manundere 57. 60. Ngaur, f. Angaur. Ngoto 71. Ngornu 57. Ngulu, f. Lamoliort. Mhamongaberge 98. Miam - Miam 76. Nias 270. Niederburma 261. Mieberguinea 68 - 78. Nieberlandisch - Ulien 186. Rieberlandifch - Borneo 277 f. Niederländisch - Indien 139. 269 f. Niederländisch - Welanessen 332. Miederlandisch - Meuguinea 351 f. Mielfeninseln 344. Mieuweveld 87. Mieuwevelbberge 89. Niger (Fluß) 12. 57 f. — (Kolonie) 22. 27. Nigeria 22. 26. 67. Rigerterritorien 66. Nihoa 385. Migata 207f. Niihau 384 f. 388. Miitafafette 210. Milaria 123. 158. Mitobaren 255. Nifolajewst 199. 201. Mitofia, f. Levtofia. Mil 12. 88. 52. 105. Mila 275. Milgirigebirge 247. Nil-Rataratte 38. Milland 50f. Milfeen 105. Mimrud 153. Nimrud Dagh 155. 162. Ninghsia 229. Mingpo 218f. 222. Ninguta 202. Ninigo, f. Schachbrettinseln. Ninive 153. Nippon, f. Honschiu. Nippur 153.

Miris 173. Rifdine-Rolumit 192. Missan 337. Niua (Nene Hebriben) 336. (Sübwestpolynesien) 363.369. Niuafu 363. 869. 872. Niue (Savage-Infel) 363. 369. 377. Njangwe 76. Mjaffaland, f. Britifch - Bentral-Mjaffasee 12. 104. [afrita. Njawarongo 105. Riitaplateau 119. Nijikasteppe 119. 97jong 65. Njulschwang 199. 202. Monatoberge 57. Nodup 843. Monni 197. Mordafien 186-194. Mordborneo 278. Cordiflere von 277. Nordchina 211. -- Bevölferung 212. -- Klima 211. Bflangenbede 212. Rorddinesische Ebene 195. Rorddinefifche Gee 124. Nordensfiöld, D. 395. Nordjapanischer Bogen 195. 203. Nordnigeria 25. 68. Nordpolynesien 368 f Rordsohn (Bullan) 341. Nordterritorium Australiens 292. 300. Nordtochter (Bullan) 341. Rorfollinseln 292. 821 f. Normanby (Duau) 344. 345. Mormanton 299. Northland 894. Mossi - Bé 6. 8. Notoro, Rap 204. Nouniéa 333 — 335. Rouvelle Unvers, f. Bangala. Nova Goa (Pangun) 251. Noworossijit 170. Rubien 42. Nubier 42. 46. 53. Nuehr 53. Rulahiwa 381 f. Nutualofa 377. Nutunau 863. Nutuor 359. Rufuß 178. Rullarbor - Chene 802. 305. Runtidien 32. Nunbus 179. Nupe 63. Nuja Barong 272. Nutaplauschipe 205. Ruwara 254. Rylftrom (zum Limpopo) 98. Dahu 384—386. 388. Db 128. 184.

Obborit 185. Oberburma 261. Obere Tungufta 188. Obernilstämme 53. Obischer Busen (Obstaja Guba) 124. 184. Obod 118; f. auch Somalkufte (Französisch). Obrutidem 187. Océanie Française 382. Dobotit 192. Obin (Berg auf Neuseeland) 324. Dfu 372 f. Ogaden 120. Dgowe 69. Dgun 63. Dia 187. Olahandja 81. Olawango 83. Olawangobeden 82. Ofi 205. Oldon 188. Oleai, f. Illie. Oletma 187. Dletminit 192. Dlenet 188. Dlifant River (jum Atlantischen Dzean) 88. - (zum Gouris River) 89. - (zum Limpopo) 94. Dibi 359. Olosenga 372f. Olowjannaja 193. Diti 165. Olukonda 80. Olupfalel 358. Dlüten 225. 229. Olymp (Rleinafien) 156. 158. Din 184. Dman 136. 143f. Golf von 125. Omaruru 80 f. Omatatoberg 79. Ombai, f. Alor. Ombirah (Groß-Obi) 275. Omburman 54. Ominesan 206. Dmo 115. Dmft 183. Onder Roggeveld 88. Ongtong-Java 337 f. Dno 370. Onon 198. Onslow 302. 304. Ontalejan 206. Dotiep 91. Oparo, f. Rapa. Opis 153. Orateiralo 325. Dran 33f. Orange River Colony 22. 25. 27. 96, 98, 101 Oranje (Fluß) 12. 87. 91. Dranje-Freistaat 21. 96. Ordjon 188. 222f. Ord 300.

Ordosland 229. Ordubad 162. Dring Nor 238 j. Orijja 246. Ormus, Straße von 125. Orohena 378. Drolut, f. St. Augustin (Insel). Drontes (Rahr el Aff) 149. Ortente 114. Drulgan, f. Werchojauftisches Webirge. Osaka 207 f. Dich 180. Dichima-Osinawa 209. Domanen 157. Difeten 169f. Dijetische Allpen 168. Ditafrita 101—121. Ditafrilanifches Seenhochland 101 bis 113. Ditafiatische Inselbögen 203. Ditafien 195-222. Ditauftralisches Faltengebirge 312 bis 320. -- -- Bevölkerung 315 -- 318. - - Klima 314. - -- Bilangendede 315. - - - wirtichaftliche Berhältniffe 318. Ditbetichuanen 93. Ofthinesisches Meer 196. Diterinsel (Baibu ober Rapanui) 364. 368 f. 381. Ditgriqualand 90. 93. Ditinfel (Crozetinfeln) 391. Ditiaten 185. Ditjordantand, f. Betraa. Dittap 122. Ditturkeitan 221. 224f. Ditturkeitaner (Raschgarier) 225. 231. Djumi 209. Diago 328. Goldfelder 329. Diawi 81. Otjimbingue 81. Dijombinde 83. Ottilienfluß 346. Otway, Rap 314. Dualata, f. Walata. Duida, f. Whydah 61. Duteniquaberge 89. Outjo 81. Ovalau 369f. Dvambo 80. Dvens 309. Dwen - Stanley - Rette 345 f. Dzeanien 281 f. 330 - 388. - Entstehung 283. - größte Meerestiefe 283.

**B**aama 886. **L**aanopa 863. **L**aarl 89. **L**adang 267. 272. **L**adangerbogen 271.

Padanger Oberland 271. Bagan (Ort in Burma) 262. 356. Bagan (Marianeninsel) 354. 356. Bagopago 373 f. Pahang 262. Pailtoschan (Beischan) 198. Baisley, Kap 301. Patfeng 257. Pathoi 218. Palin 359. Palapye (Palaschwe) 96. Palajtina 147 f. Palau-Injeln 858—855. 857 f. Paláwan (Paragua) 278 f. Balembang 267. 272. Valinie 64. Balfitraße 124. Balma (Ranarifche Infeln) 2. Palmas, Kap 62. Palmer (Fluß in Neuguinea) 846. Palmerarchipel 390. 393. Palmeriton (Ort in Australien) Palmhra (Insel) 364. 383. - (Drt) 146. Palu 165. Lamir 222 f. 235—237. Pamirstij Post 286. Banalha 244. Panay 278—280. Pändsch 285. Bandscháb 245. 250. Langaberg 92. 98. Pangani (Fluß) 102. - (Drt) 112. Panglongseen 239. Pangun, f. Nova Goa. Panié 333. Pantar 274. Paoting 214. Papeete 366. 379. Bapila (Kolonie), f. Britisch-Neuguinea. (Bolf) 339. 350 f. Papua Injeln 347. Paragua, f. Palawan. Barasnath 246. Pareberge 102. Paroo 305. 309. Barramatta 317. Parji 249. Pasárgada 175. Paschtowo, Enge von 193. Passarge, S. 82. Pattoi 256. Paintos 158. Batna 245. Patiai 216. Baumotu-Inseln, f. Tuamotu-Infeln. Bawuwu, f. Ruffellinfeln. Beate Creek 306. Fedurutallagalla 254. Begu (Landichaft) 260. (Dr1) 262. Golf von 124.

Pegu Doma - Webirge 256. Leiho 213. Beifchan (Beischan; Gebirge in Zentralaffen) 283. Beifchan (Bulfan in ber Dandichurei), j. Pailtofchan. Beling 211. 214. 222. Beniba 8. 107. Beraf 260. 262. Pergamon 157. Berin 123. 144. Beron 284. Berowft 180. Perjepolis 175. Berjer 164. 174. 179. Berfien 136. 139. 171. 174 f. Perfisch - Armenien 164. Perfischer Golf 125. Perth (Australien) 287f. 302. Peru (Gilbertinfel) 363. Peschawar (Peschauer) 245. 251. Beters, Rarl 111. Peters I. Infeln 390. Beters bes Großen - Bai 198. Beträa 146. Petro - Alexandrowif 181. Betropawlowif 183. 189. 194. Betrowit 171. Pfefferfüjte 62. Pfeil, Joachim Graf von 111. Phafis 166. Philae 45 f. Philippeville 33 f. Philippinen 139. 269 f. 278. Philister 148. Pholaia 157. Phoniginseln 364 f. 368 f. Bico de Tende, f. Bit von Tenerife. Pidias 156. Pietermarigburg 93. Pijlstaart, j. Alta. Bit Raufmann 235. Bil Sferwezow 235. Pit von Bantang 276. Bil von Ramerun 10. 47. 65. Pit von Tenerife 2. Pilandsberge 94. Bililu 358. Binang (Insel), f. Pulo Binang.
— (Ort) f. Georgetown (Malatta). Bine Creet Diftrift 300. Bingelap 359 f. Bir Göl 172. Bitberge 186. Pitcairn 368 f. 380 f. Biton de la Fournaise 5. Biton bes Reiges 5. Pjätigorft 171. Playford 300. Plettenbergsbai 89. Enom Bent 257. 264. Bodor 61. Loint de Galle 254.

- OTHER

Póloof 359. Polu 238. Polynefien 281 f. 334. 363 - 388. Flora 366. -- Alima 866. Tierwelt 367. Polynejier 367. Ponape 354. 359 f. Pondichery 251 f. Pondoland 90. 93. Ponthierville 76. Pontianal 277 f. Pontische Alpen 168. Popa (Insel bei Reuguinea) 122. 281. 347. (Buppa Doung; Bullan in Sinterindien) 256. Poronai 204. Port Abelnibe 308. Port Albert 314. Port Allfred 90 f. Port Urthur 202. Port Blair 255. 258. Port Clarence (auf Fernando Póo) 4. Port Darwin 286. 800. Port Daubhin 8. Port Elizabeth 89-91. Port Florence 112f. Port Hunter 313. Port Jadjon 313. 317. Port Louis (Ortauf Mauritius) 5. Port Macquarie 313 f. Port Melbourne 318. Fort Moresby 347. 352. Port Nolloth 13. 88 f. 91. Port Phillip 284. 318. Port Birie 308. Port Said 45f. Port Stephens 313. Bort Sudan 45 f. Borto Grande 4. Porto Novo 64. Porto Santo (Infel) 2. Porto Seguro 64. Portugiesisch - Afien 136. Portugiefisch - Buinea 62. 67 f. Portugiejisch-Ditafrita 21. 24. 27. 100. 110. 113. Portugiesisch Südafrika 101. Portugiesisch Timor 269. Portugiefijd Beftafrita,f Angola. Lojjojee 276. Boffeifioninfel 391. 396. Potala 241. Poti 170. Potong 91. Popangice 220. Breobraschenija (Insel) 186. Presidios, Spanische, in Alfrita 32. Bretoria 97. Brincipe 4. 21. 24. Brinz Eduard Inseln 390 f. Pring - Friedrich - Heinrich - Infel 344. Prome 262.

Prichewallt (Karalul) 231. Brichewalstijfette 238. Vichawen 169. Ptolemäus 389. Bulavula 380. Bulo Anna 358. Bulo Engano 270. Pulo Mariere 358. Bulo Pinang 260. 262. Buluful (Sul) 259. Buna 251. Bunan 277. Bunglunglette 256. Bungue (Bungwe) 92. 98f. Bunti 216. Buppa Doung, f. Popa. Burdy-Infeln 340. Burga, f. Buran. Phichma 184.

Quaqua 99.
Quara Balu 370.
Quathalambafette 91.
Queens Channel (Australien) 300.
Queensland 292—294. 296 f. 299.
311. 316—320.
Quelimane 100.
Quelpart 202.
Quetta, s. Retta.
Quinsay 219.

Rabah 56. Rabat 32. Nabba 58. 60. Radscha (Berg) 277. Radichputana 250. Rabichputanajtaaten 252. Nahas 272. Raiatea 378 f. Raiwaiwai 377 f. Rafiura, f. Stewartinfel. Rafus - Tal 240. Rälik 861. Raluan 341. Ralum 343. Manu 346. 351. Rangitoto 323. Rang Kul 235. Rangun 262. Man of Catch 246. Rapa (Oparo) 364. 366. 377. Rapanui, f. Ofterinfel. Marotonga 377. Ras Daschan 115. Ras el Had 144. Ras Rafar 118. Ras Dijandum 144. Rastem 237. Rata! 361. Raung 273. Rawal Pindi 245. 251. Nawi 245. Read 380. Redjaf 113.

Redjang 277.

Registan 173.

Rehoboth 80 f. Rendile 121. Rendjani 274. Rendowa 337. Réunion 5. 22. 25. 27. Rewu 370. Repnolds Range (Kette) 304. Rhadames, f. Chadames. Rhat, f. Chat. Rhodes, Cecil 97. Rhobejia 22. 25. 27. 78. 97. 113. Rhodos 123. 158. Richardson Creek 309. Richmond (Ort im Kapland) 87. Richthofen. F. von 195. 202. 206. 237. Rictfontein 81. Rif = Berber 31. Rifiten 381. Rifwasee 12, 105. Rimatara 378. Ringgit 271. Rio del Campo 69. Rio de Dro (Molonie) 21. 42. Rio Muni (Molonie) 21. 77 f. Rión 166. Rischiri 205. Ritterfette 238. Riuliubogen 195. 203. Riukiu-Inseln 208 f. Riverinadistrift 312. Rivières du Sud 61. Roa, f. Uapu. Robbeninjeln 393. Rodjuffen, f. Almberno. Rodhampton 317. Rodriguez 22. 25. Roeburne 304. Roggeveld 87 f. Rohl 52. Rohlfs 39. Rohrbach, B. 164. Roiffy 341. Roma (Australien) 286. 312. Romang 275. Rongelab 361. Rongerit 361. Roniu 378. Nonongo 337. Roper River 300. Roschan 236. Rose (Atoll) 373. Rosette 45 f. Roff, Sir James Clarle 393. Roffel (Duba) 345. Roß-Infel 398. Rota 354. 356f. Rotes Beden (China) 216. 220. Rotes Wicer 1. 125. Rotoawa 381. Hotti 122, 274. Notuma 282. 365. 368 f. 371 f. Rowuma 102. Ruaha 102.

Ruanda 20. 105. 110.

Ruapehu 325. Ruba el Chali 141. Rubaga 110. Rubi 71. Rubolifee 12. 103. Rufidichi 102. Ruffeque 62. Ruf 354. Rufi 71. Rutwasee, s. Ritwasee. Rumai 259. Rungwe 104. Runforo, f. Ruwenzori. Hurutu 377. Ruffellinseln (Pawuwu) 337. Ruffen 134. 136. 164. 176. 182. 191. 200. Ruffifch - Armenien 164 f. Ruffifc - Affien 136. 139. Ruffische Rette 288. Russischer Altai 228. Russiches Amurgebiet 200. Huffifi 105. Rutuler 169. Ruwenzori (Runforo) 105. Ruwn 102. Ruwuwu 105. Runsbroef 238.

Saabani 112. Cab, Großer 151. 162. 172. Aleiner 151. 172. Cabali 119. Sabang 271. Eabi 99. Sabine, Mount 394. Sabor, Djebel 141. Sabrinaland 394. Endab 144. Sadina 240. 245. Cado 205. Caffi 32. Sagafig 46. Sáhara 22. 37. Bevöllerung 41. Britifche 42. - Frangofifche 42f. — Alima 39. Dafen 40. - Bflanzenbede 39. Staaten 42. - Tierwelt 40. - türlischer Befig 43. Saida (Sidon) 150. Saigon 258. 264. Saint Brandan 5. Saint Denis (Ort auf Réunion) 5. Saint George, Rap 314. Saint Nartala 8. Saint Louis (Senegal) 13. 48. 61. Saint Paul-Fluß 63. Saint Bincent - Golf 284. Sainte Marie (Ort auf Madagas. far) 5. 6. Gaipan 354. 356 f.

Saissan Nor 183 f. Saiffanft 183. Salai 259. Safalaven 7. Salijdima 209. Sal 4. Salaga 64. Salas y Gomes 364. 368f. 381. Saleijer, f. Gelajer. Salisbury (Ort in Africa) 97. Salomonen 330. 832. 337—339. Salomonier 339. Salwati 122. 281. 843 f. 847. Salwen 128. 239. 256. Salzbusch Australiens 310. Samar 278. 280. Samarang 273. Samaria 147. Samarinda 277 f. Samau 274. Sambefi 12. 83. 94. 99. Sambor 257. Samba 9. Samhan, Djebel 141. Samoa Infeln 363. 365 f. 368 f. Santoaner 374. Samorn 61. Samorys Reich 59. Samos 158. Samsun 159. Samun 39. San Cristobal, f. Bauro. San Juan d'Algaña 357. San Bedro (Marquesas), s. Motané. Sana 141. 145. Sánaga 65. Sandalan 278. Sandelholzinsel, f. Gumba. Sandfischhafen 79. Sandfly Rod 376. Sandwichinseln (Untarttis) 890 f. (Großer Dzean) f. Hawaii-Inseln. Sandy, Map 283. Sanga (Fluß in Armenien) 162. (Rebenfluß des Kongo) 71. Sangirinfeln 276. 278. Sangpo 240. 245. Sanho, Kap 257. Sankt Augustin (Infel) 359. Sankt Georgs - Infel 838. Sankt Belena (Infel) 4. 22. Sankt Lorenz - Infeln 122. Santt Matthias 339f. Santt Baul (jubantarttifche Infel) 390f. Santuru 71f. Sansanding 60. Sanfanne - Mangu 64. Sanfibar (Infel) 8f. 21f. 25. — (Ort) 9. 106f. Santa Cruz (Ort auf Tenerife) 3. Santa Cruz-Infeln 330. 335. 337. Santa Jjabel 4.

Santa Lucia (Rapverdifche Infel) 3. Santa Lucia - Bai 98. São Antão 3. São Nicolão 4 São Paulo de Loanda 72. 78. São Thiago 4. São Thomé 4. 21. 24. São Bicente (Rapverdijche Infel)3. Saparua - Infeln 275. Sapudi 272. Sarandaberg 58. Sarawat 277 j. Sarawichan 179. Saria 60. Sarigan 356. Saron 147. Sarona 147. Sarten 178. Sajebo 208. Satledich 239 f. 245 f. Sattelberg 347. Savage-Insel, f. Niue. Savorgnan be Brazza 76. Sawaii 366. 372 f. 375. Sawelan 162. Sawo 838. Sawu 274. Say 60. Schabhane 158. Schabhane Dagh 166. Schachbrettinfeln (Rinigo) 339f. Schah Abd ul Afiz (Ort) 176. Schahada 103. Schahidula 237. Schahlandscham 239. Schah Rud 175. Schaib, Diebel 38. Schammar (Landschaft) 143. (Bolf) 146. Schammargebirge 141. Schampl 171. Schan (Bolf) 259. 263. Schanghai 221 f. Schanhaitwan 201. Schant, Mount 314. Schansi 195. 215. Schanstaaten 261. Schantung 212. 214. — Gebirgsland von 213. Schapta Monomacha 238. Scharachada 226. Schari 55. Schatou 218. Schatt el Arab 151. Schauhsing 219. Schelif 29. Scheliha 29. Schendi 46. Schensi 195. 215. Schibin el - Kom 46. Schichito-Inseln 206. Schicho 234. Schinatse 241. Schilarpur 172. 251. Smifotu 205 f. 208. Schilla 198. 222 f.

Schillul 58. Schimonoseti 203. Schingling 200. Schirane 206. Schiras 173. 175. Schirafier 8. Schire 99. Schirmafee 12. 104. 235. Schlara-Roschtan-Dychtau 167. Schleinitgebirge 340. Shlöch 31. Schneeberge (Kapland) 89. School 115-117. Scholapur 251. Schor Kul 235. Schoichong 96. Schott el Djerid 37. Schott el Hodna 29. Schott eich Schergi 29. Schott Melrhir 37. Schotts (Afrika) 37. Schouteninfeln 344. Schraderiche Expedition 844. 851. Schugnan 236. Schufurijeh 54. Schuli 53. Edjuri 209. Schuicha 165. Schuschter 175. Schwarze Infel 393. Schwarzer Irthich 184. Schwarzes Weer 125. Schweine-Infel (Bismardarchipel) 340. - (Crozetinseln) 391. Schweinfurth, G. 76. Scilly (Tahitigruppe) 378. Scott, R. F. 394 f. Scrub 289. 308. Sea View, Mount 813. Sebituane 20. 85. Sebu 29. Sedd 50. See von Wan 129. 162. Sefela 147. Segu (Reich) 20. 59. Segu - Siforo (Ort) 60. Sehento 162. Seja 198. 201. Selajer (Saleijer) 276. Sclangor 260. 262. Selbschulen 148. Seleutia 154. Seleutos 389. Semang 259. Semern 266. 273. Semien 115. 116. Semiten 19. 134. Semnan 175. Sendai 208. Senegal (Fluß) 61. - (Rolonie) 22. 25. 27. 66 f. Senegambien 22. 27. 49. 61. 66. Seng Miautse 216. Senfawininfeln 359. Gennar 55.

Serang, f. Ceram. Serang-Inseln 275. Serbal, Djebel 147. Serd i Kuh 172. Serbadd 172. Serpa 243. Serpa Binto 77. Seffe- Urchipel 106. Setit 115. Setfusan 210. Seven Weels Boort 89. Senchellen 8. 22. 25. Sfals 35. Sharfsbai 284. Shoalhaven 313 f. Shortland 339. Short Range 804. Siant 136. 139. 260. 203. Golf von 124. Siamejen 259. 263. Siapofc 225. 236. Sibi 172. Sibirien, wirtschaftliche Berhältnijje 193. Sibirischer Traft 194. Sibirifd. Mandidurifde Gifen. bahn 139. 194. Sidi-bel-Abbis 34. Sibi el Hani 29. Sidon, f. Saida. Sierra be Zambales 279. Sierra Leone 25 f. 63. 67 f. Sierra Leone-Rilfte 62. Sitahana 337 f. Sith\$ 249. Siffim 248 f. Gilerala 353. Simbabhe 100. Simbang 347. Simeulu 270. Simla 243 f. Simpsonhafen 351. Sinai (Berg) 147. Sinaihalbinsel 123. 140 f. 146. Sinder 60. Sindh 251. Singapur (Infel) 260. 262. (Ort) 258. 268. Singhalesen 254. Sinifches Gebirgsfpftem 217. Sinob (Sinope) 159. Sinobong (Gunung Luse) 271. Sipan Dagh 162. Sir George Root-Infel 841. Sittang 262. Sittrabjee 37. Siuah (Siwe; Dase bes Jupiter Unimon) 37. 44. Giut 46. Siwe, f. Sinah. Stamanber 157. Stardo 241. Stlavenfilfte 62. Stutari 159. Shros 123.

Slamat 273.

Snihrna 157. Snares (Klippengruppe) 322. Snowy River 314. Soapfanne 83. Sobat 52. Sofala 100. Soloto (Ort) 58. — (Neich) 20. 59 f. Solotra 9. 22. 122. Solo, f. Surafarta. Solor 274. Somal 120. Somalhalbinfel 1. Somalfüste (Englisch) 22. (Frangöfisch) 22. 25; s. auch Côte des Somalis et Dépendances. Somalland 22. 24; f. auch Galla-Somalland. Somba (Zomba) 111. Somerfet (Ilustralien) 286. 288. Songloi 257. [314. 317. Sourhay 59. Sonierol 358. Sorrong 353. Soturba, Djebel 38. Söul 202 j. Southland (Neufeeland) 825. South Warrego (Distritt) 308. Spanische Prefidios in Afrika 82. Spencergolf 284. Spinifer 303. Spiti 243 f. Grinagar 244. Sjachalin 123. 204. Sjagaigen 191. Sjajanisches Webirge 187. 223. Sjalarja 158 f. Sjamarland 179f. Sjamarra 152. Sfamojeben 185. Sjamojedenhalbinfel 184. Sfary Kul-Kette 235. Sfary Sfu 181. Sjatschou 242. Sjaumal Rul 181. Sfeiftan 179. Sfelenga 128. 187 f. 222 f. 227. Sjemenowgebirge 238. Sfentipalatinst (Ort) 182f. (Proving) 182 j. Sfemirjetichenft 182 f. Sfergiopol 183. Sferir 15. 37. Sfetschwan 195. 216 f. 222. Sjewerzow, Bil 235. Sjichota Allin 198. Sfinberge 186. Ssochondo 187. Ssolanen 199. Sfredne Rolymft 192. Ssuchum Rale 170. Sfulat 169. Sfungari 197f. Sjungatscha 198. Ssurchab 285.

431 164

Sjuffurlu 157. Sintichon 221 f. Sfyr Darja (Fluß) 128. 177. 180. 223, 233, -- -- (Proving) 179. Sinwermagebirge 186. Stadtstaaten Afrikas 63. Stanley Pool 11. 71 f. Stanlehfälle 70. 72. Stanlenville 76. Stanowojbogen 195. Stanowojgebirge 187. 195. Ctarbud 383. Stefaniesee 12. 103. Steinbach, E. 361-363. Steinige Tungusta 186. 188. Steinthal 362. Stellenbofch 89. Stephansort 351. Stewartinfel 322. Stirlingfette 301. Stormberge 91. Straits Cettlements 139. 261 bis 263. Stridland 346. Strietenst 192. 194. Strongway Waters 306. Strzelecki Creek 305. Stuart, John Mc Douall 288. Sturminscl 339 f. Suaheli 109. 111. Guai 103, 114. Sualin 45f. Subantarktische Infeln 890. Sudling, Mount 346. Sübafrifa 78-101. Subân 20. 46 — 61. äguptischer 51. 66. - britischer 42. Mlima 48. - mittlerer 55. - Bftlicher 51-55. Bilangenbede 49. -- Tierwelt 50. - weitlicher 57. 68. Sudanneger 18. 59. Südafien 244 — 280. Sübauftralien 292-294. 296f. 299.804 - 308.— Bevöllerung 308. — Alima 306. Rultur 307. -- Pflanzendede 307. Güdchina 211. 215. Klima 215. Pflanzendede 215. Süddinesiiche Ebene 195. Guddinesische Gee 124. Gübgeorgien 390. 392. Südjapanischer Bogen 195. 203. Güdmelanefien 334. Südnigeria 25. 68. Südorinen Inseln 390. 393.

Südojtpolynefien 369. 377-382.

Südpolarfontinent 389.

Südpolarländer 389 — 396.

Süb-Rhobefia 98. 101. Süb-Shetlanbinfeln 390. 393. Gild-Sjachalin 208. Südsohn (Bulkan) 341. Südtochter (Bultan) 341. Südwestpolynesien 368-377. Sues 45 f. Golf von 125. 140. Landenge von 1. 38. Suestanal I. 123. 125. Guifu 220. Sul, f. Buluful. Suffulentensteppe 108. Sula-Inseln 275. Gulimangebirge 172. Sultan Dagh 156. Sulu - (3010 -) Infeln 278. 280. Sululand 90. 92. Sulufee 124. 266. 278. Suluftaaten 20. Guluvöller 109. Sumátra 267. 269 — 272. Sumátragruppe 270. Sumba (Tjendana) 274. Sumbawa 274. Sumerier 152. Sumida 206. Sundabogen 266. 274. Sundags River 89. Sunda - Infeln, Rleine 274. Sundaitraße 271. Sungei Ujong 262. Sungeru 60. Supan, Al. 395. Surabaha 273. Suralarta (Solo) 273. Surat (Aljien) 251. (Huitralien) 312. Susa 35. Sucf, E. 125. 187. 233. Suma 370 f. Suworowinfeln 368f. Swalopmund 79. 81. Swaneten 169. Swanetische Allpen 168. Swan River (Australien) 301. Swatón 218f. Sydney 286. 293. 314. 317. Indra, Golf von 1. Spene 46. Symi 158. Sprien 145. 149-151. Sprier 150. Sprifder Graben 147. Sprijche Büste 141. 145. Syrte, Große 1. - Mleine 1. Taal 279. Tabajjaran 169. Tabora (Ditafrifa) 102. 107. 112. Täbris 162. 165. Tachtadichi (Tichetmis) 160. Tadjurabai 114. 118.

Tadichifen (Tadichif) 174. 178.

Tafahi 372. Tafelbai 88. Tafelberg (Rapland) 88. Großer (Kapland) 89. Tafilelt 43. Tagalen 280. 357. Tagula 345. 352. Tahaa 378 f. Tahiti (Hauptinsel) 378f. Tahiti-Inseln 364-366. 368j. Tabiti-iti 378. Tahuata (Waitahu) 381 f. Tai 259. Taichu 210. Taihofu 210. Taimprbogen 186. Tainan 210. Taiobae 882. Taipefu 210. Taipingfriege 216. Taischan 213. Taiwan (Formosa) 123. 207f. 210. Taiwanbogen 195. 203. Taiwanfu 210. Taipuen 215. Tajga (Ort) 194. (Bald) 185. Tala 361. Talao 210. Tatiang 220. Taking (Tungho) 239. Taffasch 115. Tatla Matan 231. Tatt i Guliman 172. Talagat Muja 149. Talaing 259. Talautinseln 278. Tali 217. Talibau 275. Talienwan, Bucht von 202. Talysch 165. 168. Taman 277. Tamar 320. Tamatave 6. 8. Tambora 274. Tami 347. Tamilen 254. 263. Tamfui (Ort) 210. Tamjuifluß 210. Tana (Fluß) 119. Tanasee 12. 115. Tandichur 252. Tanegayalu 205. Tanga 107. 112. Tanganjilasee 12. Tanger 32 f. Tanglakette, f. Danglagebirge. Tanguten 225. 229. 241. Tanla 216. Tantiang 218. Tanna 335 f. Tannu (Tannu Ola -) Gebirge 223, 227, Tania 46.

Tao 37. 43. Taongi, f. Bogag. Tapamanoa, f. Tubuai-Manu. Tapanulibogen 271. Tapaschan 217. 220. Tapatichao 356. Tappenbed 345. Tapti 246. Tapua 337. Taputeuea 363. Tara 184f. Taranati, f. Mount Egmont. Tarantschen 178. 182. 234. Tarawa 863. Tarawa-Infeln, f. Line-Infeln. Tarawera 325. Tarbagataj 228. Tarím 223. 230. Tarimbeden 221. 224 j. 230 - 232. Tarjo 37. Tarjus 156. Tas (Fluß) 184. Tasbufen 124. Taichi Lama 241. Tajdilhunpo 241. Tafditent 177 f. 180. Tafiliplateau 37. Tasman (Forfcher) 389. (Salomoneninfel) 338. Mount 324. Tasmangleticher 324. Tasmanien 282. 292-294. 297. 299. 320f. Taffifudon 244. Taßjawa 187. Tataren 155. 164. 170. 179. 191. Talarifches Webirge, f. Sfichotá Allin. Tati 97. Talfiënlu 239, 241 f. Tatung 229. Tatungtao 201. Tau 372f. Taufit 44. Tauho 238. Taui - Infeln, f. Albmiralitäts. infeln. Taupofee 325. Tauws 89. Taviuni 369 f. Tawurwur 341. Teda, f. Tibbu. Tedmur 146. Tedschen (Dase) 179. Teheran 173. 175. Teifune 357. Teleplischer Gee 184. 228. Teleuten 182. Tell (Landichaft) 83. Tellichai 251. Tembuland 90. 92f. Tenafferim (Landichaft) 260. - (Ort) 262. Tenduf 43. Tenduret 162.

Tenedos 123. 158.

Tenerife 2. Bit von 2. Tengri Nor 239. Tengfir 172. Tenimberinseln, f. Timorlantinfeln. Tenis 181. Tenfift 29. Tepito te Fenna 381. Terel 177. Ternate 276. Terpjenije, Golf von 204. Territoire militaire des pays et protectorats du Tchad 57. Terror 393. Tes 227. Tetiarva 378. Teinuld 168. Tetuan 32. Tetufera 878. Thamugadia 32. Thar (Büjte) 246. 248. 250f. Theben 46. The Coorong 310. The Neales (Creek) 306. Thio 335. Thomson River 305. Three Points 62. Thungdut 262. Thursday Insel 347. Tibbu (Teda) 41. 57. Tiberias (Ort) 148. (See) 147. Tibefti, Gebirge von 37. Tibet 221—223. 225. 238—244. Tibetaner 225. 241. Tidore 276. Tiebas Reich 59. Tieling 202. Tienschan 223. 232 — 235. Tientsin 214. 222. Tiflis 168. 170. Tigre 117. Tigris 128. 151. 162 f. Tilos 158. Tim 204. Timaru 330. Timbo 61 f. Timbultu 58. 60. Timmimun 43. Timor 122, 269, 274. Timorlaut - (Tenimber -) Inseln 122, 275, Timsahsee 38. Timur 180. Tinatora 337. Tinian 356 f. Tinos 123. Tintelluft 37. 43. Tioge 88. Tionw 275. Tippu Sahib 252. Tiratsch Mir 286. Tifi-Ulu 34. Tiur, f. Tjóor.

Tjendana, f. Gumba.

Tjerimai 272. Tjira 232. Tioor (Tiur ober Tuur) 275. Tjumén 185. Tlemfen 34. Tobafee 271. Tobi 358. Tobol 181. 184. Tobolft (Gouvernement) 185. (Drt) 182. 185. Toda 249. Tofoa (Tufoa) 875 f. Tofua 373. Togianinseln 276. Togo (Rolonie) 21 f. 24. 27. 64. 67 f. (Drt) 64. Total 158. Tolar 115. Tolelau-Inseln 364 f. 368 f. 383. Tólio 207 f. Tollus Dawan 238. Tolo Mime Falle 94. Zom 184. Tomft (Gouvernement) 182. 185. - (Drt) 185. Tonegawa 206. Tonga-Infeln 863. 365. 368f. 375. Tongarewa 383. Tongariro 325. Tongatabu Infeln 375 f. Tonglinefen 259. Tongling 257. 260f. 264f. - Golf von 124. Tonglu 214. Tonle Sap 257. Toowoomba 317. Torobe 60. Torrens, Lake 306. Torreğinfeln 830. 832. 335-337. Torresitrage 284. 343 f. Totes Meer 129. 141. 147. Tottenland 394. Towarur 119. Townsend, Mount 314. Townsville 317. Trafalgar-(Nelson-)Halbinsel346. Transalaifette 235. Transbaikalien 187. 192. Translasvien 177. Transtaspische Eisenbahn 139. Transfaspische Proving 179. Translaulasien 166. Minia 168. Pflanzenbede 168. Transtantafifche Gifenbahn 139. Transfei 93. Transvaal Colony 22. 25. 27. 96. 98. 101. Transvaalrepublik 21. 96. Trapezund 159. 163. 165. Treasury Insel 888. Trener Creef 306. Trichinopoli 248. 252. Tripolis (Ort in Nordafrila) 39.44.

Trivolis (Ort in Chrien) 151. - (türlische Proving) f. Tripolitanien. Tripolitanien (Tripolis) 22. 42. 44. Triftão da Cunha 5. 22. Trivandrum 248. 251. Troas, Balbinjel 158. Trobriand . (Kiriwina .) Infeln 343 - 345.Tronnit, B. 128. Troizlojjawit 192. Troja 157. Troobos 156. Truf 359 f. Tfajdam 224. 229. 238. 242. Tfaidamlette 238. Tiaobis 80. Tichadice 11f. 20. 47. 55. Tichad Territorium 66 f. Tschagosinseln 122. 255. Tichala 92. Tichamba 244. Tichambesi 70. Tichandarint 158. Tichandarnagar 251. Tichangpaischan 197. 201. Tichangicha 219. Tschangtschou 216. 219. 222. Tichangtichun 202. Ticheliang 218f. Tscheina 56. Ticheljabinft 194. Tscheljustin, Kap 122. 186. Tschemulpo 202 f. Tideribon 273. Ticherfessen 155. 170. Tichertichen 230 f. Ticherticher Berge 119. Tschetang 241. Tichetmis, s. Tachtadschi. Tichetichenen (Rachtichi) 169 f. Tichiju 214. Tidili 195. 214. Tschiloango 69. Tidilof 187. Tichimlent 180. 184. Tichin 259. Tidinab 245. Tschingfiang 221. Tichingtu 242. Tichita 192. Tiditral 236 f. Tschittagong 262. Tichingolu 206. Ticholymiataren 182. Tschöngtu 212. 217. 222. Tidorol 163. Tidjoubynastie 221. Tichu 181. 233. Tjdynapa 71. Tichuftschen 190. 194. Tichuttiden - Halbinfel 123. Tichulyichman 184. Tichungting 217. 220. 222. Tichujaninjeln 218.

Tiiambo 242. Tiifawei 211. 215. Tinan 214. Tsingtou 214. Tfinlingschan (Tfinling) 195 f. 211. 216. 220. Tsitsilar 201. Tio Lanat 240. Tio Maphant 240. Tsüantschou 219. Tlumeb (Tlumab) 81. Tjuschima 205. Tuamotus (Paumotus) Infeln 364 f. 368 f. 879 f. Tuareg 41. Tuat 43. Tubai, s. Motu-iti. Tubuai 377 f. Tubuai-Inseln 364 f. 368 f. 877. Tubuai- Manu (Tapamanoa) 378f. Tuburifumbi 56. Tucopia 330. 337. 365. Tujoa, j. Tojoa. Tugela 92. Tuggurt 43. Tutulör 60. Tuléar 8. Tumen Illa 198. 202. Tümmogebirge 37. Tundra 185. 189. Tündschur 56. Tunesien 34f. 42. Tunghai 219. Tungho, f. Taling. Tungtingfee 216. 220. Tungusen 191. 199. Tungufifder Gebirgsbogen 195. 198. Tungusta 187. Obere 188. Steinige 186. 188. Untere 188. Tunis (Rolonie) 21 f. 25. 27. 32. (Drt) 30. 35. Strafe von 1. Tupinier 341. Tura 184. Turanisches Tiefland 176—181. Turjan 234. Turgaj 181. 183. Turfana 121. Türlen 136. 155. 159. 164. Türlisch - Armenien 164. Türfifch-Uffen 136. 139. Türlische Besitzungen in Afrika 43. Turfmenen 174. 178. Turimenenogien 179. Turlmenischer Graben 177. Turfmenisches Gebirge 172. Turttataren 174. 178. Turudjanst 189. 192f. Tuschen 169. Tufidde 37. Tuticorin 252. Tutuila 372 f. 375.

Tuur, f. Tjóor. Tüz Tjápöllű 129. 159. Thrrell (See) 309. Thrrell Ereef 309. Thrus, f. Es Sur. Nahufa 381. Uapu (Roa) 381. Ubangi 71.

**Mahula** 381. Uapu (Roa) 381. Ubangi 71. Ubja Nor 227. Mbabai 195. llbschidschi 112. llea 368 f. 372. llëlle-Makua 71. llëmé 63. Ujipa 105. Uganba 20. 22. 25. 106. 110. Ugandabahn 112. Uganda Frotestorat 113. Ugarana 70. Hgi 338. llgogo 102. Ugueno 102. llha 102. Uhehe 102. lliguren 225. Ulami 102. llferewe 106. Ulonongo 102. lllanga 102. Illaua 337. Illie (Dleai) 359. Ulithi (Ululssi) 359. Illjaffutaj 230. Mulde von 227. Ullug Mustag 238. Uluguruberge 102. Ulu Khem (Chua Khem) 188, 227. Ulu Khem-Mulbe 227. Ululifi, f. Ulithi. Umba 102. Umbala, f. Ambala Umboi-Infel 341. Um-er-Rebia 29. Umfomati 92. Umzimbubu 92. Unjamweji 102. Unjoro 20. 106. 110. Untere Tungusta 188. Upólu 372 f. 375. Ur 152 f. Uracas, f. Farallon de Pájaros. Ural (Fluß) 177. 181. Uralgebirge 123. Uralft (Proving) 182 f. llrfa 165. llrga 228. 230. Ilrmia (Drt) 165. Urmiafee 129. 162. Ilrua 75. Uruldzapel 358. Urumifi 234. llrundi 102. 105. Urungu (Fluß in Bentralafien)

(Landschaft in Afrika) 105.

Wellington (Ort auf Reuseeland)

Ururutu (Bellingshausen) 378. d'Urville, Rap 344. llfagara 102. Ulambara 102. 113belen 178. 282. lleboj 177. Uschat 158. Шфва 168. lljjuri 198. 201. Ufti Strjella 198. Uffi Urt-Blatte 177. 181. Ufufuma 102. Iltirit 361. Iltuan 340. Unaë 361. Uyelang 358. 861

Baal 94. Ban Diemen Golf 284. Bandiemensland, f. Tasmanien. Banua Levu 369 f. Bater (Bullan) 341. Bavan - (Bavn -) Inseln 375f. Bela la Belha 337 Beld 87. Berde, Kap 1. 61. Bicol 280. Bictor - Emanuel - Rette 346. Victoria (Ort in China) 219. Bictoria (Staat Australiens) 292. 294. 296 f. 299. 311. 315. 317--320. Bergland von 314. Gold 316. Victoria, Mount (Neuguinea) 346. Bictoriafalle (Sambefi) 83. Bictoriafluß (Nordaustralien) 800. Bictorialette 801. Victorialand (Antarftis) 390.393f. Victoria - Nil, f. Kiwira. Victoria Njanja 106. Victoria River (Juneraustralien) Bictoriasec (Ufrika) 12. Victoria West 87. Viltoria (Kamerun) 66. Bindhnafette 246. Bisahas 278. 280. Visols 280. Viti Levu 369 f Viti Loma 369.

Vorderasien 139—176. Vorderindien 123. 245—253. Bulkaninseln 122. Wa 259.

Bogel-Salbinfel (Renguinea) 346.

Bogelinfel (Marianen), f. Faral-

**W**a 259. Vandi Schebeli 119. Vandan 236. Vadai 20. 56.

Blaming, Kap 283.

Ion de Medinilla.

Bivi 72.

Bolta 63.

Bol3 270.

Wadelai 113. Wadi Dráa 29. Wadi Halfa 45 f. Wadi Hauran 145. Wadi il Araba 147. Badi Mahall (Malit ober Melt) 86. Wadi Sahel 29. Wadjanga 43. Badfchagga 109. 111. Wagadugu 59. Waggawagga 312. Bagner, S. 364. 390. Bagogo 111. Babehe 109. 111. Bahuma 20. 110 f. Baigen 122. 281. 343 f. 347. Baihu, f. Diterinsch. Waitato 325. Waivli 386. Waitahu, f. Tahuata. Bajao 109. 111. Baluafi 121. Balata (Dualata) 43. Walfischbai 79—81. 100. Balgett 288. 311 f. Ballace, Al. R. 133. 364. Ballaroo 305. Wallhäuser, G. 14. Ballidinfel 372. Wambutti 76. Wan (Ort) 165. See von 129. 162. Wandorobo 121. Wanganui 325. Wangemannshöhe 107. 112. Bangoni 109, 111. Waniforo 337. Banjamwefi 111. Banua (Bolt) 111. Banua Lawa (Infel) 337. Wara 56. Warburg, Otto 847 f. 364. Barburton Creek 805. Ward Hunt, Kap 344. (Deutsch - Gilbweft-Barmbad ofrita) 81. Barrego River 305. 309. Warua 75. Barundi 111. Wasagara 111. Wasanibara 111. Bajhington (Marquesasinseln), f. Uahula. Wasukuma 111 Baterberg (Ort in Deutsch-Sübweitafrita) 81. Waterberge (Kapland) 94. 48edda 254. Beihaiwei 214. 221. Weihnachts - (Christmas) Jusel Beiho (Fluß in Schantung) 213. (Fluß in Tichili) 213. Weiße Infel 393.

ABellesten - Infeln 284.

325. 328 --330. Wentschou 218. Bentworth 312. Berchne Rolymif 192. Werchne-Udinif 192. Werdjojanst 189. 192. Werchojanitisches Gebirge (Chara Mach oder Orulgan) 186. Wesley Nod 375. Westantarttis 390. 392. Bestasien 176-186. Bestauftralien 292-294, 296f. 299. Vodenfultur 303. Mlima 302. Siedelungen 304. Begetation 802. Büstentafel 300 j. Westghats 247. Weitgriqualand 93. Bestfibirien 176. Bejtfibirifche Tiefebene 184-188. Wetar 274f. Wheeler, J. 357. Whybah 64. Wilcannia 312. Wiljui (Fluß) 188. Wiljuiberge 186. Wiljuist 192. Willes (Forfcher) 394. Willestand 390. 394. Williams, Mount 314. Williamstown 318. Willyama, f. Broten Hill (Auftralien). Wilson Promontory 283. Wimmera Creek 309. Windhut 80 f. Winterberg, Großer (Kapland) 89. Winterberge (Kapland) 89. Winterhoetberge 89. Witim (Fluß) 187 f. Witimplateau 186. Witimif 192. Witu 112f. Witwatersrand 94. 97. Wjernij 184. 284. Bladikawkas 167. 171. Bladiwostof 199. 201. Wogulen 185. Woina Dega 115 f. Wöntschou 219. Woodlark (Mujua) 345. Boodlartinfeln 343. Boobroffe, Mount 305. Worcester (Kapland) 89f. Wotho 361. Lotye 861. Brangellinjel 122. Luhu 221. Wutiang 218. 220. Wufoling 238. Büftentafel Mordafritas 85-46. Bufung (Fluß) 221. (Ort) 221.

Butaischan 214. Butschang 220. 222. Butschan 218. Whicham 300.

Rieng hung 257.

Pabwat 361. Paila 155. Paloba (Bautschi) 58. 60. Paku 209. Paku (Fluß) 198. 202. Paku Dagh 162. Pakung 239. Pakungkiang 220. Pangkie 128. 217. 220. 223. 239. Pap 354. 359—361. Partend (Ort) 231 f. Partend Darja 230. Parrawonga 312.
Yarra Parra 314.
Yaunde (Voll) 66.
Yaundestation 66.
Yedogawa 206.
Yerfalo 241.
Yesfalo 241.
Yesfali Kul 235.
Yesfo (Hostaido) 205. 207.
Yildiz Dagh 158.
Yintao 202.
Yotohama 208.
Yoto 60.
Yort (Vestaustralien) 302.
Yorte Haldingel 305.
Yoruba 63.
Yuantiang 219 f.
Yuldus 233 f.

Nünnan 195. 217. 222. Nünnanfu 217.

Bahnfüste, s. Elfenbeinfüste. Zaiton 219. Zambales, Sierra de 279. Zar-Befreier (Berg), s. Ljusch. Zeila 119 — 121. Zemzem 145. Zentralasien 222 — 244. Zentralasien 246.

Munonnpaffage 212. 229. 232.

Zikilandberge 89. Zöller 351. Zomba, f. Somba. Zuurberge 89. Zwarteberge 89.

### Berichtigungen.

Ceite 20, Beile 18 von oben, ftatt Barotfe - Dabunda lied: Barutfe - Dambunda.

47, " 15 von unten, statt Marra lies: Marrah.

, 70, ,, 19 von unten, statt Moeru lied: Moëro.

" 92, " 11 von oben, ftatt Bungwe lies: Bungue.

.. 111, ., 6 von unten, ftatt Inder lie8: Indier.

" 136, " 3 ber erften Tabelle, ftatt Redichran lies: Rebiran.

" 141, " 17 von oben, ftatt Sidschas lies: Sidjas.

" 141, " 20 von oben, Seite 142, Zeile 5 von oben, Seite 143, Zeile 5 von unten, statt Rebicht ließ: Rebib.

" 172, " 16 von unten, ftatt Babe lied: Sabe.

" 225, " 2 ber Tabelle, statt Bfitfiang lies: Bfintfiang.

" 242, " 3/4 von unten, statt Ranga Parbai lied: Ranga Parbat.

Bu Seite 293, mittlere Tabelle, und Seite 352 ift zu bemerken, daß die Kosonie Bapua in den Commonwealth of Australia ausgenommen worden ist.





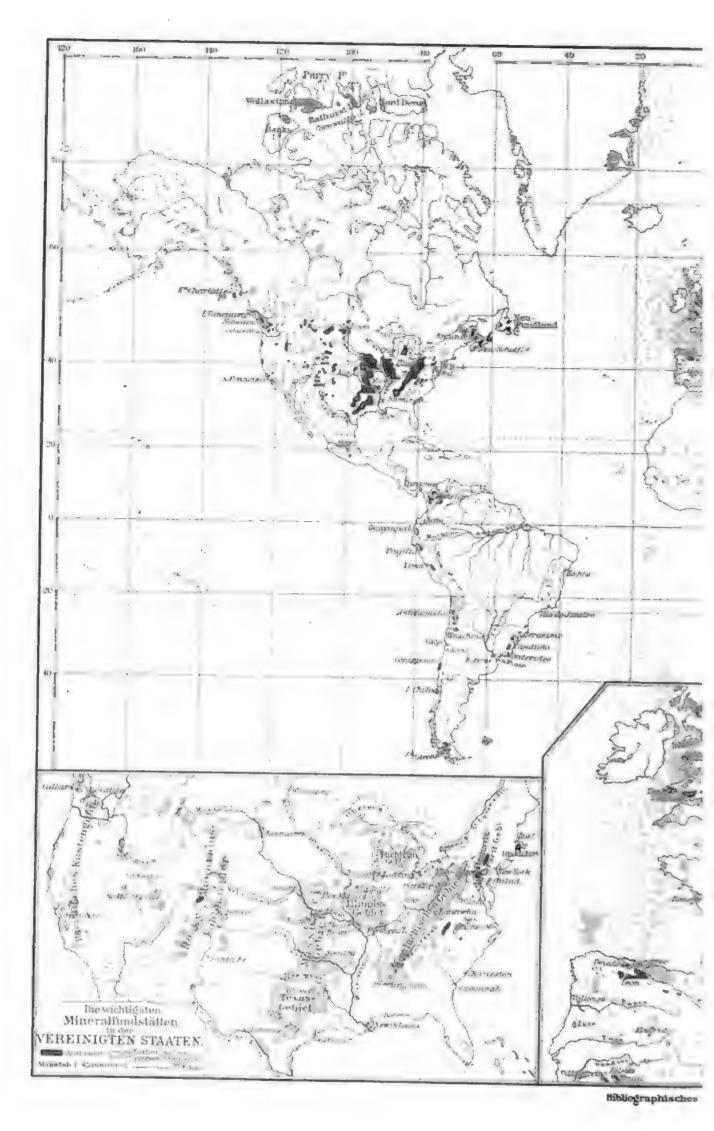





















Tropische

Hochgebir

(In Skandin











Tropische
Hochgebir
(In Skandin

111998













## Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

## Enzyklopädische Werke.

|              |                 |                                                               | M. | PL |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----|----|
| Meyers       | Grosses         | Konversations-Lexikon, sechste, gänzlich                      |    |    |
|              |                 | ermehrte Auflage. Mit mehr als 11,000 Abbildungen, Karten     |    | 1  |
|              |                 | and auf über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Far- |    |    |
| bendru       | cktafeln und 3  | 00 Kartenbeilagen) sowie 130 Textbeilagen. (Im Erscheinen.)   |    |    |
| Geheftet, ir | 320 Lieferunge  | en zu je 50 Pf Gebunden, in 20 Halblederbänden je             | 10 | -  |
| Gebunden,    | in 20 Liebhaber | r - Halblederbänden, Prachtausgabe                            | 12 |    |
|              |                 | Konversations - Lexikon, siebente, gänzlich                   |    |    |
|              |                 | te Aufl. Mit über 6000 Seiten Text v. 520 Illustrationstafeln |    |    |
| (darunt      | er 56 Farbend   | lrucktafeln und 110 Karten u. Pläne) sowie 100 Textbeilagen.  |    |    |
| Gebeftet, ir | 120 Lieferunge  | on zu je 50 Pf Gebunden, in 6 Halblederbanden je              | 12 | -  |

## Naturgeschichtliche Werke.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NE. | P£ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen im Text, 12 Karten und 179 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehenet, in 130 Lieserungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden jo (Bd. I-III »Säugetieres — Bd. IV—VI »Vögds — Bd. VII »Kriechtiere und Lurches — Bd. VIII »Füches — Bd. IX »Insektens — Bd. X »Niedere Tieres.) | 15  |    |
| Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.  Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im Text, 1 Karte und 19 Farbendrucktaseln.  Gehestet, in 53 Lieserungen zu je 50 Pl. — Gebunden, in 3 Halblederbänden je                                                                                                               | 10  |    |
| Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktaseln. Gehestet, in 26 Lieserungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden                                                                                                                                                       | 15  |    |
| Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Gehentet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halbiederbänden                                                                                                                                              | 16  |    |
| Pflanzonleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite, neubearbeilete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Gehoftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden.                                                                                                                    | 16  |    |
| Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.  Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je                                                                                                |     |    |
| Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln in Holzschnitt, Heliogravüre und Farbendruck.                                                                                                                                                                                  | 16  |    |
| Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16  |    |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                   | 17  | 50 |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. W. Mar-<br>shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 50 |

| Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und<br>Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit                                                                                                                                                                         |       |         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|--|
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinw. Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kronfeld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                              |       |         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |  |  |
| Geographische und Kartenwerke.                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |  |  |
| Allgemeine Länderkunde. Kleine Ausgabe, von Prof. Dr. Wilh. Sierers. Mit 65 Textkarten und Profilen, 33 Kartenbeilagen und 29 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 17 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Leinenbänden je                                       | M. 10 | P4      |  |  |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Kartenbeilagen und 46 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.  Geheftet, in 30 Lieferungen zn je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je                      | 17    | _       |  |  |
| Afrika. Zweite, von Prof. Dr. Friedr. Hahn umgearbeitete Auflage. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                             | 17    | _       |  |  |
| Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. With. Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder | 17    | _       |  |  |
| Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite, neu-<br>bearbeitete Auflage. Mit 144 Abbildungen im Text, 11 Karten und 20 Tafeln in<br>Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.<br>Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                               | 16    |         |  |  |
| Nordamerika, von Dr. Emil Deckert. Zweite, neubearbeitete Auflage.<br>Mit 130 Abbildungen im Text, 12 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung<br>und Farbendruck. Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                      | 16    | _       |  |  |
| Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 167 Abbildungen im Text, 16 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                   | 17    | _       |  |  |
| Europa, von Prof. Dr. A. Philippson. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 144 Abbildungen im Text, 14 Karten u. 22 Tafeln in Holzschnitt u. Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu Jo 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                    | 17    | _       |  |  |
| Meyers Geographischer Hand-Atlas. Dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 115 Kartenblättern und 5 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                |       |         |  |  |
| Ausgabe A. Ohne Namenregister. 28 Lieferungen zu je 30 Pf., oder in Leinen gebunden Ausgabe B. Mit Namenregister sämtl. Karten. 40 Liefgn. zu je 30 Pf., oder in Halbleder geb.                                                                                                             | 10    | -       |  |  |
| Neumanns Orts- und Verkehrslewikon des Deutschen Reichs. Vierte, neubearbeitete Auflage. Mit 40 Stadtplänen nebst Straßen-                                                                                                                                                                  |       |         |  |  |
| verzeichnissen, 1 politischen und 1 Verkehrskarte. — Gebunden, in Haibleder                                                                                                                                                                                                                 | 18    | 50<br>— |  |  |
| Bilder-Atlas zur Geographie von Europa, von Dr. A. Geist-<br>beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand                                                                                                                                                           | 2     | 25      |  |  |

+ 431 Vz

•

| Bilder-Atlas zur Geographie der aussereuropäischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.    | Pf.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild. Gebanden, in Leinwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2     | 75            |
| Verkehrs- und Reisekarte von Deutschland nebst Spezialdar-<br>stellungen des rheinisch-westfälischen Industriegebiets u. des südwestlichen Sachsens<br>sowie zahlreichen Nebenkarten. Von P. Krauss. Maßstab: 1:1,500,000.<br>In Oktav gefalzt und in Umschlag 1 Mk. — Auf Leinwand gespannt mit Stäben zum Aufhängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2     | 25            |
| Welt- und kulturgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |
| Das Deutsche Volkstum, unter Mitarbeit hervorragender Fachgelehrter herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 1 Karte und 43 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Geb., in 2 Leinenbänden zu jo 8,50 Mk., - in 1 Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M.    | Pf.           |
| Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorragender Fachmänner heransgegeben von Dr. Hans F. Helmolt. Mit 53 Karten und 177 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck. (Im Erscheinen.) Gebestet, in 18 Halbbänden zu je 4 Mk. — Gebunden, in 9 Halblederbänden je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10    |               |
| Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinr. Schurtz. Mit 434 Abbildungen im Text, 1 Karte u. 23 Tafeln in Holzschnitt, Tonätzung u. Farbendruck. Geheftet, in 15 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17    | _             |
| Geschichte der deutschen Kultur, von Dr. Georg Steinhausen. Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in Kupferätzung und Farbendruck. Gebestet, in 15 Lieferungen zu jo 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17    | _             |
| Natur und Arbeit. Eine allgemeine Wirtschaftskunde. Von Prof. Dr. Alwin Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Kartenbeilagen u. 24 Bildertafeln in Holzschnitt, Ätzung u. Farbendruck. 18 Lieferungen zu je 1Mx. — 2 Bde., in Leinen geb. je Gebunden, in Habbieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 20 | <br> -<br>! - |
| Literary und kunstneschichtliche Werke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |
| Literar- und kunstgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l M.  | Pf            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M. 5  |               |
| Geschichte der antiken Literatur, von Jakob Mähly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk.— Gebunden, in Halbleder  Geschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr.  Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 165 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buchdruck- und 32 Faksimilebeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5     |               |
| Geschichte der antiken Literatur, von Jakob Mähly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Geschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr.  Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 165 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buchdruck- und 32 Faksimilebeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je  Geschichte der englischen Literatur, von Prof. Dr. Rich. Wülker. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich, Tonätzung und Farbendruck und 15 Faksimilebeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10    |               |
| Geschichte der antiken Literatur, von Jakob Mähly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Geschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr.  Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 165 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buchdruck- und 32 Faksimilebeilagen.  Geheftet, in 16 Lieferangen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je  Geschichte der englischen Literatur, von Prof. Dr. Rich. Wülker. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich, Tonätzung und Farbendruck und 15 Faksimilebeilagen.  Gebestet, in 16 Lieferangen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je  Geschichte der italienischen Literatur, von Prof. Dr. B. Wiese u. Prof. Dr. E. Pèrcopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Holzschnitt, Kupferätzung und Farbendruck und 8 Faksimilebeilagen. | 10    |               |
| Geschichte der antiken Literatur, von Jakob Mähly.  2 Teile in einem Band. Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder  Geschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr.  Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 165 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich und Farbendruck, 2 Buchdruck- und 32 Faksimilebeilagen.  Gebeste, in 16 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je  Geschichte der englischen Literatur, von Prof. Dr. Rich. Wülker. Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Holzschnitt, Kupferstich, Tonätzung und Farbendruck und 15 Faksimilebeilagen.  Gebeste, in 16 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden je  Geschichte der italienischen Literatur, von Prof. Dr. B. Wiese u. Prof. Dr. E. Pèrcopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 31 Tafeln in Holz-                                                                | 10    | PL 25         |

---

Meyers Klassiker-Ausgaben.
In Leinwand-Einband; für feinsten Halbleder-Einband sind die Preise um die Hälfte höher.

| Deutsche Literatur.                                                                            | M. Pf.  | Italienische Literatur.                                                              | M. | Pf |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Araim, herausg. von J. Dohmke, 1 Band .                                                        | 2 -     | Arlost, Der rasende Roland, v.J.D. Gries, 2 Bde.                                     | 4  | _  |
| Brentano, herausg. von J. Dohmke, 1 Band                                                       | 2 -     | Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner .                                            | 2  | _  |
| Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band                                                      | 2 -     | Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling                                                 | 1  | -  |
| Chamisso, herausg. von H. Tardel, 3 Bdc.<br>Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände       | 6 -     | Manzoni, Die Verlobten, von E. Schröder, 2Bdu.                                       | 3  | 50 |
| Gellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band                                                    | 2 -     |                                                                                      |    |    |
| Goethe, herausgegeben von K. Heinemann,                                                        |         | Spanische und portugiesische                                                         |    |    |
| kleine Ausgabe in 15 Bänden                                                                    | 30 -    | Literatur.                                                                           |    |    |
| <ul> <li>gr. Ausg. in 30 Bdn. (im Erscheinen) je</li> </ul>                                    | 2 -     | Camoens, Die Lusiaden, von K. Eitner                                                 | 1  | 25 |
| Grillparzer, herausg. v. R. Franz, 5 Bände                                                     | 10 -    | Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 lide.                                       | 4  | _  |
| Hauff, herausg. von M. Mendheim, 4 Bande                                                       | 8 -     | Cld, von K. Eitner                                                                   | i  | 25 |
| Hebbel, herausg. von K. Zeiß, 4 Bände .                                                        | 8 -     | Spanisches Theater, von Rapp, Braunfels                                              |    | -  |
| Heine, herausg. von E. Elster, 7 Bände.                                                        | 16 -    | und Kurz, 3 Bände                                                                    | 6  | 50 |
| Herder, herausg. von Th. Matthias, 5 Bände<br>E. T. A. Hoffmann, hrsg. v. V. Schweizer, 3 Bde. | 6 -     |                                                                                      |    |    |
| Immermann, herausg. von H. Mayne, 5 Bände                                                      | 10 -    | Französische Literatur.                                                              |    |    |
| Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde.                                                    | 8 -     | Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr.                                              |    | 1  |
| Kleist, herausgegeben von E. Schmidt, kleine                                                   |         | Dingelstedt                                                                          | 1  | _  |
| Ausgabe, 3 Bände                                                                               | 6 -     | Chateanbriand, Erzählungen, v. M. v. Andechs                                         | 1  | 25 |
| - große Ausgabe, 5 Bande                                                                       | 10 -    | La Bruyère, Die Charaktere, von K. Eitner                                            | 1  | 75 |
| Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände                                                        | 4 -     | Lesage, Der hinkende Teufel, v. L. Schücking                                         | 1  | 25 |
| Lenau, herausg. von C. Hepp, 2 Bande                                                           | 4 -     | Merimee, Ausgewählte Novellen, v. Ad. Laun                                           | 1  | 25 |
| Lessing, herausg. von F. Bornmüller, 5 Bde.                                                    | 12 -    | Molière, Charakter-Komödien, von Ad. Laun                                            | 1  | 75 |
| O. Ludwig, herausg. von V. Schweizer, 3 Bände                                                  | 6 -     | Rabelals, Gargantua, v. F. A. Gelbeke, 2 Bde.                                        | 5  | F0 |
| Novalis u. Fouqué, herausg. v. J. Dohmke, 1 Bd. Platen, herausgeg. von G. A. Wolff u. V.       | 2 -     | Racine, Ausgew. Tragödien, von Ad. Laun<br>Rousseau, Ausgewählte Briefe, von Wiegand | 1  | 50 |
| Schweizer, 2 Bande                                                                             | 4 _     | - Bekenntnisse, von L. Schücking, 2 Bde.                                             | 3  | 50 |
| Beuter, herausgegeben von W. Seelmann,                                                         |         | Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner                                             | 1  | -  |
| kleine Ausgabe, 5 Bände                                                                        | 10 _    | Sand, Ländliche Erzählungen, v. Aug. Cornelius                                       | î  | 25 |
| - große Ausgabe, 7 Bände                                                                       | 14 -    | Stael, Corinna, von M. Bock                                                          | 2  | -  |
| Bückert, herausg. von G. Ellinger, 2 Bände                                                     | 4 -     | Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Litner                                             | 1  | 25 |
| Schiller, herausgegeben v. L. Bellermann,                                                      |         |                                                                                      |    |    |
| kleine Ausgabe in 8 Bänden                                                                     | 16 -    | Skandinavische und russische                                                         |    | 1  |
| - große Ausgabe in 14 Bänden .                                                                 | 28 -    | Literatur.                                                                           |    |    |
| Neck, herausgeg. von G. L. Klee, 3 Bande                                                       | 6 -     |                                                                                      |    | 05 |
| Uhland, herausgeg. von L. Fränkel, 2 Bände<br>Wieland, herausgeg. von G. L. Klee, 4 Bände      |         | Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedans  — Dramatische Werke, v. E. Lobedans      | 2  | 25 |
|                                                                                                | 8 -     | Die Edda, von H. Gering                                                              | 1  | =  |
| Englische Literatur.                                                                           |         | Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände                                             | 4  | _  |
| Altengiisches Theater, v. Robert Prölf, 2 Bde.                                                 | 4 50    | Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe                                                    | i  | _  |
| Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch                                                     | 1 50    | Tegnér, Frithjofs-Sage, von H. Vichoff                                               | 1  | _  |
| Byron, Werke, Strodtmannsche Ausg., 4 Bde.                                                     | 8 -     |                                                                                      |    |    |
| Chaucer, Canterbury-Geschichten, von W.                                                        | 2 50    | Orientalische Literatur.                                                             |    |    |
| Hertzberg<br>Defee, Robinson Crusov, von K. Altmuder                                           | 2 50    | Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier                                                    | 1  | _  |
| Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner                                                     | 1 25    | Morgenländische Anthologie, von E. Meier                                             | î  | 25 |
| Milton, Das verlorne Paradies, von K. Eitner                                                   | 1 50    |                                                                                      | 1  | -  |
| Scott, Das Fräulein vom See, von H. Vichoff                                                    | 1 -     | Literatur des Altertums.                                                             |    | 1  |
| Shakespeare, Schlegel - Tiecksche Übersetzg.                                                   |         | Anthologie griechischer u. römischer Lyriker,                                        |    | 1  |
| Bearb. von A. Brandl. 10 Bde                                                                   | 20 -    | von Jakob Mähly                                                                      | 0  | _  |
| Shelley, Ausg. Dichtungen, v. Ad. Strodtmann                                                   | 1 50    | Aschylos, Ausgew. Dramen, von A. Oldenberg                                           | 1  | _  |
| Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner                                                    | 1 25    | Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mahly                                           | î  | 50 |
| - Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke<br>Tennyson, Ausg. Dichtung., v. Ad. Strodtmann           | 1 25    | Homer, Ilias, von F. W. Ehrenthal                                                    | 2  | 50 |
|                                                                                                |         | - Odvssee, von F. W. Ehrenthal                                                       | 11 | 50 |
| Amerikan. Anthologie, von Ad. Strodtmann                                                       |         | Sophokles, Tragödien, von H. Vichoff                                                 | 2  | 50 |
| Wä                                                                                             | rter    | bücher.                                                                              |    |    |
|                                                                                                |         |                                                                                      | М. | PL |
| Orthographisches Wörterl<br>von Dr. Konrad Duden. Ac                                           |         |                                                                                      |    |    |
| Gebunden, in Leinwand                                                                          |         |                                                                                      | 1  | 60 |
| Orthographisches Wörter                                                                        | erze    | cichnis der deutschen                                                                |    |    |
|                                                                                                |         |                                                                                      |    |    |
| Sprache, von Dr. Konrad                                                                        | Dud     | en.                                                                                  |    |    |
| Gebunden, in Leinwand                                                                          |         |                                                                                      | _  | 50 |
| Rechtschreibung der Bud                                                                        | hdr     | uckereien deutscher                                                                  |    | 50 |
|                                                                                                |         |                                                                                      | 1  |    |
| Sprache, unter Mitwirkung de                                                                   | s Deut  | schen Buchdruckervereins, des Reichs-                                                |    |    |
| verbandes Österreichischer Buchdru                                                             | ckereil | pesitzer und des Vereins Schweizerischer                                             |    |    |
|                                                                                                |         |                                                                                      |    |    |
| Ducharuckerelbesitzer neransoegeni                                                             |         |                                                                                      |    |    |
| Buchdruckereibesitzer herausgegebe<br>Gebunden, in Leinwand                                    | 1011    |                                                                                      |    | 20 |





